

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







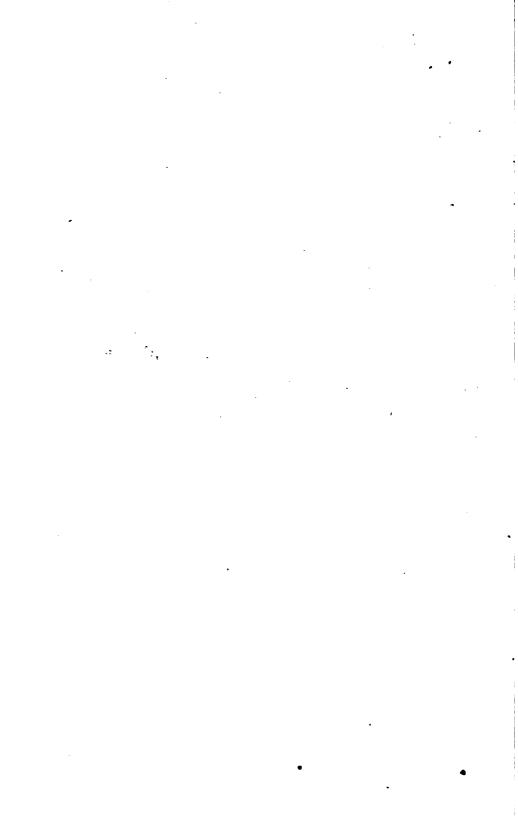

188

:

,

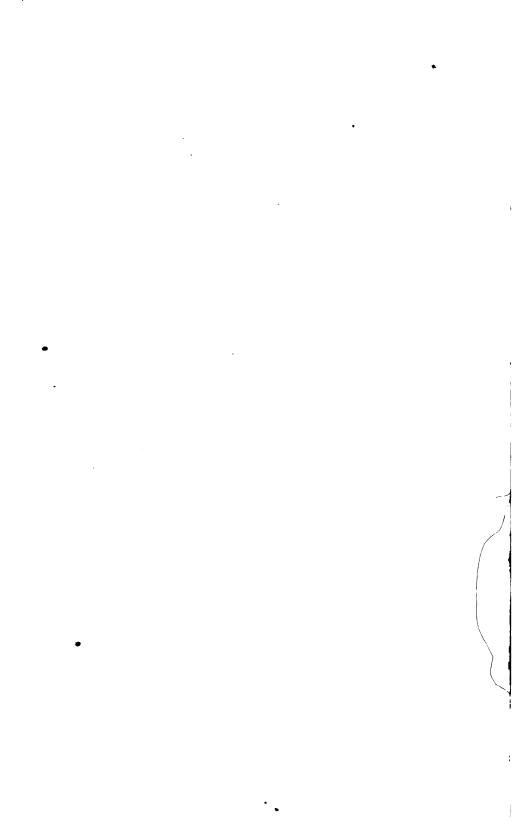

Geschichte der Kunft.

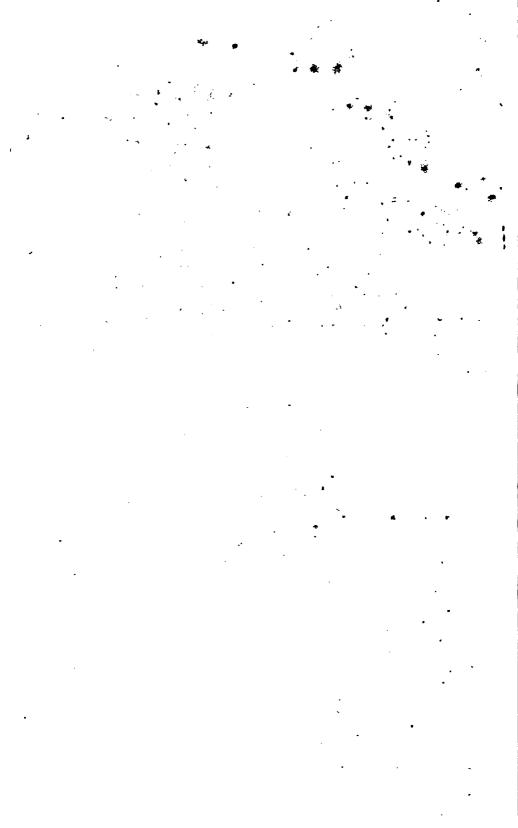

# Geschichte der Kunst

in ihrem

# Entwicklungsgang

burdi

alle Bölker der alten Welt hindurch auf dem Boden der Ortskunde nachgewiesen

nod

## Julius Braun.

3 weite Ansgabe.

Mit einem Borwort von

Frang Reber.

### Bweiter Band:

, Kleinaften und die hellenische Belt.

9

Biesbaden.

C. 28. Rreidel's Berlag. 1878.



# Inhalt.

|     |                                                                  | Seite      |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Bon Cypern nach Rhobos und Kreta                                 | 1          |
| 2.  | Bon Areta nach Argos und Myfene                                  | 33         |
| 3.  | Bon Myfene nach Smyrna und Sarbes                                | 61         |
| 4.  | Sarbes                                                           | 85         |
| 5.  | Runbfchau von Sarbes aus                                         | 103        |
| 6.  | Bon Sarbes nach Ephefus, Samus und Milet                         | 131        |
| 7.  | Bon Milet nach Halikarnaß und Lykien                             | 165        |
| 8.  | Troja und die Ilias                                              | 206        |
| 9.  | Bon Troja über Lesbos, Chios, Delos 2c. nach Rorinth             | 274        |
| ١0. | Bon Korinth über Sparta, Phlos, Phigalia nach Olympia            | 312        |
| 11. | Olympia und Pindar                                               | 346        |
| 12. | Ithaka und bie Obpffee                                           | 368        |
| 13. | Bon Ithaka nach Delphi und bem Belikon                           | 416        |
| 4.  | Der Helikon und Besiob                                           | 437        |
| 15. | Bom Belikon nach Theben und Eleusis                              | 460        |
| 16. | Das Theater zu Athen und Arfchylus                               | 480        |
| 17. | Runbschau über Sicilien, Italien, Aegina                         | 499        |
| 18. | Athen. Gang nach ber Afropolis                                   | <b>546</b> |
| 19. | Athen, bie untere Stadt                                          | 642        |
| 20. | Rundichau über Ryrene, Alexandrien, Anticchien, Rhobus, Bergamum | 672        |

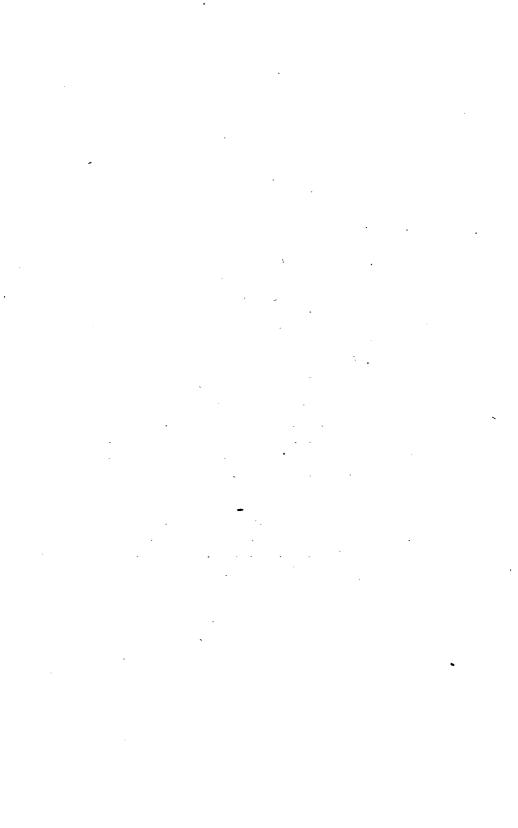

# Inhalts = Verzeichniß.

### 1. Perzeichniß der Götternamen.

Agathobamon 10. 435. 449. 450. 452. 462. Ahriman 136. 650. 653. Amphitrite 558. Amun 9. 11. 12. 21. 24. 33. 176. 334. 435. 438. 446. 448. 449. 462, 583, 587, 651, Ananbatus 121. Antaus 37. Anubis (Rebo) 335. 509. Unute (Ogta) 9. 11. 447. 461. 463. Aphrobite 11. 39. 88. 129. 135. 165. 175 2c. 260. 275. 310. 325. 339. 367. 387. 446. 460. 461. 463. 466. **472.** 505. 558. 574. 596. **605.** Apollon 19. 26. 29 2c. 38. 60. 72. 158. 161. 215 2c. 292. 324. 340. 407. 418. 425. 427. 456. 522. 547. 599. 610. 611. 655. 675. 694. Apophis 452. 455. 462. Ares 28. 37 2c. 177. 339. 387. 451. 457. 466. 546. 559. 574. 587. Artemis 19. 60. 72. 98. 102. 121. 128. 135 2c. 146. 327. 417. 456. **523.** 589. 605. 599. 650. Arueris 451. 453. 458.

Abonis 11. 88. 129. 178. 234. 466.

688.

Astlepios 136. 174. 483. Athene 8 2c. 11. 24. 57. 176. 236. 313. 446. 448. 509. 524. 531. 538. 549. 558. 563. 565. 581. 587. 588. 589. 590. 592. 596. 651. Attes (Habab) 11. 88. 129. 178. 290. 466. Bel 20 2c. 23. 124. 129. 341. Bore: Seth 37 2c. 57. 312. 339. Bubaftis 19. 29. 136. 147. 292. Chao8 446. Chariten 430. 438. Charon 429. Chafeph 438. Demeter 11. 39. 176. 177. 298. 339. 343. 349. 387. 463. 469. 471. 472. 477 528. 544. 570. 574. 579. 605. 610. Derfeto (Atargatis) 23. 267. 388. Despoina 342. 472. 605. Diftynna 542. Dione 11. 21. 176. 446. 465. 558. Dionpfos 37. 234. 314. 426. 451. 464. 2c. 483. 574. 579. 609, 617. 648. 684. Doto, Thuro, Chujartis 24. 267. 462. 651.

E08:Ehu 450. Europa 22. 464. Eurhnome 338. Erichthonius 559. 587. 656. Erinnyen 66. 178. 471. 499. 553. 612.

Groß 177. 334. 342. 430. 438. 446. 460. 463. 558. 607. 647.

Gaa 21. 38. 452. 587. Giganten 452. 453.

Sabes 22. 178. 463. 464. 471. 472. 528.

Harmonia 267. 651. 462. Harpyen 126. 188. Hathor 9. 178. 448. 450. 472.

Sefate 343. 443. 471.

Hephaftos 11. 24. 161. 176. 260. 387. 447. 463. 574.

\$era 22 2c. 48. 66, 124, 129, 147, 151, 153, 253, 267, 316, 338, 423, 446, 463, 602.

 Speciation
 2.
 15.
 38.
 41.
 50.
 74.
 85.

 145.
 264.
 317.
 346.
 348.
 353.

 397.
 433.
 451.
 458.
 500.
 508.

 516.
 525.
 528.
 546.
 566.
 613.

 618.

\$erme\$ 12. 177. 332 2c. 379. 410. 431. 435. 451. 462. 473. 582. 587.

Horus b. alt 85 (f. Arueris). Horus b. j. 19. 29. 38. 292. 456. (f. Apollon).

Syperion 450.

Jakins 475.

Japetos 450. 458.

Jafion 10. 11. 463.

Jiithyia 23 22. 30. 79. 129. 178.

267. 293. 338. 438. 446. 461.

463. 605. 651.

Jo 58.

Joh 9. 136. 448. 450

Jris 270. 473. 566. 574.

Jiis 22. 37. 58. 136. 178. 451. 455.

463, 466, 473, 477, 526,

Rabiren 448. 450. 463.

Rabmos 7. 33. 35. 335. 461 2c. 463. 464.

Raftor und Polybeutes 415. 448. 518. 574.

Roio8 450.

Rolpiach (Ruach Globim, Aneph) 21. 651.

Rora 463.

Rrios 450.

Rronos 6. 9. 2c. 19. 24. 37. 291. 346. 446. 449. 450. 452. 480. 500.

Rybele 11. 28. 88. 127. 176. 466.

Leukothea 549. 558.

Meduja 36. 508. 616.

Melfarth 15. 50. 311.

Menth = Harseph 9. 446. 450. 452 460. 463.

Minotaurus 19. 22. 341.

Mnemosyne 450.

Mui (Phobus) 31. 438. 451.

Mufen 431. 437. 445. 704.

Mylitta 23. 267. 446. 463.

Reith 9 2c. 11 2c. 21. 24. 176. 446. 448. 449. 461. 463. 465. 587. 651.

Nemefis 65. 598.

"Nephthys (Bestia) 451.

Netpe 9 2c. 12. 38 2c. 88. 176. 298. 339. 343. 357. 387. 449. 465. 472.

Rife 558. 563. 566. 590.

Mymphen 276. 438.

Ogka 587. (s. Anuka).

Ofeanos 10. 291. 314. 450. 465.

Omanus 121.

Ophion 10. 291. 453. 462.

Ormuzd 650. 653.

D[iri8 6. 9. 2c. 19 2c. 25. 37. 88. 129. 178. 229. 234. 291. 314. 341. 431. 437. 451. 453. 455. 463. 464. 466. 468. 472. 500. 609. 682.

**Bacht 9 2c. 23. 24. 30. 159. 178.** 267. 294. 446. 449. 463. 471. 651.

**Ban 9. 334. 342. 356. 446. 447. 656. Banbora 300. 459. 571.** 

Panbrojos 575. 581. 559.

Be 9. 447.

Berfephone 11. 22 ac. 30. 136. 178. 451. 463. 469. 471. ac. 528. 610. Berfeus 36. 54. 57. 120. 303. 312. 508.

Bhobe 450.

Phtah 9. 11. 24. 161. 176. 260. 447. 451. 463. 646.

Plutos 11. 463.

**Boseibon 12.** 37 2c. 148. 177. 311. 339. 343. 371. 387. 451. 472. 558. 574. 582. 587.

Prometheus 130. 458. 660.

- Rannu 472.

Re 9. 12. 448.

Reto-Leto 10. 30. 136. 147. 267. 292. 449. 450. 456.

Mhea 9 2c. 19. 39. 88. 129. 176. 339. 346. 356. 449. 450. 463. 465. 480.

Sate 9. 178. 448. 450. 472. Sathre 465. 480. Schai (Ariptolemos) 11. Serapis 682. 694. Sevef 9. 24. 446. 449. 450. 452. Silen 465. 467.

Sirenen 397.

Sonnengott 6. 13. 334. 472. 565. 618.

Talos, Talaios 24.

Taphne 438.

Tethns 450.

Thalatta, Tholath 23. 446.

Theia 450.

Themis 415. 437. 450. 451.

Thetis 558.

That 136 174. 334 2c. 431. 451. 455.

Titanen 451. 453. 463.

Eme 437. 451.

Triptolemos 463.

Tyche 435. 695.

Apphon 10, 12, 19, 28 2c. 37, 57, 88, 110, 177, 229, 292, 339, 343.

387. **422**. **451**. **453**. **456**. **466**.

472.

Uranos 452.

Zaruana afarana 649.

Beus 6. 19 2c. 38. 49. 86. 176.

253. 341. 346. 434. 446. 451.

456. 465. 515. 517. 519. 524. 538. 574. 594. 643. 647. 648.

694.

Mufterien 358. 381. 292. 463. 471. 473. 477. 485. 630.

### 2. Kunftgeschichtliches.

Ryflopische Mauern 15. 16. 25. 41 2c. 47 2c. 49 2c. 52 2c. 126. 224. 295. 330. 340. 342. 554.

**Bolygonbau** 55. 56 2c. 122. 125. 175. 197. 432.

Felsgräber 15. 18. 25. 35. 42. 109 2c. 115. 117. 129. 179. 181 2c. 428. 519. 523. 675.

Hügelgrab 58. 67. 83 2c. 96. 103. 179. 209 2c.

Byramiben und Byramibalthürme 58. 169. 179. 185. 193. 516. 528. Orijcher Stil 69 2c. 102. 114. 116. 168. 172. 206. 276. 323. 343. 347. 503. 505. 510. 515 2c. 523. 531. 538. 546. 555. 557 2c. 588. 675.

Jonischer Stil 80. 87. 89 2c. 144. 152. 158. 163. 168. 172. 182. 193. 202. 206. 237. 343. 516. 562. 583 2c. 590. 599. 675.

Rorinthischer Stil 617. 643.

Megyptischer Stulptureinfluß 145. 159. 161. 541.

Meginetisches 161. 195. 257. 506. 511. 539 ic. 547. 550. 551.

Babylonisch : phonikischer Ginfluß 47. 74. 101. 107. 123. 124. 131. 159.

189 2c. 192. 194. 385. 509. 511. 531. 542 2c. 680. 681. 683. 690-694. 695.

Mitattisches 188. 192. 194. 548 2c. Gewölbebau 42 2c. 48. 67. 100. 104. 106. 125. 143. 149. 164. 173. 209. 431.

Die Sage vom Hypathraltempel 78, 140, 161, 344, 422, 518, 524, 562, 563, 599.

Tempelfarbung 421. 511. 545. 548. 569.

Theater 480. 481. 504. 521. 526. 529. 673. 675. Laburinthe 16. 18 2c. 237. 515.

Musik 372. 352. 426. 488. Malerei 623. 676.

### 3. Verzeichniß der michtigften Orts- und Völkernamen.

Achaer 58. 62. 81. 226. 301. 323. 535. Achilleum 104. Abalia 205. Meanteum 104. Megina 21. 70. 257 2c. 483. 543. 545. 558. 546. Aegion (Boftigga) 418. Meolier 63. 79. Metna 526. 529. Mgrigent (Afragas) 80. 94. 172. 513 2c. Aifalut 134. Aizani 114. 149. 163. Afre 519. Alajahfluß 117. Alatri 51. Alexandrien 677 2c. 681.

Alexandropol 102. Alinba 193. Albbeios 345. 347. Amafia 120. Amazonen 135. 169. 301. Amorgos 298. Amphissa 153. Ampfla 11. 60. 324. Andros 143. 290. Ankyra (Angora) 127. 467. Antiochien 692 2c. Antiphellus 114. 197. Apamea Ribotus 130. Aperla 201. Aphrodifias 165. Apollonia 675. 676. Aptera (Raphthor) 15. 25. Aradiova 428.

Argāus (Berg) 115. 131. Argos 16. 40. 48. 62. 471. 480. 500. 543. 545. 602. 604. 658. Argyrium 528. Aryfanda 204. Asfra 441. Affos 47. 69 2c. 143. 276. 469. Atabyrion (Tabor) 6. Athen 50. 306. 365. 434. 546 2c. 642.

Care 45. 79. 106. 154. 262. Charonea 430. Chalfebon 708. Chalfis 442. 464. Chios 47. 285. 380. Chiufi 509. Cortona (Gorthnaia) 16. 52.

Daktylen 15. 54, 128. 346.

Daulis 429.

Delos 29. 162. 292 2c.

Delphi 29. 30. 119. 154. 342. 359. 366. 418 2c. 420. 423. 465. 6 34. 607. 620. 628

Dia, Infel 17.

Didymon 29. 158. 161.

Dindymon 88. 110. 128. 164.

Dodona 21. 51. 176.

Doganlu 115.

Dorier 7. 26 2c. 33. 45. 62. 80. 226. 323. 336. 417.

Drepanon 500. 504.

Dulichion 382.

Echinaben 383. 403. 416.
Eläa 64.
Eleufis 35. 51. 434. 470 2c. 586.
Eleuthera 470. 551.
Elis 51. 340. 342. 345. 347. 366.
436. 465.
Elymer 501. 502.
Enna 528.
Ephefus 63. 87. 134 2c. 153. 157.
638. 650. 705.
Epibaurus 58. 483.
Epirus 51. 52.

Ethy 504. 515. 527. Erythrä 12. 145. Etrurien 52. 65. 74. 79. 105. 429. 508. 509. Eujuf 126.

Galater 121. 127. Gela 519. Gerros 101. Gombet 114. Gortyna 16. 515. Gygäischer See 84. 98. 102. Gythion 325.

Salifarnaß 168 2c. 615. Helike 148. Heliken 434. 437. 467. Helos 326. 443. Heraklea (Mus Welkarth) 510. 512. Heraklea (in Italien) 536. 621. Heraklea (in Jonien) 155. 166. Hierapolis im Mäanberthal 158. Himera 336. 514. 530.

Jalysos 6. 7.
Indexed (Jordan) 15. 51. 340.
Indexed (Jordan) 15. 51. 340.
Indexed 143. 166.
Indexed 16. 32.
Indexed 16. 32.
Indexed 16. 32.
Indexed 17. 30.
Indexed 17. 30.
Indexed 209. 254. 464.
Indexed 17. 302.
Indexed 209. 329.
Indexed 329.
Indexed 368. 400.

Rabmeer 433. 464. Ralymnos 167. Rameiros 6. Ranaaniter 2. 15. 17. 19. 21. 27 2c. 50. 53. 500. Ranbia 17. Raphthor 15. 25. Rappadofier 86. 112. 117. 519. Rarer 3. 63. 86. 103. 106. 143. 157. 191. 292. 302. Rarbample (Starbamula) 331. 375. Raftellorizo 198. 201. Ratabathmos 677. Ratafefaumene 110. Ratania 526. Raunier 28. Relana 129. 157. Relenderis 169. Reos 302. 429. Rephallonia 368. 378. 382. Rertich 97. 156. Ribyra 205. Rilifer 63. 103. Rimmerier 101. 288. Ritharon 467. 469. Rlaros 29. 144. 161. Rlazomena 63. Rnibos 173. 537. 606. Anojos 13. 16. 17. 25. 29. 48. 136. 423, 427, Rolonos 661. Rolophon 29. 144. 288. 638. Romana 120. Ronftantine 172. Ropaissee 423. 433. 438. 470. Korfyra (Korfu) 382. Rorinth 34. 78. 119. 311 2c. Roron 331. Rorpbanten 89. 128. 129. 466, 605. Ros 168. 605. Rreta 14 2c. 21. 26. 28. 64. 191. 227. 470. 480. 542. 648: Rreter 15. 29. 144. 153. 155. 341. 423. 426. 467. 515. 534. Rriffa 418. 420. Rroton 534. 535. 631. 648. Rula 110, 129, Rureten 28. 54. 128. 147. 322. 346.

480. 605. Andonia 26. 32.

Ryllene 333. 418.

Ryflopen 42. 47. 48. 54. 383. 389.

Ryme (in Rleinafien) 52. 64. 441. Ryme (in Stalien) 390. 533,

Anparissia (Artadia) 337. Aprene 35 80. 94. 359. 363, 413. 469. 673 ac. Rythera 14. 119. 325. Rnzikus 156. 641. 708. Lamia 454. Larisa (Gortyna) 16. (v. Argos) 48, 51. 52. (in Rleinafien) 64. (in Thef: falien) 425. 432. Laobicca (im Maanberthal) 158. Lapithen 432. Latmos (Seraflea) 155. 166. Lebabea 394. 434. 438. Lebedos 144. Leleger 3. 68. 103. 135. 167. Lemnos 18. 177. 363. 464. 543. Lerna 57. 58. Resbos 57. 63. 69. 79. 206. 277 2c. 467. Leute, Infel 612. Libethri 648. Lilybaum (Marfala) 504. Limpra 203. Linbos 6. 7 2c. 13. 366. Liffos 25. 2ofri 534. Lubier 64. 68. 86 2c. 98. 105. 112. 135. 190. 195. 281. 288. 301. 657. Lufanngebirg 21. 49 2c. 341. Lufien 29. 47 2c. 54. Lufter 86. 133. 183. 191. 195. 301. Enfojura 49. 51. 340. 342. 447. Lyftos 26. Magnefia (am Maanber) 61. 78. 146. 164. 288. Magnefia (am Sipplus) 68. Mantinea 318. Marathon 104. . Marmarifa 677. Mazata (Cafarea) 131. Mazara 504. 510. Mebragen 180. Megalopolis 342. 344. 465. 483. 605. 672. Megara 306. 308.

Megara (in Sicilien) 510. Melos 34. 35 2c. 596. Meffene 330. 672. Meffina 530. Metapont 536. Methana 72. Methone (Mobon) 40. Metbumna 277. Milet 29. 63. 155 2c. 166. 481 644. 646. Milner 433. Minner 430. 432. 436. 438. Mitulene 279. Modika 519. Mobon 331. Mothe 501. 504. Munychia 305. 659. Myfene 42 2c. 55 2c. 57. 105. Myfonos 292. 453. Mylaja 86. 169. Mpra 201. Mpfer 68. 86. Myus 63. 155.

Maupaftos (Lepanto) 417. Rauplia 16. 39 2c. 48. Ravarin 331. 373. Rayos 17. 163. 295. Reion 368. 402. Remea 316. Reriton 368. 402. 412. Rimphi 47. 124. 131. Ronafris 418. Rorba 51.

Denotrer 27.
Olbia 156.
Olymp 29. 112. 217. 270. 425. 429.
453. 454.
Olympia 44. 94. 164. 342. 346.
522. 594. 596. 598. 543. 544.
Orchomenos 105. 355. 430. 438.
Ortygia (bei Cphefus) 147.
Ortygia (Syrafus) 521. 523. 525.
Othyps 453. 454.

**B**alamidi 39. 48. Ballantion 318. Banormus (Balermo) 500. Banionium 148. Bantifapaum (Rertich) 99. 156. Parion 607. Baros 296. 431. Parnaffos 418. 429. Patara 29. 196. Batras 416. Belasger 3. 15 2c. 29. 40. 49 2c. 64. 79. 81. 244. 269. 339. 432. 463. Bergamum 64. 103. 149. 392. 641. 685. 706. Beffinus 127. 708. Bhaaten 381. 443. Phalafarna 25. Phaleron 475. 483. 659. Pharos 376. 678. 682. Phaselis 204. Phellus 200. Pheneos 153. 525. Phera (Ralamata) 326. Phera (in Theffalien) 426. Phigalia 27. 94. 95. 338 2e. 541. 598. 673. Philifter 15. 50. 52. 339. 500. Phonifer 1 2c. 6. 20. 29. 33. 35. 36. 39 2c. 47. 56. 79. 157. 179. 199. 203. 244. 262. 292. 325. 367. 383, 385, 389, 398, 403, 438, 461. 500. 510. 519. 525. 530, 534, 546. Phofaer 3. 63. Phofier 427. Phrygier 86. 98. 106. 110. 188. 190. 290. Binara 186. 198. Biraeus 305. 658. Plataa 35. 469. 592. 628. Pleuron 416. Briene 63. 78. 155. Bteria 47. 121 2c. 531. Ptolemais (Tolmita) 674. Prigela 64. 147. Phine 332. 373. 403.

Mhamnus 598. Mhegium 304. 329. 534. 536. Mhodus 4. 1c. 64. 179. 515. 519. 640. 697.

Salamis 470. 481.

Samos 63. 72. 148. 2c. 253. 286. 480. 543.

Samothrake 52. 209. 213. 254. 381. 463.

Sarbes 84 2c. 101. 263. 321. 657.

Scherschell (Jul. Cafarea) 180.

Sciacca 512. 515.

Segefta (Egefta) 73. 502 506. 568.

Segni 51.

Selinunt 70. 146. 503. 505 2c. 507. 510.

Seriphos 36.

Sifelier 390.

Sityon 149. 162. 177. 316. 542. 545. 635. 636. 638. 458.

Sinope 36: 120. 157.

Siphnos 569.

Sipplus 82.

Stala Nova 147.

Stotuffa 51.

Skylla und Charybbis 398. 531.

Skythen 99. 101. 135. 288.

Smyrna 65. 133. 250. 281.

Soanbus 118.

Soloëis (Soluntum) 501, 530.

Solymer 192. 204. 205. 381. 433.

Sparta 44. 81. 98. 153. 320 2c. 322.

Sphafteria 331. 373.

Sturfall 418.

Sunium 69. 78. 81. 305.

Spbaris 531. 534. 648.

Synnaba 129.

Spra 61. 290. 403.

Sprafus 70. 519 2c.

Tabor (auf Rhobus) 515. Taphicr 403. Tarent 337. 533. 536 2c. 618. Tarrha 30. 425. Tarsus 31. 120. 122. 169. 426.

Taucheira 674.

Lauromenium (Laormina) 529.

**<u>Tavium 121.</u>** 

Tangetos 72. 326. 375.

Tegea 94. 318. 545. 604. 612. 644.

Teldbinen 7. 54.

Telmeffus 106. 180 2c.

Tempe, Thal 29. 30. 425. 454.

Tenea 162.

Tenebos 29.

Teo8 63. 144. 287.

Termeffus major 204.

Termini 530.

Teufrer 29.

Teuthrania 64. 240. 415.

Lilphoffion 419. 423. 437.

Tirynth 40 2c. 45.

Xlos 185.

Thasos 35. 297. 469.

Theben 365. 438. 461 2c.

Thera 33 2c. 60. 119. 162. 360. 363. 470. 644. 673.

Therapna 325. 375.

Thespia 438. 439. 447. 460. 607.

Thrafer 467.

Thurii 536.

Thymbra 275.

Tralles 157.

Trapezus 156.

Tritonfee 13. 178. 434. 586. 674.

Erogen 72.

Troja (Ilios) 64, 213 2c, 222, 236, 268.

Thana 121.

Thrrhener 3. 50.

Urgub 116.

**B**al d'Jspika 119. 519.

Bulci 108.

Kanthus 187 2e. 206. 510.

Zatynthos 367. 382. Zankle 500.

### 4. Verzeichniß der wichtigften Personennamen.

Achill 104. 211. 214 2c. Meatus 21. Megeus 590. Menaas 502. Menntus 104. Mefchylus 315. 481. 2c. 487. 522. 526. 628. 631. 635. 666. 671. Mejon 283. 428. Aëtion 641. Agamemnon 42. 64. 105. 147. 214 2c. Agafias 705. Mgatharchos 487. 631. Agathofles 503. 524. Ageladas 545. 602. Agefander, Bolyborus und Atheno= borus 701. Agorafritos 598. Mias 104. 209. Mifpetes 100. 222. Atrifice 36. 42. 48. 58. Alexander I. 658. Mexander 65. 212. 620. 635. 678. 681. Alfaus 278. MIfamenes 596. 567. Mifibiabes 476. 631. 668. Alfinoos 59. 385 2c. MIfman 250. 321. MInattes 65. 83. 87. 96. 101. 154. Ameinias 493. Anatreon 287. Anagagoras 651. Anagimanber 646. Anarimenes 11. Androflos 63. 135. 146. Anbronifus Aprrheftes 655. Annafos 130. Antigonus 66. Antiochus 644. 693. Antiphilus 641. Apelles 175. 620. 636. 638. 640.

Apollodorus 631.

Avollonius und Taurisfus 701. Avollonius 619. Archilochus 297. 313. Archimebes 523. 690. Arion 277. 313. 439. 480. Aristarch 384. 686. Ariftibes 494. Ariftibes (Maler) 637. Ariftofles 548. Aristomenes 327. Aristophanes 652. 667. Aristophanes v. Byzang 686. Uriftoteles 401. 622. 646. 649. 653. Artefilass 359. Arftinos 413. 414. Artemifia 168. Attalus 588. 638. 706. 707. Atreus 42. 105. Augustus 127. 175. 210. 644. 656.

Batis 496. Bathyties 61. Battus 360. 675. Bellerophon 186. 191. 235. Boëthos 708. Bryazis 169. 615. 694. Bularchos 625.

Chares 700. Chersiphron 138. 151. Chörilos 487. Cossutius 644. Curtius 130.

Dabalus 3. 18. 152. 512. 515. 541. 583. Damophon 595. 605. Danae 36. 48. Danaus 8. 42. 57. 471. Demetrius (Bilbner) 601. Demetrius (König) 562. 689. 640. 697.

Demetrius Phalereus 470. 622. 685. Demokedes 537. 649.
Demokrit 149. 650.
Demokhenes 622. 657.
Deukalion 130.
Dinokrates 139. 679.
Dionysius 520. 522. 658.
Dipōnus und Skyllis 542.

Empebokles 650.
Epaminondas 330. 672.
Epicharmus 668.
Eugammon 413.
Eumenes 643. 706. 707.
Euphranor 615. 621. 633. 637.
Eupalinus 150.
Eupolis 668
Eupompos 635.
Euripibes 635. 666. 668.
Eutychibes 696.

Gelias 513. 514. Gidos 647. Gitiabas 81. 321. Glaufus 154. Glyfon 619. Gyges 87.

Sabrian 528. 645. 653. 658. 708. Barpagus 191. 192. 194. Befataus 647. Bephaftion 679. Beratlitos 650. Bermogenes 144. 146. 151. Berobes Attifus 554. 642. 645. Befiod 353. 439. Bieron 352. 356. 522. 526. 689. 690. 700. Sipparchos 287. 654. Hippasos 650. Sippobamas 697. Sippofrates 173. Homer 213 2c. 281. 284. 353. 368 2c. 439.

Jamos 354. Jason 361. Ihhfus 337. Iftinos 151. 340. 470. 567. 568. 599. Ihhitos 346. Ifigonus, Phromachus 2c. 706. Kalamis 422. 550. 560. 600. Kalimachus (Bildner) 601. 644. Kalimachus (Dichter) 687.

Rallon 544.
Ranachos 161. 545.
Ranbaules 87. 625.
Rarmanor 30.
Refrops 559. 586. 656.
Rephijobotus 704.
Rleobulus 8. 13.
Rleomenes (Bilbner) 620.
Rleomenes (König) 319. 443.

Rimon 546. 588. 590. 592. 627. 659 666.

Rimon v. Rleonā 626. Rokalus 515.

Rolotes 598. Ronon 660.

Rorobus 104. 345.

Rrates (von Bergamum) 392.

Rrates (Bergmann) 434. Rratinos 668.

Rrefilas 601. 603.

Projus 85. 87. 135. 139.

Rypfelos 59. 60. 348.

Rechares 169. 615. Reshes 414. 629. Reufippos 650. Rytaon 49. Rytios 600. Rytophron 687.

Lyfurgus (v. Sparta) 26.

Lyfurgus (v. Athen) 616. 621. 622. 645. 660.

Lysander 660.

Lufitrates 486. 644.

Lyfimachus 66. 135. 144. Lyfippus 618. 638. 635. 700.

Manbrotles 625.

Manbrotles 625. Maufolus 168. Melanthios 636.
Memnon 121. 132. 413.
Menander 621. 671.
Meton 669.
Midas 111. 127. 467.
Milon 535.
Mimnermos 289.
Minos 18. 25. 28. 396. 431. 512.
515.
Minyas 105. 431.
Mithridates 695.
Mnefifles 556.

Releus 63. Rifias (General) 503. Rifias (Waler) 612. 637. 660. Rifomachus 636. Riobe 82. 273. Roah 129.

Myron 545. 551. 560. 600. 604.

Mneftheus 64.

Mochos 650.

Debipus 429. 661. Denotrus 51. Onatas 544. 592. Onomafritos 397. Orpheus 392. 439. 467. 496. 648.

Malamebes 39. Pamphilos 635. Bananos 627. Paonius 160. 598. Parrhafius 589. 632. 635. 637. Paufias 636. Beiranifos 641. Belops 58. 103. 348. Benelope 334. 372 2c. Berianber 59. Berifles 593. 601. 643. 660. Phalaris 515. 519. 336. Pheibon 658. Bheretybes 291. 647. Phibias 195. 217. 540. 563. 566. 579. 589. 591. 593. 598. 603.

Philistus 704. Philolaps 650, 653. Abilon 660. Philopappus 642. Philogenus 636. Phorbas 4. Bhrune 606. Bhrunichos 481. 487. Binbar 13. 350 2c. 526. 657. Bistifratus 149. 247. 306. 308. 568. 643. Bittatus 278. Blato 653. Polygnotos 626. 632. Polyfletos 483. 545. 602 2c. 610. 618. 635. Bolyfrates 148. 154. 287. 647. Porfena 109. Pratinas 314. Prazias 600. Praniteles 175, 447. 550. 605. 612. 634. Protus 42. 54. 58. Brotefilaus 210. 219. Brotogenes 640. 700. Btolemaus Lagi 639. 680. 682. 700. Ptol. Philadelph. 656. 683. 685. Btol. Euergetes 688. 700. Ptol. Philopator 689. Porgoteles 677. Bythagoras 291. 324. 392. 469. 534. 535. 536. 647 2c. 650. 682. Buthagoras von Rhegium 550. 560. Mhotus 151.

Sappho 250. 279.
Sarpebon 191.
Scipio Barbatus 80.
Seleutus 160. 642. 693. 696.
Serv. Aulius 138.
Silanion 616.
Simonibes von Amorgos 298.
Simonibes von Reos 287. 302. 364.
Silyphos 315.
Stopas 169. 367. 611. 613. 633. 704.
Smilis 152. 543.

#### XVIII

Sofrates 590. 651. 668. Solon 306. Sophofles 621. 661 2c. Sophron 687. Solos 641. Softratus 682. Epintharos 421. Stafinos 415. Stefichorus 336. Strongylton 601. Sulla 644. 660.

Tantalus 67. 103. Teirefias 393. Telefilla 317. Terpantros 318. 322. Thampris 338. 467. 439. Thales 350. 646. Thaletas 322. Themistofies 658. Theodorus 151. 157. 163. 643. Theognis 308 664.
Theorit 687.
Theon 641.
Theron 80. 172. 305. 516.
Thefeus 546. 549. 599. 627. 628. 654.
663.
Thespis 481.
Timanthes 634.
Timomachos 641.
Timotheus 615.
Trochilus 471.
Trophonius 420. 434. 436.
Tyrtaus 323. 327.

Xenophanes 288. 647.

3aleutus 534. Benodotus 686. Beugis 536. 631. 635. Boroafter 647. 653.

### 1. Von Cypern nach Rhodos und Kreta.

Unfere ibeale Reife, welche ben Spuren bes alten Rulturgange ju folgen sucht, hat une nach einer Rundfahrt im inneren Afien vor die Infel Cypern geführt. Wir suchen vom Aelteren immer nach bem Jungeren fortzuschreiten, und wenn bie Geographie ber alten Welt sich leicht und willig in unsern Reiseplan fügt und wir niemals nöthig haben, abfonderliche Sprunge ju machen, fo burfte icon dieg ein gunftiges Borurtheil fur die Richtigfeit ber von und vorausgesetten alten Rulturpfade weden. Die Infel Copern weist und westwarts weiter nach Rhobos. Nehmen wir an, unfer Dampfer greife wieber in See und giebe lange ber langen Infelfufte Eppern's westwärts. Je dunkler der Abend wird, um so heller wird ber fliegende Schaum, ben bas peitschende Rad hinter fich läßt, und um so glangender die Phosphorsternchen, die darin auftauchen und verschwinden. Wenn ber Dampfer tuchtig ausgreift, bann geht er fo rafch, als mit gunftigem Wind auch ein altphonitisches Schiff auf biefer uralten Meeresftrage bereits ging. Bu einem richtigen Verftandniffe bes Alterthums ift es nothwendig, daß wir unfere heutigen Seefahrtmittel burchaus nicht überschätzen. Wenn es möglich mar, wie Diodor vers Confabrt ber fichert, 1) aus bem Land bes Froft's an ber Maotischen Gee hinter ber Rrim in gehn Tagen mit einem Laftschiff nach Rhobos zu tommen, und von Rhodos in vier Tagen nach Alexandrien, von Alexandrien aber in gehn Tagen bis in's Land ber Schwarzen nach Aethiopien binauf, also in vierundzwanzig Tagen von einem Ende ber Welt bis

an's andere, fo ift bas eine Schnelligkeit, Die burch heutige Mittel

Römische Reisende, die mit ber Ueberfaum überboten werben fann. landpost aus Indien famen, konnten von Alexandrien aus am neunten Tage ju Buteoli fein.2) Wir haben aber feinen Grund, ber Uebung römischer Zeit einen unmäßigen Fortschritt über die altphönikische See-Fünfthalbhundert Jahr, bevor das erfte famische fahrt zuzuschreiben. Schiff burch die Saulen bes Beraftes verschlagen murbe, hatte Tyrus braußen bereits die Stadt Gabes gegründet, und noch ein halbes Jahrtaufend früher mar ein Seezug fanaanitischer Bolfer unter bes phonifischen Berafles Führung ber tyrischen Besitnahme vorangegangen. Welche Flotten borthin fortwährend unterwegs sein mußten, bas beweist die Zahl von dreihundert Kolonien und Kaftoreien, welche Tyrus allein auf ber Westfufte Afrifa's hatte. ) Das ift in einer Zeit, wo eine miggeborene Kritif bas leuchtend blaue Mittelmeer mit fimmerischem Nebel zu bedecken liebt. Wenn aber einerseits die runden und die langen Schiffe, beren agnptifchephonikische Geftalt mit bem boch aufgeschweiften Borders und Hintertheil und dem Thierkopf am Borderende auch ben Griechen verblieben ift - wenn biefe Schiffe bereits mit Dampfbootschnelle vor einem richtigen Wind liefen, fo find andererfeits Kleinbeit der auch die Entfernungen weniger groß, als man zuweilen von den im Mittel Studirstuben aus fich vorgestellt hat. Darum daß in einem Schulatlas Griechenland und Italien auf zwei verschiedenen Blattern find, barf man nicht glauben, es fei in Wirklichkeit fo und biefe Lander hatten frei im Weltraum geflattert. Wer zwischen Griechenland und Sicilien mitten auf ber Gee ift, fieht ben Aetna und ben Tangetos jugleich, allerdings eine Entfernung wie von Strafburg bis nach Wien. Aetnaausbrüche hat man vom Tangetos aus gesehen, alfo auf die größte Entfernung, die innerhalb griechischer Gewäffer überhaupt vorkommt. Bom Ibagipfel auf Rreta übersieht man die lakonischen und die kleinaffatischen Berge sammt bem ganzen bazwischen liegenden Inselmeer zugleich, und wenn uns hier zwischen Cypern und Rhodos im Segelboot ber Sturm nicht vom Blag ließe, konnten wir vorgiehen, schnell nach Alexandrien zu fliegen, und zu warten bis er vorüber ift. 4) Schon Die Thrrhenischen Geerauber im homerischen hymnus haben feinen fo beschränften Gesichtofreis als manche germanische Gelehrte, benn nach-

bem fie ben schlafenden Gott Dionnsos gefangen, benfen fie ihn zu verfaufen: entweder bei den Hyperboraern, oder auf Rypros, oder in Aegypten - alles Blage, Die einem richtigen Seerauber ichon bazumal gleich wohl gelegen find. Sachverständige behaupten, daß auch heute jede Schwammfischerbarke von den griechischen Inseln bereit sei und ohne Kompag und Rarte, pach Aegypten, Rarthago ober Rolchis zu führen. 5) Wir wollen nur bamit vorbauen, bag man funftig nicht mehr ben Mangel an Schiffsgelegenheit weber ben aguptischen Studienreisen einzelner Runftler und Philosophen, noch bem nothwendigen Landerwechsel ganger Bölfer entgegensete. Wenn der bem homer befannte fretische Dabalus mit so fanfter Brife nach Aegypten fuhr, ale Obuffeus auf jener Fahrt, die er dem Schweinhirten Eumaios erzählt, dann war Dadalus am funften Tag im Rilftrom. Aehnliche, ober noch fürzere Zeit brauchten jene fanaanitischen Belasger, um fich von ben Ruften Ranaan's, Aegypten's ober Libnen's auf Rreta ju werfen, und als hier ihres Bleibens nicht mar, reichten später weitere vierundzwanzig Stunden aus, um im hintergrund bes Golfs von Argos einen hauptzweig ber pelasgischen Wanderung zu beenden. Aber es gibt auch Bölfer griechischen Bobens, beren Anfang dronologisch nicht mehr erreichbar ift, wie die Leleger und Rarer, und die bennoch femi= tischer herfunft find. Da auch zu ihrer Zeit feine Bruden zwischen ben einzelnen Infeln waren, außer benen, welche ber habgierige Blid halbverhungerter Bölfer hinüberschlägt, so muffen wir die Fähigfeit, ausreichende Flotten zu bauen, noch viel früher voraussetzen. bings kann eine Runde auch wieder verloren gehen. Etrurien burch bie Phofaer entbedt werben, nachbem berfelbe Berodot eine lydische Rolonie aus ber nächsten Nachbarschaft ber Phofaer schon viele Jahrhunderte früher eben bahin geleitet hat. Darius mußte die Indusmundungen wieder erforschen laffen, sowie die füdliche Durchfahrt in's rothe Meer b, und bem Alexander gelang nicht einmal bas Lettere, nachdem die Rriegsflotten des Sefostris, die Oftindienfahrer der Phonifer und bis in unberechenbare Beit hinauf ein agpptisch=baby= lonischer Berfehr um das füdliche Arabien herum mit Benugung ber bort halbjährlich wechselnden Winde bereits stattgefunden. Unser Beburfniß berührt vorerft nur die altefte Beit, und für diese behaupten wir, daß, soweit eine Ahnung der Geschichte reicht, im ganzen Umfreis des Mittelmeers fein Bolf war, das nicht, von der Nothwendigseit gezwungen, hätte in See gehen können, so gut als die Angelsachsen über die stürmische Nordsee nach England und die Russen des neunten Jahrshunderts auf ihren Flußfähnen über's stürmische schwarze Meer zur Belagerung von Konstantinopel.

Wenn wir die Racht über vor bem weiten pamphylischen Golf und den Zag über an ben lyfischen Kelsgebirgen, die uns für später noch bevorftehen, vorbeigezogen, bann erreichen wir am Abend noch die Aboros. Stadt Rhodos, am äußersten Nordostende ihrer Gebirgeinfel gelegen. Minarets und Palmen ragen über die Festungsmauern; neben uns zur Linten fteht ber gewaltige Thurm St. Michael, welcher vieredig ansteigt und oben in funf Rundthurme übergeht: vier auf ben Eden, etwas überragend und burch eine überragende Gallerie verbunden, Einer, ber ftarfere und höhere, in ber Mitte. Diefer Thurm, naturlich aus ber Ritterzeit, steht am Borberende eines ben Sanbelshafen bedenben Molo's, welch letterer, wie die anderen in verschiedenen Richtungen fich erftredenden, und gleichfalls am Borberende mit Thurmen besetzten Molo's, auf antife Grundlagen schließen läßt. Auf ibealer Reise haben wir nicht nothig, und nach ber Quarantaine vor bem äußeren Safen, wo die beimfehrenden Meffavilger unter Belten lagern, ichleppen zu laffen, sondern betreten am Morgen ungeftort ben Safen-Ueber bem S. Ratharinenthor hing noch in neuerer Zeit damm. bas Stelett vom Ropf eines großen Saifische, bas man als Ropf Der Drache jenes von Dieudonné de Gozon, nachherigem Großmeister, erlegten Drachen zeigte. Der Sumpf bes Drachen ift eine Strede fubmeftwarts auf ber jenseitigen Rufte bieses schmalen Nordenbes ber Insel. Die Sage ift uns merkwürdig wegen der Frechheit, mit der eine antike Sage fich an ben driftlichen Großmeifter gehängt hat. Derfelbe Drace wurde bereits in Urzeiten durch Phorbas, Lapithes' Sohn aus Thefsalien, der von den Rhodiern zu diesem 3wed berufen mar, erlegt. Bur Beit jenes Großmeiftere felbft fpielte biefelbe Sage auf ber Nachbarinfel Ros?). Wir wiffen auch, mit welcher Frechheit bie finnlanbifche Sage vom Schuben Tell fich in die Schweizerberge gebrangt hat, und wie man heute noch an verschiedenen Plagen ber Schweiz Die

Armbrust dieses Tell zeigt, obgleich weder er, noch ein Landvogt Geßler jemals in der Schweiz eristirt haben. Diese Beobachtung aus der Rasturgeschichte der Sage wird und nicht nur verwandte Scenen, z. B. die Löwens und Drachenkämpfe des griechischen Herakles, die gleichfalls von anderwärts stammen, verstehen lehren, sondern auch mancher tief bedeutsamere Zug der Religionsgeschichte, wie wir sehen sollen, sindet nur hierin seinen Schlüssel.

Bir treten durch die Ratharinenpforte ein und suchen gunächst die Ritterftrage benachbarte Ritterftraße, welche gerade aufwärts führt. Sie bilbet fich aus ben soliben Wohnungsfacaben ber Ritter, mit ben alten Steinwappen über ber Thur, und bazwischen die Priorate von England, Kranfreich, Deutschland zc. an ben Löwen, Lilien, Ablern kenntlich. Jest wohnen arme Türkenfamilien barin und haben die verfallenden Palafte theilweis burch geschlossene Holzgitterbalkone ihrem Bedürfniß anzuvaffen Die Strafe führt hinauf ju ber öben Trümmerstätte, wo vor furgem noch ber Palast ber Großmeister, allerdings in Ruinen, und Die gur Mofchee gewordene Johannisfirche ftand. Aber ber Glodenthurm der Kirche war ein Pulverthurm geworden, der vom Blig ents zündet aufflog und Alles hinwegfegte ober in Trümmer warf und an ber eigenen Stelle nichts als einen tiefen Trichter guruckließ. Die nachsten Stadttheile wurden zerschmettert und die Stadt mit einem furchtbaren hagel von Quabern überschüttet. Bon hier aus übersehen wir rudwärts Stadt und hafen, nach jenfeits aber, außerhalb ber Baftionen, über bas gange Blacis verbreitet ungebeure turfifche Begrabnifplate, die nur von einzelnen Platanengruppen beschattet find. Sie erinnern an bie ungeheuren Verlufte, welche die endliche Einnahme ber Stadt im Jahr 1522 den Turfen gefostet hat. Erft jenseite folgen im Salbtreis Borstädte und Gartendörfer 8).

Alles das gehörte vormals noch zur Stadt. Der Gurtel von umieng per Festungswerfen, auf denen theilweis noch das ungeheure Geschütz der Ritter liegt, wurde vom Orden, vermuthlich auf byzantinischen Grundslagen, errichtet. Aber die alte Stadt war um mehr als drei Biertheile größer und umfaßte noch eine mächtige Afropolis sudwärts auf dem Ende jenes Höhenzugs, dem jezigen S. Stephansberg, der mit verwilderten Gärten bedeckt ist. Da aber diese Stadt, nach Strado die

schönste aller Städte, erst im Jahr 408 vor Beginn unserer Zeitrechnung durch gemeinsamen Entschluß der alteren Städte Jalysoß, Kameisroß und Lindoß neu gegründet wurde, mussen wir für jest an ihren vormaligen Denkmalen noch vorbeigehen, und werden erst später uns an ihre prachtvollen Häfen, deren sie für jede Nation, Jonien, Karien, Cypern, Alegypten z. einen besondern hatte, an ihre in Theatersorm ansteigenden Prachtbauten, an ihre dreitausend Statuen und hundert Kolosse, darunter den über hundert Kuß hohen Kolos des Sonnengottes seith, erinnern. Für jest beschäftigt uns nur die phönikische Vorzzeit der Insel.

Bhonififche Beit ber Infel.

Auf bem Weg nach Westen und als Eingangestation in die nachmals hellenische Welt war bas Land ber Rhobanim, wie es in ber Genesis heißt, den Herren von Thrus, Sidon und Eppern natürlich fehr gelegen. Die Götterbienfte find phonififch .). Der Rolog bes Sonnengottes, ber schon durch seine Größe an die babylonische Art mahnt, 3. B. an jenen goldenen Koloß, ben nach bem Propheten Daniel Nebukadnezar aufrichten ließ im Felde Dura bei Babel — er bebeutet ben phonikischen Sonnengott, ben Gott von Emesa und Baalbef ober heliopolis. Wie an Diefen Orten und bei ben abgöttischen Ronigen Jeraels hatte er hier in seinem Tempel zu Rhodus feinen Bagen, ein Biergefpann von Erz. Bott Rronos erhielt, ber Sige bes Commers megen, feine Menfchenopfer. höchsten Berg ber Insel, subwestwarts, jenseits ber Inselmitte, von beffen Gipfel man nicht nur die ganze, im Innern waldige Insel überschaut, sondern auch in die Gebirge Rreta's und Rleinafiens hineinreicht, mar ein Seiligthum bes Beus Atabyrios. Diefes Beiligthum erkennt man jest noch in einer Einzaunung von großen Steinen, bie an der Stätte der Cella eine Johannesfapelle umfaßt. von Rreta aus gestiftet fein, und gehört alfo bem fretischen Beus, b. h., wie wir feben werden, bem Ofiris. Damit ftimmt auch bie Nachricht, daß eherne Stiere in dem Beiligthum standen, welche brüllten, wenn der Infel ein Unglud bevorstand 10). Der Stier ift bas Bilb bes fretischen Ofiris-Beus. Genannt mar ber Berg felber Atabyrion ober Tabyrion, führte alfo einen und benfelben Ramen mit bem paläftinischen Tabor, welcher griechisch ebenso lautet.

bamonischen Telchinen 11), Erzschmiede, die man theilweis als die ältesten Bewohner von Rhodus angiebt, sind natürlich die Phöniker. Wie fast überall, wo wir auf griechischen Inseln und Küsten Phöniker sinden, muß es Kadmos gewesen sein, der sie zurückgelassen. Kadmos aber, wie wir sehen werden, ist keine wirkliche Figur, sondern wird als Gottesbegriff mitgeführt. Kadmon, der Urvorweltliche, hieß der schlangengestaltige, weltumfassende Urgeist der Phöniker, der Amun der Aegypter.

Benn wir altphönifischen Städteboden betreten wollten, brauchten wir blos einige Stunden fudwestwarts auf ber nördlichen Rufte ben Berg von Jalyfos ju erfteigen. Es ift eben bie Stadt, in melder Salvice ber Sage nach Rabmus einen Poseibontempel gestiftet hat und wo bie Phoniter gegen bie Belagerung ber eingebrungenen Dorier fich am langften hielten. Ihre eblen Befchlechter blieben auch unter ben Doriern nach bem Kall ber Stadt mit bem Ehrenrecht jenes Priefterthums wohnen 12). Man findet jest von der nachmale im neugegrundeten Rhodos aufgegangenen Stadt faft nichts mehr als bie Ummauerung ber breiten Burgplatte. Mauern und Thurme aus ber Orbenszeit figen barüber und in ber Mitte fteht eine fcone gothische Klosterruine. Biotiger ware und Lindos auf ber Mitte ber etwa zwei Tagreifen langen Oftfufte. Dorthin brechen wir felbft auf, und nehmen im Safen unten eine griechische Barke, Die für unfere fünftigen Pfabe nothwendig ift. Dank ber ibealen Ratur unferer Reise, wird Alles bas ohne Bank und Merger gefchehen.

Aus der Mitte jener langen Oftseite der Insel tritt ein breites Borgebirg hervor. Dort legen wir am Fuß eines abenteuerlich steilen Burgfelsens an, und steigen hinauf nach dem hinter ihm liegenden Dorf Lindos, das heute noch den alten Namen trägt. Es ist in Lindos, jetiger Gestalt aus der Zeit des Ordens, zeigt solide, mit Wappen geschmuckte Steinhäuser und Spisbogen, die frei über die Straße spannen. Auf dem von allen anderen Seiten unzugänglichen Meereszselsen, der alten Afropolis nämlich, hatte auch der Orden sein Kastell errichtet. Bis vor Kurzem war es verschlossen; jest sehlen die Thüren und hindert nichts mehr den Eintritt. Wir steigen auf Treppen und durch verschiedene Thorwege hinauf, lassen und aber nicht durch die

Ordensgebäude aufhalten, die theilweis im Innern ihrer gewölbten Raume noch Reste von Freskomalereien und Vergoldung zeigen, sondern suchen den Athenetempel auf der höchsten Platte. Zwei Cellenwände stehen noch: die eine wohl erhaltene nach innen, die andere auf dem äußersten Oftrand des Felsens, hoch über der See und von der späteren Burgmauer überbaut. Der Tempel war klein, ist aber höchst merkwürdig, denn er bezeichnet eine der ältesten Kultusstätten der Göttin Athene 18).

Ter Athenetempe ! von Linbos.

Diefer Tempel war nach Ueberzeugung sowohl ber Hellenen als ber Megypter von Danaus und feinen Tochtern gegründet. Auf ber Kahrt von Aegypten nach Griechenland hatten fie bort angelegt, und awar im Jahre funfzehnhundert und elf nach der parischen Marmordronif 14). Naturlich find wir weit entfernt von jener hoheren Erfenntniff, bie im Danaus nichts als eine Abstraftion aus bem graivischen Bolf ber Danger fieht. Die Beifter, Die von ber germanischen Rritif tobtgeschlagen find, haben ein wunderbar gabes Leben und machen immer wieder auf. Derfelbe Danaus hat auch auf ber grgivischen Rufte füdlich von Argos einen Tempel ber Athene Saitis, ber Athene von Sais, b. h. berfelben Göttin wie zu Lindos, gegrundet und, wie wir feben werben, noch andere Spuren feines wirklichen Leibeslebens hinterlaffen. Der frembe Ankömmling fann, wie Rabmus, ein Gott fein, ben die Einwanderer mit fich führen. Wenn bas aber nicht ift, bann wird er wohl ein Mensch sein. Der Tempel zu Lindos wurde später burch Rleobulus, ben Herrn von Lindos, ber zu ben fieben Beisen gablt, erneuert, und diese Erneuerung fann es fein, die wir vor uns haben. Außer dem altesten, mahrscheinlich hölzernen Rultusbild, das Danaus aufstellte, gab es ein anderes, vier Ellen hohes von Smaragb. Bu Ronftantinopel, wo man es fpater unter ben größten Roftbarfeiten aufbewahrte, galt es fur ein Weichent bes Sefoftris. Bir haben naturlich an einen Glasqus zu benten, wie bei jener smaragonen Saule im Heraklestempel zu Tyrus, Die bei Nacht, naturlich mit Gulfe einer eingeschobenen Lampe, so munberbar leuchtete. Siftorifc ficher find die Weihgeschenfe, Die Amasis in ben biefigen Tempel gab, zwei steinerne Standbilder, mahrscheinlich seine eigenen, und jener wunderbare Panger von Linnen, an welchem jeder Kaben selber wieder aus dreihundert fünf und sechszig Fäden bestand 15). Amasis ist aus Sais und huldigt der Athene, als der Göttin von Sais. Besamtlich wurde auch die Athene Athen's eben dahin zurückbezogen, und die Münzen des saitischen Romos in römischer Kaiserzeit bilden die griechische Athene als Göttin ihrer Stadt ab. Also durch äußere Zeugnisse ist die ursprüngliche Einheit der Göttin von Lindos, dieser Athene der Griechen, mit der Göttin von Sais, der ägyptischen Reith, so gut oder besser verdürgt, als zwischen sonst zwei Figuren derselben Ideenkreise. Gleichwohl ist die Verschiedenheit so groß, daß eine hellenensüchtige Forschung hier mehr als irgendwo Boden zu böswilligem Widerspruch gesunden hat. Wir müssen weit ausholen, wenn wir gleichswohl den Faden wieder knüpsen wollen, den sehr besonnene alte Forscher, wie Herodot, ohne alles Mistrauen bereits in Händen hatten.

Das ägnptische Götter- ober Weltsustem, nach einer Auffaffung, Die im Berlauf unserer Darftellung fich großartig bewähren wird, begreift einen Rreis von fosmischen und einen Rreis von menschlichen, fterblichen Gottheiten 16). Bu ben fosmischen gehört die Urgottheit, vertunft ber viereinig aus Urgeift (Amun), Urmaterie (Reith), Urzeit (Sevet) Gereinem. und Urraum (Bacht). Aus biefer weltumfaffenden Urgottheit find bie tosmischen Götter ber Innenwelt hervorgegangen, acht an ber Bahl: Schöpfergeift (Menth, Harfeph, Ban), Urfeuer (Phtah), himmel (Be), Erbe (Anute), Oberer Raum (Sate), Unterer Raum (Sathor), Conne (Re) und Mont (Joh). Un biefe fos' mifchen Botter, welche fammtlich Theile und Krafte ber Welt find, folieft fich ein anderer Rreis von rein fagengeschichtlichen Figuren Dfiris und feine gange, wie er felber, fterbliche Kamilie. Diefe find nichts als ein vergöttertes altes Königshaus mit all feinen menfchlichen Leiben und Kreuben. Damit beibe Rreise aber nicht zwei verschiedene Religionen barftellen, läßt man einen Rreis in ben andern hineinragen, und zwar burch Berkörperung fosmischer Kräfte in menschlichen, fagengeschichtlichen Riguren. Un ber Spipe ber fterblichen Reihe, die burch Dfiris und Ifis jur Götterehre gelangt ift, ftanben beren Eltern Kronos und Rhea, ägyptisch Seb und Netpe. In Kronos sah man ben Urzeitgott Sevef fich verforpern, und Rhea ließ fich verschwindeln in die bereits als Rilgöttin niedergestiegene Göttin ber

Urmaterie, des Weltnebels, der himmelogewässer, Ret-Re, Reith Des Himmels. Beibe, Kronos und Rhea, find aber ursprünglich menschliche und sagengeschichtliche Figuren, so ungewohnt biefe Borftellung bei beschränkterem Besichtofreis noch fein mag. Daß sie in Aegypten fterbe lich waren, wie ihre Kinder, die Kroniben auch, beweist ihr Tod und ihr Grab, bas man einem fosmischen Begriffe, so lang man ihn ale solchen erkennt, niemals zutheilen wird 17). Wenn Seb-Rronos feine eigenen Kinder verfolgt und auffrift, so bedeutet das nicht etwa die Beit, welche ihre Rinder frift, noch phonifische Rinderopfer an Rronos, sondern eine wirkliche Verfolgung von Seiten bes Kronos gegen bie Rinder ber Netve-Rhea, welche diese außer von Kronos, auch noch von andern Batern hatte. Rronos murbe von feinem Sohn Ofiris-Beus bes Thrones beraubt, und von einem jungeren Sohn, bem Typhon, getödtet 18). Derfelbe Tophon that feiner eigenen Mutter Retpe-Rhea Gewalt an. Das find alles Dinge, die feine Berflüchtigung in fpefulative Ibeen mehr erlauben, sondern als fagengeschichtliche Thatfachen ju faffen find. Ilm aber bas Rieberfteigen ber vierfaltigen Urgottheit in Aegypten vollständig zu machen, braucht es nur noch die Berförperung ber Göttin bes Urraums, ber Bacht, welche als, Reto ober Leto, Göttin ber Racht und bee Schidfale, ju Buto auf ber Deltafufte residirt, und das Riedersteigen der Urgeiftes Umun felber, ber jum Rilgott wird ale Agathodamon, Ophion, Jafion, Ofeanos ic. Dieses Riedersteigen des Urgeistes als Rilgott ift eine Borstellung, Die an Alter der Kronidenfamilie vorausgehen muß, sonst hatte man nicht Die Mutter der Kroniden in des Rilgotts Gemablin, Retpe, Reith des himmels, konnen übergeben laffen. Daß Urgeift und himmelsgewässer als Nilgott und Nilgöttin herabströmen, ift an fich schon einleuchtend genug. Daß eine königliche Kamilienmutter jur Rilgöttin wird und andere Bötter herabsteigen muffen, um in dem foniglichen Kamilienvater und anderen Unverwandten Blat zu finden, begreift fich nur aus ber Rothwendigfeit im priefterlichen Suftem. Rachdem in ber fterblichen Rronidenfamilie ein neuer Gotterfreis fich ausgebildet hatte, mußte er mit allen möglichen Saften an die älteren Begriffe angehangt werden.

Reith-Reipe Aus der mit der Rilgöttin vereinigten Kronidenmutter stammt ibre Entvolldungen eine gange Reihe phonifischer und griechischer Götterwesen, die sammtlich mehr oder weniger in einander übergehen. Sie sind Afteroths Aftarte-Aphrodite, Demeter, Dione-Rhea-Kybele und Athene. Allen liegt der Gedanke der feuchten Erdkraft, des Wachsthums und der Befruchtung noch zu Grunde, und sie können eben so leicht selber zu Erdgöttinen werden. Wenn Demeter von Okeanos-Jassion, d. h. dem Rilgott 10), einen Sohn Plutos, den Reichthum, hat, ägyptisch Schai, was derselbe Begriff ist, so sehen wir gleich, daß wir nicht mehr auf dem Boden einer Familiengeschichte, sondern einer Spesulation sind. Wenn dagegen Netpes-Rhea-Demeter ihre entssührte Tochter Isis-Versephone sucht, wenn Aftarte-Kybele-Rhea den vermisten Sohn Osiris-Adonis-Attes beklagt, so sind wir wieder in der Familiengeschichte und lassen uns das klare Verständnis durch keinerlei Allegorie mehr stören. Natürlich müssen wir auf die einzelnen Bunkte später noch zurücksommen.

Auch die griechische Athene hat ihre Eigenschaften theils von der Robmitde außer- und überweltlichen Reith, theils von ber fterblichen Kronibenmutter. Sie ift, wie die Reith, von feinem Beib geboren und ihre, von den funftlerischen Gebilden allerdings abweichende Auffaffung in alterthumlichen Lokaldiensten sowohl, als in griechischen Philosophenschulen findet im Begriff der Neith in der That feine Löfung. Athene Ogka wurde fie in Theben und Ampfla verehrt. hieß das Thor der Athene Data zugleich das Thor der Reith 20). Dafa ift Anufe, also Reith als Anufe, Reith als Erbe, ba bie Erbe naturlich junachft ale Ausscheidung bes Weltstoffs betrachtet murbe. Aber eben fo leicht konnten die Stoifer die Göttin Athene als Dunftfreis, Beltnebel faffen, und Anarimenes in ber Luft ben Urgrund ber Dinge erfennen. "Ich bin Alles, was war, was ift und was fein wird", fagt die Göttin von Sais felbst, "und die Frucht, die ich gebar, ift die Als Mutter ber Sonne wird Athene auch bei ben Griechen noch zuweilen gefaßt, und als Bater baju bachte man ben Phtah-Sephaftos, Bott Des Urfeuers 21). Gewöhnlich aber ift Reith-Athene die Gemahlin Amun's, des Urgeistes, und nimmt barum in agyptischen Bilbern felber beffen Cymbol, ben Wibberfopf an 22). Auch spate griechische Bildungen, wie die Athene Giuftiniani in Rom zeigen noch ben Widderfopf auf der Helmwange. In ihrem älteften

Tempel zu Athen, dem Erechtheum, stand ein phallischer Hermes neben ihrem Sisbild. Man hatte für gut gefunden, ihn gänzlich mit Lorbeerzweigen zu bedecken. Dieser phallische Hermes ist aber nichts Anderes als Amun, oder Amun-Re, der in der Sonne verförperte Urgeist, Hermes Trismegistos, ihr Gemahl. Sie selber als Weltsstoff wird auch manneweiblich genannt, und wurde, wenigstens in Negypten, auch so abgebildet 23). Man denkt natürlich bei diesen kosmischen Göttern nicht im Ernst an menschenähnliche Figuren. Aber eben dieses doppelte Geschlecht oder diese Geschlechtslossisseit hat den Anlaß zu der starren Jungfräulichseit der griechischen Figur gegeben. Zu Erythrä in Ionien trug ihr Holzbild die Weltkugel auf dem Kopf, also eine richtige Erinnerung an ihre vormalige Größe 24).

Eterbliche Glemente im Athenebegriff.

Wenn aber Neith in Aegypten Die große Mutter und Mutter ber Götter beißt, so benft man wohl junachft an ihre irdische Berförperung in Ret pe, Reith bes Simmels, ber Mutter ber Kroniben. Der Beier, Symbol ber Mutterlichfeit, weil man glaubte es gebe blos weibliche Geier, ift ihr heiliges Thier, und fliegt schüpend ben ägyptischen Königen auf Schlachtbilbern voraus. So wird bie Böttermutter eine frie gerifche Göttin. Denfelben Beier, ber aber bereits ein Abler geworden ift, feben wir auf affprischen Schlachtbildern bem vortigen König in gleicher Weise voranfliegen. Aber dieser Abler wird auch bereits als wirfliche Figur und Feldzeichen von affprischen Rriegern auf einem Thronboden getragen 28). Die Berfer festen ihn auf eine Stange, Die Etruster, burch lybifde Bermittlung, befigleichen, und von den Etrustern haben ihn die Romer empfangen 26). Bir feben alfo eine friegerische und eine mutterliche Göttin zugleich. Dag ber lettere Charafter auch ber griechischen Athene nicht fehlt, beweift zwar nicht die bildende Runft, wohl aber zahlreiche Lofalbienfte, wo Athene Mutter heißt. Go ift fie g. B. in Athen bes Erechtheus, b. h. wie wir sehen werden, des Poseidon-Tuphon, Mutter, woraus man fpater freilich bas Berhaltniß einer Pflegschaft ju machen suchte. Mit ihrem vormaligen Sohn Poseibon ift fie an manchen Orten aufammen verehrt, und nimmt als Athene Sippia felber beffen Symbol, das Pferd, urfprünglich das Rilpferd des Boseidon-Tophon, an 27). Naturlich fann auch bie Geburteftatte, bie man ber Athene

anweift, fich nicht auf die Böttin des Urstoffe, sondern nur auf die Mutter der Kroniden beziehen. Athene ift am Tritonfee in Libnen geboren, Tritogeneia, und biefer Tritonfee ober Bach ift erft nach Rreta, wo man ihn bei Knosos zeigte, und von ba nach Bootien in die Ebene bes Ropaissee's gewandert.

Einige außerliche Zeichen bes agyptischen Begriffs find für Die Meubere griechische Figur wefentlich geworben. Weil Neith bas Webefchiff ale Hieroglophe ihres Namens Reith auf bem Ropf trägt 28), ift Athene für die Briechen Göttin bes Webftuhle und ber fünftlich en Urbeit. Beber mit ihrem ägyptischen noch mit ihrem sonstigen griechischen Charatter hat biefe Aufgabe ben minbeften Busammenhang. Die Eule, von ber fie in Griechenland begleitet wird, muß auch in Aegypten ihr bereits Auf ben genannten Mungen bes faitischen beilig gewesen sein. Nomos aus römischer Raiserzeit erscheint immer und immer wieder die Auch ber Delbaum läßt als Zeichen ber Reith-Athene bereits auf ber phonifischen Rufte fich nachweisen 30) und hier oben auf Lindos hatte fie einen gangen Olivenhain zwischen ben Felfen.

Das waren benn boch einige Anhaltspunfte, um die ursprungliche Einheit von Reith und Athene - einen Sat, ber nicht unfere Erfinbung, sondern die Bersicherung des Alterthum's ift - festzustellen. Bas Runft und Dichtung aus diesem Athenestoff gemacht haben, werben wir später sehen. Jedenfalls hute man fich, über eine Entwicklung vorfcnell abzusprechen, zu beren Burdigung eine Gefichtefreiserweiterung gebort, wie wir erft im Berlauf unserer Darftellung fie allmählig anbabnen können. Wir werden am rechten Blat jede einzelne Sauptfigur bes Raberen betrachten, bis wir schließlich drüben am Beliton mit Befiod's Theogonie in ber hand, bas gange verfuntene und überwucherte System wieder zu Tag zu heben vermögen.

Diefer Tempel von Lindos, beffen wohlgefügte Quader wir feinen Berehrunge Brund haben ber Zeit bes Rleobulos, b. h. bem Jahr fechehundert, abutprechen, fullte fich in der Folge mit toftbaren Weihgeschenken. In golbener Schrift mar ber homnus barin zu lefen, welchen Binbar tem rhobischen Sieger Diagoras gedichtet. Er enthält die schöne Sage, warum man zu Lindos der Athene unblutige, feuerlose Opfer brachte. Belios, heißt es, bem bie Infel gehörte, ber fie vormals aus bem

Grund hatte wachsen sehen und für sich bestimmt hatte, unterrichtete seine Söhne, die Heliaben, von der bevorstehenden Geburt der Göttin. Wer ihr zuerst opfern würde, bei dem würde sie wohnen. Als nun unter Hephästos' Beilhieb die Göttin aus des Baters Haupt hervorssprang, und vor dem ersten Ruf ihrer Stimme Himmel und Erde bebte, da eilten die Heliaden den Berg hinauf, hatten aber in der Eile das Feuer vergessen. Aber der Zweck war erreicht und Zeus ließ ihnen aus goldgelber Wolfe reichlich Gold träufeln. Athene verlieh ihnen durch der Hände Geschicklichkeit die Erdbewohner zu übertressen. Da trugen die Straßen Kunstwerke, ähnlich den Lebenden und Wandelnden, und es erscholl ein großer Ruf. Da dieser Hymnus Pindar's noch vor Gründung der Stadt Rhodos gedichtet ist, gewinnen wir eine Borstellung vom Reichthum und Kunstleben der Insel auch in älterer Zeit.

Wir scheiben von der schönen Palme, die statt des einstigen Olivenhains der Göttin im Burghof steht, und der großen Platane über dem
Brunnen am Eingang des Dorfs, und von dem Hintergrund durrer
Felsgebirge, um wieder hinab und in See zu gehen. Unser nächstes
greia. Ziel ist Kreta, das große, in späterer Zeit fast vergessene Land, das
aber über die älteste hellenische Welt eine gewaltige, immer noch se mitische Kulturfrast geäußert hat. Dort liegen die Wurzeln der in
Hellas aufgegangenen ägyptischen Götterdienste, wie wir hier bereits
einen fanden, noch am allerentblöstesten. Dort erhalten wir für den
Mauerbau des griechischen Heroenalters die allein maaßgebenden
Bausteine. Wir gehen um das Südende von Rhodos und um das
Nordende der dürren Felsenissel Karpathos herum, um von Norden her
dem langgestreckten Gebirgsland Kreta näher zu kommen.

Wenn uns auf Rhodos eine wesentlich phönifische Vorgeschichte begegnet ift, so ift dagegen Areta ein Land, das zwar von semitischen Stämmen bewohnt war, an dem aber die eigentlichen Phönifer, die Herren von Sidon und Tyrus, keinen Antheil hatten. Höchstens einige Zusluchtschafen auf der öftlichen und südlichen Küste scheinen sie sich gesichert zu haben für den Fall, daß sie auf der Fahrt nach Aythera, ihrer nächsten Besthung, vom Sturm überfallen wurden 31). Sie konnten aber keinen Anspruch machen auf ein Land, das seiner Zeit selber die

Seeherrichaft an fich ju reißen vermochte und die Ruften bes agaifchen Meers mit feinen eigenen Rolonien befest hat.

Homer erwähnt Kreta, bas ringsumwogte Land, als fruchtbar Beröfferung und anmuthig mit neunzig Städten und verschieden redenden Stäms men 32). Er halt es nicht für nöthig, so wenig als bei Rhodos, sich in die Zeit des trojanischen Kriegs zurückzuverseten, wie er anderwärts thut, eine Zeit, da Kreta noch rein semitisch war, sondern läßt Zustände schauen, wie sie durch die später erfolgte sogenannte dorische Wande rung bedingt sind.

Dort wohnen Achaer, Dort einheimische Kreter voll Tapferfeit, bort auch Rybonen, Dorier auch, in breifachem Stamm, und eble Belagger.

Um mit ben Letteren ju beginnen, Die ale Rulturtrager une am Belaeger. bedeutsamften find, muffen wir zuvörderft in Erinnerung bringen, baß wir unter ben Belasgern einen fanaanitischen Stamm verfteben 38). Sie find von jenen Ranaanitern, die einft von Kanaan bis Libven berrichten und bas Rilthal in Unterwerfung hielten, bis im fiebzehnten Jahrhundert das Rilthal fich jum Befreiungsfampf erhob und feine femitischen Dranger jum Abzug zwang. Gie kamen nach Rreta, bas aber fur Alle feinen Raum hatte, und gingen, wie wir gefehen haben, unter Melfarth Serafles Führung von ba in die fernen Weft-Ein anderer Theil, ber auf Rreta gurudgeblieben, manbte folieflich nach Balaftina um und fouf fich Blat durch Bertilgung eines Ruftenvolfe junachft an Aegypten. Es find die friegegeubten Philifter ber bebräischen Geschichte. Bielleicht fonnen wir ihren vormaligen Bohnfit auf Rreta noch nachweisen. Er hieß Raphtot und scheint in ber Stadt und Landschaft Uptera, gegen bas Beftenbe ber Rordfufte, enthalten ju fein. Dort fließt ein Jarbanos, ein Jordan. Dort ift bas Bebirg Berefunthos, wo die Daftylen, Die Erzbauer Kreta's, querft follen Rupfer und Gifen mit Feuer gefchmolzen baben. Wir fennen aus ber hebraischen Geschichte bie Schmiedefunft auch ber fpateren Philifter. Dort find endlich tyflopifche Mauern und Felsgraber 84), ein Erbe Ranaan's, das, wie wir feben werden, fast alle vormals pelasgischen Stationen bezeichnet.

Ein anderer Theil, unter bem Ramen Belasger, Auswanderer, ging nach Griechenland und befeste einige Ebenen, und mo er baraus weichen mußte, auch die nachsten Gebirge. Sie find fulturbestimmend für Griechenland geworben, maren aber felber nur an wenigen Blaten und in beschränfter Bahl vorhanden. Wenn bereits die Alten gange Bölfer aus ihnen machten, so ift bas ein Irrthum. Go fcwierig es icheinen mag, Thatsachen wieder herzustellen, welche ber Erinnerung ber Alten felbst bermaßen entfallen find, so ift es boch, Dank unferem erweiterten Gesichtsfreis, heutzutag möglich und nothwendig.

Borerft fragen wir nur nach jenen Belasgern, die auf Rreta übrig geblieben find. Wie wir sie anderwarts immer die Ebene mablen sehen, so hatten fie hier die einzige größere Ebene des Landes inne, Gortyna, jublich vom Iba mit ber Stadt Gortyna 85). Diese Stadt hat früher Larifa geheißen, wie fo viel velasgifche Burgen in Europa und Rleinaffen. Den Ramen Gortyna werben wir im Belasgergebirg Arfabien's wiedertreffen und nicht minder als pelasgischen Befit, eine Stadt Bortynaia ober Cortona, auch im fernen Etrurien. Auf ber Stelle ber fretischen Stadt Gortyna entbehren wir gwar die tyflopischen oder pelasgischen Mauern, wie fie im Weften der Infel fo zahlreich find und wie auch Gortyna felbft, nach ihrem homerifchen Beinamen "bie mauerftarte" ju foliegen, fie gehabt haben Auch wiffen wir faum, welchem Alter wir bas vielbesprochene Labyrinth von Gortyna 86) jufdreiben burfen. Es liegt im Gebirg hinter ber Ebene, in einer Borhöhe bes Iba und besteht in Söhlengangen, die in vielfacher, regellofer Bergweigung in ben Sanbftein. berg bringen und offenbar einen alten Steinbruch barftellen. In ben unregelmäßigen, oft von Pfeilern geftutten Rammern findet man noch Die liegen gebliebenen Bruchfteine. Bahlreiche Treppen, beren Ausgang jest verschuttet ift, konnten ju leichterer Fortschaffung bienen. Seutzutag ift die Gefahr ber Berirrung groß und bas Alterthum feste noch theilweis, in Verwechslung mit bem Labyrinth von Rnosfos, bas ein Bebaube mar, ben Schreden bes Minotaurus binein. Kur und fonnte die Unlage infofern bemerkenswerth fein, als bie Alten auch bei ber pelasgischen Gbene von Argos ein foldes Labyrinth fannten, bas für Ryflopenwerfer), b. f. Belasgermert galt.

Es find die Grotten und Sohlengange in ber Schlucht, die hinter bem heutigen Rauplia nach ber Butg von Rauplia hinaufführt.

Wenn wir später dort über jener Ebene von Argos und auf den pelasgischen Mauern von Mykene sitzen, wollen wir uns zurechtzlegen, was dei Bergleichung der Mauerstile uns nach Kanaan zurückdenken macht. Es würde vielleicht allein uns noch nicht berechtigen, eine Brücke von Kanaan nach Griechenland zu schlagen und Kreta zu ihrem Pfeiler zu nehmen. Aber es ist jenes ganze System religiöser Ideen dabei, das von seinen Trägern, den Pelasgern, nur in Kanaan und Unterägypten kann aufgenommen sein. Es hat in Kreta Burzel geschlagen und sindet sich wieder und am allerächtesten gerade in den ältesten Pelasgernestern Griechenlands. Es ist nichts geringeres als die ganze Grundlage der griechischen Religion, ein fertiges fremdes System, das aus den Fugen ging und aus dessen Bruchstücken theilweis neue Gestalten wurden. Wir müssen zunächst uns umsehen, was Kreta davon bietet.

Weil der Safen Randia's, des heutigen Sauptorts, fur Randia. größere Schiffe ju feicht und fo folecht ift, bag bie kleineren beim erften Sturmftoß am Raftell felbft zerfchellen fonnen, legt man gewöhnlich in einer Bucht ber Infel Dia an, die ber Sauptstadt auf ziemliche Entfernung gegenüber liegt 38). Dia ift auch ber altere, wohl von hier aus bezogene Name ber Infel Raros, wo bie von hier aus mit Thefeus fliehende Ariabne vom Pfeil ber Artemis ereilt wurde. Die hiesige Insel nimmt nur im Winter, wo sie grun wird, einige hirten und heerben auf. Wir laffen unfer Segelboot in's Baffer und ftreichen an ber Rufte bin nach bem Safen, ber fich wischen gewaltigen venetianischen Festungswerken öffnet. In ihrer Bertheidigung gegen die folieflich flegreichen Turfen haben die Benetianer einft breißigtausend Soldaten und viel eigenes ebles Blut verbraucht. Seit bamale ift Alles im Berfall. Auf einer idealen Reife haben wir jum Glud nicht nöthig, bem turfischen Bascha ober bem unwiffenden griechischen Erzbischof einen Besuch zu machen, und laffen und faum von der im Innern freundlichen und palmenreichen Bubenund Gartenftadt selbst aufhalten. Benetianische Palastruinen mit bem Markuslowen find noch übrig und eine Brunnenfacabe im Renaiffances

geschmack steht am Hauptmarkt neben einem Brunnengebäube in turkisschem Kiossftil. Griechische Frauen gehen nicht minder dicht verschleiert, als die turkischen. Fast die ganze Bevölkerung, obgleich vorwiegend mohammedanisch, ist griechischer Herkunft, hat es aber bei Untersdrückung der verschiedenen Aufstandversuche an Harte und Grausamskeit gegen die christlichen Stammgenossen nicht fehlen lassen. Das Land wurde bei solcher Gelegenheit furchtbar verwüstet.

Anojos. Das Labbrinth.

Randia, ober mas einst an ber Stelle ftant, fann nur ein Safenplat ber altberühmten Stadt Anofos gewesen sein. Beim hinausreiten, fubmeftwarts in die bebaute Chene, wo Knofos zu fuchen ift, gemahrt man in ben Sügelseiten Grotten und Relegraber, immer ein Zeichen unhellenischen Alterthume 30). Auf ber Stelle, wo Rönig Minos' Stadt felber ftand, find nur unscheinbare Trummer romiichen Ziegelbaues übrig. Wir werben vom Labyrinth nichts mehr ansprechen, jenem Bebaube bes Dabalus, bas icon in romifcher Zeit verschwunden mar, und von dem die Knofier, nach der Abbilbung auf ihren Mungen ju schließen, fich fehr verschiedenartige Vorftellungen machten. Aber im Grund find diese Abbildungen, diese verschiedenartig gebrochenen Maanderlinien, nichts als die agyptische Bieroglyphe für "Gebäude" und machen feinen Anspruch, ben Grundplan bes Labyrinthe zu geben. Dabalus, diefer Benvenuto Cellini bes Alterthums, ber überall bas Unglud hat, wegen Tobtschlag und andrer Berbrechen flüchten ju muffen, foll bas fnofische Labyrinth nach agyp: tisch em Mufter gebaut haben 40). Das agyptische Labyrinth, wie wir gesehen, mar ein Balaft, und wir werben seine Nachahmung auf Rreta um so glaublicher finden, als auch ber Palaft bes Priamos, wie Somer ihn ichilbert, benfelben Grundplan eigen hat. Das Wefentliche nämlich ift ein hallengefäumter Sof, in beffen Sallen bie Gemächer, aber ohne Berbindung untereinander, fich öffnen. Go mar es in Aegypten, nur bag bort feche folder Sofe fich nebeneinander reihten und in ihrem Ruden, burch gemeinsame Scheibewand bavon getrennt, feche anbere Bofe hatten, die nach ber anderen Seite offen waren. Wenn ferner von einem Labyrinth auf Lemnos die Rede ift, von bem es zu Plinius Beit noch Refte gab, und wenn namentlich hundertfunfzig Saulen Diefes lemnischen Labyrinthe genannt werden 41), so beutet auch bieß auf biefelbe

Art, denn die Säulen find fur die Hallengange um den Sof bestimmt. Daß man ben Begriff ber Verirrung mit bem Labyrinth verbindet. fommt von jener Zimmermaffe, bie als breites Band ben großen Außenhof jener zwölf ägyptischen Palaste ober aneinander geschlossenen Balaste bofe von brei Seiten umgab. Auf ber vierten Seite, wie wir gefehen, stand die große Pyramide, das Grab des Erbauers. Db bei dem vielfach kleineren fretischen Labyrinth ein solcher Außenwall von verschiedenartig ineinander hängenden und dunkeln Zimmern vorhanden war, wiffen wir freilich nicht. Wenn man ben Bau bem Minotaurus als Boh- Minotaurus. nung anweift, fo murbe bas bie Mitaufnahme eines Tempels be-Minotaurus, die ochsenföpfige Menschengestalt, ift nichts als ein Ofirisbild, beffelben Ofiris, ber anderwarts, g. B. auf ficilifden Mungen, auch als menschenföpfige Stiergeftalt erscheint. Menschen zum Frag, b. h. Menschenopfer, und solche wurden auch von auswärts, von Athen her, ob freiwillig ober gezwungen an die unter femitischer Pflege furchtbare Gottheit geliefert. Ofiris nimmt felber jene Geftalten an, weil in Aegypten ale heiliges Thier ihm ein Ochfe, ber Ochse Onuphis, geweiht war.

Minotaurus ift aber nicht die einzige Form, unter ber Ofiris auf Rreta auftritt. Der gange fretische Beus ift nichts anderes als Dfiris, Ber tretifde und bort, auf bem Gipfel von Berg Juftas, ben wir junachst im Subwesten vor une haben, mar das Grab bes Zeus, b. h. das Grab bes Ofiris. Wenn ber hellenische Beus, ber Beus ber Dichter und Bildner, wie wir nachweisen werden, aus zwei ober brei grundverschies benen Figuren zusammengewachsen ift, so hat er einen Haupttheil, b. h. alle feine menschlichen Eigenschaften und Schickfale von Ofiris. Diefer ift felber nichts als ein vergötterter König aus ägyptischer Borzeit. Bon Osiris hat Zeus seine Eltern Kronos und Rhea, die Jugendverfolgung burch Rronos, ben Rampf gegen Rronos, bie Vaterschaft von Apoll und Artemis (Horus und Bubaftis), ben Rampf mit Typhon und endlich auch Tod und Grab 43). Das Grab bes Ofiris, bas für Rultuszwecke Bedürfniß war, hatte man in Aegypten an verschiedenen Stellen, ju Phila, Sais, Abydos 2c. und Diefes Grab wollten Die aus Aegypten ausgeschiedenen Ranganiter auch auf Rreta nicht entbehren. Sie fanden es auf dem Berge Juftas, wie er heute heißt, wieder.

Grab bes Beus.

Da biefer Berg auf ber Westseite zu steil ift, muffen wir ibn umgeben, um von Often, vom Dorf Arkhanes aus in einftundigem Steigen feinen Gipfel ju erreichen. Der Weg ist nicht mehr fo fcon wie zu Blato's Zeit, ber von Landhäufern, Wiesen, machtigen Cypreffengruppen melbet. Aber von oben überschauen wir nordwärts jene Infel Dia, im Westen bie Ebene von Knofos und die Borgipfel bes 3ba. Das Grab bes Beus ift eine fast verschuttete Boble innerhalb ber maffiven Grundlagen eines Gebäudes. Der uns führende hirte und bie gange Umgegend weiß nicht anders als daß dieß das vormals verehrte Grab sei. Aus ben Rirchenvätern hören wir, daß es felbst nach Einführung bes Chriftenthums noch verehrt murbe. Seine einfache Inschrift lautete: "Zeus bes Kronos Sohn." Es versteht fich von felbft, bag biefes Grab von ber übrigen hellenischen Welt, bei ber Zeus burch Aufnahme jener andern Elemente Unfterblichfeit gewonnen hatte, nicht anerkannt wurde. Die Rreter seien folde Lugner, meint ein Epigramm, baß fie sogar ben Zeus in's Grab bringen48).

Anbere Giemente ber Beusfigur.

Wir muffen jene andern Elemente ber Zeusfigur fennen lernen, bamit wir zu schäpen wiffen, was Dichtung und bilbenbe Runft aus ihm gemacht haben. Ofiris, fagen wir, gab bie menfchlichen Gigenschaften und die ganze Kamiliengeschichte: der Bel von Babel gab Die fosmischen Krafte bagu. Er ift ber affatische Simmelsgott, ber Wolfen sammelnde, hochbonnernde und Blige schleudernde Zeus, bem in Babel ber schönste ber Planeten, ber Planet Jupiter geweiht murbe"). Diefen felben Bel fanden wir auf ber Kelsmand von Malthapiah hinter Riniveh mit bem Bligbundel in ber Sand und bem Stern Jupiter auf Bang wie die Hellenen ihn abbilden, fagt Lukian, alfo abermals mit dem Blit, ftand er im Tempel von Sierapolis am Euphrat. Alfo diefer affatische Raturgott, in ben man bereits zu Babel ben fterblichen, im babylonischen Thurm begrabenen Stadtgrunder Belus übergeben ließ, er hat im griechischen ober bereits im phonikischen Glauben bie menschlichen Schickfale bes Offris an fich genommen. ber Höhe ber Pyramibenthurme verehrten ihn die Phonifer auf Berggipfeln, 3. B. auf bem Berg Rafius bei Antiochien und einem anbern Berg Rafius, einem Dunenhugel bei Belufium 45). Golche hochgelegene Kultusftatte ward auch bier auf Rreta gewählt, und von bier

aus, wie wir gesehen haben, auf den Berggipfel Tabor auf Rhodos übertragen. Wir werden künftig im Lykaongebirg Arkadiens einen solchen Gipfeldienst des Zeus sinden, dort wo schon der Name Kreta am Fuß des Gebirges die von Kreta aus geschehene Stiftung verdürgt. Im Lykaongedirg mögen wir uns an den Wolken sammelnden, Blike schleudernden Wettergott erinnern, dem wir dort ewig nah sind. Auf dem Gipfel der Insel Aegina, wo gleichfalls ein Heiligthum des panhellenischen Zeus war und der oberste, jest mit einer Kapelle besehte Fels noch die eirunde Vertiefung für die Opferkohlen ausweist, sollte man zunächst des blauen Himmels gedenken, dessen leuchtendes Bild rundum ein herrlicher Meeresspiegel uns zurücksibt. Aber auch ihm entlockte Aeafus, der Stifter des Heiligthums, durch sein Gebet für das ganze dürstende Griechenland den ersehnten Regen 456).

Eine gang andere Figur ift ber Zeus von Dobona. Herodot Der Beus von weiß, daß Dodona's Orafel, gleich jenem auf ber libyschen Dase, burch phonifische, d. h. wohl fanaanitische Vermittelung von ägyptisch Theben ber geftiftet sei 46). Der Zeus von Dobona ift in ber That Amun von Theben. Er weissagt zu Dobona, einem noch nicht ficher nachgewiesenen Bergteffel bes Tomarischen Balbgebirgs, beim See von Janina in Epirus, theils aus bem Raufchen einer Giche, einer Quelle, theils aus mancherlei Rlangzeug, 3. B. ber Beifel eines broncenen Rnaben, die gegen ein Metallbeden ichlägt - alfo Alles nur Mittel um die Stimme bes Windhauchs zu vernehmen. Urgeist, phonifisch Rolpiach, mehender Geift, ift aber Umun. Er hat eine Mitwohnerin im Tempel, die Göttin Dione. Sie muß biefelbe fein, die sowohl in ägyptisch Theben, als in ben Bildwerken am fleinen Tempel ber Ammonoase neben ihm fteht, die Böttin Reith, und wenn bie bodonische Dione, die auch Gaa, Erbe heißt, als feuchte Erde fraft fich bestimmen läßter), fo stimmt auch dies mit ber ursprunglichften Bebeutung ber Neith, welche Göttin bes feuchten Urftoffs ift. Das Symbol bes Wibbers, bas bem libnichen und bem agyptischen Gott eigen, fehlt auch ben nordgriechischen, mit Dobona verwandten Zeus-Dienften nicht 48). Alle brei Figuren aber, ben Belus-Beus, Dfiris-Beus und Amun-Beus, in eine einzige Gottheit übergeben gu laffen, dazu hatte man allerdings fein ander Recht, als daß jeder von ben

Dreien an der Spite je eines Götterspftems stand und vermöge seines obersten Rangs in den neuen obersten Gott aufzunehmen war. Belus-Zeus und Ofiris-Zeus wurden um so inniger eins, weil auch ihre Gesmahlinnen, Hera und Isis, sich vereinigen ließen. Zeus-Amun blieb etwas beiseite stehen, weil seine Gemahlin Neith-Dione nicht in den Andern aufgehen wollte. Doch wurde auch sie zuweilen Gera genannt.

hera's eine

Wir muffen auch ben Begriff ber Bera erschöpfen, um bis auf ben Grund jenen Proces zu burchschauen, bem bie bewunderten Gebilde von Kunft und Dichtung entstiegen find. So wie ber hellenische Beus seine menschlichen Eigenschaften von Ofiris bat, so bat Bera ihre menschlichen Eigenschaften von beffen Gemahlin Ifis. borther ftammen die Geburtesagen, die an verschiedenen Blagen verichieben erzählt wurden, von dorther bie Gigenschaft ber Bera, augleich des Ofiris-Beus Schwefter ju fein. Ihre Bermählung mit Beus murde in fährlicher Feier, offenbar nach agnptischem Borbild wiederholt, z. B. hier gang in ber Rabe, im Feld von Knofos am Bach Theren, über ben wir gefommen, wo man in ihrem Tempel Die verschiedenen Scenen ber Bermahlungsgeschichte barftellte 49). Bang ähnlich geschah es ju Samos, ju Argos und anderwarts. Wie die Bits, fo fannte man auch die Bera ftellenweis als Wittme, und bas heilige Thier ber Isis, die Ruh, war zu Argos auch ber Hera geweiht 50).

Osiris war nach seiner Ermordung Herr in der Unterwelt geworden und entführte dahin die Isis. Aus dem unterweltlichen Osiris wurde bei den Griechen eine eigene Figur, mit Namen Hades, und aus der Entsührung der Isis die Entsührung der Persephone. Persephone, Persestödterin, d. h. Tödterin des Typhon, ist, wie wir früher gesehen, Isis<sup>51</sup>). Aber wenn auf der phönisischen Küste eine Königstochter Europa durch Zeus in Stiergestalt davon getragen wird, so ist der Stier abermals der stiergestaltige Osiris und Minotaurus, Europa aber Isis. Der Stier schwamm nach Kreta, stieg den Fluß Lethe, den Fluß von Gortyna in der Ebene südlich vom Ida herauf und seierte seine Bermählung unter einer Platane zu Gortyna. Diese Platane soll nie ihre Blätter verloren haben. Wenn man vollends auf Kreta von einer Vermählung des Zeus

mit seiner eigenen Tochter Versephone wußte, so werden wir um so weniger baran Anstoß nehmen, benn Persephone, Ifts, ift ben Alegyptern nicht bes Zeus Tochter, fonbern Schwester 52).

Alfo alle diese Bermählungsgeschichten sind ursprünglich eins und daffelbe mit ber in jahrlicher Feier wiederholten Sochzeit von Ofiris und Ifis, Zeus und Hera. Wenn auch ein Naturgefühl fich einmischen mochte, sofern die Feier im Frühling ftattfand, so ift boch die Bermahlungsfeier ein Sauptzug aus ber menfchlichen Sagengeschichte ber Böttin. Ihre fosmische Bebeutung hat fie gang wo anders her. Im Tempel bes Bel zu Babel, bes affatischen andere Gaine himmeles und Blipgottes, thronte eine Bottin, in ber bie Briechen ihre Bera erfannten 58). Er felber ift landeinheimisch, feine Bemahlin Bera = Mylitta = Blith nia aber ift aus Aegypten einge= manbert und mar ursprunglich die lowenköpfige Göttin Pacht, herrin bes bunkeln Urraums und bes Schickfals. Ihren Namen Mithnia, bie Gebärenmachende, Geburtehelferin, hatte fie bereits in Aegypten. Abwandlungen dieses Namens find in Babylon Mylitta, Thalatta, in Rarthago Tholath. Diefen Namen Ilithnia führt bemnach auch die griechische Bera nicht als angehängten Beinamen, sondern ale ursprünglichen Begriff. Wir find ihr in Uffen öfter ichon begegnet, ju Riniveh, mo fie die einzige Gottheit ohne Stern unter ben weiblichen brei Sauptgottheiten Affens ift. Die andern Beiben find die Planetengöttinnen Benus und Mond. Wir haben fie zu Hierapolis am Euphrat getroffen, wo fie im Tempel mit bemfelben babylonisch-affprischen Blipgott Belus-Zeus zusammenwohnt, und von ben Griechen abermals wefentlich als hera erkannt wirb. ber einen Sand hielt fie bas Scepter, in ber andern ben Spinnroden als Schidfalegöttin in richtiger Erinnerung an ihren alteften Beruf. Sie hieß bort Atargatis, Derketo, wie in Uskalon vor den Thoren Aegyptens, wohin die ursprünglich ägyptische Kigur auf weitem Umweg gurudgefehrt mar. Derfeto bedeutet Rluft, immer jur Erinnerung an die Raum- und Chaosgottheit Aegyptens, und im Tempel zu hierapolis zeigte man eine Kluft 54). Als Göttin des Raums überwacht sie Alles, was in diesem vorgeht, und ihre Berfügungen glaubte man von urältefter Zeit an in bem Sternen-

himmel, der den Raum umfaßt, lesen zu können. Symbol dieses Sternenhimmels ist der auch bei den Griechen der Hera heilige Pfau. Alls Göttin des Raums, zumal des oberen Raums, ist sie auch bei den Griechen nicht vergessen, und wenn sie "dreistheilig" genannt wird 55), so ist die Dreitheilung ihres ägyptischen Borbildes: Weltraum, und innerhald dessen der obere und der untere innenweltliche Raum gemeint. Wie im Aegyptischen die Raumgöttin den Feuergott Phthah geboren hat, so die griechische Hera rein aus sich selber den entsprechenden Hephästos. Durch das Hinzutreten der menschlichen Eigenschaften der Isis aber wurde diese großsartige Figur, die bei den Phönikern, wie wir gesehen, auch Doto, Thuro, Chusartis, d. h. Geseh, Weltordnung heißt 56), immer weiter abgeschwächt. Bei Homer, wie er für seine Zwecke es nöthig hat, ist nur die hadernde griechische Hausstrau übriggeblieben.
Wir haben sonach von der ägyptischen viereinigen Urgottheit

auf nachmals griechischem Boben bereits brei losgeloote Blieber berührt: Athene, in ber wir die Reith, Gottheit ber Urgewässer, wiederfinden; Umun, ber nicht nur in ben griechischen Beus übergegangen, sonbern auch unter seinem Namen Amun ober Ammon sich an verschiedenen Blaten Griechenlands, 3. B. in Theben, Sparta, Athen zc. erhalten hat 57); und hera, die, zumal in ihrer affatischen Auffassung noch nahe genug die große Göttin bes Urraums, Pacht-Ilithnia, barftellt. Aronos. So fehlt und nur bas vierte Blied, Sevef-Rronos, um bie ursprungliche Gruppe wieder voll zu machen. Auch dieses ift auf Kreta vorhanden in Gestalt des Talos, des ehernen Riesen, der dreimal jährlich oder täglich die Infel umwandelt, der in's Keuer springt und die Fremden an die Bruft brudt, bis fie unter farbonischem Lachen ben Beift aufgeben 58). Damit ift offenbar ein riesenhaftes Erzbild bes Kronos, wie jenes in Karthago gemeint, bem man Kinder, wo möglich auch Fremde, in seine glubenden Urme legt, damit fie nach innen in ben Feuerofen rollen. Er heißt Talos, Talaios von einem Bebirg auf ber Nordfufte, westwärts von Randia. Bon bort herab hat einst feine Schreckensgestalt den Argonauten die Landung verwehrt 59).

Eine Strede abwarts im Often, unterhalb bes Gipfels, ber bas Grab bes fretischen Zeus, bes Ofiris-Zeus, umfaßt, treffen wir auf

bedeutende Refte fyflopifder Mauern. Es ift ber robite Stil: Auflopifde große unbehauene Blode und fleinere bagwifchen geftopft. Sie icheinen einft ben gangen Gipfel umgurtet zu haben, außer im Weften, wo er unzugänglich ift. Bon foflopischen Mauern, Diefem Zeichen pelasgischen Alterthums, wiffen wir namentlich noch gegen bas Westende ber Infel, ju Uptera, jener Lanbichaft ber Nordfufte, in ber mir vielleicht bas Raphthor ber Philister erkennen burfen, an ber heutigen Bucht von Suba. Bablreich find fie auch am Westenbe ber Gubfufte, in ber großartigen Bebirgelanbicaft bei ben alten Ortslagen von Liffos, Hyrtafina, Rantanos, Kalampbe, immer in ber rohften Form 60). Wir merfen und ihr hiefiges Vorfommen, sowie bas ber zugleich erscheinenben Felfengraber, für unfern fünftigen Bebrauch. Bu Phalafarna, auf der westlichen Kelsenfüste selbst - ohnedieß ein Rame, der lebhaft genug an bas Stammwort ber Belasger und Philifter erinnert — fteht bei den Felfengrabern ein großer, roh aus dem Fels gehauener Thron61). Solche Throne, fur einen Gott bestimmt, wiffen wir auf ber phonitischen Rufte, 3. B. bei ben Grabern gegenüber ber Insel Arab, wo ein aus vier Steinen erbauter Thron inmitten eines felsgehauenen hofs pieht 62). Auch in Griechenland felbst wurde es Brauch, Throne in ober an die Böttertempel zu ftiften.

Wir gehen über bas Dorf Arfhanes, bas am Abhang bes fteinigen Berge liegt und viele Kirchen hat, und wie fast alle Orte von den Schreckensscenen ber letten Aufstande ju ergahlen weiß, nach ber Chene von Knosos jurud. Dort muffen wir noch bes Minos Befeggebung gebenken, bes alten Königs von Knofos und Kreta, ber alle neun Jahre mit Zeus in einer Grotte jum Gesprach fam und feine Befete von ihm erhielt — naturlich wiederum nicht von bem blauen Simmels- und Blikgott ber Affaten, sondern von dem Stifter bes agyptischen Staats, Dfiris-Beus. Schon die Alten haben die große Aehnlichfeit ber Berfaffung und Befete in Rreta mit bem fpartanischen Staat erfannt und fragten fich, auf welcher Seite die Urfprunglichfeit fei? 626). In unserer eigenen Gelehrfamkeit, die auf die wunderliche Berirrung fam, aus den Doriern ein Idealvolf zu machen, fonnte die Wahl micht schwer sein 68). Die Dorier, heifit es, die den ihrem Charafter einig entsprechenden dorischen Bauftil erfunden haben — an dem fie

aber, nebenbei gefagt, so unschuldig find, als die Gothen an bem fogenannten gothischen - bie Dorier, die ihren ernsten, flaren Charafter nicht minder in dem urdorischen Dienst des Apollon, des Gottes von Licht, Maaß, Klarheit zc. aussprechen — wobei nur schabe ift, baß wir den Apollon als ägyptisch-phönikische Figur und jede Stelle nachweisen können, wo die Dorier ihn gefunden haben, ihn, ber von nichts weniger als von Licht, Maaß und Klarheit träumte — biefe Dorier, fagt man, hatten auch ben borifden Staat als ureigenfte Ibee in sich. Sonderbarer Beise ift diese Ibee ihnen erft auf Rreta jum Bewußtsein gefommen, wo fie etwa anderthalb Jahrhunderte nach bem troischen Rrieg in Gestalt einzelner Freibeuterzüge landeten und sich der Stadt Gortyna im Guben bes Iba, Rybonia im Beften ber Nordfufte, und der Stadt Luftos im Diftegebirg, inmitten ber Ofthälfte, ju bemächtigen wußten. Allmählig wurde allerdings bie Infel immer borischer, sofern die fremden Abenteurer fich als alleinberechtigter Abel ben einheimischen Städten aufdrängten. Aber auf einmal ging es nicht, und ingwischen hatten fie Beit, fretisches Befet und fretische Staatsordnung, bas Erbe von König Minos, wie Ariftoteles nicht anders weiß 64), anzunehmen. Hereingebracht haben diese roben Horben Statt ben sogenannten borischen Rationalgeift barguftellen, bestanden die fremden Flibuftier nur zum allerkleinsten Theil aus Doriern, im Uebrigen aus allerlei heimathlosem Bolt, bas fich in Lafedamon und Argos angesammelt. Ueberdieß ift ber ganze vermeinte borifche Rational= geift nur ein munderlicher Mythus germanischet Gelehrfamkeit. hat das charakterfeste, harte Sparta mit bem üppigen Korinth und Sprafus, mit bem schamlosen Byzang, Rorfpra, Tarent gemein? Beldes Recht haben wir andererseits, diese reichentwickelten Bolfer borifcher Bunge, wie man hartnädig thut, burch bas geistesburftige Sparta pertreten ju laffen?

Ueber. einstimmung

Es gibt nur Ein borisches ober borisch geworbenes Land, bas Spartas mit spartanischen Brauchen übereinstimmt, und biefes ift Kreta. Das fommt einfach baber, daß Lyfurgus, wie die Alten überliefern, feine Gesetze in Rreta aufnahm 65). Gemeinsam ift bas Streben ber beiber feitigen Gefengebung nach möglichfter Gleichheit bes Befines: alle Männer speisen zusammen auf Staatsfosten; die Jugenderziehung ift

ftreng und gemeinsam. Die Agelen, Rotten, ber Knaben, üben und befämpfen fich und effen gleichfalls miteinander. Gine Sauptubung der Jugend hier wie dort ift bie Byrrhiche, ber Waffentang. Beiberfeits darf der junge Chemann die Frau erft nach längerer Frift in's eigene Saus nehmen zc. Wenn wir nun von vornherein uns nichts aufbinden laffen von einem Verfaffungsibeal, bas ein Bolf, und gar ein kulturloses Bolk, in sich trägt, und bas nothwendig zu Tage treten muß, fo wird jeder weitere Unspruch, ale feien die spartanifchen Befebe borifche Erfindung vollends baburch abgewiesen, daß bie gange femitische Berwandtschaft ber Kreter biefelben Berfaffungsformen Ranaantiifde und Brauche theilt, diefe also fan aanitischer Herfunft find. Manner- bet treifen. mable auf gemeinsame Rosten waren auch in Phigalia und bei ben Onotrern, alfo in Landern, wo Belasger feghaft find, ublich, sowie in Karthago 66). Gine Theilung bes Bolfe, b. h. ber herrschenden Rlaffe in drei Stämme, beren jeber wieber fich in gehn Gefchlechter sondert, ist in Tyrus und Karthago, auf Kreta und in Sparta gemeinjam 67) — "Theile die Phylen (Stämme) in dreißig Oben (Geschlechter)!" - ließ sich Lykurgus vom Orafel in Delvhi befehlen, aber erst nachbem er zuvor in Rreta gewesen mar. Un ber Spipe bieser breimal zehn Geschlechter standen in Karthago, und wie wir daraus sicher schließen durfen, auch in Tyrus breifig "Brincipes". Diese breifig, alfo je ein Bertreter für jeben Beschlechtsverband, find auch in Sparta vorhanden und bilden dort die Gerufia, den Rath der Alten, der seine Borichlage vor die Bolfeversammlung bringt. 3mei von ben Dreißig beißen "Rönige". Zwar seben wir im späteren Rreta feine Ronige fich geltend machen, aber bas ift fein Beweis, bag nicht ihre Zweizahl vormals vorhanden war. Gine folde finden wir in ben zwei Suffeten Karthago's und allen von Tyrus ausgegangenen Koloniekadten wieder. Wahrscheinlich in Folge ber fretischen Rolonien, Die mit fretischem Gefet fich in Sicilien und Italien 68) niederließen, erhielt Rom außer seinen brei Tribus und breißig Curien auch seine Die Zweizahl ftammt aus Tyrus, wo ber weltliche zwei Confuln. König ber Altstadt und ber Hohepriefter ber Infelstadt jusammentraten 60). Eben die dreißig, im Rath der Alten vertretenen Geschlechts.

verbande sind es, die ein jeder für sich, zu Sparta, Karthago und auf Kreta, zum gemeinsamen Tisch kommen.

Baffentang und andere Bräuche.

Ranaanitischer Herfunft ift ber Waffentang ber Rreter, Brylis, Burrhiche genannt. Durch bas Beräusch biefes Tanges sollen einft bie Rureten, b. h. bie Rreter, bas Befchrei bes Beuskindes übertont und ihn so vor seinem Bater Kronos gerettet haben. mimische Kämpfe fanden auch in Aegypten, 3. B. im Dienst bes Typhon-Ares statt 70). Ronig David tangte vor ber Bundeslade. Die Baalspriester ber Jesebel fcrien und zerschnitten fich mit Schwertern und Sichellangen. Religiösen Waffentang mit Selbstverftummlung im Dienst ber Göttermutter Rybele, von herumgiehenden Banden ausgeführt, fah man in Sprien noch in fpatefter Zeit 71). Die Raunier, ein von Rreta ausgegangenes Bolf ber farifchen Rufte, verjagten, in Die Luft fechtend, die fremden Götter 2c. 72). Bu Rretg und Sparta ift aus ienen, zum Theil blutigen Ausschweifungen Rangan's allerbings eine eblere Korm geworben. Un bas Morgenland erinnert ferner bie in fretifden Städten ftete aufgestellte Frembentafel, sowie bas morgenländische Behagen an Spruchweisheit 78). Daber stammen die berühmten furgen Antworten ber Spartaner. Kanaanitisch ift auch ber Brauch, Ramen und Wefchlecht burch einen Anbern fortpflanzen gu laffen, fei's wie bei ben Hebraern nach bem Tod, ober wie bei ben Spartanern bei Lebzeiten bes wirklichen Manns. Ranaanitisch find auch die Laster, die auf Kreta sogar gesetliche Weihe erhielten und gleichfalls nach Sparta übergingen, Lafter, Die trop ber naiven Berblendung unserer Gelehrten und trop ihrer Entruftung gegen Andersmeinende nur in Sodom und bei den Benjaminiten ihr Vorbild ober Seitenftud finden.

Die Gesetze Rreta's werden auf Rönig Minos, über den der Gesichtsfreis der Alten nicht hinausgeht, zurückgeführt. Er ist der vorgriechische, nationalfretische, b. h. barbarische oder se mitische Herrscher, der etwa in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, nach Berdrängung der Phöniser, eine großartige, fretische Seeherrschaft aufrecht hielt. Kretische Rolonien gingen aus dem zum zweitenmal übervölkerten Kreta nach Sicilien, wo Minos selber den Tod fand, und sesten sich in Japhgien, b. h. Italien, fest. Borber schon waren die

Infeln und bedeutfamften Ruftenplage bes agaifchen Meeres fretifch Ueberall ift im Gefolge biefer Unstedlungen ber von Aegypten her auf Kreta eingebürgerte Apollondienft. Ein fretisches Berbreitung Schiff von Knosos mar es, das von Apollon felber in die Bucht von bie Rreter. Delphi geführt wird, und beffen Mannschaft die alteften Briefter Auch die Geburtoftatte Apollon's auf Delos ift, wenn dort abgiebt. nicht icon phonifische, ficher fretische Stiftung, und wird burch bas fretische Syporchem ober Tanglied gefeiert. Rach Enfien, wo Apoll zu Batara weiffagt, mar zur Zeit, ba Rreta noch barbarisch war, faat Berodot, eine gange fretische Wanderung, unter Sarpedon, angeblich einem Bruder bes Minos, gegangen 76). Rretifche Befete Lyfiens werden ausbrudlich bezeugt 76). Richt minber find Dilet, bas eine Mutterstadt Milet auf ber Nordfufte Rreta's, nicht fehr weit oftwarts von Knofos hatte, und Rolophon fretische Stiftungen 77). Den Mileffern gehört bas Apollonorafel ju Dibymoi, ben Rolophoniern bas Apollonorakel ju Rlaros. Das Orakelgeben, als gebeihlicher Erwerbezweig, scheint durch Aufthun immer neuer Beschäftsbureau's Die Brundung ganger Städte veranlaßt zu haben. Endlich leiten fich bie Teufrer, die in Troas wohnen, von Kreta ab. Sie haben ben Bergnamen 3ba borthin verpflanzt und außer einer ibaischen Brotte und Beburtoftatte bes Zeus auch die gablreichen Apollondienste auf ber Rufte und auf Tenedos, von benen homer uns melbet, eingeführt 78).

Das wäre allein schon hinreichend, die semitische Herfunft dieses angeblich so vorzugsweis hellenischen Gottes barzuthun, zumal da auch sein Altar im Thal Tempe, am theffalischen Olymp, jenem Urste ber Dorier, sich vollständig aus der pelasgischen Nachbarschaft in der thessalischen Ebene erklärt. Drei semitische Bölserwellen sind kulturstingend nach einander in den großen Golf des ägäischen Meeres eingegangen: Pelasger, Phöniker, Kreter — aber alle drei konnten nur wesentlich dasselbe bringen. Im Hintergrund von Allen steht das allein sie bestimmende Aegypten. Dort ist Apollon als jüngerer Horus der Sohn von Ostris und Isis, deren Hochzeit wir unter dem Namen Zeus und Hera auf Kreta feiern sehen. Vor hrem Schwager Typhon, den der abwesende Ostris als Reichsverweser hinterlassen, mußte Isis ihre Kinder Horus und Bubastis,

Apollon, ber jangere Porus.

Apoll und Artemis, flüchten, und verbarg fie bei ber Göttin Leto ju Buto auf ber meftlichen Deltafufte. Leto wurde darum ben Griechen oder ichon den Rretern zur wirklichen Mutter beiber. Kinder, und irrt selber mit ihnen, ben geborenen oder ungeborenen, auf ben griechischen Inseln und in Lufien. Der nach Aegypten heimgekehrte Offris wurde von Tophon hinterliftig ermordet, aber ber herangemachsene Horus Apollon übernahm bie Rache und todtete seinen Dheim mit Ifis-Perfephone's, ber Perfes- ober Tophontodterin Sulfe in ber Schlacht von Antaopolis 79). Das ift die Erlegung bes Drachen Buthon burch Apoll. Der Drache heißt auch Delphyne 80), mahrscheinlich nichts anderes benn ber Name Tophon. Als Apollon Delphinios ift Apollon von hier, von Anosos aus, nach Delphi gezogen und hat jenem Ort biefen fretischen Ramen gegeben 81). Daß es sich aber nicht um die Erlegung eines Unthiers, sondern eines Menschen und nahen Verwandten ursprünglich handelte, darauf deuten auch die Guhnungen, benen Apollon nach ber That fich unter-Sier auf Rreta ließ er fich fühnen bei bem Briefter ziehen muß. Rarmanor ju Tarrha, einem Ort auf ber Gudfufte gegen bas Westende ber Insel, wahrscheinlich am Eingang in die großartige Bebirgeschlucht von Sagia Rumeli gelegen 82). Nachbem bie Statte bes Drachenmords nach Delphi verlegt mar, murbe bie Stätte ber Suhnung an jenen Altar im Tempethal verlegt.

llriprung ber Apollon. Orafel.

Weil Apollon der Pflegesohn oder Sohn der Leto, ägyptisch Reto ist, die zu Buto das berühmteste Orakel Aegyptens hatte, ist er selber in diesem Nahrungszweig ihr nachgefolgt. Leto als Göttin des Urdunkels und des Schicksals, irdische Verkörperung derselben großen Raum- und Schickslägöttin Pacht-Ilithyia, die theilweise auch in der Hera steckt, muß natürlich auf Schicksläsfragen die beste Auskunft wissen. Ihr, als Göttin des Dunkels, waren in Aegypten die Spismäuse, die man für blind hielt, heiligs). Darum hält auch ihr Sohn Apollon als Smintheus in Troas noch eine Maus in der Hands<sup>84</sup>). Ihm selber heilig war in Aegypten der Wolf, und die Mumien heiliger Wölfe sindet man heute noch in Apollon's Stadt Lykopolis oder Siut. Das ist also der lykische Apoll, der Wolfsapoll, über dessen Kamen sich

ichon so viele Ropfe nutlos gerbrochen haben. Wie feine Mutter ihm ihr eigenes Symbol, die Maus, leiht, fo leiht Apollon ber Leto ben Wolf. Wölfe haben die irrende Leto zu ihrer Tempelstätte am Kanthosfluß in Lyfien geführt 86). Wenn endlich bem griechischen Apoll auch ber Sperber heilig ift 86), so ift bas abermals nur agyptische Erinnerung; benn Horus Apollon felber erscheint sperberköpfig und fteht in folder Geftalt unter ber Seelenwaage im Todtengericht. Er ift einer der vier Genien der Unterwelt und tritt darum als Tobes gott auch bei Homer noch auf. Um seine griechische Figur zu vollenben, mar bie Aufnahme eines anberen agyptischen Gottes, bes Dichtergottes Mui, wortlich ber Glangende, griechisch Phobus, Mui. Bbobus. gleichfalls ber Glanzenbe, in seinen Begriff nothwendig er). Diesem Phobus, einem Genius ber Sonne, verdankt Apollon, mas in ihm felber etwa an bas Sonnenlicht erinnern mag. Ein Naturgott ift er aber nie, sondern eine wirklich vorhanden gewesene sagengeschichtliche Berfonlichkeit, letter Götterkönig von Aegupten. Die vermeintliche Entstehung aus ber "Ibee", aus einer hellenischen Ibee, fei hiermit ein für allemal bei Seite gelegt. Außerhalb bes Bereichs fretischer und bellenischer Stiftung liegen die Apollondienste Phonistice von .Utifa und Rarthago, sowie jene, die auf der ganzen phoni, fiften Rufte bin von Tarfus über Marathos, Dor, Astas lon bis nach Aegypten, ber gemeinfamen Urquelle, fich verfolgen Bu Tarfus mufch man jahrlich im Klug Rybnus ein affen 88). bem Apollon heiliges Schwert 89), offenbar baffelbe, womit er feinen Oheim getöbtet. Wenn bie Griechen endlich von einem hyperboraiiden Apollon fabeln, fo führen nach Norden theils die Verbindungen ber theffalischen Belasger, theils mag ein phonifischer Apollondienft bes sublichen Spaniens mit ber gangen von bort stammenden Syperboraerfage allmählig nach Norben gerückt fein. Für ben Durchgang bes gesammten Apollondienstes burch femitifche Bolter zeugen namentlich auch die Menschenopfer. Der vermeintlich bellenische Gott ber Klarheit 2c. ift ber blutgierigste von Allen und sein Orafel zu Delphi niemals trage, nach ben verschiedensten Seiten bin auf bie Anfrage um Seilung beg ober jenes Schabens Menschenopfer zu empfehlen. Apollon selbst empfing fie zu Baros, Milet, Maffalia,

Athen ic. Zu Athen führte man die Opfer, später allerdings vers urtheilte Berbrecher, am Thargelienfest in feierlichstem Aufzug mit Klagemusik vor's Thor und stürzte sie von einem Felsen 90).

Wir hatten in eintägigem Ritt um ben Fuß bes 3ba fubwarts herum gehen können nach ber Fruchtebene von Gortyna und ber Stätte biefer altpelasgifchen Anlage, jest Sagii Defa, "ju ben gehn Heiligen", genannt. Aber außer bem genannten Steinbruchlabnrinth bietet fie nichts nennenswerthes. Wir batten, am beften Der 3ba. von Nord, den hohen Ida ersteigen können, deffen Gipfelmaffe jest noch im Schnee ftrahlt, weiter im Sommer bis zu oberft beweibet wird, und hatten bort nicht nur die gange langgestrectte und nur in ber Mitte um ben Stod bes 3ba etwas breiter anschwellende Infel überschaut, sondern auch den Tangetus, das griechische Inselmeer, Rhodos und die Gebirge Rleinastens o1). Dort kann man sich überzeugen, wie klein die griechische Welt ift. Wir wählen aber die fnappften Pfade und fehren nach ber Insel Dia und an Bord que rud, um nordweftwarts in See ju geben. Der 3ba, von einem Rranz anstrebender Gipfel umgeben, aber frei und abgesondert von ben Nachbargebirgen, tritt großartig heraus. Weiterhin entrollt fich Die weißen die lange Gipfelreihe der weißen Berge, Die, faft eben fo boch als der Ida, den Rudgrat der westlichen Infelhalfte bilden. Unter ihnen hauft bas ftete schlagfertige Bolf ber Sphafioten, burch bas Gefet ber Blutrache in ewiger Spannung und Rriegsübung unter fich felbft, auch ihre Freiheit gegen die Herrn ber Ruften ju bewahren wußten, früher mit Pfeil und Bogen, jest mit ber langen Flinte. In ben letten Aufftanden haben fie hart gelitten burch bie Türken und wurden schon früher durch die Venetianer wie wilde Thiere verfolgt. Die Regierung ber Republif erließ einst die Berfundigung, daß Derjenige Gnabe haben folle, ber bas haupt eines Baters, Bruders, Sohnes 2c. mitbringe. In ber That famen biebere Bergbewohner und lieferten unter hellen Thranen bie betreffenben Baupter ab 92). Hauptstadt Diefes westlichen Theile ift Ranea, an offener Bucht ber Nordfufte gelegen, mit venetianischen Galeerenbods und Rirchen, Die in Moscheen verwandelt find. Ginft lag an ber Stelle Rybonia, woher ber Quittenbaum feinen griechischen

Ramen hat, die Stadt ber Rybonen, eines nicht naber befannten, vermuthlich fretischen Urstamms, ber an ber Stelle ber wieder abgejogenen Philifter geblieben ift. Bir icheiben von bem ichonen Land, boffentlich mit ber Ueberzeugung, bag Rreta groß war, fo lang es rein femitisch mar, jur Zeit bes Konige Minos, ba es Menschenfrafte und Rulturmotive nach allen Seiten ausstrahlen konnte, daß es feinen Rang aber verlor und fast namenlos wurde, sobald bie Dorier es befest hatten. Rur bas haltlofefte, von unserer Gelehrsamfeit aber begierig aufgefaßte Borurtheil hat eben aus biefen Doriern Rulturbringer ju machen vermocht.

## 2. Von Kreta nach Argos und Mykene.

Kalls ber im Sommer herrschende Nordwind es nicht hindert, führt unfer Beg möglichst bireft nordwestwarts nach bem Golf von Argos, ber fich in ber Richtung nach Rreta ju unserem Empfange öffnet. Mit tuchtigem Sudwind fonnte, wie gefagt, Die gange velasgifche Wanderung von Rreta nach Argos an einem einzigen Tag vollendet fein. Es geht durch offene See im Sudmeften ber Ruflaben porbei. Die in mannichfachen Bergformen fich hinter einander ichieben. nachfte ift Thera, Santorin, ein bedeutsames Giland im Ret Der Thera. alten Rulturverknüpfung. Thera ift vom fünfzehnten Jahrhundert an phonifisch und gehörte ben eigentlichen Phonifern, und gwar ben Wenn es heißt, Rabmus auf bem Sandelsberrn von Gibon. Beg nach Theben sei hier abgestiegen, so ift damit nur die phonitische Befitergreifung gemeint; benn Rabmus, ber schlangengestaltige Urgeift ber Phonifer, agnotisch Umun, ift feine menschliche Verfonlichkeit. Die Bhönifer haben auf Thera namentlich die sidonische Industrie ber Buntwirkerei eingeführt, und gwar ift ausbrudlich gefagt, Kadmus habe phonikische Frauen auf der Insel zurudgelaffen 98). Gefringetert. Theraifche Bewande prangten mit ben eingewirften, babylonifchphonififchen Thiergestalten, benfelben, bie wir auch auf ben alteften

und acht phonitischen Bafen von Thera und Melos feben. Bafen find groß und bauchig, und zeigen auf hellgelbem ober fcmunia weißem Grund in braunlicher oder röthlicher Farbe Rickacke und Spirallinien, sowie einzelne fleine Fabelthiere. Reichlicher und reihenweis ericheinen Diefe affatischen Lieblingsgeschöpfe, Diefe Sagne mit Menschenkopf, diese sonderbar schlanken Löwen zc. mit gabireich bas zwischen gestreuten Rosetten, und selbst die Darftellung ganger Cherjagden auf bem alten Thonzeug von Korinth. Dort gab es gleichfalls phonifische Fabriken 64). Wir haben bereits auf ber Statte von Sibon felber nachgewiesen, daß biefe Urt von Befägmalerei bem gangen babylonischen Rulturfreis angehört. Much Riniveh liefert blaggelbe Waare mit braunem Band voll weißer Ziegenfiguren. hier auf Thera, wo bie bemalten großen Gefäße in den Grabkammern zu ftehen pflegen, fanden fich auch gemeine Umphoren ober Senfels fruge, hundertweis neben einander begraben und mit verfohlten Knochen gefüllt 96). Bang ähnliche Reihen großer Afchenkruge hat man ju Riniveh, langs des Walls von Rhorsabad entdeckt 96).

Thera, Landesnatur.

Wenn wir auf Thera aussteigen fonnten, fo murbe junachft Die vulfanische Ratur Dieses Bobens in ihrer seltsamen Großartigfeit uns feffeln. Die Infel ift ber fteben gebliebene öftliche Rand eines ungeheuren Kraters. Begenüber fteht ein Stud bes weftlichen Ranbes, Die Insel Therafia. In ber Mitte bes unergrundlichen, vom Meer erfüllten Trichters ragen noch einige Lavainseln, die in bistorischer Beit, die eine unter Raifer Claudius, die mittlere und größte Anfang vorigen Jahrhunderts, aus ber fochenden Gee ftiegen. Thera felbst erhebt fich an der Innenseite mit acht bis gwölfhundert Kuß hohen Während ein Schiff mit bem Borberende am Ufer liegt, findet man am hinterende feinen Brund mehr. Ein Bidgadweg führt an ben Afchenwanden hinauf jum heutigen hauptort, ber auf bem äußersten und hochsten Rand liegt. Rach jenfeite, nach Often, bacht bie Infel mit ihrer Bimofteinbede fehr allmählig ab, und hat jahlreiche Dörfer in ihren Schluchten. Ueppig gebeiht die Beinrebe in ber vulkanischen Afche, und ber gange Inselboben ift fast nichts anderes ale Weingarten 97).

Auf der Sudseite, am Jug eines Borgebirgs, wo vermuthlich ein Ort Ramens Eleufis im Meere versunfen ift, giebt es noch Dentmalrefte, welche bie phonifische Bergangenheit ber Infel auffallend bestätigen. Es find architeftonisch beforirte Felsgraber 98), wie Belograber fie bei ben Griechen fast nirgend üblich find, außer zu Ryrene in Dort find fie im großartigften Maaßstab, Ryrene ift aber eine Rolonie von Thera. Hier auf Thera find es nur fleine Rundbogen-Rischen mit Afroteriengiebel gefront und einer Art forinthischer Bilafter zur Seite, beren Ginfachheit an die ninivitische Urform bes forinthischen Kapitale erinnert "). Unter bem Bogen ift ber Sarfophag in ägpptischer Mumienform in den Fels vertieft. Daß viese Mumienform auch phönikisch sei, haben die auf der phönikischen Rufte gefundenen Sarkophage bewiefen 100). Andere Graber ftellten einen frei auf Stufen ftebenden felegehauenen Sarfophag bar. Freiaufgeftellte Sartophage, wie sie in Sprien und Phonifien so zahlreich find, giebt es auf griechischem Boben nur auf ber früher gleichfalls phonifischen Infel Thafos und bei Plataa in dem vormals phonikischen Bootien. Un der Felswand über ben Grabern auf Thera ift eine acht, neun Fuß lange Schlange ausgehauen. Sie hat einen Bart nach agyptifder Weise, ift also die Schlange bes weltumfaffenben Urgeistes, d. h. der auf Thera verehrte Radmus felbft.

Weriger wurde uns Melos aufhalten, an der wir noch näher Metos. vorbeikommen. Sie stellt gleichfalls nur einen, nach Nordwest offenen Ring um ihre Hasenbucht dar, mit Gebirg auf dem Südwestende. Die unzugänglich steile Klippe, der Hasenmundung gegenüber, Antismilo, wird nur von wilden Ziegen bewohnt. Was Melos von älteren Resten heute noch bietet, sind wesentlich nur die im vulkanischen Tuss angelegten Grabkammern, oft reihenweis übereinander und mit vertiesten Leichenbetten auf den Seiten jedet Rammer 101). Alles ist ausgeraubt. Außer mannichsachem Goldschmuck sand man namentslich auch Skarabäen: theils ächte ägyptische Skarabäen, theils starabäen. einheimische Rieselsstucken mit den vertiesten Figuren von Löwen, Chismaren, wilden Ziegen z. Diese Riesels sind durchbohrt, um an Fäden gefaßt zu werden. Bielleicht dienten sie als Geld. Melos war phönistisches Land, und zwar von Byblos aus besetzt 1029). Später

stieg ein Theil sener in Lakedamon angesammelten Abenteurer, die nach Kreta fuhren, hier aus und bemächtigte sich der Insel. Auf ähnliche Art ist von Lakedamon aus auch Thera "koloniskt" worden. Bekannt ist das surchtbare Gericht, das später Athen über die absgefallene Bevölkerung von Melos verhängte. Alle Männer wurden hingerichtet und der Rest in Sklaverei verkauft. Athenische Kolonisken nahmen auf einige Zeit die Insel ein — wir sehen, daß der Hunger und der Kampf um's Dasein, der die ältesten griechischen Zeiten bezeichnet, auch dem glänzendsten Alter noch eigen war. Zest ernährt die Insel zwischen der Schweinezucht und den kothigen Gassen des hochgelegenen Hauptorts Kastro, am Rordende der Inselkrümmung, auffallend schöne und seine Frauengestalten.

Ceriphos, phonififder Berahau

Rechts oder nordwärts in der Kerne bleibt Seriphos, Die steinige, ihrer Armuth wegen verhöhnte Infel, die in romischer Raiferzeit ein trauriger Verbannungsort war 108). Der heutige Ort hängt hoch oben auf steilen Klippen an ber Stelle ber alten Stadt, und in seinen jaben Baffen wirthschaften gleichfalls die Schweine mit ber unfauberften Freggier ihrer Race. Auch diese Insel muß vor Zeiten ihre Bebeutung gehabt haben, benn fie ift voll Magneteifen, und man fann heute noch die alten Stollen auf Rupfererg z. durch: mandern. Da uns die Alten von diesem Bergbau nichts erzählen. muß er wohl vor ber griechischen Zeit burch die Phonifer betrieben Auf ber Sohe bes Borgebirge liegen noch die Schladenmaffen. Man icheint alfo, wie in ben altägntischen Runfermerfen au Gerbat el Chabem auf ber Halbinfel bes Sinai 104), den ftetig mehenben Nordwind für die Schmelzöfen und Stampfmühlen benutt zu haben. Auf Seriphos murbe Perfeus verehrt, der Sohn ber Danae, Die von ihrem Bater Afrisios in Argos sammt ihrem Rind im schwimmenden Raften ausgesett nach diefer Infel gelangt mar. Der erwachsene Perseus murbe vom Konig ber Infel auf Abenteuer geschieft, brachte bas Saupt ber Mebufa heim und verfteinerte bamit König und Infel. Darum ift fie fo fteinig.

Berfeus in Inphon. Perseus, dessen Dienst offenbar ichon die Phonifer auf Seriphos eingeführt, ift selber ein phonifisch-agyptischer Gott 105). Wir sind ihm zu Joppe auf ber phonifischen Rufte begegnet, wo er die Andreweba

befreit hat, und werden ihn ju Sinope am fcmargen Meer finden,wo die Mungen ber Stadt ben Berfeus mit feiner Barpe, bas abgeschnittene Menschenhaupt in ber Linken, Die Leiche ju feinen Füßen,. darftellen. Perfeus ift ber agyptische Bore-Seth ober Typhon. Seinen Tempel ju Chemmis in Mittelagopten und bie Festspiele ju feinen Ehren erwähnt Berodot 106). Auch der agnotische Inphon führt bie Barpe, bas Sichelschwert, und hat bamit im Rampfe mit Ofiris-Beud diesem die Sehnen ausgeschnitten 107). Die Barpe hat Tophon von feinem Bater Kronos, dem phonififchen Mafer, bas ift Sehnengerhauer. Diefer Kronos hat nach phonifischer und agyptischer Sage feiner eigenen Tochter, alfo ber Ifis, ben Ropf abgeschnitten 108). Bielleicht ift biefer, nicht naher befannte Bug bes großen Götterfampfe, mit fammt ber harpe von Kronos auf seinen Sohn Typhon-Berfeus, mit bem er öfters verwechselt wird, übergegangen und erscheint als Tödtung ber Medufa wieder. Die Keindschaft und ber Sieg Des Inphon-Perseus über Ofiris fest sich auch auf griechischem Boben fort. Im Feld von Argos wurde ber Beeresjug bes Dionpsos, deffen Kigur, wie wir sehen werden, gleichfalls ein Theil bes Ofiris ift, von Berfeus angegriffen und geschlagen. Man zeigte ju Argos die Graber ber im Rampf gefallenen Manaben 108).

Bir muffen ben Begriff bes agnptischen Berfeus-Typhon noch weiter verfolgen, benn es entstammen ihm auch die bedeutsamen ariechischen Gotterfiguren: Pofeidon und Ares 110). Als man in Bofeiden. Meanpten nämlich auf die Kroniben, auf biefe fterbliche Familie bes Dfiris-Beus, foemische Memter übertrug, erhielt Offris bie wohlthatige Sonnenwärme zugetheilt, Inphon die schädliche. Ihm gehört der Chamfin, ber glubende Buftenwind, gehort bie Galgwufte fowie bas Salameer, mit welchem ber Alegypter gleichfalls nicht befreundet war 111). Ale Meeresgott wurde Tophon von den Phonifern aufgenommen, und führt unter dem Namen Boutos an ber Rufte von Berut gang benfelben fiegreichen Rampf, wie in Aegypten gegen Beus, ber bei biefer Belegenheit Demarun heißt 112). Daß man den Pontos sterblich bachte, so gut wie den Tophon, zeigt fein Grab in Berut 118). Unter bem Namen Typhon war ber agyptische Pring und Meeresgott bereits ben Phonifern ein immer schrecklicheres Uns

geheuer. Da und bort in vulkanischer Erbe liegt er begraben, und erschüttert die Erde, wenn er fich regt. Darum, und aus feinem andern Grund, ift auch ber griechische Boseidon Erderschütterer. Das heilige Thier des Typhon in Aegypten war das Rilpferd. Da es in Griechenland feine Nilpferbe giebt, begnügte man sich jum Symbol für Poseibon mit bem einfachen Pferd, so wie wir feben werben, bag aus bem 3bis bes Thot-hermes bei ben Griechen ein heiliger Stord wird. Auch Typhon's finsterer Charafter ist im hellenischen Boseidon noch erhalten, sowie die feindliche Stellung gegen Beus, ber auch in Griechenland fein Bruder ift. Poseidon ift uns verburgt, und zwar auch unter bem Ramen Boseibon, aanvtisch Seth, als phonifischer und farthagischer Meeresgott 114). Bleichwohl findet er, seiner anderweitigen Bedeutung als Roggott und Erdbebengott gemäß, auch im innersten Land, in Arfabien, in Phrygien, seine Rultusftatten. Die Bellenen, meint Berodot, bezogen seinen Dienst aus Libyen. Dort herrscht allerdings Typhon, der Buften- und Meeresgott, nicht nur unter bem Ramen Poseidon, sondern auch ale Untaus, Gott von Antaopolis, jener mittelagyptischen Stadt, bei ber bie Ents scheidungeschlacht geschah und Antaus-Tophon von Horus-Avollon erlegt murbe. Wahrscheinlich eine und dieselbe Geschichte ift ber Rampf bes Berafles mit Untans, Diefem libnichen Buftengott, ber burch Berührung mit feiner Mutter Gaa, agyptisch Reipe, Tophon's Mutter, immer neue Rraft gewann, und es ift nur ein Difverftandniß, wenn als Ueberwinder ftatt Sorus-Apoll bem jungeren, dem griechifden Apoll, Horus-Upoll ber altere, b. h. Herfules eintritt 116):

Ares . Tupbon.

Herobot kennt einen ägyptischen Gott Ares, zu bessen Ehren zu Pampremis im Delta jährlich eine Schlägerei stattkand. Diesem Ares ist das Rilpferd heilig, er ist also Typhon 116). Das Symbol des Nilpferds, oder sein Ersas, das Landpferd, bleibt wie dem Roß-Poseidon, so auch dem Roß-Ares der Griechen eigen 127). Typhon in Aegypten, so lang er als Mitglied der Osiriskamilie und ein gleich ihr verehrter Gott, von dem die Könige sich segnen lassen, gekaßt wurde; war wesentlich Kriegsgott, wie Ares. Auf einer Wand in Karnak unterrichtet er Thotmes III. im Bogenschießen. Sein wider, rober Charakter übrigens ist wie im Poseidon, so auch im Ares übrig pes

blieben. Aber auch seine tosmifchen Memter finden fich in Ares wieder. benn auch Ares ift schädliche Sonnenhipe, schneeschmelzenber, peftbringender Gluthwind und Wetterfturm 118). Bas vollends die ursprüngliche Einheit gwischen Tophon, Boseidon und Ares barthut, ift Die Erzählung von einer Gewaltthat, Die ber aanptische Inphon-Ares. bas Rilpferd, an seiner eigenen Mutter, Retpe-Rhea, ausgeübt. Bur Erinnerung baran fant eben jene Schlägerei in Pampremis ftatt. Daffelbe Berhältniß fehrt nun ähnlich gewaltsam zwischen Poseidon und ber griechischen Demeter, Die ber Mutter Typhon's vollkommen entspricht, wieder, und etwas weniger gewaltsam zwischen Ares und Apbrodite, welch Lettere, wie wir feben werden, gleichfalls aus Turbon's Mutter hervorging 119). Bur Erinnerung baran trägt bie ägpptische Tophonomutter felber, & B. im Thierfreis von Denderah ben Rilpferdtopf ihres Sohnes, und zur Exinnerung baran werben wir ju Phigalia in Artabien Die entsprechende Demeter mit bem Pferdes fopf bes Rog-Boseibon finden. Ares hatte fich von Aegypten aus auch in Babylon eingeburgert. Dort ift ber Blanet Mare, ber Stern des Unheils, ihm geweiht, und sein Symbol ift Rergal, ber Sahn, beffen Ramen er bort felber trägt, und ber auch bei ben Griechen ihm heilig ift 120).

Bielleicht braucht es noch eine Racht auf offener See und wir geben am Morgen in den Golf von Argos und längs der latonischen Küste hinauf dis gegen sein Hinterende. Dort zur Rechten
steht die hohe Palamidi, die Felsenveste von Rauplia. Vor Rauplia
dieser steilen Höhe ruht die Stadt selber, in's Meer hinausgeschoben
am Felshügel ihrer vormaligen Burg, der jezigen Citadelle Itschfale, neuerdings Fort Agamemuon. Noch weiter draußen liegt Fort
Burzis eine Insellippe, deren Festungsmauern aus dem Meer selbst
aufsteigen. Bwischen ihr und der Stadthöhe lenken wir hindurch und
betreten jenseits den nahen Uferdamm.

And Rauplia, die Stadt des Rauplius und seines Sohnes Balamedes, scheint eine uralte, phonikische Gründung zu sein. Solde vorspringende landzungen pflegten die Phoniker zu besetzen, während die einheimischen Städte auf einem Gipfel fern von der See fich zu sichern suchen. Palamedes soll Gewicht und Raaß,

Wurfel und Brettspiel, verschiedene Buchftaben z. erfunden haben, Mes Gaben, Die man ben ,Phonifern verbanfte 191). Bu ben achaifden Beroen ber Landesfage fteben Die fremben Berren Raublia's in feinblicher Haltung, und Palamedes, ber nach Troja mitiog, wurde burch eine Intrique bes Obuffeus unschuldig verurtheilt und gefteinigt. Gein Bater Rauplius, heißt es, habe Rache an ber heimkehrenden Flotte faliche Leuchtfeuer wischen ben Klippen angezundet, fo baß fle meiftens guei Grunde ging. fallender Beife ift Balamedes' Namen heute noch in ber fteilen Klippenhöhe erhalten, welche die Stadt überragt und am eigenen Ruf nur einen femalen Weg nach ber Landzunge von Nauplia läßt. Eine neuere taufenbftufige Treppe führt am faftusbewachsenen Fels hinauf. Oben steht die große venetianische Kestung, immer einer ber Sauptofeiler, an die bas Schickfal ber Morea fich gekettet bati Rauplia war im Mittelalter wieder aufgelebt, nachdem es schon in fehr alter Zeit von bem borisch geworbenen Argos vernichtet worden. Seine bamale vertriebenen Bewohner bauten Dethone, Mobon, an ber weftlichen Rufte Deffenien's, gleichfalls auf einer Felfenzunge 192).

Bhonifer und Belasger.

Wenn Nauplia ein sester Plat der Phöniker war, derselben Phöniker, die wir in Herodot's erstem Kapitel am Strand von Argos drüben ihre Baaren — ägyptische und assprische Waaren, sagt er — ausstellen sehen, um eine neugierige Königstochter aus's Schiff zu verloden und mit ihr davon zu fahren — so sind biese Handelsphöniker doch nicht die ersten und altesten Kulturbringer, die an diesem Gestade abgestiegen. Die Ebene im Hintersgrund des Golfs war vormals pelasgisch, und pelasgische Burgen sind und zu Argos, Mykene und Tirynth hinterlassen. Nach diesen mussen wir zunächst uns umsehen, um die Fäden, die wir auf Kreta angeknüpft, an ihnen zu besestigen.

Die Ebene von Argos hat fahrbare Wege, eine Seltenheit in Griechenland. Darum fahren wir am Morgen in ber Droschste durch das venetianische Festungsthor, das einzige der Landseite, hinaus und erreichen in kurzer Frist landeinwärts den Burghügel von Tirynth. Es ist ein gestreckter Felsrücken von geringer Höhe, nur dreiffig Huß

hoch, aber eben darum mit gewaltigen Kyklopenmauern verpanzert. Hier in dieser ältesten erhaltenen Burg Europa's soll Herstules geboren sein. Dann müßte auch jene andere Sage hierher wandern, die Sage von den zwei Schlangen, welche von der Göttin Hera gesandt wurden, um das neugeborene Kind zu erwürgen. Aber der kleine Herfules brach den Schlangen das Genick. Wer die Naturgeschichte der Sage kennt, muß einsehen, daß diese Schlangen der Hera, die von dem fleinen Herfules bezwungen werden, ursprünglich eines und dasselbe sind mit der benachbarten lernäischen Hydra, die der erwachsene Hersules ausrottet. Beides aber ist eine Erinnerung an den babylonischen Gerfules ausrottet. Beides aber ist eine Erinnerung an den babylonischen Gestules nacht nur mit nemeischen Löwen, stymphalischen Bögeln, sondern auch mit Schlangen. Alle diese Bestien sind nur das Symbol böser Mächte, deren die guten Götter und Geister und Könige sich erwehren müssen.

. Bir erfteigen die Burg von ber Gudoftede und treten in Die Auflerie. berühmte foflovische Gallerie. In dem gewaltigen Maffenwall nämlich, welcher die schuhsohlenförmige obere Platform einschließt und fleidet, find lange spitgewöthte Gallerien ausgespart, immer zwei nebeneinander und ohne Querverbindung unter fich. Sie können nur als Rafematten gebient haben und ift nichts naturlicher, als bag man Die Dide bes Felsenwalls benütt, um Wohnungeraume in feinem Innern zu gewinnen. Die Höfe ber Burg felbst, die fich noch in eine obere und untere Salfte theilt, find flein genug. Jene Gallerien find meift eingefturzt, aber am Anfang ber öftlichen Langenfeite finben wir fogleich die eine, auffallenofte, die mit feche gleichfalle fpiggewölbten Thoren fich nach Often, nach ber einstigen Stadt öffnet. Diefe feche Thore, die kuflopischen Borthore des Euryftheus, wie fie Bindar nennt, mogen Rudzugothore fur eine aus ber Stadt weichende Befanung fein. Möglichft viel Burudziehende follen zugleich aufgenommen werden. In den engen Raumen ließ fich Biderftand leiften, bis burch die Seitenpforten Alles in's Innere geborgen mar. Einnahme Diefer offenen Gallerie hatte ber Feind aber noch nichts, Denn ber Weg nach Innen ließ fich leicht versperren, und die Gallerie felber ift nicht zu beschädigen 128).

Gewölbform.

Sie befteht aus gewaltigen Bloden, Die nach oben allmählig aufammentreten, um bas Spiggewolb ju bilben. Allerdings berubren fie fich oben nur mit ben Kanten, ober meiftens gar nicht, fo bag beim ungenauen Schluß auf die gange Lange bin ber himmel burchicheint. Es ift fein Gewölb, in bem die Blode ausammengeflemmt hangen, sandern fie ruben mit ihrer Daffe auf ber Seitenwand, und waren shurch. Decffeine, wo fie fast fich berührt batten, gebectt. Doch gibt es in ben begrabenen und überfturzten Gallerien ber schmalen Gubseite auch Beispiele von Gewölbform, wo wenigstens ber Reilftein eingeklemmt hangt und fturgen murbe ohne ben Salt ber vorrudenden Seitenblode. Uebrigens ift ber Ballbau ber robeste - möglichst große Steine, ein Bunder bereits fur Die Alten 194), und die Zwischenraume mit kleineren Studen ausgestopft. Go haben es die Ryflopen, heißt es, fur einen Enfel bes Danaus, ben Ronig Protus, gebaut, ber mit feinem Bruber, bem Ronig Afrisios von Argos im Streit lag. Noch weiteres Ryflopenwerk werben wir ju Myfene feben, bem vierten Ronigreich, bas in biefer fleigen Ebene aufging.

Die Droschkenfahrt eines einzigen Tages reicht aus, um Alles au erschöpfen. Wir fahren weiter bis in den hintergrund ber Ebene Mytene, und fteigen aus am Auf bee Burgberges von Mytene. Oben auf ber Sohenfläche, mo die mohlgebaute, die geräumige Myfene gelegen hatte, und am Kuß ihrer höheren Afropolis erreichen wir zuerst bas berühmte Grab bes Agamomnon. So nennt man bie größte und wohlerhaltenste ber unterirdischen Ruppeln, von benen mehrere hier entbedt : wurden :: Eins bem : griechischen Reisenden Baufanias . weiß man, daß unter ben Refteneiber damale langft verlaffenen Defene auch bie Schathaufer umb Graber von Atreus und Agamemnon gezeigt wurden. Schaphaus und Grab fund nicht getrennt, da man bem Tobten feine Schätze mitgab. Sie fonnen aber jedes besonders genannt werden, sofern wie hier das eigentliche Grab burch eine besondere Reifen fammer neben bem Schangewoll bargeftellt wird. Ob ber name Agamenmon, ber fur's heutige Bolf an ber Hauptkuppel baftet, mohlgemählt fei, vürfte allerdings zu bezweifeln fein. Eher mag Atreus die Dufe un folden Bau gefunden haben,

ale fein abenteuernber Sohn, ben offenbar nur bas Difflingen bes trojamichen Groberungs- und Anfiedlungsversuche in die Seimath gurud-Dort fand er sein rasches, tragisches Ende, weil die Rückfehr folder auf Gemeindetoften beforberter Berren fur bie Burudgebliebenen höchft unbequem mar.  $\mathbf{G}_{\mathbf{a}}(\mathbf{d})$ 

Der Eingang ift ein tiefer Sohlmeg gwischen bewachfenen Relfen, nen's Grab auf benen Quabermanbe figen. Er führt hinab unter bie große Pforte, bie von einem ungeheuren Stein, bem größten ber griechischen Architeftur, gebedt ift. Dahinter wölbt fich ber Ruppelraum, burd eine Lude von oben erleuchtet, bis zu einer Sobe von funfzig fuß. feben bie magrechten, nach oben überrudenben Steinrange; aus benen bie Wölbung gusammenwächft, bis ein einziger Stein ben Schluß macht. Sie bestehen, wie bie Untersuchung von außen zeigt, aus ausammengeldobenen Bloden, Die man burch fleinere, von hinten eingefeilte Steine feftgelegt und geflemmt hat. Die barauf laftende Erbe halt bas Bange. Ein'fehr großer Sugel, ber jest freilich zergangen ift, muß fich einft darauf erhoben haben. Er wird und veranlaffen, diefen größten Grabraum in Reih und Blied zu ftellen mit ben Sugelgrabern am Sellespont, in Lybien und Etrurien.

Die einrudenden Steinringe zeigen feine vorragende untere Kante, sondern die Ranten find weggemeiselt, so daß eine glatte Ruppelwand übrig bleibt. Aber an ben einzelnen Steinfreisen, von geringer Bobeüber bem Boben an, fieht man Reihen von Ragellocherm, jobos Loch in regelrechtem Abstand von dem andern und in mehr als zwanzig Steinlagen über winander: Daraus erkomitoman; bas einfteine gange Auspel mit Bronceptatten ausgefteibet war. Broncene Ragel und nustieibung Refte ber Ptatten hat man im ber Shat gofunden. Bir fteben alfo wieder por einem Stil, ber bem annen babylouifden Rukturfreis eigen ift. Broncone Friese mit getriebenen Figuren bat man aus Diniveh gebracht, fammt ben Rägeln , bie noch barin ftaden und mit benen fieangeheftet waven 126). Mit Bronceplatten war bas Gemach in: 26 fas lom's Grabthumm anogefleibet, wie die bort fterenden Rägel beweifen 126), und vergolbete Rupfernagel finden fich: im: Schuttiber fub babytonis fein Beramitenthurme, mo fie einft bie goldenen Befleibungsblache bes when ftehanden Gemackein halten hatten 127). Goldblech als Wand-

bebedung fanden mir in den Tempeln von Efbatana, Jerusalem, Karthago. Dem Palast des Alfinoos gibt Homer eherne Wände und silberne Thürpsosten. Es sehlt aber auch die historische Kunde vom Gebrauch dieser Schmuckweise im älteren Griechenland nicht. Im Schahhaus des Myron zu Olympia waren zwei Kammern, eine in jonischem, die andere in dorischem Stil, beide von Erz<sup>196</sup>). Zu Sparta auf der Burg stand ein eherner, d. h. mit Erzplatten besleisdeter Tempel der Athene. Seine Wände waren aber nicht nur mit glatzen Taseln, sondern auch mit Figurenfriesen, Thaten des Hersules zo. vorstellend, belegt. Die durfen darnach annehmen, daß auch an Agamemnon's Grab der Schmuck getriebener Platten nicht sehlte, zumal an den Thürpsosten, wo die kleineren gedrängteren Ragellöcher auf ein edleres Metall oder seinere Arbeit deuten.

Grabfammer.

In die Rundung der Ruppel, rechts vom Eingang und rechts winklich zu diesem, öffnet sich eine dunkle, aber geräumige felsgeshauene Kammer auf gleichem Boden mit dem Luppelraum: Sie ist das eigentliche Grab, enthält aber nichts Besonderes. Der Boden des Ruppelraums ist mit Dünger bedeckt, weil die Hirten ihre Schafe hereintreiben, und bald wird man geneigt sein, den blutdurstigen Insekten, die einer Schasheerde eigen sind, das Feld zu räumen.

Außen vor dem Thor hat man höchst merkwürdige Reste einer Bacadennil. Facadenbelleidung gesunden 130). Das Stud einer Halbsaule von grünem Marmor zeigt teppichartige Ornamentbesleidung, augenscheinlich in asiatischem Stil. Es sind große Zickzackbander, welche den Säulenschaft, eins über dem andern, umwinden, sehr reich und sleißig, wie am Gewand assyrischer Könige oder auf babylonischen Chelindern oder auf den Scherben des alten Thonzeugs, das sich hier zu Mykene sindet und selber wieder eine und dieselbe Art mit den Scherben von Melos und Thera ist 131).

Dazu ein Fußgeftell von weicher Form, ein schwellender Pfühl, gleichfalls mit jenem Bickzack, aber nicht von unten nach oben, sondern von der Mitte nach beiden Seiten zu befleidet. Es ist der ur jon ische und aff prische Säulenfuß, und ganz wie zu Persepolis senkt sich ein Blätterfreis vom Anfang des Schaftes auf den Pfühl. Bermuthlich waren zwei Halbfaulen an's Portal gelehnt, und darüber ein Skulptur

feld, vielleicht mit zwei Löwen, wie wir's oben über bem Burgthor finden werden. Jest ift über dem großen Deckstein des Vortals eine hohe breiedige Deffnung ju feben, die burch vorrudenbe Steine gefaßt, als fenfterartiger Bang in's Innere führt. Gie bient aber offenbar nur um den großen Deckstein; ober die beiben hinter einander liegenden großen Deckteine des Thorwegs zu entlaften, und mußte geschloffen sein, falls man nicht bas Innere, wie bei ben vermeintlichen Swäthraltempeln, ben Dieben und Flebermaufen preisgeben wollte. Auch Bruchftude von einer Marmorbefleidung der gangen Facadenstand find übrig, grun, roth, weiß, mit Ornamentstreifen in Geffalt von Rugelreiben, Wellengewinden, gang wie fie auf ben etrurischen Prachtfoilben von Care, natürlich aus berfelben Ueberlieferung, vorfommen. Daß biefe Tafeln angeheftet waren, zeigt uns wieder die Facade, beren Breite durch den darauf zuführenden Sohlweg bestimmt ift, durch verichiebene Löch erreihen. Der Thurrahmen felbft ift breifach eingeftuft, wie an den Königsgrabern von Berfepolis.

Riemand wird die fremdländische Art dieser Architektur der Heroenzeit verkennen. Man giebt auch gern für diese Heroenzeit, sur das ach aische Alter des Peloponnesos eine reichlich affatische Erinnerung zu, um dann mit den eindringenden "Doriern" eine acht hellenische Kultur beginnen zu lassen. Wir haben bereits gesehen, und werden noch weiter sehen, was für eine Bewandmiß es mit dieser vermeintlich urdorischen Kultur habe.

Borerst steigen wir vollends hinauf zur Burg, an einem großen Erdhügel vorbei, der ein ähnliches, in sich zusammengebrochenes Ruppelsgebände enthält. Eine Straße zwischen gewaltigen Quaderwänden weis't und plöglich rechtsum nach dem Burgthor von Musene, dem ebwenthor. vielbesprochenen Löwenthor. Der Wall zur Rechten ist nur ein einzeln vorspringender Schenkel, der den Aufgang neben der Burg hin zu leiten und den andringenden Feind unter deren Wurfgeschossen seinze zwichten hat. Genausso war es zu Tironth, wo ein eben solcher Schenkel, derselbe in dessen Ausgenseite die Spisthorhalle liegt, den Ausweg neben der oberen Burgplatte hin erst zu dem Thor der anderen tieseren Halfte schorkelt. Und diesen bei kortschalle liegt, den Ausweiten, der jeden Ausgang behorrscht.

Das Löwenthor am Ende unseres anfteigenden Sohlwegs erbaut fic aus wei, etwas einwarts geneigten Pfosten und bem ftarken, nach obengrundlich umegelmäßigen Sturz. Darüber ruden bie Blode von beiben Seiten wieder ein und laffen nur Raum fur die breiedige etwa gebn Fuß hohe Migtte bes Lowenschildes. Sie befteht aus zwei Lömenfiguren, die einander gegenüber aufgerichtet auf den Sinterfüßen stehen und mit den Vorbertagen erhöht auf ben Godel eines eigenthumlichen Architekturftude treten. Diefes ift wefentlich eine Gaule, Die wifchen beiben auffteigt und auf rundlichem Ravital ein Befimeftud trägt. Die Löwenföpfe find abgebrochen, muffen aber einft, aus der Profilstellung ablenkend, gerad berausgeschaut haben.

Nicht ohne mahres. Mitleid betrachten wir die Saule und bie In einer Beit, me man Riebertraume fur Wiffenschaft hielt,

mußten sie gar zu abenteuerliche Deutungen über sich ergeben laffen. Das Bhantafiren hat aber ein Ende, sobald wir, gemäß bem Grundfat einer vergleichenden Archaologie, und umfeben, wo fich Aehnliches und zur Erflärung Rusbares finde. Bir werben Grabergiebel in Bergleichung Phrygien fennen lernen, wo zuweilen Löwen sich gleichfalls gegen-und bysten. über fteben und ein erlegtes Thier ober ein Prachtgefäß awischen fich haben, ober zwei Pferbe mit einer ftumpfen Gaule bazwischen. demnach sowohl die Thierfiguren selbit, als auch das Motiv der Trennung bermaßen wechseln fann, bann bort bereits alles Recht auf, in ben einzelnen Motiven irgend eine symbolische Bedeutung zu suchen. Bezug auf die Lowen ift die Saule Scheibezeichen und fonft nichts. Sie nimmt aber ein Stud Bebalf auf fich, weil fie nach alter Erinnes rung ben Biebel ftugen foll, und ein breiter Sodel wird untergeschoben, damit auch dig aufgerichteten Lowen ihre Borderfuße barauf

> Woher kommt aber die eigenthümliche Korm von Säule, Sockel und Bebalf? Auf bem Rapital, bas in verschiedene Ringe gegliedert ift, rubt eine icharfedige Blatte, und auf biefer vier aneinander gereihte Rugeln, die wieder von einer Platte bedeckt find. Dieffer vermeinten Rugeln find aber feine Rugeln, was gang ohne Beifpiel ware, fondern Die vorragenden runden Sparrentopfe, wie fie in ber lyfischen Archi-

> stellen können. Aufgerichtet muffen aber bie Löwen sein, weil fonft bie

Breite ber Platte nicht gereicht batte.

teftur als Dedlage eines Haufes so außerordentlich gablreich vorfommen 189). Die Saule, die nach unten etwas fcmacher mirb, fteht mit unscheinbarem Fußgeftell auf einem Burfel und fammt biefem über einem doppelten Boden. Der untere wird vom oberen theils durch freien Zwischenraum, theils burch vorragende Balfenköpfe ober Steine getrennt. Das ift wieber eine Art, die uns in Lyfien, und nur bort begegnen wird. Der Boben bes hauses foll über bie Feuchtigkeit des Erdbodens gehoben werden. Nun heißt es in der That, die Ryflopen, welche sowohl die Mauern von Tironth als diefes Löwenthor bauten, feien aus Lyfien gefommen 188).

Wir haben freilich fur bas Alter ber lyfisch en Rultur feinen Beweis als fagenhafte Bezüge und das vor uns ftebende kaum ju bezweifelnde Rachbild. Der Stulpturftil ber Lömenleiber felbft ift Gtulpturftil ber Stil bes gangen inneren Affens. Die Löwen find roh, weichlich unbestimmt, wie die Stulpturen, die wir im Fries von Affos, in dem Felsenbild bei Rimphi und in den Rigurenreihen an den Feles manden von Pteria werben fennen lernen. Bang besonders an Affprien erinnert ber Lowenschweif. Statt bag ber richtige naturliche Lowe am Ende feines Schweifs eine Quafte bat, ift biefer glatt, tolbenförmig an jenen symbolischen Löwen, die ber affprische König an fic drückt oder überwunden davon trägt. So wird er fopirt in Verfevolis, sowie an den Altarseiten von Homer's Beiligehum auf Chios und auf alt etrustischen Bronce- und Silber-Auch die Meister des Löwenthors wiederholen ohne neue Raturftubien benfelben quaftenlofen, folbenförmigen Schweif. Die Löwen von Mykene, Alles in Allem, am meiften gleichen, bas find die steenden Lowenfiguren, die aus dem Ruß eines jener machtigen Walzenpfeiler über den Grabern von Arad, gegenüber ber Insel Arab, nach vier Seiten hervortreten 184). Dort ift die Arbeit pho-Es fragt fich mun, wer jene Ryflopen von Myfene find, was fie mit Lyfien zu thun haben, ob fich bie Sage von ihrer dortigen Herkunft überhaupt retten läßt? Darüber wollen wir oben auf ber Burg noch weiter nachbenken.

Das köwenthor ift von innen verschüttet und nicht zu burch-Wir muffen an ben vorragenden Bloden ber Burgmauer

links une hinaufzuhelfen suchen. Oben ift ein bebeutender Berg, ben ber Wall von allen Seiten einschließt, getrennt von ben Bergen, die sich dahinter erheben. Wir übersehen die Ebene von Argos mit ihren freugenden Pfaden und ben Golf, fammtlich von hohen Bergen eingeschloffen. Die Stadt Rauplia auf ihrer runden Sobe schwimmt links im Golf und wird malerisch überragt von ber fteilen Balamidi auf ber Felshöhe bes Festlandes baneben. Rechts in ber Ebene, am Ruß ber Berge, liegt Argos und hat gleichfalls eine fteile Afropolis, die uralt pelasgische Larifa hinter fich. nördlichen Ruppe ift ein boppelter Mauerring aus bem Mittelalter, wovon der innere wenigstens auf altem Unterbau von verschiedenartiger Kügung steht. Im innersten Sof sieht man in cisternenartige Deffnungen hinab, die aber eine begrabene Ballerie von tirpnthifder Bauart anzeigen follen. Gin ahnlicher Bang, ben man aber micht immer findet, wenn man ihn sucht, ift auf einem andern Felshügel. einer zweiten Oberftadt, dieffeits bes heutigen Orts 185). Diefer Bang ift theilmeis in Fels gehauen und mit vorschiebenden Bloden gebedt, welche oben, unmittelbar unter bem außeren Boben, bis auf Kußweite jusammenreichen. Baufanias fah noch bas unterirbische Bebaube mit ber ehernen Rammer, worin jener Afrifius, bes Dangus Enfel, feine Tochter Dange einschloß. Es war also wieber ein mit Eriplatten ausgefleibetes, unterirdifches Schiebgewölb, nach Urt ber gegenwärtigen Beifpiele. Gin foloffales Mebufenhaupt, gleichfalls ein Werk ber Ryflopen, am Fuß ber Larifa, ift nicht mehr vorhanden. An der Stelle der prächtigen, an Tempeln und Bildwerfen und Beroengrabern überreichen Stadt Argos, liegt jest ein freundlich offener Ort in feinen Garten. Das große alte Theater ruht in Fels gehauen am Abhang über ber Stadt.

Ge ist ein merkwürdiges Stud Land, diese von oben durre, unten versumpfte und nur in der Mitte noch anbaufähige Ebene. Sie bot einst im Hintergrund des Golfs den fremden Wanderschiffen bequeme Anfahrt und verlodende Aussicht auf Rultur. Eine Göttin, von deren offenbar älterer Kultusstätte am Bach von Knosos wir deratempel kommen, die Göttin Hera nahm Besit von dem Lande. Ihr bestühntes Heiligthum lag gleichfalls im Hintergrund der Ebene,

linke, fudweftlich von Myfene, ift aber eines bazwifchengeschobenen Berges wegen von hier aus nicht fichtbar. Dort ift noch bie ftarke Ruflovenmauer übrig, welche die Terraffe bes oberen, alteren Beiligthums trug, jenes Tempels, in welchem Agamemnon fich Treue schwören ließ. Als biefer Tempel in Folge bes Feuerfangens burrer aufgebangener Kranze verbrannt war, murde er nicht oben, sondern auf tieferer Stufe erneut. Von diefem neueren Tempel find Die Spuren weniger beutlich. Seine Terraffen find Quaberbau 188). In ihm thronte das goldelfenbeinerne Roloffalbild der Göttin von Polyklet. Auf ihrem Scepter faß ein Rufuf, weil Zeus in Bestalt biefes Bogels ber Bera querft genaht fei. Ihr Brautbett ftand im Borraum bes Tempels, und man feierte, wie auf Rreta, ihre Bermablung, ein Brauch, ben wir noch an verschiedenen Blagen, namentlich auch brüben auf Samos, und immer von Rreta ber eingeführt, finden merden.

Aber nun burfen wir nicht langer die schwierigste aller Fragen vermeiben, die Frage nach der Herfunft ber Mauern, auf die wir Die Mauern Wir finden großentheils den roben Stil von uns gefett haben. Tirynth, machtig große, regellofe Blode, in beren 3wifchenraum fleinere Steine eingeschoben find, und wollen une vorerft mit biefem roberen Stil befaffen. Die Alten schreiben ihn hier im Feld von Argos ben Ryflopen ju, offenbar wegen ber übermenschlichen Größe. Ryflop in der Oduffee stellt vor den Eingang seiner Höhle ein Felsftud, bas keine menschliche Sand entfernen kann. Da uns aber mythische Lyklopen nichts helfen, so muffen wir nach bem altesten Rulturvolk fragen, bas in biefer Ebene abstieg, und biefes find die Belasger.

Diese Belasger find allerdings so lang icon im Lande, baß man ihre fremde Herfunft vergeffen konnte und ihre alteste Dynastie von Inachos, bem vertrodneten Bach biefes Felbes ableitet. Aehnlich Die Belasger ließ man an einem andern Belasgerfit, am Berg Lyfaon im fubweftlichen Arfadien, ben Belangon als erften Menfchen aus ber Erbe hervorgehen 187). Da er aber ben Menschen ben Genuß von Blattern und Burgeln abgewöhnt, Sutten bauen und Rleiber tragen lehrt, fo fest er bereits Menschen und zwar von anderer Race voraus. Sein Sohn Lykaon bante bort die Stadt Lykofura, die altefte,

die von der Sonne beschienen wurde. Man findet dort noch den Burgbügel, eine nach Gub geneigte Platte, mit Terraffenwällen tironthischer Aehnlich baute ein versprengter Belasgerstamm den altesten Ball ber athenischen Afropolis und erhielt ein Stud Land am Himettus dafür jum Lohn 189). Bon diesem velasgischen Wall haben wir gleichfalls noch Refte. Es find bas einige Lagen ber roheften, von ber Buraplatte felber losgeriffenen Blode, mit barmifden gestopften fleineren, füdwärts von den Propyläen und anstoßend an deren glatte Marmormand. Da ferner biefe Bauart fich überall findet, wo nach biftorischer Runde diese Belasger gefeffen haben, und ba die Belasger schon nach Meinung ber Alten eben von ihrem Mauerbau ftellemweis thrrhenische Belagger b. h. mauerbauende Pelagger genannt murden 140), so nehmen wir allerdings feinen Unstand, auch die hiefigen Ryklovenbauten für pelasgifche Arbeit zu erflären.

herfunft ber Belanger.

In den Belaggern haben wir einen jener fanaanitischen Stamme erfannt, beren Bewegung im gangen Umfreis bes Mittelmeers bis nach Spanien und Maroffo uns bereits fuhlbar geworben. Belasger und Philifter find ein und baffelbe Wort und bebeuten "Auswanderer" 141). Aus Aegypten ausgestoßen, drangten fie theils sogleich in's übervölkerte Balafting jurud, theils stiegen fie erft auf Rreta ab, wo fein Bleiben war und von wo unter Melfarth = Berfules' Führung ber Bug nach Westen ausging. aus erreichten fie auch Griechenland, aber nicht als Bolf, sonbern in einzelnen Wanderschaaren, Belasger genannt. Der Grundirrthum, ber allerdings schon im Alterthum wurzelt, in ihnen ein ganzes Bolf zu erkennen und ihren Namen auf ganze Länder, wie Arkabien 2c. ausbehnen zu wollen, hat so oft schon jedes Verftandniß vernichtet. Wir finden aber in der That die pelasgische Bevölferung immer nur in fleinen Saufen, an einzelne feste Blate gelehnt, und Belaggerfibe gwar immer gunadift in den zuganglichen Deereseben en. Offen-Griedentand bar haben sie in bereits bevölkerte Länder da und dort sich gewaltsam eindrängen muffen, und werden selber später durch hellenische Einwanderung zum Theil von ber See abgefchnitten und in's Gebirg geschoben. Wenn wir als angeblichen Urfit ber Belasger bas Lykaongebirg in Arfadien nennen horen, fo war es nicht biefes rauhe Be-

birg, bas die Fremden anzog, fonbern bas ebene Ruftenland von Elis, bas von biesem Bebirg aus westwarts noch überschaut wird. Diefes Land Elis ift ber Bibel unter bem Ramen Elifa wohlbefannt, und einer feiner Bache heißt, wie auch ein Bach auf Rreta, Jardanes, Jordan 142), offenbar eine Sinterlaffenschaft biefer fanaanitischen Belasger. Sie wurden fpater burch bie Pylier aus Elis verdrängt und fetten fich im Gebirg Lyfaon fest, von wo alle Rultur Arfadiens ausging. Dort finden wir nicht nur ben ber Sage nach ältesten Mauerbau von Lykofura, sondern auch ein ganges Reft von Götterbienften, bie nur in Aegypten können aufgenommen fein. Wir tehren später felber noch bort an. Von bort, beißt es, führte Denotrus, jenes Stadtebauers Lyfaon Sohn, Die altefte Rolonie nach Italien 148). Das fonnte und bie Bermandtschaft ber foftopifchen Stabte im Bernifergebirg, Alatri, Rorba, Segni, mit ben pelasgischen Burgen Griechenlands erklären 144). Bier, aus biefer Ebene von Argos, wo ber Burgname Larifa und mannigfache Sagen einen ber alteften Belasgerfige anfunden, übertrug ein velasaischer Briefter ben Geheimdienst ber Demeter, wie man hier zu Land wußte, nach Eleufis in Attifa 146). Diefer Beheimbienft, ber auch am Lyfaon heimisch war, ift, wie wir sehen werben, gleichfalls ägnptisch. Gin britter hauptsitz ber Belasger war abermals eine Ebene, und zwar die größte Briechenlands, die theffalifche. bort, mo es vier Lariffen gab, burch bellenische Stämme vertrieben, entwichen sie in's Gebirg von Epirus und versetzen ihr abermals altägnptisches Orafel, bas Orafel bes Zeus Ammon von Theben, aus einem früher mitten in ber Ebene gelegenen Ort Stotuffa in bas Walbthal von Dobona 146). Der Name Dobona ift als Doban, Deban, ein fanaanitischephonikischer Stamm- und Landesname 147). Bang Epirus ftedt voll tyflopischepelasgischer Mauerrefte. Eine im Stil von Mafene großartig umschanzte Stadt, Die man bort für Dodona halt, liegt 3. B. füblich von Janina über bem See 148). Aber biefelbe Zerftörung bes theffalischen Belasgerftaates, gleich einem Nachbild ber Syffos-Rataftrophe, foll einzelne Schaaren nach allen Seiten zerftreut haben 149). Sie famen auf die Infeln Belasger in bes ägäischen Meers und nach Rleinafien. Die Ilias führt unter und Stalten,

ben troifden Bulfevolfern fpeergewohnte Belanger auf, Belanger von Lariffa, offenbar nur als fleinen Saufen. Diefes Lariffa lag in ber Rabe ber fpateren griechischen Seeftabt Ryme, nörblich von Wenn es nun da und bort in Kleinasien noch andere Lariffen gab, fo haben wir barum fein Recht, bas gange bagwischen liegende Land, bas fpatere Jonien, für vormals pelasgisch ju erflären 150). Auch hat jene von Lybien ausgehende Rolonie nach Etrurien, wie wir sehen werben, nichts mit ben Belasgern zu thun. Rad Italien aber manbte fich eine pelasgifche Bewegung aus Epirus, bas in Folge ber theffalischen Rataftrophe überfüllt mar. Sie suchten in Italien abermals die größte Ebene, an ber Munbung bes Po, und die Erinnerung an ihre Anwesenheit erhielt fich noch fpat burd ben Namen ber "philiftinischen Graben" 161), offenbar Wafferwerfe, womit fie ein herrenlos gebliebenes Sumpfland urbar machten. Sie rudten aber landeinwarts und nahmen Cortona mitten in Umbrien 159). Der Rame Cortona, Gortynaia erinnert nicht nur an Gortys, die steilgelegene arkabische Stadt in ber Rabe bes velasgischen Lytaon, sondern auch an Gortyna auf Rreta, jener hauptstationeinsel aller fanaanitischen Wanderung. Das etrusfische Cortona bezeugt burch gewaltige Ruflopenmauern feine, pelasgifche Borgeit. Aber ablehnen muffen wir jebe Ausdehnung des Pelasgernamens,

Jonier 2c. Reine einzige Charafterfage gibt ein Recht bagu, und Belasger find überall treten die wirklichen Pelasger in scharfen Gegensatz zu den ganges Bolt. Bölkern von angeblich pelasgischer Herfunkt. Zener pelasgische Stamm, der die Mauern der Afropolis von Athen baute, erhielt das Land am Symettus jum Lohn bafur, mard aber vertrieben, meil er bas Land allzu schön machte und die Athener selbst darnach luftern wur-Run find aber die Jonier und Athener, die fich bermaßen muffen helfen laffen, nach Berodot felbft urfprunglich Belasger ein Berhältniß zu ben gangen und wirflichen Belasgern, aus bem

wie es bei Berodot gefdieht, auf gange Bolfer, wie die Arkadier,

er felber nicht recht flug wird. Die Bertriebenen, beift es, nahmen einige Inseln im Norben bes agaifden Meeres ein und ftifteten bie Myfterien auf Samothrate, - abermale, wie wir sehen werben,

ein ägyptischer Dienft, ber noch spat in ihrer eigenen, nicht griechischen Sprache gefeiert wurde. Es ware rathfelhaft, wie die Belasger in Griechenland ihre eigene Sprache verlieren fonnten, wenn fie ein ganges Bolk waren und als Jonier noch bagu ein herrschendes Bolt blieben. Aber bei ber jonifchen Roloniestiftung in Afien feben wir wieder unter ben vielen theilnehmenden Stämmen auch arfabifche Pelasger, naturlich nur als fleine Schaar, aber als besondere Art aufgeführt 158). Bu Berodot's Zeit waren die pelasgifchen Refte Griechenlands bereits hellenisch geworben und nur am Hellespont und in Thrafien gab es einige wenige Plate, wo die alte Sprache, ben Briechen unverftandlich, offenbar eine femitische Sprace, fich erhalten hatte 154).

Wir haben somit, und hoffentlich mit allem Recht, die pelasgischen Elemente Briechenlands auf ein fo bescheibenes Maag an Ropfzahl zurudgebracht, daß wir fie recht gut aus bem Ueberschuß von Unterägypten und Kanaan gewinnen durfen. Aber wie fteht es nun mit bem pelasgischen Mauerbau? Für biesen, sagt man, finbet fich in Aegypten boch fein Borbild, bort, wo alle Städtemauern aus ungebrannter Erbe bestehen. Wir wollen in ber That uns nicht auf Aegypten berufen, und weder ben foflopischen Unterbau ber Pyramiden, noch die kyklopische Ummauerung des Hofes, worin ber große Sphinr liegt, noch ben kyklopischen Massenbau an jenem langgestreckten Hügelgrab Muftabat el Pharaoun 156) geltend machen. Aber bie semitischen Beherrscher Aegyptens ftanden ja mit Ranaan in nächster Berbindung, und fo gut fie ben Namen Jordan mit nach Rreta und Elis trugen, so gut brachten fie auch bie Erinnes rung an fanaanitischen Mauerbau mit. Kanaan, dieser ewige apriopenbau Tummelplat fremder Eroberer, hatte am fruheften nothig, feine Berggipfel zu umschanzen. Wir kennen nun in der That baselbst höchst bedeutsame Refte kuflopischen Stile. Im Norden bes Meromfees umgurten fie unabsehbar die Sügelhöhen am oberften Jordanfeld mit roben Bloden, die mit bazwischen gestopften kleineren, wie ju Tironth, verbunden find. Es muß die Stätte von Sagor fein, beffen heer bereits von Josua geschlagen und verfolgt wurde bis Sibon. Spater gingen von bort bie neunhundert Bagen unter

Siffera aus, um vor Baraf und Deborah ju erliegen. Die Stadt wurde von Salomo erneut, durch Rebukadnezar aber für immer zerstört 156).

Ruflopische Bauten find gablreich im Oftjorbanland. Immer noch vorhanden find die Mauern von Rabbat Ammon 167), gegen welche die Kinder Israel nichts unternehmen konnten, als fie bas übrige Land bereits inne hatten. Damals befaß ber Riefentonig Da von Bafan fechzig Städte mit hohen Mauern, Thoren und Riegeln. Es mar ein Riefenvolf, bas biefe Städte gebaut hatte, es maren Ryflopen. Wir haben auf Rreta, Diefer Hauptstation fanaanitis fcher Wanderung, die gahlreichen Beifpiele fuflopifchen Stil's bereits fennen gelernt. Dort auf Rreta waren auch die Riesenknaben Dtos und Ephialtes babeim, welche Berge aufeinander thurmen wollten, um ben himmel zu erfteigen 158). Aus Ruretis, aus Rreta, wie eine andere Sage meint, feien die Ryflopen gefommen, und fie ift's, welche die Wahrheit fagt 159). Den Berfeus sollen fie begleitet haben, meint bes Pythagoras Lehrer Pherekybes, bem wir fo manche achte Runde verdanken. Perfeus aber ift ber Bott, ben bie über Rreta fommenden Belasger mitgebracht haben.

So wie wir bei andern fretischen Bolferschaften sehen, baß fie Teldinen, ihrer Beschäftigung wegen Teldinen und Daktylen, Erzschmiede gritogen. und Erzhäuer genannt werden, und unter jenen Namen auch bamonische Bedeutung gewannen, so wurden die mauerbauenden Belasger ju Ryflopen. Ryflopen hat man bann auch einzelne bauverftanbige Ankömmlinge genannt, wie jene Sieben aus Entien gefommenen, benen man die Bildwerke bes Löwenthors von Myfene, bie Medufa zu Argos und die Mauern von Tironth, bas Lettere wohl mit Unrecht, zuschrieb. Lufien, wie wir sehen werden, hat feine Städtemauern, die ein Borbild fur Tironth abgeben, und die fagenhaften Bezüge bes Rönigs Brotus von Koriath nach Lyfien, beffelben, ber bem Bellerophon ben Uriasbrief mitgab, mogen burch Berwechslung auf ben König Protus von Tironth übertragen fein. Aber ber herstellung einiger Bildwerte burch frembe Bafterocheis res, wie Strabo fie nennt, "von ber Sand in ben Mund", alfo fahrende Künstler, steht nichts im Weg, und an Lyfien und Phrygien

erinnert nicht nur bas abgebilbete Architekturftud im Giebelfelb bes Lömenthors, sondern überhaupt schon die Berwendung ameier fich entgegenstehender Löwen jum 3med einer Giebelfüllung.

Wir haben bis bahin nur von bem rohften, tirnuthifchen Mauerftil gesprochen, wie er großentheils auch in ben Mauern von Mykene vorliegt. Aber stellenweis bestehen sie auch aus dem volltommen entwickelten Polygonbau, jener funftgenauen Fügung uns Belingonbau gleicher Blode von meift funfediger Front. Auf Diese Urt bilbet fich ein schönes unregelmäßiges Ret von Fugen, wo bie Blode nicht trag aufeinander laften, wie eine Reihe Quabern auf ber andern, fondern fich gegenseitig stemmen und tragen, wo möglich nie in fentrechten ober magrechten Fugen, sonbern immer nur in ichiefen. Go fommt es, daß in der Bandflache eine Menge unregelmäßiger Gewölbe fich freugt. Wir fonnen bier und bort einen Blod herausnehmen, und es fann nichts nachfturgen, weil ber obere nicht blos vom unteren, sondern auch von den schiefen Ranten ber Rachbarblode getragen wird. Diefe lebendigen Kräfte im Wall geben bem Auge ein immer neues Spiel, mahrend es an glatter Quaderwand gleichgültig vorübergleitet. Aber außer biefen beiben Stilen, bem roben, tirnnthifden und bem entwidelten Bieledbau, fehlt es ben Mauern von Myfene auch nicht an eigentlicher Quaberfügung. Gie findet fich, allerbinge roh, am Lowenthor, und zu beiden Seiten biefer Baffe, die barauf zuführt. Unten an Agamemnon's Grab mar fie von aller benkbaren Reinheit.

Offenbar konnten beide Richtungen, jum Quaber- und jum Bieledbau, aus bemfelben Ryflopenftil fich entwideln. In Ranaan und Phonifien fennen mir bereits einen Quaberftil, ber bie größten Quaberfil. Quadergrößen der Welt umfaßt. In der Mitte bleiben diese Riesenblode rauh, wie zur Erinnerung an ihre Herfunft, schließen aber mit feinbehauenen Rändern aufeinander. Das glatt gehauene Band langs biefer Rander erscheint als vertieftes Net von Kanalen zwischen ben vorragenden Mitten ber Blode. Alle Rugen find magrecht ober fents recht. So finden wir es im Unterbau fast aller phonifischen Städte und Raftelle, 3. B. ju Gebal, Byblos, jener Beimath ber (Biblis ten, welche fur die Mauern von Thrus und die Terraffen bes Salomo

bie großen Steine behieben 160). Sie find bie Ryflopen bes fpateren Wie fommt es nun, daß Euripides auch die Mauern von Myfene nach phonifischem Ranon gefügt nennen fann 161). Meint er bamit ben großen Quaberbau, ber die Baffe nach bem Lowenthor einfaßt, ober meint er bie polygonen Stude ber Umfangmauer? Er wird wohl bas erstere meinen, benn von Polygonbau kennen wir auf ber phonikischen Rufte nur ein einziges Beispiel ju Omm el Mamib, füblich von Thrue 162). Dort findet fich im Gebufch eine gange Stadt, wenn auch von ziemlich loderer gugung, mit Thurrahmen, beren geneigte Seitenpfosten und breifache Einstufung lebhaft an bas Thor von Agamemnon's Grab erinnern. Aber bas Gange ift boch ju unscheinbar, und die erhaltenen phonifischen Mauern, 3. B. ju Arad, wo sie theilweis in doppeltem Jug sich um die Insel thurmen 168) und einen Safenraum zwischen fich faffen, find zu gewaltig, und bem Aufgang jum Löwenthor in ber That ju ahnlich, als bag wir beim namen phonififcher Ranon an etwas anderes als foloffalen Quaberbau benfen burften.

Also ben tyflo pif den Stil von Tironth sowohl, ale ben Quaberftil von Myfene verdankt man beibe bem semitischen Morgenland, und zwar ohne daß wir ein Recht hatten, ben einen fur junger als ben andern zu halten. Den Uebergang in Quaderbau fann bie Anklopenmauer zum Anschluß an die Thoröffnung und als oberen Rand niemale entbehren. Wie fteht es aber mit ber britten Urt, bem fuftematifden Bieledbau? Er geht offenbar aus bem unspftematischen Bieleds ober Ryflopenbau hervor, und erfest, mas er an Maffe vers liert, durch die kunftgenaue Kugung. Da jeder Block eine andere Borderfläche bietet, so ift die genaue Kügung nur baburch möglich geworben, Leobliger bag man in die auszufullende Lude erft ein langes Stud Blei hineintrieb, bis es beren Geftalt angenommen hatte und bann wieder herausgehoben als Modell für ben zu behauenden Block dienen konnte. Wir sehen, daß dieses Berfahren um Giniges schwieriger ift, als wenn man Quaberfteine, einen wie ben anbern, im Borrath anfertigt, und baß nicht etwa die Neigung bes ober jenes Gesteins, lieber in vieledige, als in rechtedige Formen zu fpringen, wie man häufig annahm, ben Unlag zu biefem Bauftil fann gegeben haben. Wo er feinen Anfang

genommen, durfte schwer zu sagen sein. Wir werden keine alteren Beisspiele sinden, als hier auf Mykene, wo ohnedies der altere kyklopische Stil dermaßen in den genauer gefügten übergeht, daß man zweiseln kann, was zum Einen oder zum Andern zu rechnen sei. Jener bewegsliche Bleistreif hieß der "lesbische Kanon" 164). Wiefern die Insel Lesdos, die nach Zersprengung des Pelasgerstaates in Thessalien pelasgisches Land wurde 166), sich in dessen Gebrauch ausgezeichnet, können wir jest nicht mehr nachrechnen. Finden werden wir den feinen Polygonstil in unzähligen Resten Griechenland's, Etrurien's und die in's innerste Kleinasien. Mit gehöriger Ergänzung durch Quadersügung hat er sich durch alle Zeiten, die in die christlichen Kirchenbauten Lytien's erhalten, und ist nichts weniger als ein Zeichen für hohes oder höchstes Alterthum.

Bon ben Belaggern, benen bie alteften Burgen von Argos angehören, wird genau unterschieden Danaus, ber als Rolonieführer aus Danaus. Megypten ober Lybien fam. Sein Bruder Megyptus, heißt es, habe ihn, ben Herrn von Libven, zur Flucht gezwungen. Wir find bem Danaus bereits auf Rhobos begegnet, wo er zu Lindos ein Beiligthum ber Athene, ber Böttin von Sais ftiftet, fo wie er hier an ber Bolffufte jenseits Argos auf bem Berg Pontinos über bem Lernafumpf gleichfalls einen Tempel ber Athene Saitis hinterlaffen hat. In Argos fnüpft fich namentlich bie Erinnerung an Wafferbauten an feinen Ramen. Danaus, fagt Befiod, habe aus bem mafferarmen Land ein mafferreiches gemacht. Die muhfelige Arbeit ber Danaiben, ber Töchter bes Danaus, in ber Unterwelt beutet auf Diefelbe Sorge. Auf bem Markt von Argos zeigte man bas Grab bes Danaus, und in einem Tempel stand sein Thron, in einem andern hing sein Schild. Die einheimischen Pelasger, heißt es, erhielten von ihm ben Ramen Danaer 166).

Die Alten zweifelten durchaus nicht an der ägyptischen Herfunft bieses Danaus, und uns selber wird nicht einfallen, mit gewissen kritischen Schulen ihn für einen mythischen Begriff, für eine Abstraftion aus dem Namen Danaer zu halten. Wirkliche Götter wurden allerdings in seiner Familie untergebracht, nämlich Perseus, der ägyptische Bore-Seth oder Typhon, der übrigens, wie es scheint,

vor Danaus schon im Lande war. Ebenso hatte man die Jo, die gehörnte Jungfrau, d. h. Rsis, die kuhgestaltige, irrende, ihren verslorenen Gemahl suchende Ris, in die pelasgische Dynastie, die dem Danaus vorausgeht, eingefügt. Im heiligen Hain der Hera verehrte man als Jo eine lebendige Ruh, also ganz in ägyptischer Weise 1867).

Bnramiben von Argos.

Auf ägyptische Erinnerung hat man längst einige pyramibenförmige Denkmale bezogen, die in ber Begend ftanden ober noch stehen. Um Weg von Argos nach Tironth, gleich vor ber Stadt, erzählt Baufanias, steht eine Ppramide mit ausgehauenen argolischen Schilben barauf, als Denfmal eines Rampfs gwischen Argos und Tironth, unter ben Königen Afrifius und Protus aus Danaus Beschlecht. Eine andere Brabppramibe fieht heute noch auf einer Unbobe in ber Rabe bes Lernasumpfe, am Weg von Argos nach bem innern Peloponnesos hinauf 168). Sie mißt vierzig bie fünfzig Fuß an ben Seiten, und bilbet ihre Banbe, innen fenfrecht, außen ftart ppramibal geneigt aus großen polygongefügten Blöden. Eine Thur, burch gegeneinander geneigte Blode fpit gebedt, führt in einen Bang langs ber linken Maffenwand, und an beffen Ende rechts in ben innern Raum. Er ift ungebedt und bie Balfenlocher zeigen, bag er eine von Balfen, wohl Steinbalken, getragene flache Decke hatte. Der angewandte Mörtel fpricht nicht gegen bas Alter bes Bau's. Im Polygonbau war ber Mörtel gar nie ju entbehren. Auch auf ber andern Seite bes Golfs, im Gebirg hinter Rauplia, im heiligen Thal bes Asflepios auf bem Weg nach Epibaurus, fieht ber Unterbau einer Pyramide, ber nach jeder Seite etwa vierzia Kuß mißt 169).

Später, zur Zeit bes troischen Kriegs finden wir die Burgen dieses Felds von Argos im Besit der Achaer, die aber immer noch Danaer heißen. Gewöhnlich wechselt nur die herrschende Klasse, der Adel; der frühere Adel wird zum Bolf. Das Fürstenhaus der Achaer leitet sich Belops, von Pelops, dem Phrygier, der mit phrygischem und achäischem Bolf und mit Hulfe verschiedener Schandthaten sich eine Herrschaft, und zwar zunächst im westlichen Theil des Peloponnesos, des Landes, das nach ihm den Ramen führt, zu gründen wußte 170). Von seinen asiatischen Begleitern leiten schon die Alten den Gebrauch des großen, aufgesschützten Hügelgrabs ab 171), und wir werden drüben, im lydischen

Theil von Phrygien, diese Grabersorm allerdings in großartigen Beisspielen sinden. Also dorther stammt zunächst die Form von Agamemnon's Grab und die reiche assatische Weise seines architektonischen Schmucks. Aber von dorther stammt noch mehr, und wenn wir diese öden Mauersringe und wieder beleben wollen, können wir es — nach Maaßgabe der homerischen Gedichte — nur in den Formen der babylonische afsprischephönissisches stellenassischen Stilgemeinschaft thun.

Der Palaft bes Menelaos ju Sparta ftrahlt vor bem ftau- bomerifde. nenden Telemachos innen von Erz, Gold, Bernftein, Elfenbein und Silber. Der Palaft bes Alfinoos, ber burchaus fein Feenpalaft ift, sondern nur Motive aus Homer's Anschauung verwerthet, hat eherne, b. h. erzgetäfelte Bande und goldene, b. h. mit Gold überzogene Holzthuren in silbernem, b.h. mit Silber überzogenem Thurrahmen. Wir haben bereits unten in Agamemnon's Ruppel an unsere bisherige afiatifche Erfahrung in biefer Bauweise erinnert. Golbene und filberne Hunde stehen als Thurwächter am Eingang. Daß folche in der That Brauch maren, beweift ein goldener Sund im Beiligthum bes Beus auf Rreta 172). Teppichbebectte Stuhle fteben an ben Wanben, golbene Junglinge halten die Facel. Bon folden goldenen, d. h. goldgetriebenen Figuren liefert uns abermals die Hiftorie ein fehr altes Beispiel ienen von Rypfelos ober seinem Sohn Beriander zu Rorinth nach Olympia gestifteten Goldfolog bes Zeus 178). Man braucht nicht an übermäßige Größe zu benfen, jedenfalls aber mar er bedeutend genug, um wegen bes barauf verwandten Reichthums sprüchwörtlich zu werben. Bir werben beim Durchstreifen ber homerischen Gedichte, Die ja eben Diefes ach aifche Alter ichilbern, Mittel finden, uns jene achaifchen Balafte nach innerem Plan und außerem Umriß wieder herzustellen -Balafte, auf beren Architektur man aus ber Robbeit Diefer Mauerringe nicht schließen barf. Vorerst wollen wir nur einiger Runftwerfe gebenten, die unabhängig von Somer und bedeutend junger find, aber gleichfalls noch bem Geschmad bes achaischen Alters angehören und biefes zu erläutern vermögen. Der Gefchmad und bie Runftubung find von außen fertig hereingefommen und viele Jahrhunderte lang unv er andert geblieben.

Raften bes

Wir benten an ben Raften bes Appfelos und ben Thron bes ampflaifden Apoll, beren Befdreibung uns bei Baufanias Wegen ber Schwierigfeit, mit biefer Beschreibung auszuerhalten ift. fommen, ift bie Berftellung beiber Stude eine Lieblingsaufgabe ber Archaologen geworden. Leichter geht es mit bem Raften bes Rypfelog 174). Es ift jene hölzerne Labe, in welcher ber Sage nach ber junge Kypfelos, nachmaliger Tyrann von Korinth, vor ber Nachstellung bes älteren Herrschergeschlechts verborgen und gerettet marb. Bum Dank habe er ober seine Nachkommen biese Labe nach Olympia gestiftet, wo ste im heratempel zu sehen war. Rypselus mar herr in Korinth von der Mitte siebenten Jahrhunderts an; die Lade kann aber als Erbftud tief aus bem achten ftammen. Sie war von Ceberholz und mit fünf gleichlaufenden Reihen von Bildwerk umzogen, mahrscheinlich eirund, ba feine verschiedenen Seiten namhaft gemacht werben. Die Rigurengruppen maren eingelegt von Elfenbein, Gold und wieder Ceberholz, und hatten alterthumliche Inschriften in Buftrophedon, b. h. Zeilen von links nach rechts und rechts nach links abwechselnb wie die Pflugwendung. Sie entwickeln eine Kulle von mythischen Wir werben uns nicht abqualen mit ber Deutung, welch innere Beziehung biefe Scenen unter einander, und ob fie eine haben. Eine gewiffe fünftlerische Symmetrie, wie in ber Beschreibung von Achilleus Schild bei Homer, mag allerdings stattgefunden haben. Wichtiger find und einige Undeutungen vom morgenlandifden Urfprung ber gangen Darftellungsweise, g. B. eine geflügelte Artemis, Die mit ber einen Sand einen Löwen, mit ber andern einen Banther halt, 'alfo eine urbabylonische Idee, wie sie auf Basen von Thera gleichfalls uns begegnet 175).

Thron bes ampfläischen Apoll. Ju Umpflä, eine Stunde südlich von Sparta, stand dreißig Ellen hoch ein ehernes Apollonbild 176). Es war säulenförmig mit behelmtem Kopf und hatte Hände mit Speer und Bogen. Mit Gold, das König Krösus geschenkt hatte, überzogen sie ihm das Gesicht. Einen großen Chiton zur Bekleidung webten alle Jahr die Frauen von Sparta. Die Figur stand auf einem Altar, der zugleich das Grab des Hyaskinthos, des von Apoll unvorsichtig getödteten schönen Jünglings darstellt. Schon dieser Altar war mit erhobenem Bildwerf bekleidet,

vollends reich aber mar ber Thron, ben man um die stehende Figur errichtete. Die Zeit feiner Erbauung burch Bathyfles aus Dagnesia ift ungewiß. Bielleicht giebt bas von Krösus geschenkte Gold einen leichten Anhalt. Dieser Thron umfaßte von brei Seiten bie stehende Figur, und ließ, wie es scheint, in der Mitte für fie einen hauptausschnitt anftatt bes Siges. Aus welchem Stoff er beftanb, ift nicht gefagt. Wir haben aber boch wohl an Solz zu benken, bas mit Metallplatten befleibet und gefichert mar. Laufanias ergählt uns nur den Inhalt von mehr als vierzig Feldern Bildwerf, sowohl außen, als wenn man in den Thron hineinging. Der Thron muß also unten geschloffene Bande ober fehr hohe Querbander gehabt haben, um abermals jene mythischen Scenen barauf anbringen zu fonnen. Vorn und hinten ftutten ihn, b. h. wohl bas eigentliche, ausgeschnittene Sigbrett, zwei Chariten und zwei Horen; zur Linken, d. h. wohl als Thronfüße in ber Seitenwand, ftanden Echibna und Typhon, jur Rechten Tritonen. Immerhin find die Ausbrucke zu unbestimmt, als bag wir ein zuverläffiges Bilb berftellen konnten. Bang oben mar ein Chorreigen - alfo wohl am obern Rand ber Rudlehne, boch ohne baß wir wiffen ob halberhoben ober ginnenartig frei — ein Reigen ber Magneten, die mit Bathpfles an bem Werf gearbeitet. nur ben Meifter, fonbern bie Arbeiter felbst mußte man in bem, burch ben borischen Einbruch um seine Rultur gekommenen Sparta aus Ulien verschreiben.

Es ist Zeit, daß wir selber dahin aufbrechen und bem Pfab der Ueberlieferung in's älteste Rleinasien aufwärts zu folgen suchen. Was wir zunächst bedürfen, ist der älteste Tempelbau des soges nannten jonischen und dorischen Stils. Dort werden wir ihn finden.

## 3. Von Mykene nach Smyrna und Sardes.

Wir gehen hinab und von Nauplia wieder in See, und liegen am andern Morgen im Hafen von Spra, wo der Dampfer anlegt, Spra.

ber uns nach Smyrna weiter führen mag. Die wohlgeschirmte Bucht öffnet fich nur nach Often. Bahlreiche Schiffe, meift unter ber blauweißen Klagge Griechenland's, liegen vor ber stattlichen Hafenstadt Bermupolis. Es ift ber größte griechische Sanbelsplag. Auf ber Gipfelhöhe barüber, und burch fahlen Felfenhang von ber Stadt getrennt, hängt ber Ort Alt-Spra mit Treppen ftatt Baffen und ber üblichen Schweinezucht griechischer Infelftabte. Die Furcht vor Rorfaren hat einstmals bort hinaufgejagt. Spater lagerte bier unten bas flüchtige Bolf von Ipfara und Chios, soviel ben Turfen im letten Rrieg bavon entgangen war, und verfam zum Theil an hunger und Tophus 177). Die griechischen Biraten brachten Sflaven und anderes Raubgut hier in Sicherheit, und ber Sandel bamit war Die erfte Lebensquelle ber jegigen Stadt, beren Bolleinnahmen ber beste Bosten in Griechenlands Finangen find. Wenn bermaßen bie Städte hier zu Land vor unfern Augen entstehen, werden wir um fo leichter ben Aufschwung jener jonischen "Rolonien" begreifen, beren Boben wir junachft betreten follen. Berbrechen, Roth, Berzweiflung haben die Wege zu bahnen, bevor ein behagliches Lebensgedeihen, bas aus ber Fäulniß oft überrafchent fcnell hervortritt, Blag finden fann. Ueber unfertige Buftanbe foll man nicht absprechen, sonbern fie ber Weltgeschichte überlaffen, welche überall bas Faule gern vergift und bas Anerkennenswerthe aufbewahrt.

Dorifche Banberung

Auch jene alte jonische Wanderung nach Asien läßt uns Blicke in eine furchtbare Zeit der Roth thun. Am Anfang unserer Geschichte sinden wir alle Länder schon übervölkert. Jene Dorier, die sich früher in den Gebirgen um die theffalische Ebene hatten herumstoßen lassen, brachen endlich nach Süden aus, setzen auf Flößen an der schmalsten Stelle über den korinthischen Golf und gewannen einen Weg durch Arkadien nach Lakedämon, ihrem ersten Besitzthum im Peloponnesos. Da es nicht ausreichte, mußten auch andere achäische Staaten, 3. B. Argos angegriffen werden. Gegen die mächtigen Burgen, die wir gesehen haben, ließ sich nur dadurch etwas ausrichten, daß der belagernde Feind in einiger Entsernung sich selbst besestigte und Jahre lang die Umgegend verwüstete, die endlich die Burgherren sich zum Kampfe stellten. Einen solchen gegen Urgos be-

festigten Blat, Temeneion genannt, zeigte man am Gestabe von Argos, und einen ähnlichen gegen Rorinth in ben Bebirgen hinter Rorinth 178). Die alte achaische Herrlichkeit, die und noch genugsam beschäftigen wird, war damit zu Ende. Die Achäer aus Lakedamon warfen fich auf Achaia, bas Ruftenland am forinthischen Golf, und verdrängten von bort bie Jonier. Diese fielen auf Attifa, und Attifa, mit allen möglichen Bölferbruchtheilen fo überladen wie einst Rreta, fonnte nur auf bem Seemeg fich erleichtern. Digvergnügte jungere Sohne bes foniglichen Saufes von Athen felbft, proletarifcher Abel, trat an die Spite. Unter Führung bes Releus, eines Sohnes von Robros, erreichte ein Theil die Rufte von Milet, ermordete die farischen und fretischen Einwohner von Milet, Manberung und eignete fich beren Beiber und Töchter an. Unter Androflos, einem jungeren Sohn bes Robros, nahmen Unbere Samos, und verjagten bie Rarer und Leleger aus ben Stabten Ephefus, Briene, Mnus 179). Sie hatten alfo nicht nöthig, biefe Stabte erft zu grunden, fo menig als die in Balafting eingebrungenen Bebraer bie ihrigen, sondern fie festen fich in bas warme Rest einer früheren So erflart fich vollende bas rafche Emporfonmen. einem neuen Boben wurden Rrantheit, Sunger und Elend unvergleichlich höhere Procente forbern, als ber Waffenfampf. Die älteren Bolfer heißen Leleger, Die mit ben Rilifern eine find 180) und Rarer - alfo Ramen, Die wir auch in Griechenland ale Urbevölkerung vor ben Belasgern finden, und die gleichfalls mehr ober minder fe mitifche Berfunft verrathen 181). Theilweis wurden fie in bie neue Gemeinschaft mit aufgenommen, wie zu Teos und Ephesus. und nur wenige Blage von den irrenden Saufen neu gegrundet, wie Rlazomena und Phofaa am Golf von Smyrna 182). Doch haben Diefe Jonier und mas fich an fie anschloß, fo wenig ale bie aolischen Bolfer, Die ju gleicher Zeit Die Insel Lesbos im Rorben und Die benachbarten Ruften einnahmen, bas erfte Beispiel folder Wanderung gegeben. Die Roth des Lebens ift ichon alter und hat von unberechenbar alter Zeit an jum Rudftoß nach Affen getrieben. trojanische Rrieg selbst ift nichts Anderes. Obgleich die Sage Bentung bes ihn poetisch verklart hat ale moralischen Rachegug für Griechenlande Rrieges

Ehre, und gang Griechenland baran Theil nehmen läßt, sogar bie Infeln Rreta und Rhobos, die damals noch lange nicht griechisch waren, so bachten boch in Wahrheit Bolfer und Fürften an feine Beimkehr. Rur mar Troja schwerer zu erobern als später bas farische Milet, und mit ben erschöpften Rraften fonnte man nicht wagen, auf ben Trummern von Troja Fuß zu fassen. Doch ift es einzelnen Saufen, 3. B. ben Athenern unter Mnefttheus, gelungen, in einer Bolfecte hinter Lesbos Elea, ben späteren Safenort von Bergamum ju grunden 188). Gin Theil von Agamemnon's Bolf blieb in Pngela auf ber Rufte von Ephefus jurud 184). Rreta follte ber irrende, Unterfommen fuchende Agamemnon Stabte hinterlaffen haben 185). Undere mußten fich nach Italien wenden, weil bie Beimath ihnen verschloffen mar, wie jenen Auswanderern, Die man heutzutag auf Gemeindekoften befördert. Aber auch ber trojanische Rrieg ift nicht ber alteste Bersuch. Schon vor ihm kennt bie Sage eine affatische Unternehmung berselben Belben, und zwar gegen Teuthrania, eine muffiche Stadt in ber Rabe bes fpateren Bergamum. Sie gerftorten biefe Stadt in ber Meinung, es fei Troja und fehrten um - offenbar ein bereits früher miffaluckter Berfuch zur Unsiedlung 186). Aber auch er ift nicht ber alteste, sonbern jenseits biefer Dichtungsstoffe tritt noch einmal die Beschichte ein. Die Belasger, Trummerftuce jenes in Theffalien gerfprengten Belasgerstaats, haben sich vor dem trojanischen Krieg schon in Rleinasien feftgesett. Die Blias nennt fie auf troischer Seite, und die aolischen Unstedler zu Ryme hatten in ber Nahe eine jener pelasgischen Burgen Namens Lariffa vorgefunden, gegen bie fie fich mahren mußten 187). Ein anderes Lariffa fanden die Ephefier aufwärts im Kanstrosthal. Es geschah wie in manchen Theilen Amerika's, wo Die indianische Race erft von den Spaniern, und diese wieder von ben Augelsachsen unterbrudt wird. Die einheimischen Reiche, bas lybifche, bas durch bie Briechen von ber See abgefchnitten wurde, hatten ichon vor deren Unfunft faum zu leben gehabt, und in Folge einer achtzehnjährigen Sungerenoth, erzählt Berodot, gefchah es, bag ein Theil des lybifchen Bolfs über Smyrna nach bem fernen

Etrurien auszog 188). Das lydische Reich erstarkte erst mährend des Auffommens der Jonier, um ihnen ein verderblicher Feind zu werden, wie Polen für die Deutschritter. Borher hatten sie unter den Karern und Lelegern aufräumen können, wie sene unter den Kuren und Letten.

Wenn wir von Spra aus einen Dampfer befteigen, fo find wir bes andern Tags vor Smprna, im hintergrund bes tiefen, von fteilen, machtigen Baldgebirgen gefaßten Golfe. Die Stadt liegt zwischen ben schwarzen Cypreffenwäldern ihrer Begräbnisplate und fteigt als bunte Türkenftadt an bem gelben Schlogberg Bagus hinauf, ber zuoberft mit seinen Raftellruinen gefront ift. Unten am Meer breitet fich die Frankenstadt aus, und tritt mit Sutten und Balaften, leider ohne offenen Uferdamm, in's Meer felber heraus. Wir werben uns von den jubischen Dragoman's, die rasch jur hand find, einer hier höchst fatalen Race, nicht nach bem Bagar gerren laffen, sondern lieber burch bie lange Baffe ber Frankenstadt geben, wo am Abend bie gange weibliche Bevolferung, Alles im Ballftaat, vor ben landlich niedern Saufern fist, gange Alleen von Schonheit. Auf einer ber Raffeeterraffen, die in's Deer hiffausgebaut find, reicht man Gefrorenes, falls die Rauber nicht gerade die Eisgrube im Bebirg beset halten. Smyrna ift ber angenehmfte Ort zum Ausruhen im heißen Sommer. Fruh Morgens, wo die See noch spiegelglatt ift, erhebt fich ber Seewind, schaufelt bie Schiffe, Die vor ber Stadt liegen, und weht bis jum Abend erquicklich und gefund in die Stadt herein.

Die Historie meldet uns von der älteren, erst äolischen, dann Geschichte von jonischen Stadt, die von dem Lyderkönig Alyattes zerstört wurde 1889). Dann gab es vierhundert Jahr lang nur Dörfer in der Gegend, die Alexander einst auf der Jagd am Berg Pagus einschlief, und ihm die beiden Göttinen Nemesis, deren Tempel in der Nähe war, im Traum erschienen und befahlen, eine neue Stadt zu erbauen 1800). Im ei Göttinen Nemesis wurden in Smyrna verehrt und als Töchter der Nacht betrachtet — ganz richtig, dem die ägyptische Göttin der Nacht, des Urraums und des Schicksals ist die Mutter der beiden innenweltlichen Raumgottheiten, der oberen und der unteren,

und bilbet mit ihnen, die gleichfalls Weltaufficht und Schickfalsmacht haben, die Dreigahl ber Erinnnen. Diefelbe Raum- und Schickfalsgottheit, die in Smyrna Racht heißt, ift uns früher unter bem Namen Sera, und ihre breifache Eintheilung unter bem Namen einer breifachen Bera begegnet. Alexanders Plan wurde von Antis gonus und Lyfimadus ausgeführt. Bu Strabo's Zeit war Smyrna die schönfte aller jonischen Stadte. Sie lag theils am Sügel, theils in ber Hafenebene, mit geraden Strafen und vielen rechts winklichen Hallen — lettere theils zu ebener Erbe, theils eine Treppe Auch ein Tempel mit bem Schnigbild Somer's ftand in hoch. einem Saulenhof, bas Gange Somereion genannt. Der Geograph vergift nicht zu bemerken, daß, in Ermanglung von Abzugegraben, der Roth auf dem Straßenpflaster bedeutend mar, zumal wenn er aus den oberen Theilen herabgeschwemmt wurde. Heutzutag ift vom antifen Smyrna nichts vorhanden, als die Form von Stadium und Theater am Abhang bes gelben Schlogbergs, ferner eine Angahl Säulenstumpfe von roth und weißem Marmor um einen baumbefesten Blat unterhalb bes Theaters, und ber Unterbau bes byzantinischen Raftells auf bem Bem. Diefer Unterbau von rothen Trachytblöcken in unregelmäßiger Kügung reicht an ben Thurmen zum Theil noch ziemlich hoch. Unvergleichlich wichtiger find und bie Refte bes älteren, bereits in der gweiten Balfte fechsten Sahrhunderts verlaffenen Smyrn a, die wir jenseits des Golfendes wiffen 191).

Das altefte Emprna.

Wir nehmen am Morgen ein Boot und fahren von der Windsmühlenspise nordöstlich nach der innersten Bucht im Hinterende des Golfs. Nach Strabo war das alte Smyrna zwanzig Stadien, d. h. eine Stunde Wegs, von dem neuen entfernt. Das ist etwa das Maaß, wenn wir über den Golf gehen. Zu Land, um sein ganzes Hinterende herum, das damals noch tiefer war, wäre der Weg um ein Mehrsaches größer. Wir landen unweit eines abgesonderten Hügels und ersteigen seine Felsterrassen. Hier sollen wir die Gräber von Alt-Smyrna sinden, freisrunde, vormals beträchtlich große Hügel. Nur ihr Unterbau, bestehend aus einem Steinring, mit Füllung von sleinen Steinen, ift noch erhalten. Zuweilen ist es ein bloser Steinhaufen, zuweilen haben

fie doppelte Ringmauer und die Vertiefung eines Sarfophags im Relsboben, oder einen innern Raum aus Quabern, bie in magrechter Schichtung nach oben zu einem Spiggewölb zusammentreten. Auf einer oberen Terraffe, wohin ein felegehauener Weg zu verfolgen ift, fteht ber größte Bugel, in Smyrna Tantalus' Grab genannt. Er hat mehr als Tantalus' hundert breißig Auß Durchmeffer, ift aber bei ber Untersuchung, bie feinen gangen inneren Bau aufbedte, bedeutend gerftort morben 192). In seiner Mitte ift eine Rammer von elf Ruß Sobe in feinem Quaberbau. beffen nach oben gufammenrudenbe Lagen gleichfalls in Spipbogenform geschnitten find. Die Rammer hat feinen Bang nach außen, wie in anderen hiefigen Grabern, sondern fteht inmitten eines freisrunden Rerns. von welchem strahlenförmig acht Mauern nach einem umfreisenben Mauerring ausgehen, und von diesem gehen wieder sechzehn nach bem außeren, boppelten Ring. Diese Mauern bestehen aus großen Steinen; Die feste Kullung in bem Fachwert besteht aus fleinen. Außen erhebt sich bie freidrunde Umfangmauer fenfrecht bis jur Drittelhobe bes einftigen Ganzen, d. h. gegen breißig Kuß; bann folgte bie kegelformige Buspitzung, wovon noch ein Unfat vorhanden ift, bis zum Gipfel, ber mit einem eichelförmigen Knopf gefront war. Der ganze Bau ift mit einem Mantel polygon gefügter Steine befleibet ober gepflaftert.

Wir können nicht zweifeln, daß wir auf der Gräberstätte von Alt = Smyrna sind. Auf dem nächsten Hügel, eine halbe Stunde west= Atropolis von wärts, über dem mit Felsstücken bestreuten Abhang steht zwischen Trachyt= selsen eine ganze Akropolis in Polygonstil, — also ein Beispiel dieser Art aus sehr alter Zeit, das wir zu den Beispielen von Mykene uns merken dürsen. Eine Akropolis muß die alte, von den Lydern zerstörte Stadt wohl gehabt haben. Einen andern passenden Hügel in der bes zeichneten Entsernung von Neu-Smyrna aber gibt es nicht.

Das Tantalusgrab ist uns hochbebeutsam, benn seine Form, ber stumpf kegelförmige Hügel, gleichviel ob aus Stein ober Erbe, mit einer Krönung von einem ober mehreren runden Pfeilern, und mit ber mehr ober minder hohen senkrechten Umgürtungsmauer seines Fußes, wird uns noch oft genug, und in umgeheuerem Verbreitungskreis begegenen. Diese Todtenstadt von AlteSmyrna ist immerhin nur eine Miniaturausgabe von der Todtenstadt der lydischen Könige am gygäischen

See. Das Grab bes Alyattes, des Bernichters von Smyrna, ift eine Warte, die uns zunächst lockt. Wir kehren nach Smyrna zurück, über eine See, die auf der Herfahrt noch glatt war, die aber bei vorsgerückter Tagesstunde in frischen Wellen geht — und rüsten uns zu einem Feldzug in's Innere.

Dann geht es über ben hohen Bogen ber Rarawanenbrude 198), bem Staub ber Rameeljuge entgegen, Die am Morgen hereinkommen. Linfen ift die Gartenebene, rechts find die gleichfalls bebauten Borboben bes Gebirgs hinter Smprna, mit einzelnen Dörfern, die als Sommeraufenthalt für Smyrna bienen. Die Straße wird weiterhin burch Raffeehutten, Brunnen, Wachthäufer bezeichnet. Gie erfteigt bas Jod mifchen bem gewaltigen Sipplus, nordoftwarts von Smyrna, und bem Bebirg, bas ihn westwarts bis an ben Golf, Smprna gegenüber, fortsett. Bum lettenmal überfieht man rudwarts ben Golf, und vorwarts bereits bie Ebene bes Bermus, bie Ebene von Magnefia, zu der ein beschwerliches Hinabsteigen in enger Schlucht bevorfteht. Rarawanen können biefen Weg nicht machen, sondern geben rechts um ben gangen Sipplus herum, und erreichen Magnesia auf weitem Umweg. Wir erblicken beim Hervorgeben aus bem öben Thal nordoftwarts erft Magnefia. Die fteile Burg, Die an unserem Felsgebirg lehnt, und bann Die minaretund chpressenreiche Stadt zwischen ihren Rebenhügeln. Es ift einer ber wenigen Orte, die im Alterthum von Bedeutung waren und es heute noch find. Magnefia, jest Manifa, ift Smyrna ähnlich, wo nicht iconer. Ein Rhan nimmt und auf, ber nach außen eine Keftung ift, innen aber elegante Bogenstellung in zwei Stockwerfen um ben hof und ben Springbrunnen in ber Mitte zeigt. Wir laffen Bazar und Moscheen, Brunnen und Cypreffengraber, um die Burg zu ersteigen. Diese Burg, beren breifache weite Ummauerung jum Theil antifen, polygon gefügten Unterbau hat, murbe ursprünglich von Magneten, einem Bergvolf aus Theffalien, auf diefer fteilen Sohe erbaut. Der Enber und Mufer wegen fonnte man erft fpater es magen, mit ber Stadt an ben Fuß bes Gebirgs hinabzugehen 194). Wir überschauen ihre Ruppeln, Minarets und Garten, und bie große baumreiche Ebene im Rorden. Da und bort blitt barin ber hermus. Es ift ber Fluß, ber fern aus Often kommend, um ben Sipplus und seine westlichen

Kortsetzungen herum von Rorben in ben Golf von Smyrna eingebt. Er wird ihm bas Schidfal bereiten, bas ber Maanber bem einstigen Golf von Milet bereits erfüllt hat. Die Sandbanke an der Mundung fcieben fich immer weiter vor, faft bis an die gegenüberliegende Gubfufte bes Golfs, und bie Stadt Smyrna wird von ber See bereinft abgeschnitten sein.

Bu Carbes follen wir nachftens die erften jonifden Tempelfaulen finden. Es wird barum paffend fein, von biefer freien Warte, ber Burg von Magnefia, aus, einen Kernblid nach Rorben ju werfen, wo ber Trummerfturg eines borifden Tempels liegt, bes alteften, ben wir fennen 198). Wir werben ben Ort, ber von hier aus in sieben, acht Tagereifen zu erreichen mare, später auf einer anbern Fahrt selber noch berühren. Es ist Affos, auf der Sudfuste von Troas, jener affos, allester erften großen Salbinfel, Die aus ber halbinfelreichen Bestfufte Rleinaffens vortritt. Dort, ber Infel Lesbos gegenüber, hangt auf einem fteilen Trachytfelsen die ftille altgriechische Stadt innerhalb ber Büge ihrer großentheils noch wohlerhaltenen schönen Quabermauer. brauchen vorderhand nichts von ihrem Trümmerfturg, ber auf verschiebenen Terraffen ruht, sondern benken uns allein die höchste Kelsenplatte, wo ber alte fte Tempel über ben feltsam fteil hinaufftrebenben Baden ftand. Jest find mittelalterliche Thurmstumpfe auf feiner Statte, und ein fleiner byzantinischer Dom, jest Moschee, aber ohne Minaret, fteht baneben. Er öffnet fich mit brei zierlichen Rundbogen gegen Norben, gegen bas Binnenland, wo auf ber Norbseite beffelben Kelsberge von Uffoe jest ein turfifder Ort, Behramfoi, über bem Flußthal hängt.

Die Tempeltrummer liegen theils oben, innerhalb ber mittelalterlichen Mauern, theils am Abhang nach bem Meer. Un ben Gaulen Schuebn gahlt man fechgehn Sohlftreifen borifcher Urt, b. h. flachgespannte Ranale gwifden icharfen Ranten. Die Bahl fechzehn ift bebeutfam, benn während ber fpatere griechische Stil bas gefälligere 3manziged wählt, ift bas Sechzehned bezeichnend für bie meiften alten und alteften Tempelfäulen Briechenland's 106). Sechzehn Kanten und Hohlftreifen hat ber Tempel auf Rap Sunium in Attifa, ber von homer bereits genamt wird. Sechzehn hatte ber altere Barthenon auf ber Burg

von Athen, ben die Perfer verbrannt haben, und beffen Trummerftude bei ber eiligen Wieberherstellung ber Burg unter Themistofles in bie Burgmauer aufgenommen wurden. Man fann jene Ranten gablen, wenn man an ben Felsen ber Afropolis auf ber Rordseite bis an ben Kuß ber Mauer flettert, wo diese auf gangen Reihen jener alten Säulentrommeln ruht. Sechgehn Ranten haben die beiben alteften Tempel von Sprakus, ber eine, ein Artemistemvel, von bem zwei tiefbegrabene Saulen in ein Saus ber heutigen Stadt verbaut find, also auf ber Infel Orthaia, dem ältesten Theil von Sprakus - und ein Tempel bes olympischen Zeus, von bem die Säulenftumpfe außerhalb ber alten und neuen Stadt in ber Niederung hinter bem hafen fteben. Sechgebn Ranten hatte ber altefte Tempel ju Selinunt, b. h. ber mittlere auf ber Afropolis, wenigstens an ben feche Säulen seiner Front. Es ift ber Tempel, ber in feinen Metoventafeln bie alteften Bildwerke Sicilien's geliefert hat. Er liegt am Boben, und zwar mit ber ganzen rechten Saulenflanke noch in alter Ordnung, sammt bem Steingebalf im Bebufd. Sechzehn Sohlftreifen haben namentlich gern bie fleineren Saulen im Innern ber Tempel, fei's, bag man ben fleineren Umfang aus rein technischem Grund in weniger Ranten eintheilt, fei's, baf eine heilige Sitte die alte Art fur's Innere des Tempels festhält. So fennen wir als sechzehnkantig bie Saulenftude aus bem Innern bes Barthenon, und fo fteben und liegen fie im gebuichburchwachsenen Innern des Tempels auf Alegina. Alle diese Orte werden wir fünftig noch betreten, um eine Unschauung auszuführen, von ber wir hier nur bie Brundzuge jum 3med ihrer hiftorifden Erklarung bestimmen möchten.

Wir muffen abermale an die leidigen Grotten von Beni Saffan erinnern, die ichon fo manche architefturphilosophische Einbildung gerftort haben. Dort fanden wir in der Borhalle und im Innern ber Der borifde Belograber ben fechzehnfantigen borifchen Schaft, mit ebenfoviel flachen Sohlstreifen zwischen ben Ranten. Er ift gebedt und überragt von einer vieredigen Platte, bem Reft bes. alten, vieredigen Pfeilers, aus bem man biefe, nach oben fich verjungende Kantenfaule geschnitten hat. Derfelbe sechzehnedige Schaft, mit ober ohne Sohlftreifen, ift une wieder begegnet in den Palaftruinen Thutmofis' III.,

binter dem großen Karnaftempel ju Theben, fowie in dem Pfeilerund Säulenvorraum bes Tempels zu Amaba in Rubien, und in ber Klankenhalle der beiden kleinen Tempel von Semneh und Rummeh zu beiben Seiten bes Nils oberhalb ber zweiten Katarafte. Tempel gehören Thutmofis III., im fiebzehnten ober fechzehnten Jahrhundert, jenem Ronige, ber mit besonderer Pietat an den alterthumlichften Kormen Aegyptens festhält. Aber wie es scheint, wurden bie Säulen, Die fammtlich monolith find, nur aus bem Trummerfturg alterer Anlagen wieber vorgezogen und aufgerichtet. Sie bezeichnen einen Stil, ber lange vorher, jur Zeit ber Grotten von Benihaffan, im zweiundzwanzigsten Jahrhundert, in Uebung war, und verburgen durch ihr Borfommen an so verschiedenen Blagen, daß dieser Stil ein allgemeiner war. Später ift er ausgegangen, wie wir gefehen haben, ift verbrängt worben burch bie Ausbildung ber ägyptischen Pflanzenfäule, bat aber im Ausland Fuß gefaßt. Das Sechzehned ber Säulen auf Affos, fowie aller andern älteften Tempelfaulen Griechenlands, ift bie erfte Thatfache, auf die wir beim Beginn unferes Bergleichungsganges uns au berufen haben.

Die sechzehnedige ägyptische Säule ift, wie früher bemerkt, in naturgemäßem Fortschritt aus dem achtedigen, und dieser aus dem geteigen vieredigen Pfeiler gewonnen. Den achtedigen Pfeiler trasen wir in der Borhalle einer Grotte von Benihaffan, der ersten von Norden, derselben, die im Innern vier sechzehnedige Säulen hat, und trasen ihn im Trümmersturz hinter dem Allerheiligsten des großen Karnaktempels zu Theben, mit einem Königsnamen auf Schaft und Gebälk, der auch den Grotten von Benihassan eigen ist. Wir hätten eine Stellung achteckiger Pfeiler auch in der Halle sinden können, die eine Borterrasse des Höhlentempels Deir el Bahri, Westseite von Theben, säumt, wenn diese Halle für gewöhnlich nicht begraben wäre. Sie ist von der älteren Schwester Thutmosis' III. 197). Ungeheure Broden achteckiger Pfeiler sollen noch in den Steinbrüchen des arabischen Wüstengebirgs, nördlich von Beni Hassan, liegen 198).

Der achte dige Pfeiler, viese Vorstufe bes Sechzehneds, ist auch in Griechenland heimisch — nicht, als ob auch auf griechischem Boben eine Entwickelung nöthig gewesen ware, sondern eine fertige

Achtedige Pfeiler in

Rultur ift mit all' ihrem Eigenthum bereingetragen worben. Bu Erogen, gegen bas Oft-Ende von Argolis, mo bie alte Stadtlage auf die vorliegende Chene und die aus biefer binaustretende Gebirgshalbinfel Methana hinabichaut, liegen bie Trommelftude ftart verjungter Saulen pon acht Klächen. Man bat an ben Apollontempel gebacht, ben Banfanias für ben älteften ihm befannten erflart 199). Und in einem Bergfeffel bes Tangetos, jur Rechten bes fteilen Pfabes, ber von Sparta an ben Golf von Meffenien hinabführt, finden fich die Trummer bes fleinen alten Tempels ber Artemis Limnatis gleichfalls mit achtfeitigen Pfeilern 200). Gine verfallene Rapelle fteht barüber. Ginft war bas Beiligthum ben Spartanern und Meffeniern gemeinfam eigen, und gab ein bortiger Streit Anlag jum alteften meffenischen Rrieg.

Wenn vom sechzehnkantigen Schaft ein Schritt rudwarts jum acht-3metund edigen Pfeiler führt, fo führt ein Schritt vorwarts gur gweiundbreifigedigen Saule. Auch Diefe findet fich auf griechischem Boben, 3. B. Stude aus weißblauem Marmor bei ber verlaffenen Statte von Alt-Samos 201), und findet fich in Aegypten, g. B. in dem fublichen Seitentempel von Rarnat, und gwar an jenen Schäften, welche bas vollständige borifche Rapital, bis jest bas einzig vollständige Beispiel biefer Art in Aegypten, trugen 202). Zuweilen aber hat man in Aegypten auch eine Anzahl Streifen ausgewischt, und auf vier Seiten bes hohlgestreiften Schaftes ein breiteres Band herabgeführt, um Sieroglyphenfolonnen aufzunehmen. So geschieht es an den zwei dicken Saulen im Sohlentempel zu Ralabiche in Rubien, aus Rhamfes' II. Zeit, welche jett noch awangig Hohlstreifen haben, wenn aber die breiten Streifen nicht waren, Raum fur zweiundbreifig batten. Diefe Saulen find flach gebrudt, und erinnern uns an gleichfalls eirunde borifche Saulen, die wir im Trummerfturg berfelben Stadt Affos, auf ber oberften Terraffe unter der Afropolis wiffen. Dort find die Hohlstreifen auf ber breiteren Seite gwar nicht zu einem fenfrecht herabsteigenden glatten Band ausgestrichen, aber doch breiter gespannt, als auf den schmalen Seiten bes Dvals.

Saulenfus in Zu Benihaffan pregen joivogi vie ungeriore.

Tegypten und
Erledenland. kantigen Saulen auf breiten und schwachen runden Fußplatten. Auch in Griechenland find Fußgestelle bei borischem Säulenbau nicht uner-

hört, falls wir nämlich nach ber Abbildung dorifcher Gebäude auf fehr alten Bafen 208), und nach bem Gebrauch bes nahverwandten etrus: fischen Stile schließen burfen. Kur gewöhnlich aber wird ber vieredige Fuß ber Säulen in ber oberften Tempelftufe verborgen, und fie Schießen bann unmittelbar aus bem gemeinsamen Boben auf. Rur wenn die Tempeltreppe noch nicht vollendet ift, sehen wir die einzelnen borifchen Saulen, jede auf einem besonderen Unterbau ruben, wie beim unfertigen Tempel zu Segesta in Sicilien.

In ben Grotten von Beni Saffan, wie wir gefehen, wird ber nach oben fich verjungende Rantenschaft burch eine vieredige Blatte, ben Reft bes Pfeilers, aus bem er geschnitten ift, gebeckt, und nimmt unmittelbar barüber ben magrecht behauenen Rand bes naturlichen Kelfens auf. Aber auf ber Stätte bes sublichen Seitentempels von Rarnaf fand fich, wie bereits bemerft, auch bas vollständige borifche Rapital aus Rapital mit ber freisrungen Schwellung unter ber vieredigen Dedplatte. Diefe berbe Schwellung, griechisch gewöhnlich Echinus genannt, sowie die funf ftarken Ringe, welche unmittelbar barunter in gebrangtem Gurt ben Rantenschaft gurten, fie find herübergenommen, haben wir gefagt, aus bem anderen, gleichfalls icon entwidelten Gaulenftil Megypten's, bem Stil ber Pflanzenfäule. Man braucht vom Rapital bes Pflanzenkelche nur die abgeschnittene obere Sälfte abzutragen, und die ftarke untere Salfte mit ber vieredigen Dedplatte, griechisch Abafus, ju belaften, so ift ein borisches Rapital fertig. Die Bflanzenblatter, aus benen ber agyptische Relch besteht, waren auch am borischen Edinus wenigstens in Farben bargestellt; Die fünf Ringe, welche unmittelbar unter bem Rapital ben agpytischen Pflanzenschaft gurten, haben am borischen Säulenhals ihre Spur nur in leichten Ginschnitten hinter laffen und find auf den Echinus, wo er die Saule berührt, felbst übergegangen. Ihre Bahl wechselt; beim Barthenon find es fünf. Selbft die Schwellung bes griechisch-borifchen Schaftes, die gewöhnlich auf ein Drittel Sohe am ftartften, und bei ben Gaulen von Affos febr ftart ift, fie ift eine Erinnerung an die Schwellung ber agyptischen Bflangenfäule. Vom Geist dieser Pflanzenfäule war nämlich bereits in Megypten die mathematisch nüchterne Ranten = ober Pfeilerfäule erfaßt und belebt worden 204).

Ueber die Platten der Rapitale spannt der erfte Steinbalken ober

Arditrav. Er ift am griechischen Tempel gewöhnlich glatt. Stulptur- am Tempel zu Affos fant er fich, augenscheinlich nach ägnptischem Michitrav Borbild, noch mit Stulptur bedeckt. Die Reste dieses Architravs von Affos wurden aus dem Trümmerfturg gerettet und find im Louvre zu Baris zu feben 205). Man sieht ba fampfende Stiere, in zweimal wieberholter Gruppe, mit ben Röpfen gegeneinander; ferner ben Löwen, ber ben Stier gerreißt; ben Lowen, ber eine Birfchtuh gerreißt; geflügelte Sphinre mit Verruden, befanntlich Alles innerastatische Motive. Bufammenhang unter ben Gruppen findet nicht ftatt und fann höchftens in einer gewiffen Symmetrie beftehen. Da ift ein ganzes Trinkgelage von rubenden Mannern, die fich Rrange reichen, wie in den Grabgemälden von Tarquinii in Etrurien. Gin Rnabe fcopft aus großem Mischkrug in die von den Männern emporgehaltenen Taffen. Da ift auch ein herkules, ber einen Alufgott bandigt, indem er beffen Sande pact - ber Flufgott mit ausgestrecktem Fischleib, herkules, mit bem Röcher auf bem Ruden, baneben in ein Anie gebeugt. Die Nymphen laufen flagend bavon. Alles ift Profil, und haben die breiten, platten Formen überrafchende Aehnlichfeit mit altetrusfischem Gebilbe. Wenn wir zu bem einen Beispiel, bas wir in ben Löwen bes Löwenthore bereits haben, noch mehr Beispiele in Rleinaften und Briechenland gefammelt, bann werben wir einsehen, baß es in ber That ein und berfelbe babylonifd-affprifd-phonififde Sfulpturftil ift, ber bis nach Etrurien herrschend mar. Sein alteftes Beispiel haben wir am Zagrosgebirg in Medien erfannt, bort, wo auf ber Kelsmand am Solwanfluß ein unberechenbar alter babylonischer Ronig feine in ägyptischer Art gefesselten Gefangenen einem Gott vorführt 206.b.). Es ift eine urbabylonische Sfulpturprobe, die alle Spuren ihrer Entwickelung aus dem Aegyptischen noch an sich trägt, aber bereits so weit aufgeweicht ift, um bie Bufunft biefes babylonisch-affprischen Stils ahnen au laffen. Sein Bebiet ift größer, ale bas ber rein agyptischen Art, beren Einfluß in Griechenland wir spater gleichfalls zu verfolgen baben.

Auf dem Architrav des borischen Tempels ruht, gewöhnlich von gleicher Bohe, ber Fries. Wenn ber Architrav Die erfte Berbindung von Saule ju Saule herftellt, fo muß ber Fries die Balfenfopfe beden, die hinter ihm, auf dem Architrav ruben. Diefer Kries ift energisch gegliedert in Triglyphen und Metopen. Triglyphen find Blode, und Beieren mehr hoch als breit, in beren Borberansicht fich von unten je zwei Ranale berart hinaufichieben, bag von oben brei Schenfel, jeber von brei Seiten beschnitten und oben noch eins, herabsteigen. In bie Seitenfugen bes Blode werben bie Bilbtafeln ber Metopen eingefest, und bilden, mit den Triglyphenbloden wechselnd, ben Langenftreif bes Friefes über bem glatten Architrav bin. Diefer Trialpphenfries wird in ganger Lange burch ein ftark vortretenbes Band vom Architrav getremt, und unter biefem Band, bas mit bem Architravbalfen eins ift, erfcheinen als Kortsetzung der Triglophen, in die Kläche des Architravs ein Weniges hineinragend, die Tropfenbander. Es find bas Querleiften von ber Breite ber Triglyphen, bie nach unten wieder gewöhnlich in feche hangende Zapfen ober Tropfen gegliedert find. Wir haben an Abfalom's Grab, wo zuerft ein vollständiger Triglyphenfries uns begegnet ift 206), versucht, und diese Triglophen ober Dreischlige wie nieberhangende Lappen einer Schmuckbede zu benken, die burch gleich große Ausschnitte (Metopen) von einander getrennt, aber, damit fie nicht bavonflattern, burch ein gemeinsames, über ihren unteren Rand megsvannendes Band festgelegt find. Bon febem biefer zweimal gefchlitten Lappen ichauen unter jenem Seftband bie feche Quaften bervor, mit benen er behangen ift. Wie feltfam und wie willfürlich! follte man meinen. War die gange borische Architekturgeschichte benn nicht im Stande, auch noch eine andere Gliederung bes Frieses ju erfinden? Rein, benn wir finden diese Gine im borischen Stil und Allem, was bavon abhängt, bis auf ben heutigen Tag ewig wiederholt.

Sie geht aber, wie die dorische Saule selbst, ein gut Stud über den dorischen Ramen hinauf. Zwar in Aegypten selbst sinden wir kein Triglupben und vollständig ausgeprägtes Beispiel, aber Andeutungen genug durch alle Zeiten. Roch der Fries späterer Tempel, wie zu Denberah, sondert seine religiösen Symbole und Rönigsnamen durch senkrechte Streisenzgruppen. Energischer ist die Gliederung, z. B. an Denkpfeilern Rhamzses' II. von Abu Simbel, wo se zwei Namensringe mit starken Triglupbenkandlen und Schenkeln als Krönung der Stulpturstäche

medfeln 207). Eintheilen, nichts als Eintheilen ift ber urfprungliche Sinn biefer Form. Fruh muß fie nach Aften gefommen fein. haben uns gemerkt, bag fie bas Bewand einer affprifchen, im Soutt von Rimrud liegenden Ronigefigur faumt - Triglyphen, welche als Metopenfüllung Rosetten zwischen sich nehmen — und haben uns gemerkt, bag ber sogenannte Stein bes Michaud in Baris ale Rronung babylonifder Altare gleichfalle einen Triglyphenfries mit Rosetten bazwischen andeutet. Wir fanden Dreischlige ober vielmehr Bierfolige über ben phonififden Graberhofen bei Baphos auf Cppern, und Dreis ober Zweischlite über ben uralten Felsgrabern im Thal Sinnom bei Jerufalem 308). Gar nichts zu munichen übrig läßt ber Triglyphenfries an Absalom's Denkmal, bort, wo er zwar nicht über borifchen, aber über jonischen Gaulen, mit Rosetten in feinen Metopen erscheint. Dieses Absalom's-Grab haben wir als alt und echt nachgewiesen, und barin ben unumftöglichen Stuppunkt gewonnen, um die Vollendung jonischen und borischen Stils in nicht griechischen Ländern bis über's erfte Jahrtausend hinaufschieben zu burfen.

Tropfen. banber und Mutulen.

An Absalom's Fries sind die Triglyphenlappen nach unten bereits mit jenem Querleisten gesäumt, an dem die Zapsen oder Tropsen oder Quasten, vier an der Zahl, hängen. Auch in den ausnahmsweis mit Bildwerf bedeckten Architran von Assos ragen in gleichen Abständen solche Tropsendänder herab, die immer eine Triglyphe darüber andeuten. Rur sind diese Bänder, gleichfalls ausnahmsweis, noch nicht in einzelne Tropsen oder Zapsen aufgelöst, sondern ganz und geschlossen. Die Triglyphen, die darüber gehören, fanden sich im Trümmersturz vor, sowie die Metopentaseln der Zwischemäume mit einem Bildwerf, das dem des Architrans entspricht: einzelne Thierssiguren, Kentauren, sehr roh und von willkürlicher Auswahl.

Im Aegyptischen bildet bei den erhaltenen Tempeln der hohls ausgeschweifte Fries mit seiner breiten Stirnkante immer auch das Gesims, und folgt weiter nichts, dem das Dach ist flach. Im Griechischen tritt der breite Rahmen des Giebels weit über die Triglyphenblöcke vor, und ist auf seiner Unterseite über jeder Trisglyphe und seder Metope durch eine mit Tropfenzapfen besetzt Platte bezeichnet. Am Tempel zu Association beise, unter den Giebelrahmen

fich vorschiebenden Platten, die man Mutulen nennt, gleichfalls noch nicht zu neuen Tropfen entwickelt.

Alfo ber Biebel ift ale flaches Dreied von ftart vortretenben Gefime. Befimfen eingefaßt. Diefe Befimfe, fo mannigfach und fein ihre Profile fein mogen, geben fammtlich auf bas agpptische, mit scharfer Stirnleifte vorwarts schwingenbe Sohlgesims gurud. Wir haben biefes Soblaefims an ben Grabern im Ribronthal und an ber Tempelterraffe ju Rhorfabab in Riniveh und über ben Thuren und Fenstern von Bersepolis getroffen - genug, um feine Beltburgerschaft zu erkennen. In ber griechischen Architektur, wo es namentlich in Sicilien noch fehr echt hervortritt, finden wir es theilweis mit benfelben Ornamentmotiven, wie in Aegypten, bemalt ober ausgemeifelt. Das find die ftebenden Reihen oben abgerundeter Blatter, wie fie icon bem Sohlrahmen in den Grabern ber Ppramidenfelber eigen find, und bas fogenannte Daan berband, ein Band von in fich mehrfach gebrochenen Biereden, bas gleichfalls in reichen Beispielen aus ben lebhaft bemalten Graberbeden Megopten's fich auffammeln läßt 209).

Die Giebelform selbst ist uns in uralten Beispielen im großen Giebelsorm Todtenthal zu Terusalem begegnet. Man denke an die Richter- Alexanden graber und an Josaphat's Grab mit ihren eigenthümlichen Akrosterien. Zu Pasargada haben wir den Giebel von Cyrus' Grab gesehen, und Niniveh hat im Stulpturbild uns die Darstellung eines Giebelgebäudes mit hohen Akroterien geliefert. Wir werden in der Todtenstadt der phrygischen Könige und in den andern Todtenstädten kleinasiatischer Felsthäler dieselbe Giebelsorm, gleichfalls schon mit Akroterien gekrönt, sinden. Sie muß auch in Aegypten heimisch gewesen sein, denn die Grotten von Benihassan schneiben ihre Decke zum Theil in leichte Dachsorm und lassen sie durch einen giebelkörmigen Architrav im Innern tragen.

Der ägyptische Tempel leuchtete nach Außen und leuchtet in seinem Innern immer noch in reichen Farben. Der griechische that bege Bemaiugleichen, bevor bas ebelste Material strahlenden Marmors zur Ans
wendung kam. Früher erhielten Säulen und Wände einen Stucks
überzug, der mit grellen Farben getränkt wurde. An den stehenden

Säulen bes alterthumlichen borischen Tempels zu Rorinth, an ben Wandstumpfen des Junotempels zu Agrigent erscheint ein leuchtendes Roth. Die Triglyphen waren gewöhnlich blau mit schwarzen Kanalen. Die Giebel- und Metovenfelder, aus benen fich weißes oder bemaltes Bildwerk hob, maren roth und blieben es auch, als Säulen und Architrav wieder weiß geworben. Trop ber farbigen Stulpturtapeten aber war bas Allerheiligste eines ägpptischen Tempels im Innern finfter. Go war es auch bei ben Briechen, benn bie Borftellung von aufgeschnittenen Tempelbachern, fo verbreitet fie fein mag, ift, wie wir feben werben, gründlich abzulehnen.

Wir haben somit in Alegypten, ale Refte eines bort untergegangenen borifchen Stile bie gange borifche Saule mit borifchem Rapital, haben bie gemalten und gemeifelten Ornamente biefes Stils und die Andeutung von Giebel und Triglyphenfries. Wenn von bem letteren ein ausgebildetes Beifpiel fehlt, fo erfeten ihn bas benachbarte Berufalem und bie Graberhofe ju Baphos, benn ber agyptifchdorische Stil ift, wie die ägyptische Religion, von den Phonikern aufgenommen und geubt worden. Aber wo bleibt ber griechische Tempelplan? Diese einfache, gestrectte Cella, Die fich auf allen vier Seiten mit einer Säulenftellung faumt?

Tempelplan

Die Mannigfaltigfeit ägnptischer Tempelformen fonnte uns anfangs Griedenland verwirren. Wir finden feine zwei Tempel genau von demfelben Blan. Immer neu ift die Anordnung ber faulengefaumten Bofe, ber großen gebedten Borbers und Binnenhallen, die Eintheilung bes Seiligthums mit seinen Seitenkammern und hinterpalaften. Seltener wendet eine Säulenstellung, und nur theilmeis nach Außen, aber lieber gegen Innen, ber Bebeutung bes Tempels gemäß, ber, fagt man, nicht wie ber griechische, blos bas Götterbild, sondern ein ganges Bolf in seinen Processionen aufzunehmen hat. Das ware auch ganz richtig, so lange wir ben ägyptischen Tempel als ein Ganzes faffen. Aber veraleichen burfen wir mit bem griechischen Tempel benn doch immer nur die innerfte ifolirte Celle bes ägyptischen. Auch bem griechischen Tempel fehlt es nicht an hallengefäumten Vorhöfen und Propplaen, wie wir zu Briene, Magnesia am Maanber, auf Sunium, ju Athen zc. feben werben. Rur fteht die griechische Celle noch ifolirter in ber Mitte,

wahrend bie agnotische im Innern einer größeren Anlage bie eigenen Säulenflanken abgelegt und ben umgebenben Sofraumen angehängt bat. Wo die ägyptische Celle aber nicht in größerer Anlage steht, da behält fie ihre Saulen- und Pfeilerumgebung bei, und gwar nach rein griechifchem Grundplan. Wir haben folche Tempel auf ber Infel Elephantine und in der Ebene von Mithyia kennen gelernt, und fanden ihren Plan wiederholt in ben sogenannten Typhonien ber späteren Beit - immer geftredte Cellen, von einem Pfeilergang umaeben, ber theils nur bie beiben Mittelpfeiler ber Front, theils auch fämmtliche Mittelpfeiler ber Klanken in Säulen verwandelt — Säulen. bie allerdings burch Zwischenschranken unten noch verbunden bleiben 210). Da bieser Form die ältesten Beispiele von erhaltenen Tempelplanen angehören, Tempel von Thutmosis III. und Amenophis III., und Da es die einzige Art ift, von ber mehrere Beispiele übrig find, fo durfen wir ihren Gebrauch auch noch weiter, in's alte Reich binaufichieben, und bem untergegangenen borifchen Stil Aegyptens aneignen.

Es ift möglich, daß bereits die Pelasger, in benen wir eine por, Gitt bei aus Alegopten binausgeschobene Welle semitischer Bevölferung erfannt monitern. haben - es ift moglich, bag bereits fie ben fertigen borifchen Stil mit nach Briechenland brachten. Wenigstens ift ber Tempelftil Etrurien's, wo gleichfalls einzelne velasgische Rolonien fagen, bem borifden nah vermandt. Dort mar es eine breifache Celle, die ju beiden Seiten fich mit einfacher, nach vorn aber mit breifacher Saulenstellung faumt, und das dorische Giebeldach über fich nimmt. Auch Die Sitte, ben Giebel mit Bildwerf ju gieren, ift beiberfeits biefelbe. Daß die Pelasger bereits Tempel in Etrurien bauten, ift uns von Bprai, ber hafenstadt von Care verburgt, wo ein pelasgischer Blithniatempel ftand 211). Auch ber Tempel zu Affos fonnte von bem vormals pelasgischen Lesbos aus gegründet sein, bevor von bemfelben Lesbos aus die Aleolier fich ber Stadtlage bemächtigt haben. Bang gewiß aber hatten ben borifden Stil bie Phonifer, Die seit Mitte des zweiten Jahrtausends die griechischen Inseln und Ruftenpunkte zu besetzen anfingen. Da die Phonifer aber nicht von Megypten allein, fondern nicht minder, ober noch mehr von Babulon

und Riniveh abhängig find, so haben fie zu gleicher Zeit die fogenannten fonischen, b. h. babylonisch-ninivitischen Formen eigen und vermengen fie mit ben borischen. Um Grabthurm Absalom's, wie wir gefehen, ericheint über jonischen Salbfaulen ber borifche Trigliphenfries. Diese Bermengung, wie bereits bemerkt, bezeichnet nicht eine Beit bes Berfalls und bes Migverftands, sonbern harmloser Uniculb. Sie hatten noch feine Ahnung von bem graufamen Gegenfat, ber amischen Doriern und Joniern fich fünftig berausstellen follte. und der auch wesentlich nur durch germanische Gelehrsamkeit erschwindelt Wir finden auf alten griechischen Basenbildern die Abbildung von Tempelgebäuden mit borifchem Triglophenfries über fonischen Säulen 212). Eine Berbindung berfelben Formen ift an den Grabergrotten von Rprene in mehrfachen Beispielen übrig und erscheint ebenso an bem mit Abfalom's Grab so nah verwandten pyramidalen Grabthurm bes Theron zu Marigent. Die fonischen Bahnschnitte, Diese von ben perfischen Rönigsgräbern her uns bekannten Formen, treten in's Besims bes großen dorischen Tempels zu Selinunt, und über ben borischen Triglyphenfries des altrömischen oder etrustischen Sarkophags von Scipio Barbatus in Rom. Also weit entfernt, bag biefe Stile einem angeblich borifden und jonifden Rationalcharafter gemäß und aus diesem heraus in ftrengem Gegensat fich erft entwidelt hatten, finden fie fich vor ber Eriften; dorifden und jonischen Ramens, friedlich in einander geschoben im Ausland bereits vor.

Der vermeintliche borische Rationalcharafter.

Richt einmal ausgewählt haben die Dorier und Jonier ihrem vermeintlichen Nationalcharafter gemäß, benn dieser ganze Gegensat ist die unerlaubteste Einbildung. Man läßt den dorischen Stamm durch die Spartaner vertreten, das ernste, strenge Bolf: was ist da natürlicher, als daß auch der dorische Stil so ernst und schwer wird? Wir haben gesehen, wie sonnenklar man auch den urdorischen Charaster in der spartanischen Versassung und Gesetzgebung erkannt hat. Gleichwohl ist diese ganze Versassung und Gesetzgebung von den Semiten ererbt. Und welches Necht hat man, mussen wir noch einmal fragen, den allerdings kultursähigen dorischen Stamm durch den Charaster seines kulturunsähigsten Bruchtheils, durch die Spartaner, vertreten zu lassen? Weiß man denn nicht, daß bei den Spartanern alle Arbeit,

als bes freien Mannes umwurdig, verboten mar? Wenn es in Sparta einheimische Runftler giebt, wie Gitiabas, ben Erbauer bes ehernen Athenetempele auf ber Burg, fo war er ficher fein Spartiat, fonbern gehört ber unterbrudten Rlaffe, ben alten Uchaern an, fo wie er benn auch in achaischem Stil gebaut hat. Erhebliche Dentmale bes fogenannten borifden Stile haben bie borifden Stäbte Rorinth, Sprafus, Agrigent allerdings hinterlaffen. Wo bleibt aber bei biefen Blaten ber mit bem Stil übereinstimmenbe vermeints lich borifche Charafter? Sind fie nicht bie uppigften und ausgelassenften von Allen? Allerdings find im europäischen Griechenland Die dorischen Formen vorwiegend, und im affatischen, wo die Jonier Das fommt aber einfach baber, bag in wohnen, die jonischen. Europa ber pelasgisch-ägyptische Ginfluß zu Grund liegt, ber Architektur, wie wir sehen werben, nicht minber als in ber Stulptur, während die Jonier Rleinasiens nach bem griffen, was ste zunächst vor fich faben, b. h. nach bem babylonischeninivitisch en Stil. Diefer war auch ohne bie Phonifer im ganzen Rleinafien bereits üblich.

Wie alt die altesten erhaltenen Tempel oder Tempeltrummer find, witer der tonnen wir nicht bestimmen. Der Tempel auf Uffos fann, wie gefagt, recht gut vor ber griechischen Stadt, bie von Lesbos aus gegrundet wurde, vorhanden gewesen sein. Wir wiffen, daß diese Unfiedler bochft selten neue Blage mablten, sondern lieber die altern Unwohner aus den ihrigen verdrängten. Ein Tempel, ber von Homer genannt wird, fteht heute noch auf Rap Sunium in Attifa 218). Es ift eine Gruppe Saulen mit einem Pfeiler ber Cella bazwischen, Alles noch durch die Architrave verbunden. Trümmerstücke liegen an dem bebuschten, von Terraffenwänden getragenen Abhang bis an's Meer hinab. Da um dieses freie Kap ewig die Winde wechseln und der Salgichaum oft hoch empor gepeitscht wird, find bie Saulen nicht wie andere ihrer Urt von ber Zeit gebraunt und vergolbet, sondern gerfreffen und bleich und um fo ferner fichtbar. Wie bereits bemerkt, gablen fie nur fechezehn Sohlftreifen in alterthumlicher, von Megopten ererbter Bahl. Gine gemiffe Schwerfalligfeit, die man fonft wohl von den alteren Denfmalen als Zeichen ihrer Aechtheit anspricht,

findet allerdings nicht ftatt. Diefer Unspruch beruht jedoch abermals auf einem Borurtbeil. Wir haben in Alegopten gefehen, bag bie gierlichften Formen bes Säulenbaus, nach ben Abbildungen in ben Grabern ber Byramibenfelber ju fchließen, auch die alteften maren, und daß die maffenhaftesten Formen, wie jene von Karnaf, Jahrtausende junger find. In Griechenland hatte man um so weniger nöthig, die Architeftur aus einer vermeintlich alterthumlichen Schwere zu entwickeln, als die gange fertige Architektur von außen bereingepflanzt wurde. Bei ben Phonifern aber mar fie bereits elegant genug. Das hohe Alter wurde vielleicht eher an den Metopentafeln des Tempels ju erkennen sein, wenn diese Stulpturstude, die unter bem Trummerfturg liegen, nicht bis gur Unkenntlichkeit entstellt maren. Gie icheinen übrigens, wie am Tempel von Uffos, Rentauren oder Kentaurenfämpfe enthalten ju haben. Benug, homer erwähnt Diefen Tempel ber Athene auf Sunium, und wir haben nicht bas mindefte Recht, anzunehmen, jener homerifche Bau fei burch einen späteren erfest morben.

Laffen wir damit den dorifchen Tempelbau, von dem wir vorerft nur die Elemente aufzählen durften, und den Tempel von Assos. beffen Trummerfturz uns beim fern Vorübergehen auf bie Frage gebracht hat. Aus ben Gaffen bes heutigen Magnefia wenben wir und, um Sarbes zu erreichen, fuboftwarts und verfolgen ben Beg amischen ber baumreichen Ebene und ben fahlen, fteilen Felsmanben bes Sipplus 214). Die Ebene wird jum Sumpf, ber bis an die Felsen tritt. Wahrscheinlich hier war die Stelle, wo die alte Sauptstadt Maonien's, Sipplos, bes Tantalus Stadt, im Erbbeben unterging und von einem Sumpf bebedt wurde 215). Die Rels= wand des Sipplus erscheint weiterhin oft tief wie vom Erdbeben Wo bei einem Wachts und Kaffeehaus ein reicher Quell aus bem Felfen fpringt, muffen wir uns nach bem uralten Steinbild Die Riobe am Stobe umfehen 216). Es sitt hundertfünfzig Ruß höher in einer Rifche, ift fehr verwittert, und zumal nach unten, von unklaren Umriffen. Der Ropf ift etwas geneigt, die Armstumpfe gegeneinander gehalten. Wir muffen wohl in diefer Figur bas uralte Bilb jener in Stein verwandelten und immer noch weinenden Tantalustochter,

bas von Somer ichon ermahnt wird, erfennen. Das über fie berabriefelnde Waffer, sowie die ftarte Quelle unten, Die von Bohlen jum Aufstellen ber Beihgeschente umgeben ift, ftellte bie Thranen bar. Der griechische Reisende Paufanias ergablt, er habe ben Sipplus erftiegen und bort die Riobe gesehen. In der Rabe sei fie nichts als Fels und Abhang, wenn man aber entfernter fiebe, glaube man ein weinendes und vom Schmerz gebeugtes Beib zu feben 217). Aus Diefem Bericht hat man schließen wollen, die gegenwärtige Figur fei dafür zu regelmäßig, und man muffe statt beffen oben auf dem Gebirg irgend ein Naturspiel in den Felfen aufsuchen. Wir find aber um so mehr genöthigt, die Nischenfigur als Niobe festzuhalten, da bereits homer die Nymphen bort ruben läßt, nachdem fie im Tang um das Acheloron sich bewegt, also Quellnymphen, die jum Ausruben gewiß nicht auf's Bebirg binaufsteigen. Uebrigens ift die Rigur in der Rähe, wohin man heutzutag schwer gelangen dürfte, in der That ein rober Fels und zu einer Stilvergleichung nicht mehr ausreichend.

Die Straße ist sehr belebt, benn um jenen Paß über den Sipplus zu vermeiden, gehen die Karawanen von Smyrna hier um das Gebirg herum. Diese wildblickenden Karawanenführer sollen außer den eigentlichen Zeibeks oder landstreichenden Räubern der schlimmste Theil der Landesbevölkerung sein. Sie lagern Abends nie in einem Dorf, sondern immer in der Wildniß, und fangen gern auf, was die Straße kommt.

Im Suben steht ein Gebirg mit vielen Ruppen als mächtig abschließende Wand vor uns. Es ist der Emolus. An seinem Fuße, in reichen Gärten und Feldern, liegt der angenehme Rastort Rassabar. Seine aromatischen Melonen werden weithin versendet. Rassabar. Bereits wo wir den Sipplus verließen, sielen uns hohe und umfangzreiche alte Grabhügel auf. Sie sind noch größer bei Rassabar, und wenn wir einen davon ersteigen, der als südischer Begrähnisplatz dient, so erkennen wir nordostwärts über der Ebene von Sardesbereits den größten von allen, das Grab des lydischen Königs Alyattes.

Erft muffen wir im Relb von Sarbes felbft uns umfeben. Es geht aus bem iconen Gartenfeld allmählig in immer öberes Beibeland. Biele alte Bugelgraber find am Weg. Bur Rechten fteht ber Imolus mit rothem Sügelbruch nach unten, Waldregion barüber und tahlen ober schneebedeckten Ruppen zuoberft. Auf feiner Sobe foll nach Strabo eine perfifche Warte und Sighalle von weißem Marmor gestanden haben, von der aus man auch die jenfeitige Ebene, bas Rapftrosthal, überschauen fonnte. Sie ift noch nicht wieder auf-Burg von gefunden. Endlich wird in der Ferne die Burg von Sarbes auf ihrem völlig abgesonderten schwarzen Pyramidalhugel fichtbar. Man reitet burch ben Baktolus, ber einft Gold führte, aber jest fich mit rothem Schlamm begnügt, und halt am Fuß ber Afropolis bei ber Muhle und ber Raffeehutte, beren Inhaber nicht ohne Biftolen zu zeigen öffnen wird. Die Gegend ift fehr unheimlich. Im schmalen Thal des Baktolus steigt man jur Afropolis hinguf, und muß auf allen Bieren flettern, ebe ber schmalgewordene Gipfel erreicht wird. Sein brödlicher Grund wird von den Regenstürzen binabgeriffen, wo nicht die Burgmauern felber ihn zusammenhalten, und bas nachste Erbbeben fann Allem ein Ende machen. Die Mauerund Thurmrefte bestehen aus antifen weißen Marmorfragmenten, Die mit Badfteinen verbaut find. Sie beuten auf byzantinische Zeit 218).

Wir übersehen von oben nordwarts die Ebene, durch die sich ber Hermus windet, und jenseits, auf den Hebungen des Landes, das Todtenfeld der lydischen Könige. Außer dem Alyattesgrab ließen noch mehr als sechzig Hügel sich zählen. Dahinter breitet sich der Spiegel des gygäischen See's. Wir haben zur Linken das waldige enge Paktolusthal und hinter und im Suden die zerklüfteten Borberge und die Schneekuppen des Emolus. Zunächst vor uns, der Boden der einstigen goldenen Sardes ist von den Sumpfen des Hermus bedeckt und verpestet. Nur unförmliche und unscheinbare Ruinen, Theater und Stadium am Fuß der Burg, und andere Gebäudereste ungewisser Bedeutung, Marmorwände und Ziegelmassen weiterhin, bezeichnen den ungleichen Grund der Königsstadt von Lydien.

## 4. Sarbes.

Gern fehrt die Erinnerung bei dem letten Ronig lydischer Dynaftie, bei Crofus an. Rie wird bes Erofus freundliche Tugend Groms. vergeben, meint Bindar. Der Opfertod, bem Eröfus auf bem Scheiters haufen fich geweiht hatte, eröffnet aber zugleich einen weiten Blid in die Ibeenverbindung bes semitischen Orients. Wir muffen nämlich barauf verzichten, ben Schriterhaufen bes Eröfus einem Befehl bes Chrus gugufdreiben 919). Gin foldes Berfahren gegen ben beflegten Ronig ftimmt weber mit bem Charafter bes Chrus, noch mit ber Berehrung bes Feuers, wie fie ben Perfern eigen ift. beuten die naberen Umftande, daß namlich Eröfus in foniglichem Schmud hinauffteigt, bag vierzehn vornehme lybifche Knaben fich mit ihm opfern wollen, daß fogar die lydischen Frauen ihren fostbarften Schmud mitgeben — bas Alles beutet auf ben freien Entschluß bes Crofus, bas Ende feines Reichs nicht überleben ju wollen. hatte auch ber lette Sarbanapal von Riniveh fich geopfert und war dadurch jum Heros und Gott geworden, und so hat jener Samilfar, nach Berluft ber Schlacht von himera, fich in ben Scheiterhaufen, wo er opferte, gefturgt und murbe ale Bott verehrt und erhielt Denkmale in den karthagischen Städten. Das Opfer zu hindern, hatte aber Chrus keinen Anlag. Es wurde burch einfallenben Regen, ber als Götterzeichen galt, unterbrochen. Man hat aufmertfam gemacht auf ben Busammenhang biefer Selbstverbrennungen mit dem entsprechenden Ende bes affprisch phonikischen Gottes Berafles-Sandon. Bu Tyrus, ju Tarfus, vielleicht in Sarbes selbst und anderen Stadten Kleinastens feierte man die Selbst verbrennung verbrennung biefes Gottes fahrlich burch einen fymbolifchen Scheiterhaufen. Der Tod im Feuer ift offenbar eine Erinnerung aus ber wirflichen, und nur trummerhaft befannten Beschichte jenes Gottes, bes alteren Sorus, bes Ofiris Bruber, ber fich in Babylon eingeburgert hat 210.b.). Es ift eine Erinnerung entweber aus ber ursprünglichen agyptischen, ober aus seiner erft in Aften angenommenen Beschichte. Sowie die wirklichen Erlebniffe des vergötterten sterblichen

Königs Ofiris in bessen Mysterien wiederholt werden, so wird die Selbstwerbrennung seines Bruders Herakles an verschiedenen Orten wiederholt. Sie ist in der Sagenwanderung auch auf den griechischen Herakles übergegangen, und hat als neuen Schauplat den Berg Deta angewiesen erhalten. Wenn aber das Andenken an den Feuerstod jenes vergötterten Heroen dermaßen in Assen lebendig ist, dann kann es leicht geschehen, daß ein Sardanapal in Tarsus, ein Hamilstar in Karthago in ihn übergeht oder gleich ihm vergöttert wird.

Derfunft ber Epbier.

Bir sehen hier in eine tiefe Berwandtschaft ber Endier mit bem femitischen Orient. Sochft mahrscheinlich find fie felber Gemis ten 290). Wir haben gwar feine Beile Inschrift, feinen Reft ihrer Sprache, woraus man ichließen konnte. Schon zu Strabo's Zeit mar fie in Lydien ausgestorben. Aber in ber Stammtafel ber Benefis wird "Lud", Stammvater ber Ludier, nebst Affur, Aram ic. von Sem abgeleitet. Wie es scheint, wurde die ursprünglich arifche, junachft phrygifche Bevolferung Rleinafiene von femitifchen Stammen durchdrungen. Zwischen die Phryger und die sprachverwandten Armenier ichoben fich bis an die Ruften bes ichwarzen Meeres bie Rappadofier, welche Sprer heißen, also Semiten find. Die vorderen Ruften murben von ben Rarern, Lybern, Myfern eingenommen, unter fich verwandte Stamme, Die bei Mylafa in Rarien einen gemeinsamen Beustempel hatten 221). Die Rarer find als Semiten burch alte Zeugnisse gesichert. Sie wohnten mit ben Phonifern früher auf ben Infeln, bis fie durch die Rreter und Griechen auf's Keftland gebrangt wurden 222). Für die Enber fpricht bie Genefis. Die bortige Stammtafel ift aus Babylon bezogen, wo man über die vorderen Länder unterrichtet sein fonnte. also anzunehmen, daß ein semitischer Stamm Lud das phrygische Bolf ber Maonen, wie fie bei Somer heißen, übermand, und feine Sprache ihnen aufdrängte. Die Myser, im Nordwesten Kleinastens, sprachen halb phrygisch, halb lydisch, deuten also auf dieselbe Ueberstürzung durch semitisches Bolf 228). Wir werden sehen, daß auch die Lufier im außerften Gudweften Rleinaffens, Die burch gablreiche Schriftbenfmale fic als einen arischen, ben Phrygern und Armeniern verwandten Stamm

ausweisen, von Rreta her wenigstens eine Dynaftie und herrschende Rlaffe semitischer herfunft annehmen mußten.

Jedenfalls standen die Luder von Alters ber im Kreis phönikischer Geschichte und innerafiatischer Rultur. Die Maonierin bei homer farbt Elfenbein mit Burpur 294). Die Königestabt Sarbes wird von homer nicht genannt, mas aber nicht hindert, daß er fie gefannt habe. Rur in Die Hervenzeit, von ber er fpricht, barf er fie nicht gurudichieben. Für Die späteren Griechen murbe fie bas Urbild von Glang und Berrlichfeit. Ronia Randaules, ber lette einer Dynastie von zweiundzwanzia Menschenaltern, faufte bereits um schweres Beld ein Gemalbe, bas ein ungludliches Treffen ber Magnester barftellte 225). Sein Nachfolger Byg es, ber ben unfichtbar machenben Ring befaß, fandte viele filberne Weihgeschenke und sechs golbene Mischfrüge nach Delphi. auch ben Anfang zur Unterwerfung ber jonischen Ruftenftabte, beren Unffedlung bas bamals noch schwache lybische Reich nicht hatte hindern fönnen 226). Der lydische Lurus war bereits bort eingekehrt. Man schrieb ben Lybern ben erften Gebrauch von Golde und Silbermungen au 227). Offenbar aber hatten fie nur Antheil an ber großen Daaßund Gewichtordnung, die von Babylon ausging, und auch in Griechenland und Italien ju Grund liegt 228). Goldgeftidte Gemander und Gewander von durchfichtigem, hellroth gefärbtem Stoff werden ale eigenthumlich lydifch genannt 290). Der langregierende Alyattes, ber felber feine Tochter in die mebische Dynaftie gab, Urenfel bes Gyges, feste bas Berheeren ber jonischen Kolonien und bas Ansammeln ber Schäte Bollendet murbe die Unterwerfung burch feinen Sohn Crofus. Diefer konnte griechische Orafel und Staaten mit Golb gludlich machen. Goldene Rinder schenkte er dem Tempel von Ephesus, und beftritt die Roften fur bie meiften von beffen riefenhaften Gaulen - naturlich in einem Stil, in welchem er felbst zu bauen gewohnt mar: im fogenannten jonischen Stil 280). `

Die Stadt Sardes selbst, als sie zur Zeit der persischen Ober- Sardesherrschaft von den aufgestandenen Joniern verbrannt wurde, bestand zwar nur aus Erdhütten mit Schilf gedeckt. Es war zu Niniveh nicht anders, und aller Glanz konnte sich dort wie hier nur auf die Königsburg beschränken. Ein einziger Tempel, der gleichfalls dem Brand verfiel, wird von hersbot genannt, ber Tempel ber Kybele 381). Er ift es höchstwahrscheinlich, von bem unten im Paktolusthal noch zwei Säulen aufrecht stehen. Wir sind an ihnen vorbeigegangen, muffen uns aber nun von dieser Burg, auf deren Rückgrat stellenweis kaum zum Stehen Plat ift, wieder hinablassen, um ihn naher in's Auge zu fassen.

Apbeletempel.

Die beiden Säulen, die aus zwölf Fuß tiefer Verschüttung über ben Trümmersturz des Tempels ragen, sind so kolossal, daß wir nicht nur den Haupttempel darin ersennen dürsen, sondern auch seine Erbauung noch in der Zeit des Glanzes annehmen müssen 2009. Um Pastolus lag der Tempel ohnedieß. "Bergmutter, Allernährerin Erde, aus welcher Zeus selber stammt, die du am großen, goldführenden Pastolus wohnst", sagt Sophosles. Gegen das hohe Alter spricht weder die Richtvollendung des Tempels, dessen Säulen nur von oben her, unter dem vom Erdbeben verdrehten Kapitäl, ein Stück weit ihre Hohlstreisen haben, noch die Eleganz der fertigen Theile, denn seit wir die sonischen Halbsaulen am Grabe Absalom's tennen gelernt, müssen wir darauf verzichten, in den vorderen Ländern Entwicklungsstungen.

Rybele unb

Die Gottheit Diefes Tempels war Rybele, Die Gottermutter, Die gewöhnlich von ihren Bergen Ida, Dindymon, Die idaifche, bindymenische Mutter, Die Mutter vom Berge, genannt wird. Gie ift die ägyptische Böttermutter Retpe=Rhea, Dieselbe ägyptische Kigur, aus ber auch Aphrobite, Demeter z. fich losgeschält haben. Die Erinnerung an die nahrende, befruchtende Rraft ift auch ber fleinaftatischen Göttin eigen geblieben. Bas aber jumeift in ben Borbergrund tritt, ift ihr Berhaltniß zu ihrem Liebling Uttys. Attys ift nichts anderes ale ber fprifchehönififche Sabab - Abanie, ber agyptifche Dfiris 288). Den ermordeten, verschwundenen Dfiris fucte feine Mutter Aus dem Verhältniß von Mutter und Gohn ift bereits im Libanon bas Verhältnis zweier Liebenden, Des Aponis und ber Aphrobite geworben. Abonis wird burch ben Bahn eines Chers, b. h. burch ben in einen Eber verwandelten Typhon getödtet, und das gange Bolf hilft in fahrlich erneuter Feier ber Göttin flagen und suchen. Rleinafien flagte man und zerfleischte fich an ber Bahre bes Uttys.

Bir wiffen, daß Offris gerftuckt und gerftreut, und von Isis wieber zusammengefucht, aber nicht gan; vollständig wieder aufgefunden murbe. Die fanatischen Selbstverftummelungen, wie fie bei ben Festen ber Rybele und des Attys stattfanden, find offenbar nichts als eine Erinnerung an bas Schicffal bes agyptischen Gottes. Man ift bes Busammenhangs fich nicht mehr bewußt und erfindet darum neue Sagen Das vermeinte Umberschweifen ber suchenden Göttin zur Erflärung. in ben Bergen wurde von ihren Brieftern, ben Rachfolgern ber Rory: banten, in möglichst wildem Larm von Floten, Beden und Trommeln bealeitet. Da ber Tob bes Gottes aber jährlich wiederkehrt, und zwar im Berbft, wie ber Tob bes griechischen Dionnfos, bes phonifischen Abonis, und ba bie Phrygier und Paphlagonier glaubten, ihr Bott ichlafe im Winter und erwache im Fruhjahr, ober fei gefangen im Winter und werde im Krühjahr befreit, so hat fich offenbar mit ber Beichichte bes gestorbenen und jur Bolle gefahrenen Attys=Dfiris auch in Rleinasten die ursprünglich nicht barin enthaltene Ibee einer ju Grab finkenden Natur im Berbst und ihrer Auferstehung im Fruhling verbunden 234).

Wir haben auf der Burg zu Magnesia mit einem Fernblick nach Assos uns die Elemente des dorischen Tempels aufgesammelt. Bir wollen uns hier, obgleich der Ort nicht eben erquicklich ift, über den Trommeln und riesenhaften Architravstücken dieses ersten jonischen Tempels, dem wir begegnen, die Elemente des sonischen, d. h. des innerastatischen Stils zurückrufen, soweit wir bereits sie kennen gelernt. Bergessen wir nicht, daß der Boden, auf dem wir diesen Tempel sinden, bereits ein nichtgriechischer ist.

Statt der dorischen Saule, die ohne Fußgestell, unmittelbar aus Die jonische der Tempelstuse aufschießt, setzen wir erst den affyrischen Säulen suß. Er fand sich in gedrückter Rugelsorm, mit einem leichten Ornasmentkranz umflochten, auf Rusjundschif zu Niniveh 285). Noch näher der sonischen Art steht seine Ausbildung zu Pasargada, sener schwelslende Pfühl, der von wagrechten Hohlskreisen geferbt ist. Am alten Heratempel auf Samos werden wir genau dieselbe Form sinden. Nur ruht sie noch auf einer hohen Rundplatte, von eingeschweistem Prosil, die gleichfalls von wagrechten Hohlskreisen eingetheilt wird 286). Diese

hohe Rundplatte läßt an ihrem eingeschweiften, gekerbten Profil felber

wieder ein manniafaches Spiel zu — namentlich ftatt ber einfachen Einschweifung ober Rehle eine doppelte - und bereitet damit die Mannigfaltigfeit jonischer Caulenfuße vor, mahrend ber Pfühl barüber wefentlich berfelbe bleibt. Auf biefen Pfühl feten wir ftatt eines ftarfen. fich raich verfüngenden Schaftes, ben ichlanken, nach oben nur wenig abnehmenden von Perfevolis. Seine Sohlstreifen find tiefer und haben breite Stege zwifchen fich, mahrend die borifchen nur burch icharfe Ranten getrennt und flacher gespannt find. Wir tommen jum Rapital. Auf ben Saulen von Versepolis haben wir am perfischen Rapital bereits eine feltsame Berbindung jonischer Formen fennen gelernt. Ueber bem unterften Blied, in einem gesenkten Relch beftehend, erhob fich ein aufwarts geschweifter, ber feine Blatter mit Berlenfonuren, einem jonischen Ornament, faumt, und ber burch einen Berlenrunbreif fich von bem Ruß bes unteren, umgefehrten Relches trennt. Deffnung bes oberen Relches ruht ber jonische Eierring. Daraus erhebt fich ber vieredige Pfeiler, an beffen vier Seiten jonifche Bo. luten haften, aber nicht magrecht, sondern senfrecht, die einen nach oben, die andern nach unten gerollt. Die Boluten find doppelt, eine Windung innerhalb ber andern. Wir haben fein Recht, in dieser felt= famen Berbindung eine fpate Entartung und ein Difverftandniß Diefer Formen, wie man gerne thut, ju erfennen. Die Erfahrung zeigt, daß nicht bas Einfache, sondern bas Berfunftelte und Manierirte bas Aeltere ju fein pflegt. Wir haben gefehen, bag bereits in ben Tempelfaulen Berufalem's, wenn man fie von bem Bitter- und Rettenwerf, wie gebührent, befreit, bas reine perfifche Rapital übrta bleibt. Es geht alfo weit über Perfevolis nach Babylon und Riniveh jurud, bort, wo bereits ber beilige Baum in abnlich fentrecht gestellte Voluten gegurtet ift. Bu Niniveh und Babylon haben wir indeg Beispiele genug auch von ber magrechten Unordnung ber jonischen Boluten, gang in griechischer Beife. Bir fennen jenes Urditefturbild aus Sanherib's Balaft, wo auf verschiebenen Stufen eines Gebäudes zweimal eine Fenstergallerie erscheint, deren Fenster burd einfache sonische Saulden getheilt find. Säufig ift bie Bolute

auch in ber magrechten Anordnung boppelt, 3. B. an dem zwei-

Perfifches und jonisches Kapital.

fäuligen Bartenhaus auf bem Skulpturbilb von Rhorfabab, mo Ein sonisches Rapital auf bem andern fitt, ober an ber jonischen Säule, die in ber Abbilbung ber fubbabylonischen Beute Sanherib's als Ruß eines Broncetische bient 207). Daß aber folche jonische Gaulentempel mit boppeltem Rapital auch in Griechenland vorhanden waren, bas beweisen uns altgriechifche Bafenbilber mit ber beutlichen Darftellung folder Tempel 288). Ja, vielleicht ift bas vollenbetfte aller jonifden Rapitale, bas Rapital bes Erechtheums in Athen, wo zwei Bolutenglieder sich innig um einander schlingen und ihre boppelten Rinnen allerdings um ein und baffelbe Bolutenauge breben, selber noch eine Erinnerung an bie uraffatische Urt. Dieselben Gaulen bes Erechtheums legen unter biefen Boluten ein hohes Ornaments band zwischen zwei Perlenreifen um ihren Sals. Die Ornamente biefes Salebands bestehen aus ber Balmettenreihe, bie genau ebenfo ben Rock affprischer Rönige faumt, ober fich als Rrang um beren Schild legt 289). Um Saulenhals ift fie Ausnahme. Gewöhnlich findet fich als Rern des jonischen Rapitale, zwischen ben gesenkten Boluten und unter bem elastischen Polfter, von bem fie ausgeben, nur eine runde Schwellung, bem borifden Edinus entsprechend. Diefe Somellung ift aber ju bem fogenannten jonischen Gierreif ausgemeiselt - eiformige, halberhobene Ornamente, die nebeneinander, jedes in einer besonderen Sulfe ruben - gang wie im Gierring, ber ben aufrechten Reld im perfifden Rapital fullt. Gin Berlenreif, ber von eben borther ftammt, trennt biefen Rern bes jonischen Rapitals von bem Säulenschaft barunter, und die herabgerollten Boluten schließen auf beiben Geiten an.

Wir haben zu Bersepolis nachgewiesen, daß der Ursprung dieser Bolutenform in nichts anderem als einem beliebten Schnörkel der ursprung der Assprer ober bereits der Babylonier zu suchen sei. Wir fanden ihn zu Niniveh als Bezeichnung der Wellen in den Flüssen und als phantastisches Ende an den Sehnen der Niesenstiere. Er ist angebracht am gestügelten Ring der höchsten Gottheit und im Bandergestecht des heiligen Baums. Wenn irgend Etwas, haben wir gesagt, die Uffprer veranlaßt hat, diesen Schnörkel auch in's Säulenkapitäl zu versesen, so ist es weil die ganze persisch-affprische Säule allerdings beutlich genug

nach dem Borbild dieses phantastisch aufgeputten heiligen Baums gebildet ist. Dieser Schnörfel hat auch frei vom Zwang einer Kapitälsform seinen Weg durch die Welt gemacht. Die Facade der phrysgischen Königsgräber, wie wir sehen werden, front ihren Giebel mit seiner Rollenwindung. Das Gesims etrussischer Felsengräber rollt sich an den unteren Giebelecken volutenartig auf, und umgekehrt legt sich aufs Gesimsende des etrussischen Sarkophags von Scipio Barbatus in Rom akroterienartig eine gesenkte Volute 200).

3on. Gebalf in Berfien.

Das Gebalf eines jonifden Tempels besteht in einem Architrav, ber aber nicht glatt wie ber borifche, sonbern in brei, leicht übereinander vorrückenden Stufen gebildet ift. Das geschah wieder nach inneraffatischem Borbild. Zwar ift dort nirgends mehr ein Dedengebalf in Birflichfeit erhalten, aber bie perfifden Ronigsgraber geben es, fofern fie felber fich als Abbildung eines Balaftes barftellen. Der Architrav, haben wir bort gefagt, rudt in brei leichten Stufen vor nach bem Borbild bes Thurgesimfes, bas er unter fich hat. Diefes felbst aber fommt aus Megypten. Ueber biefem Architrav folgt ein Fries, welcher nicht wie ber borifche, architektonisch burchschnitten und eingetheilt ift, sondern gang und gar von bewegtem Bildwerk eingenommen wirb. Es find bas an ben perfifchen Ronigsgrabern amei Reihen Lömen, die von zwei Seiten nach ber Mitte fich entgegenkommen. Aehnlich ift ber jonifche Fries, mo g. B. Baare von Greifen, die fich entgegenschauen, ober mannliche und weibliche Figuren mit Rrangewinden als ftehendes Mufter wiederholt find 241). 3wifden Architrav und Fries erscheint an den Königsgräbern die Längenreihe ber fogenannten Bahnichnitte. Sie bedeuten vorragende Sparrem topfe, bedeutend ftarfer ausgeprägt als die agpytischen Sparrentopfe über den Grotten ju Benihaffan. Diefe Form der Bahnichnitte, die also bem Solzbau entstammt, wird une ju Riniveh an bemfelben Architefturbild, bas bie jonischen Fenftergallerien enthält, angebeutet, und nicht minder an den Grabbenkmalen, welche in Geftalt oben abgerundeter Balgen über den phonifischen Gruften gu Tortofa gegenüber ber Infel Urab fteben 242). Bu Berfepolis tritt Diefe Bilbung zwischen Architrav und Fries, an bem sonischen Tempel aber über ben Fries und unmittelbar unter's Gefims. Die jonischen

Befimse find wieder ju dem affprischen Balmettenfaum, jenen nach oben fich zusammenbeugenden oder auseinanderstrahlenden Beisblattknospen oder Lotosblumen ausgeprägt.

Da bereite Abfalom's Grab fich mit bochft eleganten jonifchen Salbe und Biertelfaulen beforirt, fo geht die Bollendung jonischer Formen jedenfalls über das erfte Jahrtaufend vor Anfang unferer Beitrechnung hinauf. Bei ben Phonifern waren fie neben bem borifchen Stil im Gebrauch. Um den Safen von Rarthago ftanben jonifche Säulenhallen, und ber Tempel ju Sierapolis in Sprien war, offenbar nach ureinheimischer Ueberlieferung, in jonischem Stil erbaut 348).

Wie fteht es aber mit bem jonischen Tempelplan? Be- Bonifcher winnen wir auch biefen aus Inneraften? Das wurde schwierig fein. Die babylonischen Tempel waren fleine Cellen auf der Höhe ber Stufenthurme, die affprischen besgleichen, ober ungleiche Bemacher, beren Pforten von Klügelstieren gefaßt werden, am Ruß ber Pyramide. Der Grundplan eines fehr großen Tempels in einer namenlosen Stadt bes hinterften Bhrygiens, wo wir spater noch ankehren muffen 244), zeigt in ber Mitte nach Art ber persischen Balafte und bes falomonischen Tempels, eine abgesonderte Celle, die im großen Rechted ber Anlage von unregelmäßigen Rammern umgeben ift. Wo Gaulen genannt werben, wie am Anahidtempel zu Etbatana, am Jehovatempel ju Berufalem, am Dagontempel ju Baga, ba durfen wir nach dem Beispiel dieser letteren und der perfischen Balafte nur an einige Borhallenfäulen benfen. Ein Beispiel eines völlig von Saulen gefaumten, rechteckigen Tempelhauses fennen wir in Innerafien, mit Ausnahme bes verhältnismäßig fpaten Tempels ju Rangovar, nicht, und wird biefer Blan, wie es scheint, lediglich burch ben agy ptischeborischen Stil geliefert. Alfo auf bas borifche Tempelgerüft, sei es in Phonifien oder in Rleinasten, haben die jonischen Kormen fich übertragen, und in jonischen Formen, an den Tempeln von Sarbes, Samos, Ephesus wurde querft gezeigt, welch machtvoller Wirfung Diefer Plan fähig werden fann.

Wir haben bereits bemerft, wie die beiden Stile icon in alt- Alte Berbinphonifischer Zeit burcheinander geschoben wurden und fich gegenseitig erganzen mußten. Der borifche Triglpphenfries erscheint zu Ryrene,

Agrigent über jonischen Saulen, Die jonischen Bahnschnitte über borifden Gaulen im großen Tempel ju Selinunt. Weit entfernt, im Gegensat zu einander ausgebildet zu werben, fonnen beibe Orbnungen fich niemals gang entbehren. Um Bilafterkapital bes borifchen Parthenon ericheint ber jonisch-affatische Berlen- und Gierstab. Aber nicht blos einzelne Blieber, fonbern auch bie gangen Spfteme merben zusammengeschoben, ohne sich weh zu thun. Das Schathaus des Mpron zu Olympia aus der Mitte des fiebenten Jahrhunderts bestand aus zwei ehernen Gemächern, das eine in dorischem, das andere in jonischem Stil. Es ift bies bas altefte Beispiel, an bem Die Stile namhaft gemacht werben. Der Tenpel von Phigalia, ber beute noch auf seiner arfadischen Waldhöhe steht und ins sudliche und weftliche Meer hinüberschaut, er hat von außen dorische Säulenstellung und hatte innen jonische Dreiviertelsfäulen. Der große Tempel zu Tegea, ber gepriesenste im Beloponnesos, von bem aber nur wenige Refte auf bem Blat find, hatte außen jonifche Saulen und innen borische, die eine Gallerie mit forinthischen trugen. Er. war von Stopas jur Zeit bes Sobeftands hellenischen Geschmads erbaut 246). Im Barthenon felbst wurde höchst mahrscheinlich die Dede des Opisthoboms, ber hinteren, ale Schathaus Dienenden Abtheilung feiner Celle. von jonischen Säulen getragen 246. b.).

Wir wollen hoffen, daß einer solchen Kulle von Thatfachen gegenüber die deutsche Architekturphilosophie endlich auf den Fanatismus verzichte, die fogenannten dorischen und jonischen Formen aus dem fogenannten dorischen und jonischen Nationalcharafter zu erklären, ober auch nur ihm anzupaffen. Solche Syfteme find oft von außen blendend und schön wie ein Sobomsapfel, innen aber Staub und Afche. bloße Läugnen dessen, was außerhalb liegt, hilft nichts mehr, und ein Spftem bas nur burch biefes Laugnen fich erhalten fann, ift von Grund Banatismus aus falsch. Der ganze Fanatismus, den Hellenen ihre Originalität zu Originalität retten, beruht übrigens nur auf einer falfchen Borftellung von ber Naturgeschichte ber Originalität. Wenn ber original ware, ber noch möglichst wenig gelernt hat, dann mußten die Gedichte eines sechszehnjährigen Anaben bas originellste seines Lebens sein. Die Erfahrung in allen Gebieten lehrt aber, daß die Nachahmung vorausgeht und die

Originalität erst dann eintritt, wenn man alles Vorhandene in sich aufgenommen und dann noch die Rraft befitt, felber etwas ju schaffen. Bei ben Briechen find homer, Phibias, Ariftoteles original, d. h. von ihren unmittelbaren Borgangern um ein Bedeutendes, sogar auffallend weniger abhängig als je Einer vor ihnen. In ihren Be-In der Architefturgeschichte aber, Die bieten fonnen mir meffen. uns von Anfang an fertige Formen liefert, konnen wir nicht meffen, ob und wie weit der fertige griechische Tempel den phonikischen überbietet, und wo und wann und durch wen der Fortschritt geschehen Reinesfalls war er so bedeutend und so rasch wie in den andern Wir wollen der Philosophie die Freude nicht verderben, an den Formen zu beuten und zu beuteln, was die Alten dabei gefühlt haben burften. Nur wenn man ben Urfprung ber Formen in solchen Gefühlen und Launen fucht, wenn bas Berstehen auf einem Migverftand ber gangen Siftorie beruht, bann muffen wir Ginfprache Man ift im Stande, g. B. die Erfindung bes borifden Rapitals aus ber aufsteigenden Rraft bes Saulenschaftes zu erflaren, bie jurudgewiesen von ber Laft bes Gebalts, in siegender Unftrengung überquillt, um ihre Schwellung zu bilben. Wir haben gesehen, baß bas borifche Rapital nichts ift, ale ber gefappte agpptische Reld, welcher Relch in Aegypten niemals belaftet wird, sondern immer freien Zwischenraum zwischen seinem Rand und ber Dede hat. ber Mitte bes Relche, als Rern ber Saule, ftoft ein Pfeiler bervor und trägt bie Dede balb mehr bald minder hoch barüber. So ift es auch im Griechischen noch in ben Darftellungen alter Gebäube auf Basenbildern, wo 3. B. das jonische Rapital, das architefturphilosophisch aus ähnlich tiefen Gesetzen hervorgehn muß, burch hohe Zwischenpfeiler von der Decke getrennt wird, und weit entfernt ift, von ihr gepreßt und bedingt zu werden 246).

Es ift Zeit, baß wir bas unerquidliche, burch Fieberluft erft neuerdings vollkommen veröbete Feld von Sardes und bas kaum erquidlichere ber Spekulation verlaffen. Wir muffen nach jenem Tobtenader ber lybischen Könige hinüber, ben wir von fern schon im Auge hatten. Es geht am Paktolus hin, und burch sein kleines Schlammgewäffer nach ber Fuhrt bes breiten hermusbettes, aus

vem oft die ganze Ebene überschwemmt wird. Auf den Höhen jenseits, über eine Stunde vom einstigen Sardes, stehn die ersten hügels graber. Abler lassen sich darauf nieder, Turkomanenhirten schlagen ihre schwarzen Zelte dazwischen auf 247).

Minattes Grab.

Wir erfteigen ben größten, bas Grab bes Alpattes. Gipfel hat eine Höhe von mehr als zweihundert Kuß über dem Felsboden, der wie der Felsboden der Pyramiden jur Aufnahme der ungebeuren Maffe geebnet murbe. Auf ber Subfeite mar eine Ummauerung nöthig, die aber von herabgeschwemmter Erde verdedt ift. Eine tiefe Regenschlucht durchfurcht ebenda den Sugel von oben bis unten. oberft finden wir den halbbegrabenen foloffalen Stein in abgeftumpfter Balgenform, fast gwölf Fuß im Durchmeffer, ber einst ben Gipfel ju fronen hatte. Zwei andere, halb fo groß, von berfelben Form hat man unten am Fuß bes Sugels entbedt. Im Gangen waren es funf folder Markfteine, ergablt Berodot, und mar barauf geschrieben, mer und wie viel die verschiedenen Theilnehmer am Bau bes Grabes geleistet hatten 248). Der Stein, ber hier oben liegt, ift so tief verwittert und zerfreffen, daß es nicht mehr möglich ift, Schriftzuge zu erkennen. Betragen wurde die Rronung von einem Gemauer, das im Gipfel bes Sügels noch zu Tage ftößt.

Das Innere bes Grabs.

Wir wiffen nun auch, mas der hügel in feinem Innerften enthält 249). In dem sudlichen Regenriß wurde auf halber Sohe ein Stollen eröffnet und durch theilweis fehr harte, verschiedenfarbige Schichten, gelb, roth, braun, von gestoßener Ziegelerbe, hindurchgetrieben. Wir sehen also, daß der Sügel, ahnlich wie die Phramiden Aegyptens und die babylonischen Thurme einen schichtenweisen Fortschritt erfahren hat. Man fließ auf labyrinthifch verzweigte Bange und reinigte fie bis zu dem Mittelpunkt, fand aber dort die Brabfammer nicht, sondern erreichte ste burch eine Seitenverzweigung des zuerst gefundenen Quergange linke, und burch Erweiterung fehr enger Minengange, Die von älteren Schatgrabern hinterlaffen find. Damit war die Aussicht genommen, das Grab unverfehrt zu finden. Man ftieß auf die obere Ede ber auffallend kleinen Rammer, wo eine Deffnung einwarts gebrochen war und bem Schutt von Rohlen und Erbe ben Einlaß geftattet hatte. Die Bande felbft find von weißem Marmor und fpiegelglatt

polirt; ber Boden ist ungleich in Folge von Erobeben. Es fand sich nichts als Bruchstücke von kleinen Basen in ägyptischem Alabaster und rothen Thonvasen mit schwarzen Linien, aber ohne Figuren. Menschens und Thiergebeine, offenbar Reste des Scheiterhausens, werden gleichfalls genannt. Eine der Marmorplatten ergab sich als von außen eingesept, bezeichnet also den einstigen Eingang. Dieser war von außen mit Felsstücken verrammelt.

Rach Herodot hatten die Marktleute, Handwerfer und öffentlichen Mädchen um die Wette beigesteuert, und zwar die Letzteren am meisten, um das Grad möglichst groß zu machen. Unter der langen glücklichen Regierung des Albattes hatten die Gewerbe geblüht. Die Kosten eines so großen Menschenwerks, allein als Erdarbeit berechnet, würden nach unseren Verhältnissen über 10,600,000 Franken betragen 250). Vielleicht war der Fortschritt sehr allmählig, wie bei manchen Hügelgräbern in der Krim bei Kertsch, wo die Ortsüberlieserung wissen will, es sei nur alle Jahr am Todestag eine neue Schicht umgelegt worden. In der That lassen auch dort die verschiedenen Schichten, die durch Lagen von Seegras und Kohlen von einander getrennt sind, sich deutlich verfolgen 251).

Wenn bas Grab bes Alpattes bie Schäpe, die ihm vielleicht anvertraut waren, nicht festzuhalten vermochte, so wollen wir einiger anderen, nahverwandten Unlagen gebenfen, Die einen überraschenden Reichthum an's Tageslicht gaben. Die eine ift ber fogenannte Rul Der gut Dbo Dbo, Afchenhugel, in ber Ebene von Rertich, ein Steinhugel von bundert funf und fechenia Ruß Durchmeffer 262). Soldaten maren mit Steinbrechen baran beschäftigt, als fie jufällig ben Gingang fanben. Durch eine Vorfammer gelangte man in ein vierfeitiges Grabgemach, bas, etwa fiebzehn Kuß hoch, in vierseitiger Ruppelform burch einrudende Steinreihen gebedt mar. Auf dem Bflafterboden ftand ber hohe, hölzerne, vormals bemalte Sarkophag. Ihn trennte eine hölzerne Scheibe in wei ungleiche Abtheilungen, beren schmalere die Waffen bes Königs, die andere sein Geripp enthielt. Um Beripp waren alle Rleidungs: ftude verschwunden, aber ber gange reiche Goldschmud fand fich am Blat, wo er die Leiche befleidet hatte. Da waren die zwei goldenen Reife, ber weitere und ber engere, welche ber hohen, fpiben Roniges

mute einst ihren Salt gaben. Es war bas Borrecht affatischer Könige,

Diefe Mute fteif zu tragen, und nicht mit gebrochen vorgeneigtem Ende, wie in ber Bolkstracht ber sogenannten phrygischen Müte. Das Geripp hatte einen maffiv aus Gold geflochtenen Salering. Wo er std öffnete, mar jedes Ende des Reifs als einsprengende Reiterfigur in ffnthischer Tracht gestaltet. Die Urme waren bis an die Sandwurzel mit Ringen belaben, die Ringe theils aus Gold, theils von Eleftron, jener Mischung von Gold mit einem Kunftheil Silber. Von Baffen gab es außer bem verrofteten Gifenschwert mit Goldblechgriff noch einen febr feinen maffir goldenen Schild, flimmernd von Ornamentschuppen und Bewinden mit Medufentopfen. Dazu bas Goldblech von Beitsche und Bogenbehälter, bas lettere wieber zu Figuren affatischen Geschmads, 3. B. einem hirsch, ber von Greif und Lowe angegriffen wird, ausgeprägt. Un ben Banden hatte man bie Rleider bes Ronigs aufgehangen. Bon ihnen tam ber bide Staub am Rug ber Band, in welchem ungablige Goldblättchen, jedes mit der fleinen Figur eines Lömen, Greifen, einer Frau, eines Reiters 2c. bezeichnet, lagen. Mit diesen Goldblättchen maren die Rleider befett gewesen. Alles das ift ein Brunt, ber une nicht blos bas Leben bes unbefannten Königs, bem bie Gruft gehörte, eines ftytischen Barbarenkönigs, aufhellt, sondern von dem wir auch auf die aftatischen Sofe, auf Phrygien und Lydien ichließen burfen. Mit folden goldblättdenbeftreuten Gewändern werden Die Phrygier auf altgriechischen Bafenbilbern bargestellt. Solche Salsfetten und Armbander trugen die vornehmen Berfer felbst zu Pferd und im Rrieg, und Halbbander und Ohrgehange fand man ju Alexander's Zeit bei der Plünderung in Cyrus Grab 258). Die Könige ber - Rrim haben offenbar nur nachgeahmt, mas fie bieffeits wußten. Finden doch auch Die dieffeitigen Botter fich drüben wieder: die phrytaurilde gifche Mutter vom Berge, und Anahid-Artemis, die Göttin von Ephefus und Efbatana, Mondgöttin Anahid, aber in der Auffaffung der Phoniker, denn vor Alters waren die Taurier in der Krim gewohnt, ihr die ankommenden Fremden zu opfern. Menschenopfer brachten die Phonifer derfelben Göttin zu Laodicea am Libanon 264), und auch hier am angaischen See scheint Artemis, Die Göttin vom See, folde Anspruche geubt zu haben. Bu Sparta, wo fie als Artemis

Limnatis, Artemis vom See, von hier aus heimisch wurde, fielen in alterer Zeit Menschenopfer und floß spater jum Ersat Das Blut ber Junglinge unter Geißelhieben an ihrem Altar 205).

Stytlich. griechtiche Ronigspracht.

Reben bem Sartophag jenes taurifden Ronigs fant man am Boben bas Geripp einer Frau, gleichfalls mit goldenen Quaftenketten und Armbandern beladen, und mit den beiben, hochft elegant ausgeprägten Goldreifen einer ahnlich fpigen Mute. Außer ben afigtifchen Ronigen trug auch bas gange Stythenvolf ber Safen biefe Dute fteif 256). Bu Rugen bes Geripps ftand eine Eleftronvafe mit vier Gruppen hiftorischen Bildwerks. Da ift ber König selber, ber fibend von einem fnieenden Rrieger Bericht erstatten läßt. Es handelt fich um einen Rampf, worin es bem Ronig übel ergeben follte, denn in einer andern Gruppe läßt er fich den Jug verbinden, und noch in einer andern beugt er felbft ein Rnie vor einem Alten, ber ihm die Rinnlade einzurichten scheint. In der That soll auch der gefundene Schabel burch fehlende Bahne und Knochenbruch eine fcmere Bunde in ber Kinnlade andeuten. Un der Wand beim Eingang ftanden filberne Difchteffel, gefüllt mit filbernen Trinkgefdirren in Geftalt von Bechern, Taffen, Trinfhörnern, jum Theil eble Runftwerke mit vergolbeten Darftellungen fampfender Thiere. Bu Füßen bes Sarfophags ftanden große broncene Reffel mit Sammeleknochen, offenbar Fleischftude, die man einst bem Tobten mitgegeben. Roch ein brittes Geripp lag an der Wand, bas eines Mannes mit den Goldblattchen, Die seine Rleidung bezeichnet hatten, sowie Pferbeknochen. Das beutet auf die furchtbare ffythische Sitte, bem gestorbenen Ronig nicht nur sein Pferd, sondern auch seine vornehmsten Diener und Frauen mitjugeben.

Nach ben ausgeprägten Figuren auf jenen Silbergefäßen, zumal nach den Medaillons im Halsschmuck der Frau zu schließen, gehört das Grab in eine Zeit, wo zu Pantikapaion oder Kertsch griechische Künstler von Rang zur Verfügung waren, also wohl in's vierte Jahr-hundert auswärts. Der Geschmack im Ganzen ist aber affatisch, und die socialen Sitten sind skylische.

In diesem Rul Obo waren die vorrudenden Steinlagen der Bor- tammer durch Balken, die seither verfault sind, gestüßt gewesen, und

über bem Sartophag mar eine holzerne Dede eingefügt, Die gleichfalls mit ihren verfaulten Balken zusammenbrach. Mächtiger ift ber Bau Mitun Obo. am fogenannten Altun Obo, bem golbenen Bugel. Er fieht nördlich von dem besprochenen Rul-Obo oder Afchenhugel hoch auf der westlichen Fortsetzung bes sogenannten Mithribatesbergs, eines mit Grabern bebedten Bugelrudens, beffen Oftenbe gegen ben fimmerifden Bosporus abfallt und auf feinem Abhang einft bas alte Bantifavaum, und an feinem guß bas heutige Rertich bat. Die Strafe von Kertich nach Theudofia, die felber in einer Allee folder eingefuntener Sügelgraber lauft, wendet durch eine Thalfenfung hinter bem Mithribatesberg fubmarts, und lagt im Beften jene Sobe bes Altun = Dbo. Das hochliegende Brab, fetber faft hundert Ruß hoch und hundert fünfzig im Durchmeffer, ist nach Boramiden= art mit großen Ralfsteinblöden befleibet. Rur mit gewaltiger Unftrengung fonnte man einen Eingang brechen, und ben Bang finden, ber burch vorrudende Steine gebedt, zu einem im felben Spftem überwölbten Ruppelraum führte. Diefer lag gehn Fuß tiefer, mar gegen vierzig Fuß hoch, alfo an Größe fast ber Grabkupvel Agamemnon's gleich, war aber vollkommen leer, und offenbar ichon längft geplundert. Diefer Altun-Obo vereinigt die beiden Arme eines langen Erdwalls, ber nördlich jum afowischen Meer, füboftlich jum timmerifden Bosporus gieht, und biente barin, wie Aifpetes Grab vor Troja ale höchste Barte. Offenbar sollte ber Ball bas Gebiet von Bantikapgion ichugen, und daß man den Grabhugel in die Bertheidigungelinie aufnahm, jeugt für deffen höheres Alter.

Wenn der Rul Obo südwestlich von Kertsch, und der Altun Obo westlich der bedeutenoste ist, so mussen wir nordwärts noch den Per gurgan sogenannten Kurgan des Zaren nennen, der einsam in der Ebene steht. In ihm ist der Gang hundert neunzehn Fuß lang und acht und dreißig Fuß hoch, in Form eines Spikgewölbs, das durch zusammenrückende Schichten gebildet wird. Die Hauptkammer war viereckig, und wurde von einer Kuppel, die vieleckig ansetzt und endlich kegelförmig wird, gedeckt. Das Gewölb war leer, und seit es geöffnet ist, schreitet die Zerstörung fort. Die starken Stein- und Lehmschichten, aus denen der Berg erbaut ist, reichten nicht mehr so

hoch als der Altun Obo, hatten aber das doppelte, d. h. gegen breis hundert Fuß im Durchmeffer.

Bir wiffen nicht, wem biefe Braber gehört haben. Sochstmahrscheinlich ben ffythisch-griechischen Rönigen von Pantikaväum; ber späteren Sauptstadt bes großen bosporanischen Reichs, bas burch Mithribates weltbefannt murbe. Sie empfingen griechische Rultur, find aber, wie wir gefehen haben, noch empfänglicher fur ben klein- und innerafiatifden Gefdmad. Rimmerier, Bewohner ber Rrim, hatten Rimmerier Sarbes zweimal eingenommen und bereits hundert Jahr in Rleinassen verweilt, ehe sie von Albattes wieder vertrieben wurden 257). Bon ber Rrim aus ift eine gewiffe Rultur auch im ganzen Stythenland eingebrungen. In ben Steppen Gubruglands, an ben Ufern bes Onjepr, bes alten Bornfthenes, ber nordweftlich von ber Rrim feine Mundung fucht, ftehn gabllofe Rurgane aus altifithifder Bas man in ihnen fant, Golbfetten und Ringe, getriebenes Reit. Goldblech als Dolchgriff und Dolchscheibe, mit Darftellung von affprifden Flügelftieren, geflügelten Menichen mit bem Bentelgefaß vor dem heiligen Baum, fonnte sogar noch auf höheres Alter und öftlichere Pfade beuten 268). Auch die Stythen, angeblich in Berfolgung ber Rimmerier, hatten gang Inneraften bis an bie Grenze Aegopten's überschwemmt und burch ihren damaligen Weltsturm ben Kall von Riniveh noch aufgehalten 250). Bas gurudfehrte, ift ficher nicht mit leeren Sanden gekommen. Uebrigens blieben die Stothen auf ihren gradreichen Steppen ewig Romaden und hatten fein festes Eigenthum als die Sügelgraber ihrer Bater. "Benn du diefe findeft", ließ ber ewig jurudweichenbe Stythenkönig bem Darius fagen, "bann wollen wir mit bir fampfen!" 260). Diefe Rurgane find am gahlreichften und größten in ber Wegend von Jefaterinoslam, unterhalb ber Stromschnellen bes Onjepr. Das ift die Begend Berros, wo die Königegraber ber Stythen lagen 261). Bis borthin, fagt herobot, Ronigegraber war ber Borpfthenes schiffbar. Er ergablt, wie der tobte König in vierediger Grube beigefest warb, sammt einem Beib und seinen vornehmften Beamten, die man umbrachte, bagu Pferbe und golbene Der Grabhugel wurde um die Wette möglichst groß aufgebäuft, und erhielt ein Jahr später noch eine schauerliche Umfranzung

von fünfzig geschlachteten Pferden und Reitern, die man mit Spreu ausgestopft auf Pfählen und Stangen rings um den Hügel aufstellte. Wir können nicht zweifeln, daß die heute noch vorhandenen Hügel gesmeint sind. Der größte ist beim Dorf Alexandropol, so groß, daß das Bolf glaubt, er sei älter als die Sündsluth, und auf ihm habe man sich retten können. In seinen Gängen und Kammern, die bereits gesplündert waren, fand man Reste von Goldschmuck, Pferds und Weibersgebeine 202).

Wir haben uns weit in die Kerne führen laffen, bevor wir uns in ber Rahe umgefehen. Der Sobenruden ber indifden Ronigsgraber umfaßt von Guben in meilenweitem Salbtreis bas Thal-Wir fonnten vom Grab bes Alvattes aus beden bes See's. fiebenzig ober mehr, nähere und entferntere Sügel zählen. ragen noch 3mei, ber erfte eine halbe Stunde von hier, ber zweite noch einmal so weit, in ber Richtung Rordwest, die bem Alhattesgrab an Größe wenig nachgeben. Bum Theil befteben bie Graber gang aus Stein und Riesel, und nicht wie bas Alhattesgrab und bie Rachbarhügel aus bloßen Erbschichten ober wie andere abwechselnd aus Stein und Erdlagen. Der gegen ben See geneigte Relsboben ift geebnet, bie abschüffige Seite untermauert, und ein Rundgraben sondert ben Sügel ab. Buweilen find die Grabfammern, oft mehrere hinter einander, in ben Kels gehauen. Goldschmuck foll zeitweis schon zum Borfchein gefommen und in ben Sanben ber Zigeuner verschwunden fein.

Mitten durch die Gräberstadt führt eine felsgehauene Straße Tempel ber nordwestlich um den See herum zur Tempelstätte der Artemis vom See. Quadermauern und dorische Säulenstumpse sollen dort noch auf dem Plat sein, sowie Bruchstücke ungeheurer Thongefäße zwischen Tempel und See 288). Beim Fest der Göttin, erzählt Strabo, tanzten Schilfgeflechte. Man hat dabei an den Tanz der schilfbefränzten lakonischen Jungfrauen gedacht, die ihre Göttin allerdings von hier, dem schilfreichen Ufer des schlammigen Gygäasee's bezogen haben.

## 5. Rundschau von Sardes aus.

Wir muffen uns noch langer hier aufhalten, und unfern Blid noch in andere Richtungen fenben, benn die Form bes lybifchen Sügelgrabe hat, jumal nach Weften, noch einen weiten Berbreitunge, Berbreitunge freis. Wem gehört fie aber ursprünglich an? Rach Strabo murben in Rarien noch die Graber und Raftelle der alten Leleger gezeigt 264). Da diefe aber ein semitisches Bolk find, eins und daffelbe mit Rilikern und Rarern, und ba die Form des Sugelgrabs in gang Aegypten, Sprien und Innerafien nicht vorkommt, fo werben wir bei lelegischen Grabern eber an Felfengraber nach bortiger Art, woran in ber That fein Mangel ift, ju benfen haben. Das Felfengrab und bie Byramide fegen die Bestattung einer gangen Leiche voraus, bas freisrunde Sugelgrab aber ben Scheiterhaufen, und fonnte, ursprünglich wenigstens, nur folden Bolfern eigen fein, die ihre Todten verbrennen. Wie alt es hier in Lybien ift, wiffen wir nicht, aber ficher älter als irgendwo, benn Paufanias erwähnt noch bas Grab bes Tantalos, jenes phrhaischen Urkönigs, beffen Sohn Belops bem griechischen Herafles um vier Geschlechter vorausgeht 265). Es mar ein "febenswerthes" Berf und ftand an bem See, ber bie Sauptstadt bes Tantalus verschlungen hatte - mahrscheinlich ber Sumpf unter ben Kelswänden bes Sipplos, bem wir auf bem Herweg von Magnesta vorüber famen. Dit Pelops, meinten bie Griechen, fei biefe Graberform nach Griechenland gefommen 306). Bebeutsame griechische Seroenbugel ftehen bereits dieffeits auf affatischem Boben. Wenn wir in Bebanfen nordweftwarts über Bergamum megftreifen, mo ber Weg von Guben nach ber Stadt zwischen zwei fehr großen Denkmalen biefer Art hindurch führt - Der Sügel zur Rechten mit doppeltem Gipfel und von tiefem breitem Graben umgurtet, ber Sugel jur Linken mit hoher Umfangmauer und eingebrochenem Gewölb, beide namenlos 267) und wenn wir ben Rlug bis in's Stamanberfelb fortsegen, so feben wir fie da und bort, am Suß und auf bem Ruden ber Sohen, Die Grabjum Theil von fehr bedeutender Größe und von den bedeutsamften Ramen umflattert. Der größte, felber gegen hundert Auf hoch, fteht

auf bem Sobenruden, ber bas Cfamanberfelb vom agaifden Meer trennt. Er liegt aber abseits vom Schauplat bes Drama's und fommt in ber Ilias nicht in Betracht. Um Borberende bes Sobenzugs ftehn die Hügel des Achilleus und Patroflos. Achill's Hügel, wo wir später felber noch ankehren muffen, ift erbrochen, aber wie es scheint, brang man burch bie verschiebenen Schichten, aus benen auch er jusammengefest ift, nur bis jur Statte bes Scheiterhaufens por, und konnte immerhin noch eine Gruft barunter fein. Ein britter Sügel, etwas rudwarts von ben beiben, gewöhnlich Antilochos' Grab genannt, ber neuerdings eröffnet wurde 268), ergab gwar bis auf feinen unterften Grund nichts als die Ginficht in ben Bau feiner Schichten. Diefer ftimmt mit unferem Alvattesgrab, fofern die Schichten nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen geneigt find, offenbar um besseren Widerstand ju leiften. Um bebeutfamften, mas ben inneren Bau betrifft, ift Mias' Brab, jenfeits bes Cfamanberfelds am Sellespont. Er hat, ahnlich wie ber größte Bügel von Alt-Smyrna, ein fternformiges Kachwert von Mauern gu Grunde liegen, und einen Gewölbeingang, beffen Wölbung aber nicht wie bort, aus magrechten Quaberschichten fich zusammenschiebt, sonbern, bamit alle Kormen bereits in Servenzeit erschöpft find, ein richtiges bides Reilgewölb aus Stein und Mörtel ift 269). Diefe Sügel hatten eine Rrönung burch einen runden Pfeiler, wie ein folcher auf ber Höhe tiefes Albattesgrabs liegt, und wie man ahnliche auf ben Grabterraffen von Alt-Smprna fieht. homer nennt bas troifche 3106grab, mitten in ber Rampfebene, und läßt ben Baris hinter jenem Rronungepfeiler hervor feine Bfeile ichiefen 270).

Die Grabbagel Griechen.

In Griechenland selbst find diese Denkmale des Heroenalters zahlreich genug. Wir erinnern 3. B. an den einsamen Hügel im Feld von Marathon, jenes Denkmal aus der Perserschlacht 271). Noch gewaltiger ist der sogenannte Hügel des Koröbus am Einsgang aus Arkadien nach Elis. Bei einer unvollständigen Ausgrabung fand man abermals ein Fachwerf von Mauern, und viele Rester von Asch, den Rest späterer Opfer, den man gleichfalls darin besgraben hat 272). Diese Male waren heilig, Sammelplas der Umwohner.

"Die an Aepytus' Mal wohnen" heißt es in ber Ilias, um arfabifche Kämpfer vom Kyllenegebirg zu bezeichnen 278).

Aber wenn es einestheils ichwer ift, burch ben Sugel hindurch bie Grabfammer zu erreichen, fo giebt es anderseits Denkmale, wo nur die Grabkammer übrig, ber Sügel aber gang ober fast gang verschwunden ift. Das ift ber Fall bei ben sogenannten Schaphausern bes Atreus und Agamemnon zu Myfene, und bes Minyas zu Wir haben und theilweis ichon an Ort und Stelle Ordomenos. überzeugt, daß fie Graber find. Die Grabfammer, die in diefer lydischen Tobtenftadt fo unbedeutend ift, in der Rrim aber fich zu verschiedengestaltiger, vier- ober vielediger Ruppelform erhebt, sie ift bei ben Minpern und in Agamemnon's haus ein großartiger Dom. ju Orchomenos ift gwar nur ber Gingang, ber Bon einem großen Marmorbalfen gebeckt wird, fammt ber Rundung und Bertiefung bes einstigen Ruppelraums am Fuß bes Burgberge erhalten 274). Aber gu Myfene famen wir burch einen geneigten, mit Quaderwanden gefaßten Bang, und jene vormals in aftatischen Formen beforirte Thorfacabe in das fünfzig Ruß Bohe Gewöld. Wie die Nagelspuren zeigen, war es mit ehernen Blatten ausgefleidet und mag allerdings als Schathaus die beste habe bes Todten umfaßt haben, und fann als Schathaus noch gebient haben, mahrend er ruhig in ber Felfenfammer baneben schlief. Das große Gewölb bilbet fich auch bort burch magrecht über einander vorrückende Steinfreise, wie in den Rurganen ber Rrim, — Steinfreise, Die nur burch die Laft ber barauf ruhenden Erde als Gewölb festgehalten werden. Ein Erdhügel, Tumulus, lagerte barüber, ber Größe bes Gewölbs und bem Ruhm bes Begrabenen entsprechend. Jest ist er allerdings zerwühlt und niedergegangen, so bag bie außere Bobenflache von ber Sohe bes Bewölbs fast erreicht wird, und daß bereits durch eine Deffnung das Tageslicht hereinfällt.

Ueber Griechenland und seine Denkmale weg muffen wir ben Blid noch weiter westwarts nach Etrurien heben. Befanntlich war Etrurien und man in Kleinasten, wie in Italien überzeugt, das einst lydische Kolonien über Smyrna nach Etrurien ausgezogen seien. Bot doch das etruskische Leben noch Bergleichungspunkte genug mit dem vorberen

wie mit bem tieferen Morgenland. Sie hatten eine Rosmogonie, welche die Welt in sechs Perioden und in abnlicher Ordnung wie die hebraifch babylonische erschaffen läßt. Sie fennen ben Rampf ber guten und bofen Beifter, ben fie ungabligemal gang wie bie Phonifer und Babylonier barftellen und zuweilen ausbrudlich als Rampf um die Menschenseele faffen. Es find bas Borftellungen, Die ben religiöfen Boben bes gefammten alteren Affens bilben. Aber junachft an Rleinasien und die lydische Nachbarschaft mahnt und die etrusfische Wiffenschaft ber Zeichenbeutung. Sie weiffagten aus Bogelflug und Blig, wie die Phrygier und Karer, welch Lettere ju Telmeffus eine berühmte Beiffageschule hatten. Bon Lybien selbst, beffen einstiges Leben und naturlich nur fehr ludenhaft befannt ift, leitete man Die Burpurtracht ber etruskischen Großen und die nachherige Toga ber Römer, Diefes verfünstelte, für ein thätiges Leben fo ganglich unbrauchbare Rleidungsftud. Denfelben Weg aus Ufien, wie bereits bemerkt, hat das etrusfifch-römische Feldzeichen, der Adler, gemacht. Un Lydien erinnert auch die ausgelassene Freiheit, welche das weibliche Geschlecht in Etrurien, nicht minder als in Lyvien, genoß 276).

Der lybifche Grabbugel in Etrurien.

Rein Bunder, wenn wir in Etrurien auch bas lybische Sugelgrab in gahlreichen Beispielen vorfinden - ju gahlreich, um fie von bier aus erschöpfen zu fonnen. Wir erinnern vorerst nur an den Weg von Civita Becchia nach Rom, wo auf der Rufte zuweilen ein Thurm aus Saracenenzeit in die blaue Meereshohe hineimagt und andeutet, wie groß die Gefahr feindlicher Landung zu jeder Beit Eben hier sollen jene Lydier gelandet haben 276). Strafe landeinwarts wendet, vom Pofthaus von Balo an, murben wir bald im Feld die fogenannten Monteroni gewahren, eine Gruppe bober Grabhugel, natürlichen Sebungen ahnlich, die aber bei ber Aufwühlung eine niedrige Grundmauer bis zu achthundert Fuß im Umfang ergaben. 3m Innern find labyrinthifche Bange, wie im Alnattesgrab 277). Wenn wir aber hinaufstiegen von Palo aus nach ber Stätte von Care, fo murben mir bort vor ben Ballfelfen ber hochgelegenen Stadtplatte querft nach bem Gingang jenes Grabes fpaben, bas nachft bem Ruls Dbo in ber Krim den reichsten Inhalt goldener Schäpe bes mahrt hatte 278). Es ift bas Grab, bas wir ichon ju Gibon nennen

mußten, weil biefer Inhalt von Gold und Silbergerath augenscheinlich aum Theil phonikische Sandelswaare ift. Der große Erdhügel, ber bas Brabgemach bebedt hatte, ift zwar langft gerpflügt und niebergegangen, und eben vielleicht feine Abwefenheit hat ben goldenen Rern gerettet. Jest öffnet fich im hang bes Relbes ein gangartig langes Gemach, und fundet mit feinem zerfallenden Eingang bereits die Bauart bes Bangen an - magrechte Quaberschichten, Die nach oben übereinander vorschieben und in Spigbogenform geschnitten find. Rur ift ber Spisbogen nicht zu Ende geführt, wie in bem sogenannten Tantalosgrab bei Smyrna, fondern ftatt ber Spige tritt eine rechtwinflige, flachgebedte Kanalrinne ein. Die vorbere Abtheilung bes langen Bange, ber mit zwei kleinen felogehauenen, fuppelgededten Flügelraumen verfeben ift, mar bas Grab eines Rriegers. Wir laffen bie broncene Babre und alles Undere und erinnern nur an die Reihe broncener Schilbe, bie an ber Band lehnten. Diefe Schilde von getriebener Arbeit zeigen verschiedene Rreife von Fabelthieren, Bidgadlinien, Wellengewinden, Schuppen ic., gang abnlich wie bie Bruchftude von jener Prachtfacabe an Agamemnon's Grab. Faft bie ganze Welt bachte bamals in benselben Formen; es ift ein und berfelbe babylonisch phonifisch tleinafiatische Stil. Bon biesem Kriegergrab im vorderen Bang mar bas hintere Ende, ein Brieftergrab, burch eine halb offene Scheibe getrennt. Ein Leichnam fand fich auch hier nicht, wohl aber ein wunderbar reicher Golbschmud, jebes Stud an der Stelle, wo es bie verschwundene Leiche befleidet hatte. Wir machen nur jene goldene Bruftplatte namhaft, mit bem Salsausschnitt und getrieben in gablreiche Reihen fleiner Fabelthiere, menschlicher Flügelwesen, Sirfche, Bienen, zweiföpfige Chimaren, gang wie fie auch in mehreren Reihen übereinander aus bem Schurzfell ber ephefifchen Artemis fpringen. Da sind auch reihenweis menschliche Figuren, jede zwischen zwei aufrechten Löwengestalten fampfend, offenbar bie innerafiatische Borftellung vom Rampf guter Benien gegen bofe Machte. Da waren Golbfafern' und Frangen, so viele, daß der beigesette Priefter ober Priefterfürft ein ganges golbenes Gewand muß getragen haben, ahnlich wie jener taurifche König im Rul-Obo und die Lydier felbft. Wir begreifen nun auch, warum ber Inhalt mancher Sügelgraber so gering ift, und in Alyattes Grab

wahrscheinlich niemals bedeutend war. Nur wenn die ganze Leiche beisgesett wird, hat es einigen Sinn, den Schmuck und die Geräthe ihres Lebens ihr mitzugeben. Wenn die Leiche aber verbrannt ift, dann braucht es höchstens ein kostbares Gefäß für die Asche. Die Lydier sind der ursprünglichen Idee des ausgeschütteten, kreisrunden Hügelzgrabs, das die Stätte des Scheiterhaufens voraussetzt, treu geblieben und haben nur die Asche darin geborgen. In der Krim und in Etruzien setzt man die ganze Leiche, wie sonst in den Felsengräbern bei, und giebt ihr alle Lebensbedürfnisse mit.

Dben über ben rothen Tufffelsen ist die langgestreckte Stadtplatte von Agylla oder Care selbst. Sie hat nordwärts, jenseits einer tiesen Schlucht ein ähnlich langes Taselland, die einstige Todtenstadt von Care, gegenüber. Dort sind zahllose Felsgräber, und zwar ordentslich in Straßen, Gassen, Plage abgetheilt, unansehnlich von außen, aber im Innern oft geräumige Zimmer mit ausgehauenen Lehnstühlen und an der Wand scheindar aufgehangene Schilder, bekanntlich eine uralt asiatische Art. Ueber sedem dieser tiesliegenden Gräber aber stand vormals ein Hügel, und mußte das Ganze wie eine Welt von riesenshaften Maulwurshausen aussehen, zunächst verwandt mit der Todtensstadt von AltsSmyrna auf den Terrassen der Küstenhügel 270).

Wir kommen später selber noch nach Etrurien und wollen für jest nur noch Ein Beispiel nennen, weil es an Größe diesen lydischen Ansucumena, lagen am nächsten kommt, die Eucumella im Todtenfeld von Bulci. Dieser weit sichtbare Hügel ist bei zweihundert Fuß Durchmesser jest noch gegen fünfzig Fuß hoch und war einst gleichfalls an seinem Fuß mit einer kreisrunden Mauer gegürtet. Aus dem zerwühlten Innern ragen zwei Thürme, die einst offenbar nur als innere Stütze des Ganzen dienen sollten. Steinerne Sphinre standen am Eingang. Bruchsstücke von Bronce und Goldplättchen, die Reste früherer Plünderung, wurden noch gesunden 280).

Bielleicht trugen sene Thurme, falls sie aus dem Hügel zu Tag stießen, eine Gipfelfrönung ahnlich den fünf Regelformen auf dem Hügel des Alhattes. Solche Krönung mit Regelformen ist nicht nur häusig in etruskischen Stulpturbildern dargestellt 281), sondern auch an vorhandenen Denkmalen noch zu sehen. Gleich hinter Albano am

Lateinergebirg steht das sogenannte Grab der Horatier und Curiatier, ein hoher, viereckiger Unterbau mit fünf gekappten Regelformen besett, die stärkere und höhere in der Mitte, die andern auf den Ecken. Und an diese Krönung erinnert auch das sabelhaste Grab des Porsena Porsena. Ju Clusium, gleichfalls ein viereckiger Unterbau, der ein Labyrinth enthielt, und darüber fünf hohe Pyramiden oder Regelsormen 1802). Da dieses, von der Sage überschwindelte Denkmal aber vierseitigen Unterbau hatte, so gehört es nicht mehr in die Klasse der Hügelsgräber, sondern in sene der affatischen Grabthürme, deren wir auf der Stätte des Mausoleums von Halisarnaß gedenken werden. Rur die Krönungsformen hat Porsena vom lydischen Hügelgrab, dem Grab der Scheiterhausenstätte, hinübergenommen.

Jener aftatische Grabthurm ift, wie wir früher nachgewiesen, Bertefurm ein jungerer Ableger ber affprischen und babylonischen Pyramiden. Beilengrab. Auf viereckigem Unterbau erhebt sich, mit halben oder ganzen Saulen bezeichnet, ber schlanke Pyramidalthurm. Er seht das Begraben ganzer Leichen voraus, während das freisrunde Hügelgrab, wie gesagt, durch ben Gebrauch des Scheiterhausens bedingt ist. Bei Patroklos' Besgräbnis sagt Homer:

Aber fie maßen im Kreife bas Mal und legten ben Steingrund Rings um ben Brand und hauften geschüttete Erbe gum hugel.

Roch eine dritte Klasse von Grabern, die gleichfalls die ganze Leiche voraussetz, steht uns nun bevor, die Klasse der Felsengraber. Sie sind von ungeheurem Berbreitungsfreis und uralt in Kleinasien. Wir wollen sie in Gedanken von Alhattes' Hügel aus, den wir immer noch nicht lassen, zu verfolgen suchen.

Wenn wir nordwärts um das öde, nur dem Wassergestügel eigene Seethal herumgingen, so würden wir bereits jenseits von Mermere, dem nächsten Woscheedorf, einen Felshügel voll Treppen und einge-hauenen Gräbern sinden. Von seinem Gipfel überschaut man noch einmal den See, diese Hügelgräber und die Burg von Sardes mit dem mächtigen Tmolos im Hintergrund 2003). Es ist am Weg nach Thyatira, einer Anlage des jungeren Alterthums ohne bedeutende Reste, in wohlbebauter Ebene gelegen und jest als türkisch-griechische

Stadt Athiffar genannt. Jenfeite biefes größeren Orte, am nachften Tag, und jenseits einiger nördlichen Thalebenen, wurden uns wieber Die Felfen mit hunderten von Grabern entgegen treten. Da find 216plattungen, Treppen, Rammern, Rischen, aber alles gesprengt und vermuftet 284). Die Städte find unbefannt, ju benen biefe Graberberge gehört haben mögen, und wie viel folde Berge mag es geben, die noch Niemand besucht hat!

11m bedeutfamere Denkmale und solche von unzweifelhaftem Alterthum ju erreichen, muffen wir unfern Blid in Gebanken fern nach Abrygifde Rondoften erheben ju den phrygifden Ronigsgrabern. Unfer Bedankenflug geht zunächst über bas Land Ratakefaumene, Brandland, eine reichlich vulfanische Begend, die ihre Lavaftrome am hermus berab bis in diefe Ebene von Sardes vorgeschoben. Die brei Blafebalge, wie fie Strabo nennt, Tintenfaffer nach heutigem Ausbruck, b. h. brei schwarze Regel mit tiefen Kratern stehen in ber Rabe ber beutigen, felber aus Lava erbauten, finfteren Stadt Rula. Sie haben weit und breit das Land mit Lavabroden bedeckt. Undere, fleinere Regel von alterer Herfunft, vorgeschrittener Berwitterung, find, wie fcon in Strabo's Zeit, mit Beinreben befleibet 285). Rein Bunder, wenn man in diefer, an Erdbeben reichen Begend ben Typhoeus begraben bachte, ber von ben Blipen bes Zeus zuweilen geschreckt werden muß 286). Diefes Land Ratakefaumene wird noch zu Lydien gerechnet. Aber bereite in Phrygien, nordöftlich meiter, fteht das Waldgebirg Dinbymus, mo ber hermus entspringt. Es ift ber Göttermutter heilig, die den verlorenen Attes im phrygischen Gebirgewald sucht, so wie sie als Approdite bei den Phönikern ihn im Libanon gesucht hat. Jenseits ift bas Hochland Phrygien's, mit geringen, fichtenbedeckten Höhenzugen und grunen Thalebenen. Dort, in Thalern ohne Ramen, wo nur Turfomanenhirten zuweilen ihr Belt aufschlagen, fern von beständig bewohnten Platen, und schwierig aufzufinden, find gange Sohlenftabte entbedt worden 287).

foblenftabte.

Sie haben, wie es scheint, theile fur Lebende, theils fur Tobte gedient. Da find lange Felfenreihen zu einzelnen oder verbundenen Bellen, oft in verschiedenen Stodwerten und unzugänglich boch, aus boblt. In der weichen, weißen Tuffwand war die Arbeit nicht eben

schwer. Die zugänglichen Kammern zeigen Feuerspuren, weil bie Turfomanenhirten barin im Winter wohnen. Bur Wohnung für Lebende muß bas Bange bestimmt gewesen fein, benn alle andern Baurefte fehlen, und Höhlenstädte ähnlicher Art find noch jahlreich genug in Dagegen giebt es weiterhin, jum Theil mit Giebelformen gefronte Bellen, welche wirfliche Graber find. Bur Geite einer gangen Todtenftadt, welche die phantaftischen Felsthurme über grunem Thalgrund einnimmt, fteht Jafili Riaia, ber befdriebene Fels. Es ift Die Facabe eines phrygifchen Roniggrabs. Diefes Architektur: Dibasgrab. bild feltsamen Anblide fteht auf abgesonderter Band, so hoch ale biefe felbft, b. h. gegen achtzig Rug hoch und fechezig breit. Seine Architefturglieder, ein vierediger, unten offener Rahmen, ber von einem Biebel gefront wirb, treten nicht eben energisch vor. Sowohl ber flache Rahmen und die Giebelbalfen felbft, als die umspannte innere Flache, find von reichem, aber flachem Ornamentgebilde bebedt. Die innere Flache zeigt ein ununterbrochenes Maanbermufter, wie einen nieberbangenden Borhang; ber vieredige Rahmen einen Gurt von mehrfachen parallelen Rautenftreifen. Solche Rauten - auf ber Ede stehende Bierede - bezeichnen in stärkerer Reihe, und nicht vertieft, fonbern erhöht gehalten, auch ben Biebelrahmen. Buoberft, mo bie beiben Giebelbalten fich freugen follten, figen zwei freisrunde Boluten, jest durch eine Lude bes Felfens unterbrochen, bei einander. Sie beuten uns an, wie man überhaupt auf ben Bedanken eines Afroterienschmuds fam, benn ursprünglich scheinen bie Afroterien nichts als die fich burchftofenden Enden der Giebelbalten gewesen zu sein 288).

Um die Giebelecke links, außerhalb der flachen Rische auf dem Fels erscheint eine phrygische Inschrift, und eine andere rechts neben dem Rahmenpfeiler herauf. Die Buchstaben sind den altgriechischen ähnlich, die Sprache aber, bis auf wenige, gleichfalls verwandte Worte, unverständlich 289). Diese Worte sind: Midas anaktei, dem Herrscher Midas. Midas ist ein Rame, der in der phrygischen Königsreihe, Midas. mit dem Ramen Gordius abwechselnd, ewig wiederkehrt, von senem ältesten Midas an, dessen Berührung Alles in Gold verwandelte, und der, als ein Bad im Paktolus ihn von dieser unglücklichen Gabe heilen sollte, wenigstens diesen Fluß noch goldführend machte. Dieser älteste

Midas wird als Gründer von Städten gefeiert, die an allen Enden seines Reiches, Phrygiens in weitestem Umfang, liegen und ihn theils weis als Heros auf ihren Münzen zeigen. Wie es scheint, hat er den Wohlstand seines Hirtens und Ackerbauvolkes gehoben und damit Gold gemacht. Schon dem Knaben trugen die Ameisen Getreidekörner in den Mund. Ein anderer Midas, in der Mitte achten Jahrhunderts, sandte seinen Thron, nach Herodot ein sehenswerthes Werk, als Weihzgeschenk nach Delphi. Wahrscheinlich derselbe Midas tödtete sich beim Einfall der Kimmerier, angeblich durch einen Trunk Stierblut, das man seltsamerweise für tödtlich hielt. Später verschwindet der schwache Kaden einer eigenen Geschichte, und ist Phrygien den Lydern untersworsen worsen

Die Bbrugier.

Die Sprace ber Inschrift icheint ber armenischen verwandt, gehört also bem arischen ober sogenannten indo-germanischen Sprachstamme an. Bon ben Armeniern wurden aber bie Phryger burch die bagwischen geschobenen Rappadofier fprifden Stamme, Die bis an's nördliche Meer reichen, getrennt, und gleichfalls femitische Bölfer überstürzten im Guben und Weften bie Grenzprovingen. Go hat fic auf phrygischem Boben ber lybische Staat gebildet. Die Phryger aber, im Alterthum fur's altefte aller Bolfer gehalten, hatten bruben in Europa noch eine große Bermandtschaft von Bolfern, Die gleichfalls Phryger ober Bryger heißen. Um beschneiten Bermiosgebirg in Makedonien lagen die Rosengarten bes Mibas, in benen Silen gefangen wurde, um bem Mibas alle göttliche und menschliche Beisheit mitzutheilen 291) - offenbar eine mandernde Sage, benn dieselbe That bes unberechenbar alten Midas spudt auch da und bort in Rleinaffen. Sogar ber Götterberg Dlymp scheint seinen Ramen einer phrygischen Wanderung zu verdanken, benn bereits in Phrygien fehlt es nicht an Olumpen 292).

Aber die Inschriften dieser phrygischen Sprache find bis jest nicht entziffert und aus dem bloßen Namen Midas am Jasili Kiaia können wir keinen Schluß auf das Alter des Denkmals ziehen. Ein Königsgrab mag es sein, da es mit den wenigen verwandten Denkmalen der Nachbarschaft sich so sehr vor allen andern auszeichnet. Die alte Stadt Mideion, die den ältesten Midas als Heros auf ihren Munzen führt,

fann nicht allzuweit bavon gelegen haben 298). Einen Eingang in's Grab bat man nicht. Unten in ber Maanberfacade und beren Zeichnung unterbrechend, ift am Boben eine mehrfach eingestufte Rifche, aber faum groß genug, um einen Leichnam aufzunehmen. Wir haben indeß bei ben perfifchen Königegrabern gefehen, wie wenig ber Begrabnigraum selbst der Größe der Kacade zu entsprechen pflegt.

Eine Strede weiter, an ber übrigen schmudlosen Tobtenstadt vorbei, beren Zellen fich höchstens mit einem Giebel fronen, ober im Innern eine Gewölbform bilben, fommt hoch im Felfen eine abnliche Facade und brittes wie Jafili Riaia, nur bedeutend fleiner und ohne Inschrift. mittlere Flache innerhalb bes Rautengurts ift vollfommen glatt und obne sichtbare Nische. Ueber bem Rahmen ift ein Kries mit einem Saum von umgekehrten, abwechselnd offenen und geschloffenen Balmetten, befanntlich ein affprifches Ornament. Die Giebelbalfen freugen fich zuoberft wieder, um in eine affprisch gefuppelte Volutenform Uffprifch ift auch die Rosette in ben Eden bes Giebelauszuaebn. felbes, beffen Mitte von rechtedigen Eintheilungen burchschnitten wird.

Offenbar haben wir hier Die Abbildung eines alten Giebelbau's in Soly vor' une, und die Rautenfaume bes Rahmens stellen ein altes Holgschniswerf bar. Bir find in einer Balbregion, die vor Alters gewiß dieselbe mar. Weiter aufwarts, mitten im Kichtenwald fteht noch eine dritte feinere Kacabe, mit Inschrift im Fried, und einer langeren um ben gangen Giebel herum, die nach alter Art buftrophebon gefdrieben ift, b. h. eine Zeile nach rechts, Die andere nach links. Der Rahmen um die glatte Facadenfläche hat nicht mehr die ununterbrochenen Rautenreihen, fondern, wie bereits am zweiten Grab, quadratische Relbertheilung, auf ben Seitenpfeilern boppelt, und in jedem Quabrat wieder vier auf den Eden stehende Bierede. Giebel find abermals rechtwinklige und runde Füllungsornamente. Ein Eingang ift nicht zu sehen. Fichtenstämme wurzeln barüber 204).

Alfo ein Solgbau, ber affprifche Deforationsformen angenommen Progeten hat, wird in ber Felswand nachgeahmt. Es ift bas altefte Beifpiel Diefer Art, und verrath fein Alterthum ichon burch die Schuchternheit, Die geringe Energie, mit ber bie Bauformen hervortreten. Wir werden seben, wie das bei den Lykiern gang anders wird, jenem jungeren

Bolf, das offenbar dieses phrygische Beispiel bereits hatte, als es daran ging, seine eigenen Holzbauformen im natürlichen Fels wiederzugeben.

Roch einige weitere Denkmale beffelben Stils werben aus ber Rachbarichaft gemelbet 295). Eines davon zeigt in der Abbildung bei einfacher Racabe in seinem Giebel zwei Pferbe, die burch einen runden Pfeiler getrennt find. Man hat diesen Pfeiler wieder "phallisch" ge-Wir werden aber in den Pferden und in dem Pfeiler fo wenig einen tiefen Sinn suchen, als 3. B. in ben allerdings vielverdeuteten Löwen im Giebel des Löwenthores von Myfena. Auch dort find die beiben fich entgegen gerichteten Thiere burch eine eigenthumliche Saule gefdieben. Die Saule ift aber nichts als Interpunktionszeichen, bamit man nicht glaube, die Löwen fallen sich an. Statt ber Saule fann amifchen beibe Lömen auch ein anderes Scheibezeichen, g. B. ein Gefaß eintreten. Go gefchieht es an einem Grab griechischen Stile, genannt Solon's Grab, bas man gleichfalls in biefem Theil von Phrygien bei einer hochgelegenen Gipfelftadt Gombet gefunden hat. Dort ift die reiche Felsfacade mit Afroteriengiebel malerisch von einem türkischen Saus überbaut, bas auf zwei, vor die Facade geftellte Pfoften geftust, hoch darüber schwebt. Richt im Giebel, aber auf ber Fläche darunter fteben zwei Löwen fungeren Stile, mit bem Brachtgefaß bazwifchen. Ein anderes Motiv fennen wir von einem Grab zu Aigani, ber nächsten größeren Ruinenstadt im Westen, wo wir uns fpater noch umsehen muffen. 3mei Löwen ftehen bort auf einem erlegten Thier und glopen fich an, Alles nur jum Zweck ber Giebelfüllung 206). fachste Giebeleintheilung ift freilich ein fenfrechter Balten in ber Mitte. So sehen wir ihn im Giebel bes zweiten und britten hiefigen Facabengrabes und werden ihn in Lyfien wiederfinden, wo z. B. im Spipbogengiebel eines Sarkophags zu Antiphellus zwei geflügelte Sphinre einander gegenüber fiten und burch folch einfachen Balfen getrennt find 907). Und wenn in diesem Balfen noch ein weiterer Sinn lag, fo ift es ursprunglich nur ber Eine: ale Balfen, Pfeiler ober Saule - ben Giebel zu ftüten.

Dorifche Selfengrab

Weiter nach Norden, immer in der Richtung der erstgenannten drei Königsgräber, erscheint im weißen Fels auch eine dorische Facabe: ein weitgespannter Giebel mit Triglyphenfries und dunnem Architrav

über zwei borifchen, aber ungeftreiften Saulen. 3mei Thuren mit ppramidaler Berengerung nach oben, führen in's Innere. Diefes besteht aus zwei gewölbt geschnittenen Räumen, ber eine mit Leichenbanken, ber andere mit Sartophagen. Noch weiter nach Rord folgt in der Richtung Oft nach West bas Thal Doganlu, nach welchem gewöhnlich bie gange Reihe benannt wird. Es ift felber mit Taufenden von Rammern, wenn auch schmudlofer Art bezeichnet, und war entschieben eine Stadt für Lebendige, denn im Kelsen entdedt man zuweilen auch iene kolbenformigen Bruben, von oben offen, die wir im alteften Palaftina bereits ale Getraidebehalter erfannt haben, und die auch in Lyfien, g. B. ju Antiphellos als solche uns wieder begegnen werden 208).

Eine borische Facade nöthigt und natürlich nicht mehr, nach dem was wir gelernt haben, an griechischen Einfluß zu benfen. sowenig verrath die dunne, gespreizte Form, die zwischen den zwei Saulen vier Triglyphen ftatt einer einzigen zuläßt, ein jungeres Alter. Auch der alte etrusfische Tempet mar gespreigt, und etrusfische Giebel ordnen ihre Triglyphen gleichfalls ohne Rudficht auf die Saulen darunter 200). Wir könnten behaupten, daß eine Architeftur um fo alterthumlicher fei, je weniger ber Triglyphenfries mit ben Saulen in ein Berbaltnig tritt. Im vollendeten hellenischen Bau besteht es barin, daß über jeder Saule und über jeder Zwischenweite je eine Triglipphe steht.

Wir tennen in Rleinasten noch einige ähnliche Grabfacaben, Die zwar fremdartiger anzusehen, aber immer noch als borische zu bezeichnen find. Wenn wir von hier, von Alpattes Grab aus, statt nach Rord und Nordost in Gedanken rein oftwarts stoßen, über gang Phrygien weg, über bie wuften Rlachen von Enfaonien und ben großen Salgfee Tatta, immer oftwärts nach Rappadofien hinein, so wurden wir ichlieflich auf ben einfamen Berg Urgaus treffen, ben bochften Rleinaftens, einen erloschenen Bultan, groß wie der Aetna. Bald hinter Rappabolische bem See beginnen bie Aushöhlungen alter Grottenftabte im weißen, vulkanischen Sand ober Bimssteintuff und ziehen fich Tagereisen weit gegen ben Berg Argaus 200). Aus ben unteren Felfenraumen führen oft icornfteinartige Schachte nach ben oberen Rammern, zu benen man nur, auf Sanden und Rugen fteigend, mit Sulfe fleiner Bertiefungen im Shacht hinauf fam. Einige ber Rammern haben Spuren alter

Malerei und ergeben fich als briantinische Ravellen, sei's daß fie urfprünglich dazu bestimmt maren, ober vorgefunden und benüt murben. - Bollende feltsam find weiterhin die bewohnten Thaler von Utf chhiffar und Urgub. Sie find eingefenkt in eine Sochflache, wo man bereits ben Schneegipfel bes Argaus im Angeficht hat, und find gang und gat angefüllt mit taufend und aber taufend fpigen weißen Regelformen, jebe fünfzig bis zweihundert Kuß hoch, und so gedrängt, daß nur schmale Pfade zwischen beren Fuß bleiben. Da verschiedene dieser Regel in gleicher Sohe biefelben Schichten zeigen, fo ift es flar, baß fie einft eine einzige Maffe vulkanischen Sandes ausmachten und erft im Lauf der Zeit durch die Gewässer so seltsam ausgewaschen und getrennt wurden. Allenthalben nun in diesen Regelformen sieht man zahllose Kammern ausgehöhlt und Fenfter bis zu einer Sobe hinauf, daß fte nur durch innere Treppen zu erreichen sein konnten. Die beutigen Turfen und Briechen, welch Lettere aber fein Griechisch mehr verfteben, und Armenier von Urgub mohnen zwischen diesen schneeweißen, Moncheurgub fapugen ähnlichen Zaden, und benügen Die alten Grotten als Stall ober Scheune, ober brechen beren Borbermand aus, um fie nach eigenem Bedarf zu erseten.

Eines der Gräber in der Nachbarschaft von Urgub zeigt in der Abbildung eine Art dorischer Facade, die aber so eigenthümlich ift, daß sie der Möglichkeit eines griechischen Einstusses noch ferner steht, als jene zu Doganlu. Es ist vielmehr eine neue Abart jenes phönistischen zu Doganlu. Es ist vielmehr eine neue Abart jenes phönistischen zu die Saulen mit ägyptischem Relchtapitäl zwischen zwei ähnlich gekrönten Pfeilern, und alle vier tragen einen sehr schwachen gestreckten Giebel, fast so flach, wie die Giebelandeutung in den Grotten von Benihassan. Eine Thure, nach oben pyramidal verengert, führt in den inneren Raum, wo drei Sarkophage, seder in einer Nische ruhen. Bor der Facade ist feloges hauener Borhof, weil man in den Fels hinein mußte, um eine Band für die Facade zu gewinnen. Angekündigt wird das Ganze von fern durch eine hohe Säule, die frei auf der Hochstäche daneben steht, Dikeli Tasch, der aufrechte Stein, genannt soi).

Alehnlich muß ein Denfmal sein, das in einer Felswand über dem Fluß Alajah gesehen wurde, in Nordkappadokien, bedeutend nordwärts vom Argaus 303). Dort stehen drei dide, stark verjüngte Säulen mit einem, in zweimaliger Schwellung ansehenden Capital und tragen, statt des Giebels, den rohen Fels. Rammern öffnen sich nicht im Innern, sondern auf beiden Flanken der Vorhalle. Wer weiß, wie viel von dieser Art noch unentdeckt sein mag.

Dort nicht minder, als in bem trockenen Thalgrund von Urgub gehörte bas Land ben fyrifchen Rappabofiern, und nach Sprien und Phonifien werden wir gewiesen, nicht nur, wenn wir nach ber Bertunft biefer fleinasiatifdeborifden Gaulenfacaben, fonbern wenn wir nach ber herfunft ber Felfengraber überhaupt fragen. Das berfunft ber gelfengraber. Kelfengrab ift uralt femitifc. 3mar in babylonischer Ebene fann es feine geben, aber in Palaftina werben fie feit Abraham's Zeiten namhaft gemacht. Im Todtenthal von Jerufalem fteht neben den felsgehauenen pyramidalen Grabthurmen bas fogenannte Jafobusgrab, eine in die Felswand vertiefte Borhalle von zwei dorifden ungestreiften Saulen mit Trialpohenfries barüber. Ein Giebel ift nicht vorhanden, fo wenig als bei jenem Denfmal über bem Alajahfluß. Wahrscheinlich ift Jafobus' Grab fehr alt, aber von unzweifelhaftem Alter find bie phonifischen Refrovolen am Rug des Libanon her. Die Begrabnifftatten von Tyrus erftreden fich viele Stunden weit, gewöhnlich einfache Felfenkammern mit brei gewölbt gefchnittenen Rifchen für drei Bante, oft auch mehrere Rammern übereinander. Rur ift das Meifte leiber unbefannt, ba felbft auf jener gewohnten Ruftenstraße ber Reifende felten von bem Saumthierpfad abweicht. Richt beffer erforscht ift die großartige Todtenftadt gegenüber ber Infel Arab in Rordphonifien. Dort fteben jene machtigen Pfeiler in Geftalt oben abgeftumpfter Balgen über fehr geräumigen Felfenkammern, zu benen Treppen hinabführen. Jene Walzen- und Regelformen, runde Obelisken, die bem archaologischen Tieffinn schon zu grauenhaften Difverftandniffen Unlag gaben - wir fanden fie wieder benütt als Krönungsform, hier auf Albattes Sugel und bis nach Etrurien hinein. Der Aufenthalt unter den vom Gestrüpp überwucherten Grabern der Aradier war bisher der Bebirgebewohner, ber wilden Rasairier wegen, wenig rathsam. 3abllose, oft fehr geräumige Felfenkammern melbet man auch aus ber Umgegend von Labifieh, Laobicea, noch weiter nördlich, gleichfalls eine altphönikifche Stadt 208). Naturlich fteht im hintergrund aller phonikiichen Kelfengraber bas Borbild Aegyptens. Wenn unfere fruber geäußerte Annahme richtig ift 304), so haben wir im Tobtenthal von Jerufalem bereits ein Denkmal ber aus Aegypten verbrangten je bufi. tischen Syffos. Wir meinen jene rein agyptische Polonfront, Die als Grabfacade awischen ben Grotten bes Dorfs Silvah fteht. Dort bei ben Aegyptern und Phönikern geht bas Spftem ber Kelfengraber aus einer mächtigen Ueberzeugung hervor, und nicht etwa bie Leichtigkeit der Arbeit hat deren großartige Ausdehnung veranlaßt, wie bei ben armen Rappadofiern, die nicht nur für Tobte, sondern auch für Lebende Raum in ben Felfen suchen.

Wir haben die phryaischen Grottenstädte besprochen, die von ber Mitte Phrygiens nach Rorben zu verfolgen find, jene Reihe, in welcher bas Midasgrab liegt. Sie fest fich auch nach Suben fort, und ausgehöhlte Bergmande gibt es allenthalben auch im fublichen Phrygien, &. B. in ber Nahe bes bort ftehenden Bulburfee's und bes umfangreicheren Egerbirfe e'8 805). Einiges wird namhaft gemacht weiter oftwarts in ben Soben bei Itonium, jest Ronieh, ber verfallenen türkischen Sauptstadt ber troftlosen lyfaonischen Chene 806). Sochft über-Soanli Dere. rafchend ift Soanli Dere, Soandus, fühmeftlich vom Argaus, in bemfelben Bimofteintuff wie die Thaler von Urgub. Durch einen felsgehauenen Bogen gelangt man in ein Thal, beffen Klippenmände zu beiden Seiten von Tausenden von Gräbern und Wohnkammern burchbrochen find, zum Theil klein und unzuganglich boch und scheinbar nur durch Stride von oben herab zu erreichen, zum Theil auch geraumig, mit Bogen und Pfeilern und Saulen in reicher Facabe. Felsgehauene Rapellen und Rirchen, mit Malerei im Innern, melben, baß fie theilweis auf byzantinischem Boben fteben, find aber nicht maaggebend für ben ganzen ungeheuren Rest. Immer noch laffen sich im Innern ber Kelswand gange Reihen von Zimmern, Gangen verfolgen und auf bem Weg schornsteinartiger Schachte fteigt man in obere Reihen, Alles wohnlich wegen ber Trodenheit bes Felfens, aber ohne Schmud 307).

Alle biefe Grottenbauten Rleinasiens haben in Griechenland feinerlei Rachahmung gefunden. Außer ben Grabfacaben und Ratakomben auf einigen Inseln, die vormals phonifisch waren, wie Thera, Rythera, und ben Felfengrabern von Phigalia, welches velasgisch, Rorinth, welches phonififch war, und ben Kelfennischen bei Delphi, meldes fretisch war, finden wir nirgends ein Verlangen in offene Relswände einzudringen. Aber einen Ort muffen wir ermahnen, ber, wer weiß burch welchen Busammenhang, biefen fappadofischen Sohlenftabten überrafdend abnlich ift, Bal b'Ispica in Sicilien 808). Im füblichften Bal b'Sepica Theil, einem unfreundlichen Gebirgsland, wo die Stadt Mobica, fehr verschieben von anderen Stabten Siciliens, ftatt auf bem Berggipfel in ber Tiefe eines Reffels liegt, erreicht man fudwarts, abermals über ein hochland weg, die Thalfvalte Isvifa. Beibe Banbe bes vielfach gefrummten Thale find von Reletammern, oft in verfchiebenen Stodwerfen, burchbrochen. Der Einsturg ber Borberfeite bect bas Innere sammt ben Verbindungstreppen auf. Arditeftonischen Schmud gibt es so wenig als in ben tappabotischen Rammern. Einige Raume find von hirten bewohnt. In ber Tiefe am Bach ift reiches Bachsthum von Oleander, Keigen und Johannisbrotbaum. Raktusgewinde hangen über die Grotten. Sicilien hat so viele Sturzwellen frember Bandervölfer aufgenommen, baß leicht auch eine in diese abgeschiedenen Thaler fallen und barin vergeffen werden fonnte.

Wenn die Kelfengraber bes innern Rleinaftens uns nach Phonifien und Balaftina zurudweisen, so giebt es andere Rulturmotive, die bireft aus Affprien ftammen. Und gwar fonnen wir bie Strafe noch nach: Rulturftraße weisen, auf benen fie eingerudt find. Wir meinen nicht eine bilbliche Strafe, fonbern ben wirklichen affprifchen Strafenbau, welcher theilweis ber späteren verfischen Boftftrage zu Grund liegt 809). Diefe verfifde Boftftrage, Die fogenamte Ronigeftrage gwifden Garbes und Sufa hatte hundert und elf Stationen, die immer brei ober vier geographische Deilen von einander entfernt find. Auf allen mußten reitende Boten bereit fein, um mit bem eingetroffenen foniglichen Befehl weiter ju fliegen. Bon Sufa führte biefe Strafe nordwestwärts an bem mesopotamischen Rlachland herauf, aber nicht unten, in der Fläche, sondern innerhalb ber langen Thaler am Fuß ber höheren Bebirgs-

Es geht über Solman, von wo der hauptpag nach Debien hinauffteigt, über Arbela am Beld von Riniveh borbei und burch die furbischen Gebirge nach bem Euphrat. Wahrscheinlich mar ber Uebergang in ber Rabe jener Feldwand, an ber bie große armenische Reilinschrift von Rumurthan fteht 810). Die erfte Stadt biesfeits ift Melite, bas beutige maffere und fruchtbaumreiche Malathia. Es galt für eine Gründung ber Semiramis. Von hier wurde ber nachfte Weg nach Sarbes bireft westwarts burch die hols und trintmafferarmen Steppen bes inneren Rleinafiens führen. Statt beffen sett die persische Poststraße sich noch weit nordwestlich fort und folgt barin augenscheinlich nur bem Bug einer altaffprifden Strafe, welche bie Seeftabt Sinope am fcmargen Meer erreichen will. ging über Gebafteig, beute Simas, nach bem vontischen Romana, ber Stadt ber affatischen Mondgöttin, wo jum Rugen bes Tempels Taufende von Sierodulen lebten, und weiter nach Umafia, der Stadt, wo später die pontischen Ronige ihre Grabftatte mablten 311). Man erfennt diese Graber boch an ber fenfrechten Relsmand ber Burg, abnlich wie am Felsen ber armenischen Sauptstadt Ban. Es find Grotten, Die durch offene Gallerien an der Außenseite des Felfens mit einander verbunden find, und in jedem diefer Grotten- oder Rifchenraume ift eine fleine, frei ausgehauene Grabfammer ftehn geblieben 818). Sinope felbst, auf dem Racen einer Salbinfel gwifden feinen ftarten mittel= alterlichen Mauern und Thurmen gelegen, ift als affprische Brundung verbürgt 818).

Berehrung bes Berfeus.

Auf ben Munzen von Komana, Sinope und anderer pontischer Küstenorte erscheint Perseus mit Harpe und Meduscnfops. Obgleich von ägyptischer Herfunft, wie wir gesehen, ist er bermaßen assyrischer Gott geworden, daß er mit seinen Berehrungsstätten Joppe, Tarsus, Sinope sogar die Grenzen assyrtischer Herrschaft bezeichnet. Wir haben gesehen, daß auch andere ägyptische Gottheiten nach ihrem Durchsgang durch Babylon, bis vor die Thore Aegyptens zurücksehren. Den Perseus hielten die Perser für einen Assyrter, und Babylon hieß Perseus' Stadt 214). Wenn er in Joppe die Tochter des Aethiopenkönigs Kepheus vor dem Ungeheuer rettet, so ist dieser Aethiope sein Afristaner, sondern ein assatischer Aethiope, ein Afsyrer. Offenbar haben

bie dunkelfarbigen Inder Anlaß gegeben, ein Aethiopens d. h. ein Brandgesichtvolk auch im Often anzusehen. Dieser Namen wurde auch auf die vorderen Bölker, Turkomanen und Affyrer übertragen. Ein solcher Aethiope, d. h. ein Affyrer war jener Memnon, der der Stadt Troja zu Hulfe kam. Da die Affyrer ihn für den Ihrigen nahmen, sein Grad bekränzten und sein Trauerfest begingen sib), so ist er abersmals ein Zeichen von der vormals weitreichenden assusischen Macht. Sinope einerseits, Tarsus und die Insel Coppern, auf der es gleichfalls Aethiopen, d. h. Assusischen gab sis), andererseits, verdürgen den assurischen Einstuß auf Kleinasten.

Bir werben ihn inne werben, wenn wir ber perfifden Boftftrage folgen, die ju Romana aus ber nordweftlichen, auf Sinope führenben Richtung abzweigt, und in scharfem Winkel fich führeftlich herwärts gegen Sarbes wendet. Sie umgeht mit biefem Winfel nicht nur bie großen Steppen im mittleren Rleinasten am Salifee Tatta, fonbern auch bas schwierige, nordkappadotische Gebirgeland. Der erfte Plas an ber fubmeftlichen Richtung ift Billeh, bas alte Bela, fest eine 3ma. turtifche Stadt am Auß bes fastellgefronten Relebugele 817). Diefer Bugel, ergablt Strabo, wurde einft von ben perfifchen Relbherrn - er meint wohl Affprer — burch Erdaufwurf und Untermauerung zur Terraffe gemacht, und ein Tempel ber Anaitis, sowie ber Tempel ber altarvermandten Gottheiten Omanus (Brophet Som) und Ananbatus (ber weise Dannes) barauf erbaut. Eine folche Terraffe hieß "Ball ber Semiramis", und war auch die filitische Stadt Thana, nördlich von Tarfus, auf einem folden "Wall ber Semiramis", wie er bort heute noch nachzuweisen, angelegt 818). Die Hauptgöttin von Bela, Anartis, welche Eins ift mit ber Göttin von Romana, werben wir am vorderften Ende ber großen Strafe, zu Ephesus, als ephes fifche Artemis wieder finden.

Junachst kehren wir, immer auf der alten Straßenlinie, im Thal von Boghaz Koï, bei den großartigen Resten einer affyrischen Stadt, an. Bogbaz Roï. Seit ihrer Entdeckung flattern die Namen Tavium, Pteria um den Plat 310). Tavium, eine Stadt sener Galater, die hier in Kleinsassen Unterkunft gesunden, wird durch die römischen Routenverzeichnisse ohngesähr hierher gelegt. Aber Tavium war eine bewohnte und be-

beutende Stadt in römischer und christlicher Zeit, mußte also entsprechende Spuren hinterlassen haben. Davon ist aber im Thal Boghaz Koï bis sest nichts gesehen worden. Eher ließe sich mit Texier, dem Entbecker, an die von Erösus zerstörte und entvölkerte Stadt Ptexia denken. In ihrem Gebiet fand die unentschiedene Schlacht zwischen Erösus und Cyrus statt, in Folge deren Erösus wieder nach Sardes zurücksging so). Wenn die Stadt von damals an, wo Erösus ihre Beswohner verkauft hatte, undewohnt blied, dann würde die Abwesenheit aller späteren Reste sich genugsam erklären. Der Name thut übrigens nichts zur Sache, da er doch sast und Grenzsestung, von ähnlicher Großartigkeit, wie das assyrische Taxsus und Anchiale im Süden, in der kilissischen Meeresebene, gewesen sein muß so).

Man unterscheibet eine von Bachen umfloffene untere Stabtplatte, unter ber bas Dorf Boghag Roll, Dorf bes Baffes, mit seinen bebauten Kelbern selber liegt. Auf dieser unteren Platte ftand Grobet ber große Tempel. Darüber ift im Often bie bobere Stadtflache, Die in weitem Umfang von mächtigen Mauern und einzelnen Raftellen Wir bleiben vorerst unten, wo der große Tempel eingefaßt wird. in seinen unterften Lagen erhalten, in gangen ober gebrochenen Linien wenigstens seinen Blan noch offen vorlegt. Bon einer erften Terrassenplatte, also abermale einem Wall ber Semiramis, ftieg man auf einer Treppe, von der nur die Reigung noch vorhanden ift, nach ber Tempelfläche felbft. Jene untere Terraffe ift unterbaut burch eine Mauer rober Blode, die nach oben in Bolngonfügung übergebt. Der Tempel war über zweihundert Fuß lang und hundert vierzig Seine Bande bestehen aus wohlbehauenen und fo großen Bloden, daß immer nur ein einziger die Dicke einer Wand, und bei ben Seitenfammern auch beren Lange barftellt. Diefe Blode find abnlich wie zu Perfevolis, gleich Holzbalfen ineinander gezanft. Durch breierlei Eingange hinter einander fam man in ben rechtedigen Mittelraum. Bu beiben Seiten und im Ruden biefes Raums. sowie zu beiben Seiten ber Borhalle, schließen fich Kammern und Bange von theilweis unregelmäßiger Anlage. Das ift ber Blan ber

perfischen Balafte und ift wesentlich auch ber Plan bes falos monischen Tempele 222).

Che wir jur Dberftabt hinauffteigen, muffen wir jener mertwurs bigen Felsskulpturen gebenken, Die eine halbe Stunde nordoft-ftulpturen marts in einer Kelsenbucht entbedt murben, und vielleicht religiose Beziehung haben. Die fteinbruchahnliche Bucht bilbet eine Urt offenen Saal von umregelmäßiger Winfelbrechung, und an ben glatten Banben seiner mehr ober minder hohen Felsen erscheinen, mehr ober minder boch, Figurenreiben in affprifchem Stil. Sie wenden fich von beiben Seiten nach bem hintergrund ber Bucht, wo auf ber letten Band die Sauptscene bargeftellt ift. Da fieht man einen Mann mit hoher Regelmute und Bart, in furgem Rock, die Reule im rechten Arm, ausschreitend auf ben hinterförfen zweier langbefleibeter Affprer, natürlich von geringerem Leibesmaaß, fteben. In ber linken Sand halt er ein Symbol, ahnlich bem agyptischen Senfelfreuz, bas in einer Lotosblume ftedt, und reicht es einer gleichgroßen weiblichen Rigur, die mit bemfelben Symbol ihm entgegen fommt. eine Mauerfrone, langes Gewand, und fteht auf bem Ruden eines lowenartigen Thiere, bas von Bergen berabschreitet. hinter ihr find andere, mannliche und weibliche Figuren auf Fabelthieren, zum Theil sogar auf ben Schwingen eines Doppelablers ftebend. Dann folgt auf ben nachften Wanbflachen eine lauge Reihe Frauen, immer fleiner, alle mit Thurmfronen und halberhobenen Armen. Gegenüber, hinter jenem Ronig ober Gott, ber auf bem Raden seiner Unterthanen ftebt, find gleichfalls lange Reihen von Böttern ober Offizieren und Brieftern mit verschiedenen Baffen und Symbolen. Sie haben jum Theil Klugel, die aber selber symbolisch wie Stabebundel bargestellt find, und eine Figur trägt eine ähnlich beflügelte Sonnenscheibe auf bem Ropf. Mitten bazwischen ift ein Thron ober Altar, ber von zwei, nicht im Brofil, sondern von vorn gesehenen 3wergfiguren über bem Ropf mit emporgehaltenen Armen getragen wirb. Da zugleich die Bobenplatte biefer Figuren mit angegeben ift, fo ftellen fie feine lebenden Figuren, sondern ein Kunstwerf nach bekanntlich affprischperfischen Motiven bar. Zulest fommt ein ganges Glieb im Marich begriffener Rrieger, Die fammtlich zugleich mit bem linken Fuß auftreten und in frischer, fraftiger Bewegung sind. Sie tragen sammtlich spipe Mügen, furze Röcke, haben die rechte Hand an der Bruft, die andere halb erhoben, wie zum Bogenspannen, sind aber ohne Waffen. Der affprische Schnabelschuh ist ihnen, wie allen andern hiesigen Fisquren eigen 328).

Bebeutung ber Gruppe

Was bedeutet nun das Bange? Sind die Hauptfiguren Götter oder Rönige? Sinter Niniveh auf ber Felewand von Malthannah faben wir fieben affprifche Gotter, Blanetengotter, mit bem Stern auf ber Muge und auf ähnlichen Kabelthieren ftehend, in einer Reihe, und den König Sanherib zu Kuß vor und hinter diefer Reihe als Unbeter wiederholt 824). Was wollen aber bier die Götter? Sandelt es sich um Einführung einer neuen Gottheit? Ift es eine Götterhochzeit? Bel und hera, welch Lettere auch im Tempel von hieras polis am Euphrat, wo fie neben Bel thront, Thurmfrone und Gurtel und Scepter, alfo ahnlich wie hier, trug? Die Figuren find zu verwittert, als daß man einer einzigen Zeichnung hinlänglich trauen fonnte, auch wenn die feltsamen Symbole und Aussicht auf Ber-Wir muffen une begnugen, ben Stil überftanonis hoffen ließen. haupt und zu merken. Er ist affprisch. Gine einzelne Rigur, die wie es scheint ohne Beziehung auf bas Bange, links am Ausgang aus dem Kelfenfaal angebracht ift, und eine unentzifferbare Symbols standarte in der Sand trägt, steht auf zwei Berggipfeln, die rein affprifch durch ein Ret von Bellenlinien als Berge bezeichnet find.

Affatifche Stilgemeinschaft.

Wir werden auf dem Ruckweg nach Smyrna, hoch in der Bergswand von Rimphi das Felsenbild eines assyrischen Eroberers im selben Stil sinden, können aber hier bereits versichern, daß dieser assyrische Stil des ganzen älteren Rleinastens ist. Er sindet sich im Giebel der phrygischen Gräber und auf dem Fries von Asso, und findet sich auch am Löwenthor von Mysene. Ueberall sind es stacherhobene Formen von weichem, sast charakterlosem Umriß, aber mannigfaltig genug an Ersindung und Auswahl in den Gegenständen, um bereits die Aussicht in eine reiche Zukunft zu eröffnen.

Berhabt 34. Wenden wir uns nach der oberen Stadt. Aus dem Thals boden von Boghaz Koi erheben sich einzelne Felshügel, von denen einer füblich von der Tempelplatte durch eine hindurchgehauene Gaffe

mitten entzweigeschnitten ift. Ein anderer, thalaufwarts, trägt ein faft vierediges Raftell, ju bem ein felsgehauener Beg hinaufführt. Die biden Mauern zeigen eine Außenseite von geranderten Bloden, die in regelrechten Reihen ruhen, und nur zuweilen, in der Beife ber Terraffenwande von Berfevolis, in einander übergreifen und fich gegenfeitig die fehlenden Eden erganzen. Mauern von diesem, übrigens febr foliben Flidfpftem nannte man pfeudifobom, fdeinbar geradfcichtig. Oben, die machtig bide Stadtmauer felbst, die auf bem Rand gegen ben Thalboben noch zwei zerftörte Kaftelle einreiht und nach fenseits in ungeheurem Umfang zu verfolgen ift, hat nach außen polygongefügte Befleibungefteine und ift innen mit fleineren Bwifden ben Bebufden bes inneren Raums find Steinen gefüllt. jahlreiche Wohnungerefte, gleichfalls mit polygongefügten Banben. Ein Sauptthor nach Guben, bas in ber Bolygonmauer etwas jurudtritt, hat breite Seitenpfoften, aus beren jedem ein affprischer Lowens topf weit hervorrudt. Diefe Seitenpfosten schweifen nach oben ju einer Bogenwölbung über, die in bem nunmehr verschwundenen Decktein offenbar vollendet mar. Bu biefem Thor führt ein Weg burch eine bepflasterte ftark geneigte Mache herauf, und zwar schief, fo bag er von fern ber ben Bertheibigungefraften ber Mauer ausgefest blieb 825).

Eine Zeitbestimmung für diese theils in rohen Blöden, theils in feinem Bolngonstil erbaute Mauer haben wir natürlich nicht. Bas uns namentlich überraschen muß, ist eben der Polngondau. Wir sehen hier sein ostwärts gelegenstes Beispiel, falls wir nicht die polngonen Ansähe in den Terrassen eines persischen Königgrabs hinter der Palastterrasse von Persepolis rechnen wollen 386). Wir haben ihn in den Mauern von Altesmyrna und in denen von Mystene gesehen und werden alle Gipfelstädte Lyfien's ebenso umschanzt sinden. Wo liegt aber der Schwerpunst? Von wo ist dieser Stil ausgegangen? Nirgends, wie wir sehen werden, ist er dermaßen volksthumlich, als in Kleinasten, das hier an seinem Hinterende nicht minder als dort in Lysien auch die Privathäuser mit polygon gefügten Wänden herstellt. Aber hat Kleinassen ein Recht auf die Erfindung?

Bau in vollendetem Polygonstil sich nie um Zufall oder naturnothwendige Entwicklung, die überall eintreten muß, fondern um bewußtes
System und Rachahmung handelt. Oder hat der Polygonstil
bereits in Phönifien sich aus dem dortigen Kyklopen bau entwickelt?
Ohne Beispiel ist auch die phönitische Küste nicht, während Riniveh
selbst unter seinen hohen Erdmauern und nur einen Unterdau von
gewaltigen Quadern, und im Uebrigen die sest nur polygone Pstasterungen zeigt 227). Zedenfalls hat unsere Kenntniß noch manche Lücken
und die Aften sind noch nicht geschlossen. Die Mauern von Pteria
können von verschiedenem Alter, sie können auch sämmtlich sehr alt
sein. Rachdem die Schranken gebrochen sind, in welche man sonst die
Kulturgeschichte bannen zu müssen glaubte, dürsen wir auf nanche
erstaunte Frage, ähnlich wie die Naturwissenschaft in gleichem Fall,
antworten: Wir haben Zeit!

Noch ein Stulpturstüd ist nennenswerth, das unten auf der Tempelplatte liegt. Es ist ein thronartiger Block, aus dem zwei Löwenköpfe, ähnlich wie jene am Stadtthor, hervorspringen, um den Sis zwischen sich zu nehmen. Es sind aber diesmal nicht blos Köpfe, sondern es tritt der ganze Bordertheil der gelagerten Löwen frei, jeder aus seiner Ecke, heraus, während der übrige Leib nach hinten an der Thronseite in halberhobener Arbeit ergänzt ist. Das ist die Art wie die assyrischen Löwen und Flügelstiere in die Pfeilerecken treten. Der übrige Leib an dieser Thronwand ist auffallend klein gegen den mächtigen Kopf. Ganz ähnlich großtöpsige Löwen, gleichfalls paarweis, schauen aus phönisischen Münzen heraus uns an — Alles ein und dieselbe assyrische Schule

Diese Stadt im Thal von Boghaz Koï ist nicht die einzige von affyrischem Geschmack in der Gegend. Fünf Stunden nordwarts liegt Gujut ein Turkomanendorf Eusuf in der Rahe seltsamer Trümmer 320). Dort stehn die Pfosten eines Thorwegs, und lassen aus ihrer schmaleren Seite einen abenteuerlichen Bogels oder Harphien leib hervortreten. Der Kopf auf diesem Bogelleib ist menschlich mit ägyptischem Bartzapsen und ägyptischem Kopspuß, welcher huseisens sörmig oder in Gestalt einer umgedrehten Leier sich um's Gestattegt. Der Bogelleib steht auf Löwenfüßen. Offenbar ist diese Art,

einen Thorweg mit Wundergestalten zu fassen, trot der ägyptischen Anklänge, rein affprisch. Wir werden diese affprischen Harpien, bieses Borbild ber griechischen, auch in Lysien wiedersinden.

Rechts und links von diesem Thor erstreden sich noch die machtigen Blodreihen einstiger Bande. Auf diesen Bloden sind vom Boben an theilweis noch flacherhobene Darstellungen, wie es scheint eine Opferprocession mit musicirenden Kindern, langbesteidete Priester, Opferstier und Bidder, wahrzunehmen. Natürlich erinnert diese Art, die außeren Palastwande zu schmuden, abermals an Niniveh.

Beiter weftwarts bleiben Die affprifden Stadtefpuren aus. Bir gehn auf fcblechter Solzbrude über ben Salne, jest Rigil Irmaf, bie alte Grenze, und erreichen Angora, vormals Anfyra. joll von Mibas gegrundet fein, und man zeigte bort bie Quelle, bie biefer mit Wein gemischt, um ben Silen zu fangen und feine Beisheit zu erpreffen 830). Diese Sage ift mit ben Phrygern auch an ben Berg Bermios in Makedonien gewandert, wo man in ben Rofengarten bes Mibas gleichfalls bie Stelle jenes Fangs zeigte. Das beutige Angora, einft gleichfalls eine Stadt ber Balater, ift namentlich an Inschriften reich 381). Der breifache Gurt von Mauern und Thurmen, ber die fteile Afropolis einschließt, ift theilweis gang aus weißen Marmorbruchftuden und Inschriftsteinen erbaut. Die bebeutenofte Inschrift findet fich am Augustustempel, von bem bie beiden Cellenwande zwischen einer angebauten Moschee und angebauten Erdhütten noch fteben. Im Borraum ber Celle rechts lieft man in bichten Rolonnen einen Theil vom Teftament bes Auguftus. Es gablt in lateinischer Sprache feine Thaten und Bauwerfe auf, in einem Stil, ber im gangen Rebeton und mit feinen Wieberholungen und seinem Ordnungsmangel lebhaft an die Unnalen affprischer Könige erimert.

Roch weiter herwärts auf unserer Straße lag Bessinus, Petsinus. gleichfalls später eine Galaterstadt. Ihr uralter Rybeletempel soll von Midas erbaut sein, und von dort wurde das Bild der Göttin, ein vom Himmel gefallener schwarzer Stein, schon zweihundert Jahr vor Anfang unserer Zeitrechnung nach Kom gebracht. Der Stein war zu Kom einer Figur der Göttin statt des Gesichts eingesest 322).

In der Folge erbauten die pergamenischen Könige einen prachtvollen Tempel und Säulenhallen von weißem Marmor. Davon sind traurige Reste noch zu sehen, einige Stunden südwärts von Sevri Hisfar, einer am östlichen Rand ihrer großen Ebene gelegenen Türkenstadt. Das durre Gebirg erstreckt und erhebt sich gegen Bessinus als Gebirg Dindymus, der Göttermutter heilig, wie das einsame Baldzebirg desselben Ramens weiter im Südwesten, das wir früher schon berührt haben. Die Prachtbauten von Pessinus sind tief ausgebeutet und verwüstet durch die Steinbrecher von Sevri Hisfar. Man unterscheidet noch die Lage des Haupttempels mit seinem ehmaligen Hallenhof über prächtigen Marmorterrassen, und verfolgt noch die Richtung ganzer Säulenhallen, die zu andern Gebäuden führten. Zest liegt nur ein elendes Dörschen unterhalb der Ruinenstätte. Mit dem Dienst der Göttin war die Stadt selber zu Ende 388).

**Q**ättarmenttav

Wenn wir feben werden, daß die ephefische Artemis, die mit ber Gottin von Rela und Romana eins ift, diese Bottin ber athiopifchen, b. h. turfomanischen Amazonen, von Often ber in Ephesus einrudte, fo hat die in Sarbes und Beffinus verehrte Gottermutter einen andern Weg genommen. Die lärmende Berehrung durch ihre Diener, Die Rorybanten, ift ein Nachbild ber fretischen Brauche. Dort wurden die bramatischen Darftellungen aus der Götterfage, Die anderwarts als Mufterien fich bem Anblid ber Ungeweihten entziehen, von jeher öffentlich gegeben. Die Rureten in ihrem Baffentang ließen ben Kronos auftreten, ber feine Rinder zu verschlingen pflegt. Rhea fucht ihre Wehen zu verbergen und das geborene Kind zu retten. Sie wird von ben Rureten mit Bauten und Baffenlarm umgeben, und Kronos zurudgeschreckt ober abgelenkt 384). Wir miffen, baß eine fretische Kolonie nach Troas tam. Der Bergname Iba ward von Rreta fammt ber ibaifchen Geburtogrotte bes Beus borthin übertragen, und bie fretische Göttermutter hatte auch bort ihre bamonischen Daftolen, b. h. Bergleute, von benen fie verehrt mard 885). Der Berg Berefynthos im westlichen Rreta, wo man zuerft bas Gifen ichmolz, ift über Troas bereits in Phrygien felber eingerückt, und die ibaifche Mutter wurde gur berefonthischen, und fpater bei Beffinus gur bindymenischen. Wir fagen bamit nicht, daß fle in Inneraften fremb

Im Tempel bes Bel zu Babel faß neben Bera-Mithyia-Mylitta auch Rhea=Aftarte 886), und wenn man in Beffinus ein Grab bes Utys, Attes, Sabab zeigte 887), fo ift bas ein Zeichen, daß von Sprien her auch jener andere Wellenschlag ber Sage, von bem wir früher gesprochen, hier eingebrungen mar. Dort bei ben Phönifern im Libanon handelte es fich nicht mehr um die Rindheitgeschichte bes Ofiris Beus, fonbern um feine Tobesfeier. Ofiris Abonis-Attes, ber Ermordete und Vermifte, wurde gesucht, und zwar von Aphrobite, ju ber feine Mutter Rhea bort geworben ift. Statt ber Rlage um ben Sohn, trat bie Rlage ber Aphrobite um ben entriffenen Beliebten ein 398). Sier in Rleinaften ift es noch bie Göttermutter, die in wildem Schmerz klagt und fucht. Atne ift aber nicht mehr ihr Sohn, sondern gleichfalls ihr Beliebter. Sowie jene Beburtsgeschichten burch fretische und troische Kureten und Daktylen bramatisch aufgeführt murben, so ahmten die phrygischen Rorybanten bas Suchen und Rlagen ber Göttin, und gwar gleichfalls in Begleitung ber wilden Musik von Floten und Pauken nach 389).

Bon Pessinus, an der Grenze des späteren Galatiens gegen das diesseitige engere Phrygien gelegen; wurde die persische Poststraße weiter herwärts immer in sudwestlicher Richtung uns zur Stätte von Synnada, recht in Phrygiens Mitte, geführt haben. Dort haben Gynnada, einst die Lavaströme ein Kalkgebirg eingewickelt und in den herrlichen phrygischen Marmor, weiß mit violetten Abern, verwandelt sto). Man sindet noch die großen Brüche, deren edles geschliffenes Korn uns unter den Trümmern von Rom so häusig begegnet. Ungeheure Säulen ließen die Römer brechen, um sie über alle Gebirge weg nach der sernen See zu schleppen und in Rom wieder aufzurichten. Bon diesen Brüchen, wo wir auch die lange Kette jener phrygischen Felsengräber wieder freuzen, und der nächsten großen Türkenstadt Afiom Kara Hisfar, am Fuß einer phantastisch steilen Felsenburg gelegen zur fämen wir westwärts wieder in's obere Hermusthal und durch die Lavasregion von Kula nach Sardes herein.

Außer dieser Poftstraße, die den ungeheuren nordöstlichen Winkel macht, gab es auch einen direkten Karawanenweg nach Often 949). Ramwanenweg nach Often 949). Ramwanenweg nach Often 949). Rend often often ber führt durch das sudliche Phrygien über Kelana, eine uralt phrys Relana.
Braun, Geschichte der Kunk. II. Band.

gische Stadt an ben Quellen bes Maanber. Dort treffen wir bie babylonische Geschichte vom Roah wieber. Der Berg, worauf feine Arche fiten blieb, mart in ber Rahe ber Stadt gezeigt, und auf ben Munien von Avamea Ribotus, einer fpateren Erneuerung von Relana, fieht man ben Raften schwimment, Noah felbst barin mit feinem Beib, und die Taube, die mit bem Delzweig gurudfommt. Roah und Frau noch einmal, wie sie das Land betreten 848). haben hier durchaus nicht an judischen Ginfluß zu benten, sondern die urbabylonische Sage fann ihren Weg von selbst hierher gefunden haben. Bas die Sage im Stand ift, bas zeigt eine andere, in Relana heimische Sage, die von Relana in's Weite ging und auf bem Forum in Rom mit einer Sicherheit, Die fast Frechheit ift, Boben gewonnen bat. in Relana ein Erbichlund aufging, ber nur burch Opfer bes Liebsten, was Midas hatte, ju foliegen war, ba fturzte fich fein Gohn Unduros ju Pferd hinein 844). Naturlich ift die Geschichte eine und biefelbe mit ber Aufopferung bes romifchen Ritters Curtius in Rom. Wir muffen fie und merken, als febr lehrreich jur Raturgeschichte ber Sage, benn bas Berkennen biefer ihrer Gigenschaft, auf ferne hifto. rische Bersonen überzugeben, ober fammt ihrem mythischen Trager mitten in die fremde Geschichte fich einzudrängen, hat auch im griechiichen Göttermesen ichon viel faliche Erklärungeversuche verschulbet.

Der Rarawanenweg führt weiterhin ostwärts durch die Buste, und läßt rechts ober im Süden Konieh, vormals Hauptstadt eines Itanium. türsischen Reiches, das alte Isonium <sup>346</sup>). Auch Isonium ist eine uralt phrygische Stadt. Dort regierte unmittelbar vor der Fluth König Annafos, der dreihundert Jahr alt wurde, offenbar eine Erinnerung an das Alter der biblischen Erzväter, und auf gemeinsame Sagenquelle deutend <sup>346</sup>). Isonium war der erste Ort, der aus der Fluth wieder auftauchte, und dort soll Prometheus die ersten Menschen aus Erde gebildet haben. Nach anderer Sage saß Deufalion auf einem Felsen an der Grenze von Phrygien und warf Steine, aus denen Menschen wurden <sup>347</sup>). Die unhellenische Herfunft dieser Sagen ist damit flar. Wir haben die Fluthsage des Xisuthrus-Roah unter dem Ramen Deufalion's bereits zu Hierapolis am Euphrat ge-

funden. Dort zeigte man im Tempel ben Spalt, burch ben bie Fluth abgelaufen und schüttete zur Erinnerung jahrlich Meerwasser hinein 348).

Unsere Karawanenstraße, die wir in Gedanken schnell noch versfolgen wollten, führt durch trostlose Steppen, am Südende des großen Salzsee's Tatta vorbei, in die trockne Tuffregion, die aus der vorsmals ausgeworsenen Asche des gewaltigen Argäusbergs besteht. An seinem Nordhang liegt Kaisarieh, vormals Casarea, und noch früher, als Hauptstadt der Kappadokier, Mazaka<sup>349</sup>). Mehr als diese einst große, sett zerfallene Stadt, würde uns der Berg sesseln, von Berg Mrgäus. dessen Gipfel, wie die Alten meinten, beibe Meere, das nördliche und südliche, sich sehen ließen 350). Dieser Gipfel besteht aus den scharfen Zacken des alten Kraters, die aus ewigem Schnee und Gletschereis emporstarren. Weiter nach Osten trifft der Weg auf dieselbe Stadt Ralathia, Melite, in der Rähe des Euphrat, von welcher die Boststraße nach Kordwesten hin ausging.

## 6. Von Sardes nach Ephesus, Samus und Milet.

Es ift Zeit, daß wir das Alnattesgrab, diese große Warte für Gedankenausstüge, verlassen, und zu den Mühlen von Sart oder Sardes zurückehren. Mit den gewonnenen Anschauungen haben wir jest die Küsten Jonien's zu besuchen. Wir müssen nach Smyrna zurück, aber nicht auf dem nördlichen Umweg über Magnesia, wie wir gekomsmen, sondern von Kassadar aus direkt das Thal von Nimphi zwischen Tmolus und Sipplus hinauf. Der Paß zwischen beiden Gebirgen, diese Wassersche zwischen der Hermusebene und dem Golf von Smyrna ist weniger beschwerlich als sene Pässe von Smyrna nach Magnesia hinüber. Eh wir aber den Paß erreichen, haben wir in dem wohldes bauten, baumreichen Thal des Nimphibachs bei dem freundlichen Dorf Rimphi anzuhalten, weil in seiner Rähe eine merkwürdige assyrische bei kei Kimphibachs bei hin einem Seitenstal links, hoch in der Bergwand und mühsam zu erreichen. Offenbar

ift es diefelbe, von ber herobot fpricht, und die er falfchlich fur ein Bild des Sefoftris nahm 862). Es fei ein Mann, fagt er, vier Ellen und eine Spanne groß, mit einem Speer in ber Rechten und einem Bogen in ber Linken, und im llebrigen ägyptisch angethan. Ueber feiner Bruft, von einer Schulter jur andern, laufe eine hieroglyphenschrift bes Inhalts: 3ch habe dieses Land mit meinen Armen gewonnen. Undere, fügt er bei, welche bes Memnon Bild gefehen, wollen biefen barin erkennen, seien aber bamit weit von ber Wahrheit entfernt. Richt fo gang weit, muffen wir entgegnen, benn bas Bild ift nicht agwetifc, sondern affprisch, und die dargestellte Kigur kann recht gut benselben Memnon meinen, ber von ber Sage mit ber Bertheibigung Troja's in Berbindung gebracht wird - einen athiopischen, b. h. affprischen Eroberer, von dem die Hiftorie freilich und nichts mehr melbet. Kigur ift so hoch, als Herodot angibt, d. h. seche und einen halben Fuß, und halt mit ber Linfen, nicht mit ber Rechten, wie er fagt, ben aufgestütten Speer, und hat im rechten, nicht im linken Urm ben breiedigen Bogen. Bon ber Schrift auf ber Bruft ift nichts mehr vorhanden, die ganze, flach erhobene Figur in ihrer flachen Rische überhaupt vom Regen bedeutend mitgenommen. Vor ihrem Gesicht find noch einige hieroglyphenähnliche Beichen mahrzunehmen. Sie find aber nicht wie agyptische Sieroglyphen eingegraben, sondern gleich ber übrigen Figur erhoben und fonnen ebenfogut ber Reft affprischer Symbole, wie wir zwischen den Figuren von Pteria ste sehen, sein. Jenen Kiauren gleicht bas Bild am meiften. Es hat Dieselbe fpitgige Mute, ben furgen Rod, die Schnabelschuhe. Es find die rundlichen Umriffe und eine Wohlbeleibtheit, die vom harten ägyptischen Charafter weit entfernt ift. Bir haben somit ein weitered Beispiel jenes affprifchen Stulptur= ftile außerhalb Uffprien, dem wir bereits das Löwenthor von Myfene, ben Fries von Affos, die Felsenbilder von Pteria, die Cyrusfigur am Pfeiler zu Pasargaba und bie große Rische bes Darius am Bisutan zurechnen mußten. Ginen Fortschritt aus diefer aufgelöften, fraftlofen Urt ju Charafter und Stil haben wir bereits in ber jungeren perfifden Stulptur erfannt. Wir werben ben gleichen Schritt auch in ber lyfischen und griechischen finden.

Rimphi war ein Sommeraufenthalt brantinischer Kaifer. Ausgang bes Orts in ben Barten fteht noch eine Schloftruine 858). Unfer Weg führt nach Smyrna, bas von ber Sohe bes Raffes aus mit bem Golf und beffen Bergumgebung bereits überschaut wird.

Wir haben die Rulturelemente zu erschöpfen gesucht, welche bas innere Rleinaffen fur unsere Gesammtgeschichte liefert, und haben bie Bege angebeutet, auf benen fie nach Rleinasten kamen. nun nachzuweisen, mas aus diefen Rahrungefraften bes aftatischen Berbalmis Bobens, geiftigen und ftofflichen, unter hellenischem Ramen geworden affat. Aufint. ift. Bir besuchen die ftolgen Stadte Ephesus und Milet, und werden die ganze eine Sälfte ber hellenischen Architektur, ben sogenannten jonischen Stil, bereite auf affatischem Boben erschöpfen können. Die hellenischen Bevölkerungen, welche nach Bertilgung ber alten Einwohner in ben genannten, langft bewohnten Blaten fich festfetten, haben natürlich nach dem querst gegriffen, und haben bas ausgebildet, mas fie bieffeits schon vorfanden. Beiterhin schließt fich an unsern Pfad ein eigenthumlich fleinaftatisches Bolf in ber Gudweftede Kleinaftens, bie Lykier. Sie find Barbaren, d. h. ein nicht hellenisches Bolk mit eigener Sprache und Schrift. Aber theilnehmend an benfelben Rahrungefraften affatischer Rultur haben fie neben ben Briechen und unabhängig von diesen es genau zu derfelben Runfthöhe, soweit ihre Beit reichte, gebracht. Gie werden uns vollends nachweisen, daß die Jonier, diese vermeintlichen Kolonisten, durchaus nicht als Lehrmeister und Rulturbringer in's Land gekommen find.

Aus den Gaffen Smyrna's gehen wir am hang des Schlog: Bon Emprna des Gebeine. berge burch bie Eppreffen bes alten. Begräbnigplages, und laffen ben morgenfrischen Golf hinter uns. Vor uns fteben die fteilen grunen Salbinfelgebirge, Die ben Golf von Guben schließen. Um so mäßiger find die Sochflächen der Wafferscheibe, über die wir sudostwarts unsern Beg in's Ranftrusthal zu nehmen haben 864). Gleich hinter Smyrna beginnt wieder die Wildniß, wo man die Flinte über den Sattelknopf nimmt und keinem einsamen Saus und keinem einsamen Individuum mehr traut. Ein Pag heißt der Blutweg, weil dort häufig die Tributsendungen ber Proving von den Raubern, die gewöhnlich Samier find, abgefaßt werben. Unten zu Trianba, wo bie Ebene beginnt, raftet

man unter Platanenschatten, und sieht ben Imolus, das gewaltige Schneegebirg im Often, großartig herabschauen. Die Ebene ift sumpfig, mit Gestrupp bewachsen und wird von den ungahligen Rameels und

Pferds und Ziegenheerden der Turkomanen beweidet. Da schwirren auch die Schwäne und Störche noch in benfelben Schwärmen, wie fle ju Somer's Zeit, bier auf ber afifchen Au, an Rauftros' Bemaffern fich niederließen 256). Wenn das Feld von Ephesus selber für einen Tagedritt zu fern ift, so mag man ben Abend beim letten Dorf, Jenifor, am Ruinenhugel ber alten Stadt Metropolis zubringen, um bes Morgens an ben schroffen Banden bes zur Rechten fich erhebenben Balle fo egebirge bin ben Ranftrus und feine Bogenbrude Beid von zu erreichen. Der Fluß führt in eine neue Ebene hinaus, wo wir bereits Milatut. im Gudweften ben hugel Prion, Die Mitte ber romifchen Stadt Ephefus, mit ben anschließenben Trummermaffen erkennen. junachft im Guben fteht bie Burghohe von Aifaluf, ber byzantinifchtürkischen Stadt, die aus den Trümmern von Ephesus erbaut, nun gleichfalls verlaffen ift. Die Pfeiler- und Bogenreihe einer Wafferleitung, malerisch auf grunem Hintergrund, verknüpft ben einsamen Raftellberg mit den Hinterhöhen im Often. Wir lenken vorn um ihn herum, um erft vor bem eblen Bau einer ruinenhaften Dofchee anzuhalten. Das spitgewölbte Sauptthor, so hoch als die reiche marmorweiße Fenfterfacabe felbft, führt in einen Schattenhof voll machtiger Terebinthen. Dahinter öffnen sich die kuppelgebeckten Moscheeraume, zum Theil von mächtigen antiken Granitfäulen getragen. Die Ruppeln fturgen ein. bie Sallen um den Sof herum fehlen, er ift aber immer noch bas angenehmfte Nachtlager in ber verwüfteten Gegend. Wir geben von hier nach bem Raftell jurud, um es zu ersteigen und einen ersten lleberblid über die Gegend zu gewinnen. Durch den maffenhaften Thorbogen eines Vorwerks, bas fogenannte Thor ber Verfolgung, einst mit eblen. barüber eingesetzten antifen Bildwerfen geschmudt, fommen wir zum Eingang bes oberen Schloffes 356). Alles ift aus antifen Trummern, zumal den Marmorstufen des ephesischen Theaters und Stadiums er-Bon oben übersieht man die vollfommen flache Ebene, etwa eine Stunde breit und anderthalb Stunden lang, westwärts bis an's blaue Meer. Der Ranstrus verliert sich tief barin und ist menig sichtbar.

Im Norden geleitet das Gallesus, im Süden das Koresus gebirg diese Ebene bis an's Meer. Auf dem Koresus sind Thurme und Mauern, vor ihm lagert der niedrigere Hügel Prion — zwischen beis den war der Haupttheil von Ephesus, als Alexander's Nachfolger Lysis machus jene Mauern auf dem Berg erdaut und die Bewohner genöthigt hatte, von dem tieferen Grund am Artemistempel heraufzuziehen. Diese Abhänge des Koresus waren allerdings der Plat, den schon die ältesten jonischen Eroberer gewählt hatten. Die Stadt lag noch am Berg, als sie von Crösus belagert wurde. Damals weihten die Ephester ihre Stadt der Artemis, indem sie vom Tempel ein Seil die an die Mauer zogen. Der Zwischenraum betrug sieden Stadien. Aber die wachsende Bedeutung des Heiligthums zog später die Bevölkerung hinab und sie mußten gewaltsam von dem ungesunderen Boden, der jest nur noch Sumps ist, wieder getrennt werden \*867).

Das Seiligthum mar vor Anfunft ber Briechen ichon vorhanden. Un broflos, ber jonische Führer, entrig ben Lelegern und Lybiern, welche bamale bas Land inne hatten, ben Berg Rorefus, ober die Stadt am Berg Rorefus, die er nicht erft zu grunden brauchte. Aber bie Tempelftatte blieb unberührt. Amagonen, heißt es, hatten bas ältefte Bilb ber Artemis in einem Baum aufgeftellt 858). Unter Artemis. Amagonen fonnen wir und nur turfomanische Weiber benfen, Die nach Romabenart mit in ben Rrieg giehen. Sie fommen vom Thermobon auf ber Suboftfufte bes ichwarzen Meeres, wo von jeher Turfomanenftamme beimisch find. Sie bringen bas Bilb ber Artemis mit, jener inneraffatischen Böttin, die auch auf den Rordfuften des schwarzen Reeres, bei ben verwandten Stämmen ber Stothen, als taurifche Artemis verehrt murbe, und bort Menfchenopfer heifchte. 218 Anabib, Tanais, Göttin bes Mondes, gebort fie ber babylonisch affprischen Religion an, und zeigt fich in affprischen Abbildungen mit bem Stern auf ber Dupe als eine ber beiben bort verehrten weiblichen Geftirngottheiten. Die andere ift die Aftarte=Benus. Anahid erhielt fich auch im Boroaftrifchen Syftem ber Berfer, bas fonft alle bilbliche Darftellung ausschließt, und Artaxerres ließ ihr Bild in ihren Tempeln zu Etbatana, Sufa zc. wieder aufftellen 859). Wir begreifen nun, warum ihr Tempel zu Ephesus ber einzige jonische Tempel ift, ber

von Ferres verschont wurde 360). Auch in die phonifische Religion, die fonft wefentlich aus ägyptischen Elementen besteht, hat, wie wir gesehen, bie affatische Anahid fich hineingefunden, und wir trafen fie ale Mondgöttin Tanith namentlich zu Rarthago. Diefer aftatischen Mondgöttin zu lieb, hat der ägnptisch-phonifische Mondgott Joh-Thot-Afchtlep bei ben Phonifern eine andere Bedeutung annehmen muffen 361). Ja diese astatische Anahid ift sogar in's ägnptische Sustem selbst eingebrungen, und bort in eine wenig bebeutende sagengeschichtliche Kigur, bie Böttin von Bubaftos, Ofiris und Ifis' wirkliches Rind und ber Reto Reto Pflegefind, Horus-Apollon's Schwefter aufgegangen. Sie heißt bort Thanat, und wird mit Pfeil und Bogen abgebilbet 368). Bon bort ift fie mit ber gangen Sagengeschichte bes Ofirishauses als Horus-Apollon's Schwester, Leto's Pflegefind, nach Griechenland gefom-Meltere Sagen wollten auch in Griechenland noch, und wie wir sehen mit allem Grund, wiffen, fie sei nicht ber Leto, sondern ber Berfephone, b. h. ber Ifie mirkliches Rind 863). Wenn es beißt, fie habe ben Rampf gegen Tophon in Ragengeftalt mitgemacht 364), fo ift bas die Ragengestalt ber ägyptischen Bubaftis. Aber bavon wohl sutusbite in zu unterscheiden ift die ungeschmächte affatische Raturgöttin. Ihr Rultusbild zu Ephefus, das in so zahlreichen Rachbildungen erhalten ift, die pfeilerartig steife Figur mit ben ausgebreiteten Sanben und ben vielen Bruften, fann mit ben Letteren nur bie ernahrende Rraft bes Monbes, sofern er durch Licht und nächtlichen Thau die Natur belebt, gemeint hinter bem Ropf hat sie bie Mondscheibe, aus ber zu beiben Seiten bes Angesichts fleine geflügelte Stiere hervorschauen. fragen ober Schild, ber von einem ichweren Fruchtfranz umgeben ift, zeigt Zeichen bes Thierfreises: Stier, Zwillinge, Rrebs zc. Unter ber Bielzahl ihrer Brufte beginnt eine fteife Schurze, von ber die Figur bis auf die Ruge faulenartig eingeschnurt ift. Aus biefer Schurze brechen in verschiedener Felberabtheilung wieder die fleinen Salbfiguren von Stieren, Ziegen, Löwen, Greifen, jur Seite auch geflügelte Genien, Bienen und Blumen bervor. Auf ben ausgebreiteten Armen flettern fleine Löwen. Wir erinnern und, bag bie Mondgöttin Anahib bamale, ale Ahriman ben fosmogonischen Urftier ermordet hatte, die Rrafte des sterbenden Stiers empfing und fur

fünftige Schöpfungen aufbewahrt hat 306). Wie andere aftatische Götter mußte sie bösen Geister in Gestalt von Löwen, Hirschen, Schwäsnen 2c. bekämpfen. So sieht man sie häusig abgebildet 306), und dieß ist der einzige Grund, warum sie den Griechen oder vielleicht schon den Aegyptern auch zur Jagdgöttin geworden ist.

Wir muffen ber Statte bes alten Beiligthums naher ruden und hinüberreiten fühmeftwarts nach bem Berg Brion, diefer Afro, Bers Brion. polis von Lustmachus Stadt. Er ift voll von epheuumhangenen Grotten und Steinbruchen bes ebelften weißen Marmors, ber zum Entzuden ber Stadt gerade ju rechter Zeit fur ben großen Tempelbau hier entbeckt murbe 367). Jest find bie Splitter biefes eblen Rerns weit umbergeworfen wie bei ber eiligen Plunderung einer aufgeschlagenen und wieder verlaffenen Rifte. Auf der Weftseite find Stadium und Theater, bedeutend groß, aber ohne Sige. zelnen Vorhugeln fteben Valaftruinen und Tempelftätten. Rach Guden, in bem schmalen Scheibethal zwischen Brion und Roresus ift noch Alles voll von Trummern. Wo bas Thal nach ber Ebene hinterwarts sich öffnet, und wo man nach Aifaluf zuruckfame, stehen bie großartigen Mauerpfeiler und Thorbogen eines Gymnasiums. Dichtes Gestrüpp, Difteln, die bem Reiter über ben Ropf geben, verhüllen in vorgerudter Jahreszeit die Trummermaffen. Dann gibt es Schlangen im Ueberfluß, und die Luft wird tödtlich. Auch die Turkomanen, die jest noch hier lagern, und fogar ba und bort einen Ruinenhof als Keld bestellt haben, muffen bann weichen. Ihre schwarzen Schafe find von unnahbar wilden Sunden bewacht. Mit dem jungeren Bieh theilen fie ihr Belt 868).

Bon der Höhe des Prion überschauen wir westwarts einen etwas entfernten Sumpf in hohem Schilf, und den gleichfalls schissewachsenen Kanal, durch welchen er in den Kapstrus mundet. Dieser jetige Sumpf war der Hafen von Ephesus. Dort stand zur Rechten der große Artemistempel. Wir brauchen nicht hinabsugehen, denn von diesem ist feine Spur mehr übrig. Die Mauermassen, die wir dort ragen sehen, sammt den niedrigen Gewölben, von denen sie getragen sind, und den Trümmern starker Granitsaulen, die daneben liegen, können allem Anderen, nur nicht dem althellenis

fchen Tempel angehört haben. Bir muffen ben Tempel, biefes Bunberwert vorderaftatischer Runft, rein aus den Berichten ber Alten uns wieber herstellen, mahlen aber zu biefem 3med lieber einen britten und letten Standpunkt, ben wir jur Bewältigung bes gangen Defangnis Relbes vollends nothig haben: bas fogenannte Befangnis bes h. Paulus, einen Thurm, ber noch weiter fübmeftwarts auf einer Borhöhe bes Rorefus fteht und bie gange Gegend beherricht. feinem Kuß aus überfeben wir ben gangen Kapftruslauf, ber aus jenem Thal im Nordoften fommt, und vom Jug ber fenseitigen Bergmant quer herüber in ungähligen Windungen wühlt. Bon bieffeits nimmt er ben Ranal ienes ovalen Sumpfes, bes vormals achtedigen Safens, auf. 3m hintergrund biefes Safens fteht ber Prion mit feinen Gebäudetrummern, und vor und hinter ihm find bie Relber eingetheilt burch bie Spur von Säulenreihen, Straffen, Blagen, Tempelftatten, aber Alles boch nur wie bammernbe Erinnerungen, Die zu einem sicheren Banzen sich faum mehr vereinigen wollen 369): Gegenüber, am Ruß bes Gallesos, blinken einige Bafferspiegel. Es find Die Selinufifden Seen, Die bem Artemistempel einft reichen Ertrag lieferten. Das ift eine Lebensquelle, die fast allein noch übria geblieben. Die Kanftrusmundung ift burch Schilfgitter geschlossen, die man öffnet, um ben ungeheuren Bug ber Seebarben einzulaffen, und fte hinter ihm wieder zu ichließen 870).

Beichichte bes Artemis. tempels.

Bevor der große Tempelbau unternommen wurde, mochte das Heiligthum der Göttin dort, wo die Amazonen zuerst ihr Bild unter einem Baum aufgestellt, seine Gestalt schon manchmal gewechselt haben. Der Bau ward unternommen von den Ephestern unter Beistand aller Städte und Könige des vorderen Rleinasiens <sup>371</sup>). Zur Zeit des römischen Königs Servius Tullius, in der Mitte sechsten Jahrhunderts, war er im Gang, denn Servius somnte den latinischen Bölsern vorschlagen, nach dem Borbild der assatischen Städte gleichfalls einen gemeinsamen Tempel in Rom zu erbauen <sup>378</sup>). Das beweist uns, daß man damals in Rom bereits wußte, was in Usten vorging, und der Versehr in so alter Zeit schon lebhaft genug war. Der ephesische Architest hieß Chersiphron und war von Knosos auf Kreta. Sein Sohn Metagenes führte den

Bau fort und fcheint ihn bis jur Bedachung gebracht zu haben. Wenigstens erzählt man von ber sinnreichen Art, wie er bie großen Balten als Are zwischen zwei zwölf Kuß hohen Rabern herbeibrachte. Das gefchah nach bem Borbild feines Baters, ber bie Gaulenschafte vom Marmorbruch im Prionhugel in ahnlicher Beise herbeimalzen Als Hauptschwierigkeit wird bas Auflegen ber großen Steinbalten auf die fechzig Ruß hohen Saulen geschildert. Cherfiphron brachte fie, wie es scheint, auf einem Geruft bis über bie Saulenhaupter und ließ fie bort auf einem Bett von Sanbfaden nieber. Den Sand ließ man fo lang auslaufen, bis ber Stein in feine richtige Lage sich gefenkt hatte. Die meiste Roth hatte man mit bem Dedbalken ber Thur; er mußte auch, nach ben Berhaltniffen bes Tempels, über vierzig Fuß lang und entsprechend hoch, d. h. etwa acht Fuß hoch sein. Bum Blud half bie Bottin felber mit, während ber angftvolle Deifter schlief, und als er erwachte, mar Wenn aber gleich bie beiben Architeften ben Bau es geschehen. icon bis zum Dach gefördert hatten, fo werden boch für die Bollenbung bes Ganzen hundert und zwanzig Jahre angegeben. Er ftand bis zur Racht von Alexanders Geburt. Damals wurde er burch einen Ehrgeizigen angezündet, ber feinen andern Weg wußte, fich unvergefilich zu machen. Alexander wollte ben Tempel wieder berftellen, wenn man seinen Ramen darauf setze. Das wurde abgelehnt, und die Ephesier griffen lieber jum bargebrachten Schmud ihrer Frauen, um ben Tempel aus eigenen Mitteln zu erneuen. Die verfaltten Saulen murben weggeschafft, aber wesentlich muß ber Bau berfelbe geblieben fein, benn er wird immer noch feinem Urheber Cherfiphron, und nicht feinem Berfteller Dinofrates angerechnet 878).

Auf einem Unterbau von zehn Stufen erhob sich ber Tempel und acht sonischen Saulen in der Giebelfront, und fünfzehn in den Flanken. Diese Säulen umrahmung des Tempelhauses war doppelt. Hundert sieben und zwanzig Säulen, heißt es, waren von Erösus und anderen Königen gestiftet worden und mussen untergebracht werden. Der doppelte Rahmen der sechzig Fuß hohen Schäfte verbraucht davon sechs und siebenzig. Die anderen vertheilen sich in die Bor- und Rückshalle der Celle und in den inneren Raum der Gelle selbst. Dort, wie

Plan und Aufriß des Tempels. schon die Größe des Hauses es erfordert, war eine innere Säulenstellung, die eine Gallerie und eine zweite, noch kleinere Säulenstellung trug, um Decke und Dach zu stüßen. Decke und Dach, die von Ceders holz waren, haben wir vollständig geschlossen zu benken, denn die Bosse von einem sogenannten Hypathraltempel, d. h. einem Tempel, dessen Dach ausgeschnitten ist, um das Innere zu erleuchten, werden wir heutzutag hoffentlich über Bord werfen dürfen 874).

Der Mythus rom Sppathraltempel.

Der ganze Mythus von einem solchen Tempel beruht auf einer mifverstandenen, allerdings an und für fich ichon hochft albernen Stelle im Bitruvius. Der romifche Architekt hielt fur vaffend, aus einigen unvollenbeten Tempeln, die fein Dach hatten und auch feine Aussicht, Eines zu erhalten, eine eigene Gattung zu machen, die er Sypathrus, "unter freiem Simmel" nennt. Das ift genau fo flug, ale ob wir unfere aothischen Dome eintheilen wollten in folde, an benen beibe Thurme, in folde, an benen nur einer, und in folde, an benen gar feiner ausgebaut ift. Ein folder Hypathrus, fagt er, habe Säulenstellungen im Innern und habe außen zehn Säulen in Kront 876). Wir hätten also von vornherein das Recht, alle Tempel auszuschließen, die, wie unfer Artemistempel, nur acht und nicht gehn Saulen in Front Aber Bitruvius führt in den nächsten Zeilen als Beisviele vom Sppathrus zwei athenische Tempel an, von benen ber eine zehn, ber andere acht Saulen habe, schlägt also mit bem letteren Tempel seiner eigenen Regel in's Geficht. In Rom, sagt er, sei tein solcher Hopathrus. Wenn also fammtliche Tempel Rom's ihr Dach nicht aufschnitten und ihr Inneres in so schrecklicher Kinsterniß ließen, so ift bas ein gewiffer Troft auch fur die Tempelfinsterniß in Griechenland. Diefe hat allerdings stattgefunden. Reine einzige von den unzähligen Abbildungen alter Tempel auf Mungen ober Marmortafeln zeigt eine solche Deffnung im Dach. Reine einzige Zeile in ber alten Literatur weiß etwas bavon, febr viele Zeilen schließen bie Möglichkeit aus 376). Gleichwohl bat man feinen Anstand genommen, biefen ungludlichen Dachausschnitt als Lehrsat fortzuschleppen, und in ben architektonischen Brachtwerfen aller Sprachen sehen wir ohne Ausnahme alle größeren Tempel mit aufgeschnittenem Dach. Dieses anerkennenswerthe Streben für Erleuchtung hat leider für die alten Tempel manch entschiedene

Schaben im Gefolge. Das Loch mare hochft unpraftisch, schon ber Schate megen, die ber Tempel verwahren foll. Gerabe hier beim Tempel von Ephesus bemerkt Strabo: Wer murbe auch fein Gelb unter freiem himmel niederlegen? Er will nämlich beweisen, daß ber Tempel, nachdem sein Dach verbrannt mar, feine Schäpe mehr enthalten haben fann, und somit die Beschuldigung ungegrundet sei, daß Die Ephester aus hier niedergelegtem perfischem Geld die Wiederherftellung beftritten hatten. Das foloffale Bilb ber Böttin, wie es bie Müngen in der Abbildung des Tempels feben laffen, war von Gbenholz, Gold und Elfenbein 877). Daß einem folden Bilb, bas in ber Mitte ber Celle fteht, die Sagel- und Regenfturze bes freien Simmels, fowie die Gulen und Rledermäuse, die mit Jubel hereinstürmen wurden, juträglich feien, hat felbft fein Bertheidiger bes Sppathraltempele behauptet. Man versucht barum gewöhnlich, die ungludliche Dachöffnung mit fostbaren Deden zu schließen. Auch ber Tempel zu Ephesus hatte feinen Borhang, und es wird ausbrudlich bemerft, bag er emporgezogen, und nicht, wie in Olympia, herabgelaffen wurde 878). Er hat also keinen Zwed, als zeitweis bas Tempelbild bem Anblid zu entgieben, nicht gber eine Dachöffnung zu fperren. Gin folder Borhang war allen ägyptisch en Tempeln eigen und wurde von dem hymnensingenden Briefter weggezogen, um die hieroglophe bes Götternamens, irgend ein lebendiges heiliges Thier, zu zeigen 878). Der ägyptische Tempel mar bunfel, und ber hellenische wird fich bequemen muffen, Tempelauch einigermaßen dunkel ju fein. Uebrigens reicht eine Riefenthur, wie die zu Ephefus, von brei und breißig Ruß Spannungsweite, selbst wenn fie noch einige Saulenreihen vor fich hat, aus, um ein ausreichendes Dammerlicht zu verbreiten. Db die fünftigen Runftwerke, die in den Tempel fommen fonnten, 3. B. der Alexander des Apelles mit bem Blit in ber Sand, alle bie gunftigfte Beleuchtung haben murben, bas fonnte bei ber Unlage bes Tempels nicht in Betracht Uebrigens gab es zu Ephesus, vom Tempel getrennt, einen eigenen Gemäldefaal 389). Wir begreifen nun auch, warum alle Tempel fich nach Often wenden, und ihr großes Thor der aufgehenden Sonne öffnen. Es war am Morgen, daß man ben Tempel hell brauchte. Bei ben fleineren Tempeln, Die im Innern feine Saulenstellung

haben, ist noch Niemanden, der einigermaßen bei Besinnung wäre, eingefallen, das Dach auszuschneiden. Wenn für den kleineren Tempel aber die kleinere Thür ausreicht, dann reicht für den größeren die um so viel größere Thür. Rurz, wir haben allen Grund, das abscheuliche Loch, das aber unsere Schwärmer für die Philosophie der Schönheit im hellenischen Bau niemals gestört hat, zuzudecken, und den geraden Dachsirft von vorn die hinten durchzuziehen. Mancher hat sich schon redlich den Ropf zerbrochen über die Räthselhaftigkeit sener Dachöffnung. Daß aber die ganze Sache, um die man sich streitet, gar nicht eristirt — diese lleberzeugung ist hier wie in anderen Fällen, die einzige Lösung.

Roch Manches Außerordentliche wußte man von diesem vollkommensten Bau sonischen Stils zu erzählen. Bon den Säulen waren sechs und dreißig, jede aus einem Stück. Die Treppe im Innern auf's Dach, d. h. zwischen die Decke und das Dach, also einen nensnenswerth großen Raum, wenn wir ihn nicht mit Hypäthralideen zersichneiden, bestand aus einem einzigen Weinstock. Die Thüren waren von Cypressenholz, und zu Plinius' Zeit, vierhundert Jahr nach ihrer Einsehung, noch so neu und glänzend wie zuvor. Der weiße Marsmorblit des Tempels von außen, ohne Zweisel auch in den Schmuck von Gold und Farben gefaßt, war so bedeutend, daß die Fremdensführer ihre Fremden mahnen mußten, die Augen zu schonen seit).

Und wo ist der Tempel hingekommen? Rachdem die Gothen ihn Berpürung vollends geplündert hatten, warf ihn ein Erdbeben nieder, trot der Tempels. Borsicht, mit der man ihn absichtlich in den Sumpf, und zwar auf ein künstliches Lager von Kohlen gegründet hatte. Das spurlose Bersichwinden erklärt sich aus der Brauchbarkeit seiner kostdaren Säulen und Quader. Sie wurden zum Bau der Sophienkirche nach Konstantinopel gebracht ses) und haben vielleicht noch zum Bau der Marmors moschee in Aisaluk gedient. Manche Riesenwerke sind übrig, stehen aber namenlos, weil sie keine Literatur mehr hinter sich hatten, und lassen und kalt. Bor dem Bau des Cherstphron, Dank seiner historischen Weihe, stehen wir erschüttert, obgleich er verschwunden ist. Die Eos, heißt es, konnte nichts Göttlicheres und Reicheres sehen ses).

Bon bem mas übrig geblieben im Bereich bes alten Ephefus, gu Ephefus, ift wohl dieser Thurm, vor dem wir Plat genommen, dieses foge- gewölbe. nannte Befängnif bes h. Baulus, bas Beachtenswerthefte 384). Es ift ber Thurm, ber auf biefer feiner Borbobe bes Rorefus uns schon vor dem Eintritt in die Ebene durch die Thalöffnung des Ranftrus fichtbar wirb. Seine Gewölbe find fein Reilgewölb, fondern Schiebgewölb, gang abnlich wie bei einem Thurm, ben wir auf ber Insel Undros fennen 386). Beiberfeits hat es die Beftalt bes aus magrechten Ringen geflochtenen Bienenforbs. fige Thurm gehört jur Mauer bes Lyfimadus, bie hinter ibm auf ber schmalen Kante bes Koresus läuft und viele ähnlich vieredige Thurme aufnimmt. Es gibt auch Pforten bort oben, die von außen fcmal, nieber, vieredig, burch einen wagrechten Steinbalfen gebectt werben, nach innen aber in erweiterter Breite gur Gpis= bogenwölbung anseten 386). Der Bogen ift auch dort fein Reil= bogen, sondern wird durch die vorschiebenden Blode gebildet, ift aber nicht vollendet, fondern gleichfalls durch einen magrechten Dedftein abgeschnitten. Wenn ber Bogen in Die Dide biefes Decksteins fich noch hineingrübe, um seinen Schwung zu vollenden, und wenn ber ähnlich ansegende Thorweg in der Mauer von Pteria es ebenso machte, bann wurden sie an die Thorwege bes Königs Sethos zu Abybos in Aegypten erinnern 887). Solche Anfate jum Rund- ober Spitbogen finden fich öfter in hellenischen Bauten, aber immer nur als Einschnitt in die magrechten Quaderlagen, b. h. burch über einander vorschiebende Steine gebildet, niemals burch Reilfügung. Das Reils gewölb, wenn auch bekannt, ift unbeliebt. Man erträgt es nicht, Die wagrechte Flucht ber Quaderfugen durch die verschiedenartige Richtung ber Reilgewölbfugen zu unterbrechen. In den Mauern von Uffos, jener Stadt, die une die alteften borifden Tempelformen geboten bat, ift bas Sauptthor nifchenartig von außen fpit gewölbt, in ber Mitte wagrecht gebedt, und von innen abermals nischenartig freisgewölbt 388). Aber Beibes, Rund- und Spisbogen, wird nur burch vorschiebende Steine gebilbet, gang wie im Tantalusgrab bei Smyrna. Rebenthor ju Affos ift gleichfalls nischenartig burch vorschiebende Steine, aber nicht zu einem Runds ober Spisbogen, sonbern zu einer Dreie de

form ausgebaut. Nur die Spise des Dreiecks ist wieder durch einen Querblock, so wie hier in Ephesus die Bogenhöhe, abgeschnitten und unterdrückt. Ausgesührt sindet sich das ganze Dreieck als Ersat des Bogens z. B. über dem Eingang des Theaters von Jasso s<sup>389</sup>), einer Stadt, die wir südwärts auf der karischen Küste sinden werden. Dort ist die pyramidal geneigte Thüröffnung durch einen Querbalken gedeckt, und darüber lassen die sich entgegentretenden Blöcke eine dreieckige Deffnung. Ebenso sahen wir's am Eingang von Agamemnon's Grad zu Mysene. Aber Alles das schließt die Kenntniß des Keilgewölds nicht aus, und wir werden uns nächstens an passendem Plat reiche Beispiele auch von dieser Artisammeln 300).

Borerft seben wir uns in Ephesus' Umgegend um. Die Stadt

war umgeben von einem reichen Rranz bedeutsamer Städte. Faft alle waren bei Ankunft ber Jonier schon vorhanden und wurden ben älteren Racen, Rarern, Lybern, jum Theil in Bergweiflungstämpfen abgenommen. Der hohe Berg ber Insel Samos ift gwar von hier aus nicht mehr fichtbar, sondern hat subwestwarts sich hinter ben Rorefus geschoben. Aber gegenüber, bas nördliche Randgebirg ber Ebene, feben wir weit westwarts in die schimmernbe See hinausruden, um ben Golf von Ephesus zu bilben. Roch im hintergrund bes Golfs, am Unfang biefer machtigen Gebirgehalbinfel, die ihn nach Rorben bedt, Riaros, lag Rlaros, ein vorhellenischer, und zwar fretischer Orakelort bes Ein Mann pflegte bort in eine Grotte zu fteigen, von bem Apollon. flaren Wasser zu trinken und antwortete bann in Bersen 391). Grotte ift noch vorhanden, aber burch abgefeste Tropffteinmaffen hat Die Quelle fich felbft ben Weg verfperrt. Ein jonifcher Tempel, von dem noch Refte vorhanden find, ftand bort auf ber Sochfläche über bem Meer 393). Landeinwarts, an bemfelben fleinen Ruftenfluß, lag Rolophon. Rolophon, einft eine glant und machtvolle Stadt mit gefürchteter Aber Lufimadus hat die Einwohner in fein neuerbautes Reiterei. Ephefus verpflanzt, und hat es mit ben Einwohnern ber junachft folgenden Stadt Lebedos ebenfo gemacht 308). Bon Rolophon ift nichts mehr übrig. Um fo größer ift die Trummerftatte von Teve, in einer Bucht ber mittleren Subfufte jener großen Bebirgshalbinfel. Teos, auf einer Landzunge gelegen, hatte einen Safen vor und hinter

fich, von benen ber erstere nicht mehr brauchbar ift. Das Theater öffnet fich nach Guben mit großartiger Ausficht über Bucht und Bom fechsfäuligen jonifden Bafdustempel Golf nach Samos. liegen die großen Trummerftude noch bicht auf einander 804). Sein Baumeifter mar hermogenes, bem wir fpater ju Magnefta im Mäanderthal wieder begegnen werden. Es heißt, er habe die dorifche Bauart für ungeeignet zum Tempelbau erklart und bas ichon zugerichtete Material geandert, um dem Bakchus einen jonischen Tempel zu bauen 895). Wir haben gesehen, daß der sogenannte dorische und ionische Bauftil burchaus nicht einer Gegend ober einem Rationalgeift angehören, sondern bag beibe Stile bei ben Phonifern von jeher im Gebrauch waren, also zur freien Auswahl vorlagen. Bu Teos find noch manch andere Tempelstätten, sowie die Mauern und Thurme in Quaberbau erhalten. Der ehemalige Stadtboden bis zu bem Sumpf im Often ift in Fruchtfelder und Olivengarten getheilt, und wird von einem rudwarts liegenden turfischen Ort aus bebaut. Weiterhin erftredt fic biefe vielgebuchtete Gebirgehalbinfel, welche ben Golf von Ephefus von bem Golf von Smyrna trennt, bis zur Meeresgaffe, gegenüber ber Infel Chios. In biefe Baffe ober biefen Infelfee awischen beiden schaut Ernthra hinab, die Rothe, von der rothen Grothera. Trachptfelsmaffe fo genannt, auf der das Theater und die Afropolis fich über die kleine Ebene erheben. Mauern, die über Ebene, Thal und Feldhügel steigen, umgurten noch die alte Ortslage 2006). Dort ju Erythra mar ein heraflesbild, bas auf munderbare Beife aus Thrus auf einem Floß angetrieben war. Es blieb aber an bem Borgebirg hangen, bas von Guben her bie Bucht von Ernthra umfaßt, und man vermochte es erft vom Plat zu bringen, als bie Frauen ein Seil von ihrem haar flochten. Dieses heraklesbild, fagt Baufanias, ift rein ägnytisch und gleicht weber bem aginetischen, noch bem altattifchen Stil 997). Wir werden fpater feben, daß ber altattifche Stil eine Fortbildung bes aftatischen, und ber äginetische eine Forts bildung bes ägyptischen ift. Beiden also fann man bas Altägyptische wieder entgegenfegen.

Wir wenden nach ber andern Seite, also landeinwarts. Wo die Mauer bes Lysimachus vom Berg Prion durch das einst mit Gebäuden

erfüllte Thal zum Korefus binaufsteigt, füdostwärts von unserem

Standpunft, muß bas Thor von Magnefia geftanben haben. bem Weg vom Artemistempel zu jenem Thor, fagt Baufanias, fab man bas Grab bes Stadtgrunders Androffos, ber im Rampf mit ben Karern gefallen mar. Ein Mann in Baffenruftung ftand barauf 398). "Magnefia Magnefia, wohin biefes Thor ichaute, jenfeits biefer fuboftlichen Berge, heißt bei ben Alten Magnesta "am Maanber", obgleich es noch fern vom Maander felbft liegt. Es mußte unterschieden werben von Magnefia am Sipplus, bas wir bereits fennen. Magnefia am Maanber hatte einen berühmten Tempel ber Artemis Leufophenne, Die genau wie die ephefische abgebildet wird 899). Jener Tempel war von hermogenes, bem Erbauer bes Batchustempels in Teos, und ftand bem ephefischen Seiligthum gwar an Größe bes Saufes und an Menge ber Weihgeschenke nach, wie Strabo meint, übertraf ihn aber weit an Ebenmaß und finnreichem Schmud. Diefer Tempel, fagt Bitrub, fei ber erfte Pfeudobipteros gewesen 400), b. h. eine Celle, die in einem einfachen Säulenrahmen fteht, diefen aber nach vorn, hinten und beiben Seiten soweit hinausschiebt, bag noch ein zweiter Saulenrahmen, wie beim wirklichen Dipteros, innerhalb Blat finden tonnte. Diefer zweite innere Saulenfaum ift weggelaffen, um Raum zu gewinnen, Geld zu ersparen, mahrend für ben außeren Unblid nichts mefentlich verloren geht. Wenn biefer Tempel von Magnesta, über ben Bermogenes felbft eine Schrift hinterließ, ein Fortschritt fein foll gegenüber ben wirklichen Dipteren ober boppelt geflügelten Tempeln, wie fte ju Ephefus und Samus ftanden, fo muß er junger fein als biefe. Wenn er aber ber erfte Bseudodipteros ift, und also an Alter auch ben pseudodipterischen Tempeln von Selinunt, falls diese in Rechnung gezogen find, vorangeht, fo muß er immer noch hoch im fechoten Sahrhundert stehen. Das Berlangen war groß, einen so gefeierten Bau naber fennen zu lernen. Man fand die Statte von Magnefia, jenfeits Dieser Berge im Suboften, in einer fleinen Seitenebene bes Maanberthals. Der Ort ift alt und ruhmreich. Magneten, die früher in Theffalien am Pelion gewohnt, und bann versucht hatten, auf Rreta Kuß zu faffen, follen nach ihrer Vertreibung von bort ihn gegründet haben 401). Im stebenten Jahrhundert wurde diese am weitesten landeinwärts liegende Stadt von den Trerern, einem von den Küsten des schwarzen Meers hereingebrochenen Bolf, vernichtet, und in Hellas viel beklagt. Der Tempel des Hermogenes gehört der späteren, von den Milestern erneuten Stadt. Aber auch er ist in einem Erdbeben unbekannten Datum's untergegangen, und die Architekturstücke, die von einer leidensvollen französischen Erpedition aus dem versumpsten Feld hervorgezogen wurden <sup>402</sup>), verrathen die Arbeit der römischen Kaiserzeit. Am schlechtesten ist der lange Skulptursries, Amazonenkampse darstellend, der jest im Louvre steht, und um dessentwillen die ganze Unterznehmung geschah. Mit seiner sehlerhaften und rohen Zeichnung und Aussuhrung paßt er in die Zeiten Julian's, der die alten Heiligsthümer wieder herstellen ließ <sup>408</sup>). Ein dorischer Säulenhof umschloß den Tempel und mit ihm das Grab der Leufophryne, einer zu Magenesia einheimischen Heroïne, welche in die Figur der Artemis als Arztemis Leufophryne überging.

Wir verlaffen hiermit ben Thurm ober bas Gefängniß bes heiligen Paulus, bas uns zum Nachtlager bienen konnte, und geben über bie fubmeftlichen Sohen, um ben heutigen Safen- und Sandelsplat Sfala Nova zu erreichen. Unterwegs begegnen uns die Reste einer Wasserleitung. Sie tommt von Orthgia, einer frifden Bebirgofdlucht bei Epbeine. hinter Stala Nova, wo einst ein herrlicher Eppressenhain mar, am Bluß Renchrius. Dort fand bie Rieberfunft ber Leto ftatt, und auf bem Berg bahinter ftanben bie Rureten, um burch ihr Waffengeräusch die nachstellende Bera zu erschrecken ober abzulenken 404). Wir werben eine folche Niederkunftftatte ber Göttin noch an mancher Station finden, wo der Kultus ihrer Kinder heimisch geworden. Die große affatische Mondgöttin Artemis ift also hier bereits in bas Rind oder Pflegekind ber ägyptischen Leto, als Schwester bes Horus-Apollon, übergegangen. Die Stiftung muß, fo gut wie die Apollondienste ju Delos, Rlaros und Milet, eine fretische fein. Jest findet man in jener Schlucht ein griechisches Rlofter, Platanen, Pappeln und bie Quellgrotte 406). Wir berühren ben Strand bei ben Ruinen von Pygela, bas von jurudgebliebenem Rriegsvolf Agamemnon's gegrundet fein foll 408), und fommen, abermals über Soben, in Die Garten von Stala Rova hinab. Diefer größte Sandelsplat ber Rufte fublich von Smyrna, wird es an einem Schiff nicht fehlen laffen, um nach bem vor und liegenden Samos in Gee ju geben.

Auf dieser Fahrt bleibt zu unferer Linken bie kleine Gbene von Banionium. Tichangli, einst bas Panionium. Sie ift bort, mo ber Bogen ber Bucht an ben Fuß bes westwärts gegen Samos hinausrudenben Borgebirge Myfale anschließt. Der Ort felbft verrath nichts mehr von der Bedeutung des Plates, wo die Bertreter der jonischen Städte einst zusammenkamen, um bem Boseibon gemeinsame Stieropfer gu bringen. Bofeibon mar ber Gott von Selife, einer fpater im Golf von Korinth versunkenen Stadt von Achaia, ber alten Seimath ber Jonier, und von dort wurde der Tempelplan bezogen. hier ist der Tempel verschwunden 407). Wir gehen durch den sogenannten fleinen Boghag, die schmale Meeresgaffe zwischen ber hoben Samos und Rap Myfale. Sonft mußte man wohl Acht haben, ob nicht aus einer Schlucht bes malbigen Mnkale eine Rauberbarke bervorlenke und mit angestrengter Ruberfraft ben Borbeifahrenden zu erreichen fuche. Bei Gelegenheit fann es immer wieder vorfommen. Wir geben an ber Suboftfufte von Samos vor bem fleinen, versandeten Safen, genannt Tigani, hinter bem bie verlaffene Stadt und Bura von Samos fich erhebt, vorbei, und landen bei einigen Magazinen am Strand, halbwege gwischen ber einftigen Stadt und ber einsamen Saule bes heratempels. Eine heilige Strafe führte langs bes Ufere von ber Stadt nach jenem über eine Stunde entfernten Tempel. Landeinwarts breitet fich eine Ebene, mit Beingarten bebedt, bis hinauf zum Stadtchen Chora am Fuß ber Berge 408).

Buerft wenden wir zu ben Ruinen ber alten Stadt um. beilige Strafe war mit Grabmalern bezeichnet, von benen noch Trummer vorhanden find. Darunter war das Grab des Leontichos und ber Rhabine, eines famifchen Liebespaars, bas aus Giferfucht in Korinth ermordet murbe. Ungludliche Liebende pflegten hier an bem Denkmal ju beten und Gelübde ju thun 409). Bon ber Stadt felbft, die fich landeinwärts gegen einen hohen Ruden lehnte, ift namentlich noch die gange Ummauerung zu verfolgen. Diefe Mauer, zumeift aus Boly :

> frates' Beit, und meift aus wohlgefügten Marmorquabern und mit vielen Thurmen verftarft, umfaßte nach Often eine fleinere Burgplatte,

Etabt Camos.

jog im Ruden oder im Norden der Stadt auf jenen höheren Ramm und ftieg von beffen höchstem Bunkt rechtwinklich gegen bie Gee herab. Langs ber See ftand fie großentheils auf Tonnengewölben 410). Gellenische Bahlreiche Gewölbrefte finden fich auch im Innern ber Stadt. hatte lange Beit große Scheu, einen eigentlichen Bewolbebau ber älteren griechischen Zeit zuzuschreiben, zumal ba eine alberne Rotig bei Seneta die Erfindung bes Reilgewölbs erft bem Demofritos im fünften Jahrhundert aneignet 411). Aber in Aegypten, Babylon, Niniveh war bas Badfteingewölb von unberechenbar alter Beit ber üblich, und nach bem, was wir bereits gefehen, fann bem einen Ende ber Welt nicht vorenthalten bleiben, was bas andere befigt. In der That befteht die Grabfammer bes Mias in seinem hohen Sügel am Hellespont aus einem Reil- und Tonnengewölb 412). Die Blatform bes von Pififtratus begonnenen olympischen Zeustempels ju Athen ruht auf parals lelen Tonnengewölben 418). Daß biefe Gewölbe aus Bifistratus' Zeit stammen, wird uns um fo glaublicher fein, wenn wir die altphonitischen Reilgewölbe unter Dem Tempel von Baalbef 414) und die vielleicht theilweis auf Salomo felbst gurudr eichenden Bewölbe unter ber Tempelterraffe von Berufalem bebenfen. Ariftophanes fpricht bildlich von Bortgewölben 416), und unter ben Sigreihenflügeln bes althellenis ichen Theaters von Sityon find wirkliche Bewölbe von gangem Stein 416). Der Boben bes Aesfulaptempels auf ber Burg von Beraa mum ruht auf fünf parallelen Tonnengewölben 417), und ber Tempel von Aigani in Phrygien, auf den wir fpater noch gurudfommen muffen, hat gleichfalls eines unter fich - Gewölbe, Die naturlich auch zur Aufbewahrung von öffentlichen und Privatschäten bienten 418).

Durch ben Sof eines im letten Rrieg erbauten, jest ruinenhaften Raftelle, fommen wir ju bem fleinen, verfandeten Safen und fpahen bafenbamm. unter bas Waffer nach bem Blodbamm, ben Berobot als ein Bunberwerk ber Insel nennt 419). Er ift gewaltsam gerftort und reicht nur noch bis zu feche Fuß unter bem Wafferspiegel herauf. Vormals war er von unten auf etwa vierzehn Rlafter hoch — nicht gang die Höhe, welche Herobot ihm zuschreibt. Rach ber ungludlichen Reigung, Die wir nun einmal haben, benfen wir, wenn von Dammbauten bie Rebe ift, zuerft an die Stadt Thrue gurud. Dort hatte bereits Konig

Hirom die seither im Erdbeben verschwundene Melkarthinsel burch ungeheure Aufschüttungen mit der alten Inselstadt verbunden, und am Südende der heutigen Halbinsel läßt sich unter dem Wasser ein riesen-hafter Damm gegen siebentausend Fuß weit verfolgen 400). Er sollte offenbar, außerhalb des nach Süden gewandten, geschlossenen, sogenannten ägyptischen Hafens zu Thrus, noch eine geschützte Rhede schaffen.

Tunnel tee Eupalinus.

Ein zweites Bunderwerf mar nach Herobot ber Tunnel bes Eupalinos. Gin Berg, hundertfünfzig Rlafter hoch, fei fieben Stabien weit burchbohrt worden, um eine ftarte Quelle burch ihn hindurch nach ber Stadt zu führen. Der Gang war acht Ruß hoch und breit und hatte die Röhrenleitung in einer Rinne, die drei Fuß breit und 20 (?) Ellen tief mar. Jener Berg fann fein anderer fein, ale ber hohe Burgruden, ben wir vor uns haben und an bem die Stadt fich hinaufbaute. Der Quell befindet fich jenseits bei der G. Johann's Rapelle, und bort wurde neuerdings auch ber Anfang ber Leitung felber aufgebedt 491). Sie besteht aus parallelen, oft aus ber Lage gebrudten Quabermauern, die burch andere Blode magrecht gebeckt find. die großen Thonröhren fanden sich vor. Weiterhin kommt zuweilen gewölbt geschnittener Rele, aber fo verftopft, daß nicht weiter vorzubringen war. Der eigentliche Tunnel mit Maaßen, wie Herobot fle angiebt, ift nicht erreicht worden.

Man wird uns erlauben, sogleich wieder an ahnliche Wasserwerke im inneren Asien zu erinnern. Wir berufen uns nicht auf die Werke der sabelhaften Semiramis, die den Berg Elvend bei Ekbatana soll durchbohrt haben 422) — benn davon hat sich noch nichts vorgefunden — aber auf den Tunnel bei Nimrud in Niniveh, der einen Theil des Zabsusses in die Ebene von Nimrud zu leiten hatte 428). Das größte aller derartigen Werke gehört einer jüngeren Semiramis, der großen Zenob ia an. Wenigstens versichert man heute noch im Gedirg von Damaskus, am Eingang eines Tunnels über dem Barada sluß, es sei eine Königstochter gewesen, die das graben ließ, um den mächtigen Fidsche quell fünf Tagereisen weit nach Tadmor zu führen. Wenn wir diesen Fidschequell uns betrachten, der mit furchtbarer Gewalt als ganzer Strom aus dem Gedirg hervorbricht und jest

im ben Barada und mit ihm nach Damastus hinabschießt, so bezweifeln wir nicht, daß diese Gewalt auch durch die ganze Bufte die Tabmors Palmyra ausreichen konnte. Bereits ist der nun trockene Tunnel neun Stunden weit verfolgt worden 424). Die ganze Richtung kennt man nicht, aber bei Palmyra sieht man oberirdisch eine Wasserleitung wieder erscheinen, ohne zu wissen, woher sie kommt.

Ein brittes Bumbermerf nach Berobot mar ber große Berastetatempel. tempel, ber größte von allen, bie er fannte. Wir muffen in ber Richtung ber alten heiligen Strafe burch bas theilweis versumpfte Land gurudfehren, um die mehr als eine Stunde von ber Stadt ents fernte Tempelstätte zu erreichen. Jener Bau ift höchst ehrwurdig, da er an Alter bem ephefischen Tempel noch vorausgeht. Begonnen murbe er von dem einheimischen Architeften Rhofus und fortgefest von Theoborus, bemfelben, ber ben Ephefiern ben Rath gab, ihren Tempel auf ein Bett zerftoßener Rohlen zu grunden 426). Er hat auch eine Schrift über ben Beratempel hinterlaffen, die bem Bitruvius noch vorlag. Bas er schrieb, kann, nach ber wunderlich beschränkten Borftellung unserer fritischen Schulen über bas Alter und ben Gebrauch ber Schreibefunft und ber "Profa", bochftens ein Blan mit einigen Bablenangaben gewesen sein. Da wir aber aus bemfelben Bitruvius wiffen 496), bag auch Cherfiphron und Metagenes, die Erbauer bes ephefischen Tempels, und Bermogenes, ber Erbauer ber Tempel von Teos und Magnesta, über ihre Werke schrieben, deßgleichen Pythios, ber ben Tempel von Priene erbaut, nicht minber als fpater Ittinos über seinen Barthenon, fo unterfangen wir uns allerbings, in fo alter Zeit, gleichzeitig mit Ronig Crofus, eine gange Architeften literatur für möglich zu halten. Wer einen fo großen Plan bis in alle Einzelheit zu berechnen weiß, und fich ber Unterschiede von ben Rachbarbauten in biefer Zeit bes Wetteifers bewußt ift, ber wird auch im Stande fein, fich bes Breiteren barüber auszusprechen. Anch bamale burfte ein Architeft nothig gehabt haben, fich fur weitere geneigte Aufträge zu empfehlen.

Eine einzige Saule steht noch aufrecht auf ber erfennbaren Höhen, Die erbattene platte, Die ben Tempel über ben flachen, sumpfigen Grund trug 496.b.). Ihr Durchmeffer beträgt mehr als sechs Fuß, also eine Starke, Die ber

gefeierten Größe bes alten Baues entspricht. Bir gablen noch zwölf Trommelftude, fammtlich mehr ober minder übereinander verschoben und aus ber fenfrechten Linie geruckt. Es heißt, bie Turfen hatten einft mit Ranonen barauf geschoffen, weil fie glaubten, im Innern fei bie Säule von Gold. In der That ift die Säule von der Seeseite her zersplittert, und murbe noch bedeutender gelitten haben, wenn fie Sohlftreifen hatte, und die Rugeln, wie beim Parthenon, fie barin batten faffen können. Ein Rapital ift nicht mehr vorhanden. Aeltere Abbil. bungen zeigen ein Stud von einem folden am Boben liegend, und stellen es wieder her, aber nur als Eierring und ohne Boluten. Wir glauben nicht, daß biefe Berftellungen zuverläffig genug find, um eine gang neue und unerhörte Urt, jonische Rapitale ohne Bolute, baraus beziehen zu dürfen, und nehmen an, daß die Voluten vorhanden waren. Das verftummelte Ruggeftell ber Saule, jest tief in Schutt begraben, ift um feiner alterthumlichen Form willen und besonders mertwurdig. Es besteht aus einem schwellenden Pfühl mit magrechten Sohlstreifen, ganz wie die Säulenfüße zu Basargaba und Istakhr 427). Hier aber ruht diefer Pfühl noch auf der Mitte einer hohen Rundplatte, beren Brofil aber nicht, wie an bem Pfühl, auswärts, sondern einwarts geschweift ift, und gleichfalls von magrechten Sohlstreifen geferbt. Das ift die älteste und einfachste Urt, bevor diese zwei getrennten Theile eines Saulenfußes, Pfühl und Platte, ju einem innigeren Bangen gebildet wurden. Einen gangen Tempelplan herzustellen, fehlen die Mittel, würden aber bei geringer Ausgrabung sich ergeben. Aller offenliegende Bauftoff, ein gelb und grauer blätteriger Marmor, ift weggeschlevpt, um Weinbergsmauern und Magazine, wie sie auch hier in ber Nabe fteben, zu bauen.

Die hera von Samos.

Das älteste Kultusbild war eine Holzsigur von Smilis aus Aegina, der ein Zeitgenosse des Dädalus heißt. Wenn wir nach Abbildung auf Münzen schließen durfen, so stand sie in faltenreich gespreizetem Gewand, dem Hochzeitgewand, und wurden ihre ausgebreiteten Hände, wie beim Tempelbild in Ephesus und Magnessa, durch schieße, von den Küßen ausgehende Stäbe gestügt 428). Wir haben den Begriff der Hera bereits auf Kreta zu erschöpfen gesucht, wo sie ihre Hochzeit mit Zeus an einem Bach bei Knosos feiert, und sind dieser Feier auch

in Argos, wohin ste aus Areta fam, wieder begegnet. Auch hier in Samos fand die Hochzeit mit demselben scenischen Apparat von Brautgrotte, Zweigbett, Verjüngungsbädern z. statt, und ist offenbar gleichfalls fretische Stiftung. An der trockenen Bachrime, gleich hinter dem Tempel, dem Fluß Imbrasos, sollte Hera unter einem Agnuskastusbaum sogar gedoren sein. Man zeigte diesen Strauch oder Baum, den ältesten der Bäume Griechenlands, noch in später Zeit, und immer noch grünend, bei dem Tempel 429). Diese Agnuskastus oder Keusch-Lammsträuche mit ihren bläulich weißen Blütlentrauben füllen sett noch, vereint mit dem Oleander, das Bett des Gießbachs an.

Mit ber Zeit wurde ber Tempel mit feinen Rebengebauben ein großes Mufeum fur Gemälde, und hatte einen Sof voll herrlicher Standbilber. Eine foloffale Erzfigur ber samischen Göttin foll im Jahr zwölfhundert zu Konftantinopel noch vorhanden gewesen sein. Dann wurde fie von den Rreugfahrern gertrummert, um Geld baraus gu ichlagen. Bier Ochfen follen ben Ropf faum weggeschleppt haben 430). Es ware fein Bunder, wenn Samos großartige Berfe in Erz befaß, benn Rhofus und Theodorus, Die Erbauer bes Beratempels, follen zugleich ben Erzguß erfunden haben. Erfunden? In ber That, Ergub auf. mit wunderbarer Genügsamfeit wird eine folche Rachricht ewig wieder-Beil Baufanias in Sparta eine eherne Bilbfaule bes Beus Sypatos fah, bie aus einzelnen, getriebenen Studen gufammengenagelt mar, und weil bas altefte Gugwert bes Rhöfus, eine Figur ber Racht beim Artemistempel in Ephefus, noch ziemlich roh war, glaubte er das Alter anderer, gegoffener Figuren, 3. B. einer Athene ju Umphiffa, angeblich aus ber trojanischen Beute, und eines Boseidon zu Pheneos in Arfadien, ben Dopffeus aufgeftellt, laugnen qu dürfen 481). Aus bemselben Grund müßten wir auch annehmen, baß Suram Abif von Thrus, ber fur Konig Salomo gog, feine ehernen Tempelfäulen nicht gegoffen, sondern zusammengenagelt habe. Erinnern wir und ichnell an bas eberne, von zwölf Stieren getragene Meer beffelben Deifters, an bas golbene Ralb, bas bie Rinber Israel bereits in ber Bufte goffen, an die ehernen und goldenen folofsalen Götterbilber ber Babylonier, an die eherne Jungfrau, die auf bem Grab eines phrygifchen Ronigs lag 481,b.), bann wird Samos auf ben

Ruhm ber Erfindung allerdings verzichten muffen. Als ein fehr altes Berf im Tempel von Samos nennt man bas Weihgeschenf samifcher Schiffer, die zuerft Carteffus erreicht und reichen Bewinn bort gemacht 409). Das geschah in ber erften Salfte fiebenten Sahrhunderts. alfo in ber Zeit bes Rhöfus, und ihr Weihgeschenk fann allerbings aus ber neueröffneten samischen Wertstatt hervorgegangen sein. in einem ehernen Meer, bas von brei auf ben Rnien liegenben, fieben Ellen großen Roloffen getragen wurde — also abermals eine phonifische Ibee. Auch die vorspringenden Greifenköpfe um ben Rand, bie entweber sich nach außen, ober in die Schaale hineinbeugen, fie erinnern an das phonifisch-etruskische Broncegerath in bem großen Grab zu Care, mo folche Greifenfopfe auf beibe Arten vortommen 488). Benn Rhöfus und Theodorus bemnach auf das Recht der Erfindung verzichten muffen, so wissen wir kaum, ob es mit bem Recht ihres Beitgenoffen Glaufos von Chios, ber bas Lothen bes Gifens foll erfunden haben, beffer steht. Als benkwürdiges Werf von ihm wurde noch fpat im Tempel ju Delphi ber eiferne Unterfat eines filbernen Mischkessels gezeigt, beibes burch Rönig Alnattes von Lydien gestiftet. Bener eiserne Untersat war in Geftalt eines nach oben fich verjungenben Thurmes, die Seiten aber nicht geschloffen, sondern aus eifernen Querftreifen, wie Sproffen einer Leiter, verbunden. Die aufwärts laufenden Stabe bogen zuoberft nach außen, um auf ihrer Biegung ben Ressel zu tragen. Alles war ohne Stift und nur durch das Loth verbunden 484).

Bon Theodorus, Rhöfus' Sohn, ist wahrscheinlich ein jungerer Theodorus, Telefles' Sohn, ein Reffe des ersten, zu unterscheiden der Gestelles' Sohn, ein Reffe des ersten, zu unterscheiden der Giegelring, den dieser würdig hielt, als Gegengewicht gegen unmäßiges Glück geopfert zu werden. Ferner ein silberner Mischessell, sechshundert Amphoren fassend, den König Erösus nach Delphi schenkte, kein gemeines Werf, meint Herodot. Endlich der goldene Weinstock mit smaragdenen und rubinenen Trauben, und die goldene Platane mit reichem Blätterschmuck neben dem Thron der Perserkönige. Die erste Frage an Griechen, die von Susa heimkehrten, war nach dem Wunder des goldenen Weinstocks. Wir haben gesehen, daß lang zuvor

im phonikischen Tempel zu Gabes ein golbener Delbaum mit smaragbenen Fruchten ftanb 486).

Bon Samos geben wir, angesichts bes fteilen Myfale, wieber in See, um suboftwarts die Rufte von Milet, abermals einer fretischen Unlage, zu erreichen. Wir wollen aber ben Boben ber Stadt felber, ber nichts mehr fur uns bietet, nicht betreten, fondern einige Stunden sudwarts landen, wo man jum großen Beiligthum ber Milefter, bem Tempel bes bibymäischen Apoll, hinaufgeht. Auf der Fahrt nach dort laffen wir das breite Maanderthal, Mannberthal bas Thal Milet's, fudwarts vom Myfale, an uns vorübergleiten. Wer follte glauben, daß dieses breite, unabsehbare Thal in historiicher Zeit noch Deerbufen war, auf bem man Geefchlachten folug? Ein kleiner Felsenhugel erhebt fich mitten in ber Ebene. Es ift die vormalige Insel Laba, bei welcher einst die dreihundert drei und funfzig Schiffe ber jonischen Rebellen ber ftarteren phomitischen Flotte bes Darius erlagen. In biefem Rampf hatte Milet achtzig Schiffe, Priene gwölf, Myus brei - alles Stabte, bie einft Seeftabte waren und beren Ruinen jest tief im Binnenland liegen. Die Chene bes einstigen Golfs, von ben gabllofen Windungen bes Maanber burdmuhlt, erftrect fich oftwarts lange bee Gubfuges bes Mytale. Bon ben Stufen Diefes Gebirgs, tief landeinwarts, ichaut Priene herab. Die Terraffenwände mit Stadtmauern und Thoren, Briene Stadium und Agora find übrig, und auf ber höchsten Terraffe ber große Trummerfturg von Quabern und hohlgestreiften Saulentrommeln, ber ben Athenetempel und seine Propplaen bezeichnet. Rur bie furchtbar fteile Afropolis fteigt noch hoch barüber empor 487). gegenüber vertiefte fich ber Meeresarm als latmifcher Bufen in füdlicher Wendung bis an den Fuß des Latmosgebirges, wo die Stadt Latmos, fpater Beraflea, lag. Diefer fubliche Seitengolf ift noch vorhanden, aber ale Binnensee, ber salzige See von Baffi. Denn ber Maander hat ben Ruftenrand an ber Deffnung allmählig vorbeigeschoben, und nur ein kleiner Flußlauf vermittelt noch die Berbindung mit dem Mäander felbft. Bu Strabo's Zeit war ber vorrudenbe Boben bes Maanderthals noch breißig Stadien hinter ober öftlich von Milet, ju Plinius Zeiten noch gehn, ju

Bausanias Zeiten war der See bereits geschlossen und Milet ersmitet reicht. Noch später wurde die Insel Lada festgelegt 488). Milet liegt auf der Südseite des Thals zwischen dem jezigen See und dem Meeresuser, also auf einer einstigen Halbinsel, die nach Nord und Ost von dem Golf umgeben war. Priene sieht man gegenüber im Nordosten jenseits des einstigen Golfs sich steil emporbauen. Bon Milet ist nichts mehr übrig als ausgebreitete Trümmerhausen in der versumpsten und verpesteten Ebene, und ein ungeheures Theater, nach Süden schauend, in einem Hügel. Die gewöldten Gänge dieses römischen Theaters sind Ställe für die Schafe und Kameele einiger elenden turkomanischer Hirten geworden 480).

Aus diefem nun Festland geworbenen Golf heraus gingen einft die Flotten der Milefier, um bereits vom achten Jahrhundert an im Gangen gegen achtzig Rolonieftabte zu grunden 440). Während fie ihre gange Halbinfel, wie wir sehen werden, burch eine kolossale, fünf Stunden lange Mauer gegen die jährlich wiederholten Berwuftungen ber lybifchen Ronige ju fouten mußten, bebedten fie bie Ruften bes schwarzen Meers mit ihren Sanbelsfestungen. haben die Mutterstadt überdauert. Auf einer Landzunge der kleinaffatischen Nordfufte, wo biefe am weiteften nach Norden ausbaucht, nahmen sie das affprische Sinope, und von dort ausgehend weiter oftwarts Trapezus. In ber Propontis, biefem Borfaal bes schwarzen Meeres, murbe die Halbinfel von Cygitus, die von Guben auf schmalem Fuß hineinragt, befest, und die gleichnamige Stadt auf diesem Fuß gegrundet. Auch Abydos und Lampfakus auf bem Gubufer bes Hellesponts find milefische Stiftungen. Wenn biefe letteren Plate nothig find, um bas Monopol bes gangen schwarzen Meeres für Milet zu fichern, wenn Trapezunt auf ber Rufte ber Chalyber, um dieser uralten Erze und Silbergraber willen, liegt, so fonnten die nördlichen Buchten und Flugmundungen bes schwarzen Meeres Salgfisch, Honig, Getraide, Pelzwerf und Stlaven in Ladung geben. Am Eingang in die Bugmundung, unterhalb Rikolajef, lag bas milefische Olbia, und am Eingang in's asow'iche Meer Bantifavaion, jest Rertich. Bas die Milester ben bortigen Stythen brachten, waren namentlich Wollftoffe. Allerdings waren

Phönifer und Karer auf jenen Wegen bereits vorausgegangen "1). In Milet felber gab es phönikische Geschlechter "2). Es ist das Thrus der Griechen, und ist jener ruhmreichen Phönikerstadt überraschend ähnlich nicht nur durch Industrie und Handel nach weitverzweigten Kolonien, sondern auch durch eine Tapferkeit, die dem
gemeinsamen Schicksal des Festlands sich niemals unterwerfen will,
einem Alexander so wenig als den Perfern. Nicht geringer aber ist
die Aehnlichkeit in den gräuelvollen Parteikampfen zwischen Aristokratie und Bolk. Darin war gleichfalls Tyrus vorangegangen. Zu
Milet ließ der Pöbel die Kinder des Adels auf den Dreschtennen
durch Ochsen zertreten, und der zurückgesehrte Adel ließ seinerseits
die Gesangenen mit Pech bestreichen und verbrennen "18".

Wenn die Mileffer ihre Nahrung aus ber See jogen und fogar inselartig sich vom Festland zu sondern suchen, so war boch biefes Festland reich und nahrungsfraftig genug. Im Daanberthal aufwarts lag eine Rette von Stabten, Die allerbinge fpater erft ju Ramen und Denkmalen gekommen find, die wir aber im Vorübergeben nennen wollen, um eben bie Nahrungefraft biefes Thalbobens und bes ephafischen in's Maanderthal überbiegenden Sandels : Canbelloneg. wegs zu beweisen. Ephefus, wenig bedeutend zur See, mar von jeher mehr bes inneren Berkehrs befliffen. Es ift eben jene Raras vanenftrage, die bas Maanderthal hinauf uber Relana im fublichen Phrygien nach Often führt 444). Da famen wir erft nach Tralles, einer Ruinenftadt auf ber hochfläche über bem heutigen Aibin Bugel Siffar, einer großen turfifden Marktftabt mit baumebeschatteten Gaffen 446). Weiterhin folgt Rysa, eine Ruinenftabt, bie burch tiefe Schlucht getheilt und burch einen Brudenbogen, wie in Strabo's Zeit, verbunden ift 446). Ryfa foll von jenem Lydier Pythios erbaut fein, ber in Relana bas gange Beer bes Xerres bewirthete, und bem Xerres selbst zweitaufend Talente Silber, b. h. fünf Millionen Gulben und vierhundert Myriaden, b. h. vier Millionen Goldstude, Dareiken, anbot. Er foll feinen Reichthum burch Bergbau gewonnen haben. Derfelbe hatte bem Darius bereits jenen golbenen Weinftod und die golbene Platane, bes jungeren Theodorus Wert, geschenft 447). Weiter oftwarts in ber Richtung auf Reland

folgen die öben Trummerstätten von Laodicea, sest Esti Hisfar, und Hierapolis, jest Bambuf Ralessi. Das Lestere war eine große Bäberstadt. Die heißen Quellen arbeiten noch immer, und bilden durch ihren raschen Ralfabsat unterhalb der Stadtböhe ganze versteinerte Kaskaden, die in ihren jungsten Bildungen noch blendend weiß sind. An Ruinen großer Theater, Stadien, Gymsnassen, Säulenhallen und Paläste ist nirgends Mangel 448).

Die Saulen bes bibymaifchen Apoll, auf die wir gusteuern, ein Wahrzeichen fur bie Schiffer, find lange ichon fichtbar, ehe man bie Rufte erreicht. Wir landen beim Safen Banormus, wo noch die alten Safendamme und viele Saulen jum Anbinden ber Schiffe aus bem Waffer ragen. Von hier führte einft die bet Rilegeer, beilige Strafe, auf ber die Festzuge gingen, suboftlich, fast eine Stunde weit, jum Tempel hinauf. Der Boben ift felfig und geftrüppbedectt; gablreiche Refte von Grabern faumen die Strafe. Was uns aber vor Allem feffelt, find jene alterthumlichen, über lebensgroßen Sigbilber, die weiter hinauf fich reihenweis jur Rechten bes Weges finden. Durch ben hang ber Kelbhöhe find fie vom Ruden her bis an und über die Rnie verschüttet. Die Röpfe fehlen, Die Arme ruhen auf ber Lehne ihrer fehr maffit gebauten Stuble. Gekleibet find fie in ein langes, einft wellenformig gefälteltes Untergewand, mit umgeschlagenem Manteltuch. Wegen ber langen Rleiber beißen sie bei ben Bauern "bie Madchen" und erinnern in ber That an ein abnlich fopfloses Sigbild, wenn auch von vorgerückterem Stil, - jene Athene am Eingang ber Afropolis von Athen. Doch mußte man erft beffer erhaltene Eremplare als die acht ober neun, bie noch sichtbar find, aus ber sebenfalls längeren Reibe aufgebeckt haben, um einen Charafter ficher zu bestimmen. Ihre platten Füße mit Sandalen, wie man aus ber Abbildung bei zeitweisen Ausgrabungen weiß, ruben auf einem vorragenden, halbrunden Schemelboben bes Stuhls. Die Ausgrabung wäre leicht und vielversprechend. Auch eine Inschrift alterthumlichster Urt, Buftrophedon, d. h. eine Zeile nach links, bie andere nach rechts geschrieben, hat man von einem ber Stuhle abgezeichnet. Sie heißt: Meffanar zugleich mit Soos stellte - und bem Apollon auf 449).

Naturgemäß erinnert eine Sighildallee, eine Allee von Bot- Sipbildallee. tinen, junächst an Aegypten. Jene steende weibliche Kigur in agentisch eng anliegendem Gewand und mit dem Löwenkopf, die Raumund Schidfalsgöttin Pacht, ift barum fo zahlreich in unferen Museen, weil fie am füblichen Seitentempel von Rarnaf, mo fie berftammt, einst ganze Alleen gebildet bat. Zahlreiche Eremplare berselben Art find noch an Ort und Stelle innerhalb ber Umwallung jenes Tempelgebiete 450). Bahlreicher bekanntlich find bie Sphinxalleen, Die von einem jum andern Tempel, ober von ber Landungstreppe am Ril jum Tempel hinaufführten. Gin folder Lowensphinr nach ägpptischem Mufter ift auch hier an ber beiligen Strafe von Milet. ben Sigbilbern gegenüber noch offen, und mahrscheinlich mehrere find begraben. Aber die Sitbilder selbst in ihren Linien und Kormen gehören nicht mehr bem agyptischen, sonbern bem innerafiatiichen Stil an. Riemals ift eine ägyptische Statue mit Bemanbern behangen. Wir werden ben ägyptischen Einfluß, ber innerhalb ber griechischen Stulptur bem affprischen begegnet, lediglich nur an ben nadten Leibern verfolgen konnen. Aber Bewänder, zumal fo breit und schwer wie biefe, dazu die plumpen, fraftlofen Formen, der affprifche Stuhl erinnern unabweisbar an Riniveh. Wir haben also hier in gangen Figuren dieselbe Art, die uns in ben halberhobenen Bildwerken von Mykene, Affos, Rimphi, Pteria, Bafargaba bereits begegnet ift und uns an ben altesten Metopen von Selinunt in Sicilien und bis nach Etrurien noch oft genug begegnen wirb.

Wir wenden uns vollends nach den Tempelfäulen und ber Tempel des Widmalichen Windmalichen Windmalichen Windmalichen Windmalichen Wendenaltern hier angestedelt, nimmt den Raum des alten Heiligthums ein. Schon Strado meinte, der Tempel mit seinem Hofraum könne ein ganzes Dorf einschließen. Damals war ein herrlicher Hain inners und außers halb. Jest mussen wir uns beeilen, wenn wir von den kostdaren Stulpturstücken, die zwischen dem Trommels und Quadersturz noch liegen, Einiges genießen wollen. Die Säulenkapitäle, vermuthlich weil sie leichter als die Trommelstücke zu zertrümmern sind, sehlen bereits 461).

3mei gewaltige Saulen fteben noch aufrecht neben einander und tragen ein gemeinsames Stud Architrav. In einiger Entfernung ragt die britte unvollendete, an der die Hohlstreifen fehlen, wie es an allen Saulen bes außeren Rahmens ber Fall gewefen icheint. Der Tempel war boppelt umrahmt, mit zweimal gehn Saulen in Kront und zweimal einundzwanzig in die Klanke, ein Dekaftplos Dipteros. Der gange Unterbau feiner großen Cella ift noch vorhanden. Aus der Borhalle im Often trat man erst in ein Borgemach, vielleicht jum Aufstellen von Beihgeschenken bestimmt, Die bann allerdings rechts und links durch Gitter vom Durchgang geschieden werden mußten. Die Cellenwände felbft waren burch Vilafter Bon biefen Bilaftern fint noch Kapitale höchst eigeneinaetheilt. thumlicher Bilbung übrig. Bu beiben Seiten geben fie in aufrecht gestellte Voluten aus, ahnlich wie an ben Pilaftern ber vermuthlich phonifischen Grabgrotten auf Thera und im Sfulpturbild affye rifder Balafte 459). Eine Fortbildung davon ift das sogenannte forinthifde Rapital. Alle Stulpturftude bes hiefigen Tempels find fo fein und vollendet, daß namentlich auch die Saulenkapitale von jeher als Mufter ber sogenannten jonischen Ordnung gegolten haben. Jest könnte man eine Zeichnung und einen Abdruck ihrer Form nur noch nehmen, wenn man mit Schiffswinden an ben beiden ftehenden Saulen fich binaufhasveln liefe.

Bor biesem sesigen Tempel gab es hier auf dem Plat einen anderen, gleichfalls bedeutend großen, der in Feuer aufging, als die Perser des Darius in Folge des sonischen Aufstands Milet erstürmt hatten. Das Tempelbild, ein eherner Koloß, wurde nach Esbatana geschleppt, und kam erst einige Jahrhunderte später durch Seleukus Rikator wieder zurück. Schon früher muß der Reubau im Gang gewesen sein, denn Päonius von Ephesus, der den ephesischen, von den Versern verschonten Tempel etwa um's Jahr fünshundert vollendet hatte, soll ihn geleitet haben 458). Dieser Reubau war aber in solchem Umfang begonnen, daß er nie zur Bollendung kam. Zu Strado's Zeit war der Tempel ohne Dach, und zu Pausanias Zeit gleichfalls noch unvollendet, obgleich ein Wunderwerk von Jonien 454). Der Ausdruck "ohne Dach" hat unsere Tempelwiederhersteller in bisheriger Uedung

nicht gestört. Alle großen Tempel, heißt es, waren gewissermaßen ohn e Dach, ober hatten einen großen Ausschnitt im Dach. Wir haben bereits erklart, bag wir biefen Ausschnitt nicht anerkennen, weil bie gange alte Literatur und sammtliche Bildwerfe nichts von ihm wiffen. Derfelbe Strabo, ber zu Ephesus behauptet, bag man in einem Tempel ohne Dach feine Schate niederlege, er bemerft hier ju Milet, bag es fur bie beiligen Gefäße und bas Orafel andere, b. h. gefchloffene Bellen gab.

Im ungebeckten, unfertigen Tempel konnte immerhin bas Rultusbild, jener eherne Rolog bes Apollon nach feiner Rudfehr wieber Apollontolos. Blat finden. 3hm fonnten Sonnenbrand, Sagel und Regensturz nichts ichaben, an welchen llebelftanden bie gold-elfenbeinernen Bilber bes Beus zu Olympia, der Athene zu Athen unfehlbar hatten umkommen muffen. Die koftbaren Deden, die man bort vorforglich vor die Dachöffnung ivannen möchte, hatte ber erfte Windftog gerriffen. Alfo biefer eberne Rolog war von Ranachos, einem fifyonischen Meifter aus ber Beit vor bem Rachejug bes Darius. Der nachte Apollon hatte einen Birich neben fich, beffen Sinterfuße, wie es icheint, am Boben ftreiften, mahrend ber Gott bie Vorberfüße erfaßt hatte 466). bedeutet biefe Beigabe? Gewiß nichts Anderes, als mas die wilden Thiere seiner Schwester Artemis bedeuten : bezwungene, bose Damon en bes innerastatischen Religionsspstems. Nur burch Digverftandniß ist Artemis jur Jagogottin geworben. Die bofen Beifter, Die auf babylonischen Eplindern von ihr bekampft werden, nehmen oft genug die Gestalt von Siriden an. Bon biefen Borstellungen ift auch Apollon, so gut wie auf phonifischen Mungen sogar ber miggestaltete Bhtab= Bephaftos, erreicht worben. Seinen Dienft haben bie Briechen nicht mitgebracht, sondern vorgefunden. hier bei Milet zu Dibymoi ein Ortsname, ber uns nicht minder als ber Rame Milet bereits auf Rreta begegnet 456) - fowie in Rlaros war icon langft feine Drafels ftatte, als die jonischen Flibuftier eindrangen und alle Manner ber bamals farischefretischen Stadt Milet umbrachten. Das Orafel blieb in Sanden einer einheimischen Familie, ber Branchiben, und hatte, wie ber Gott felbft, eine weit über Briechenland hinausreichenbe Bebeutung. Selbst Rönig Recho von Aegypten fandte als Weihgeschenk bas Rleid, in bem er seinen großen Sieg in Balasting erfochten 467).

Stil bes

Wenn die Sigbilber am heiligen Weg schon burch ihre Rleiberlaft fic als affatischen Stil bezeichnen, fo verrath ber Rolog bes Ranachos icon burch feine Radtheit, bag er jener anderen Ueberlieferung angehöre, bie in Briechenland Eingang gefunden, ber agnp = tifden. Wir werben feben, bag ber sogenannte aginetische Stil, biefe harte Vorftufe ber vollenbeten Runft, eine Entwidelung bes auf fretischem und griechischem Boben wieder umbilbungefabig geworbenen ägnptischen Stile ift. Ranachos war aus Sitnon und ftellte feinen Apollon in "äginetischer Erzmischung" bar. Dieselbe Figur als Holzbild ftand im Ismenion zu Theben 458). Rach ber Abbildung auf milefischen Mungen, wo ber Gott, alterthumlich anzusehen, mit einem Sirfchfalb auf ber Rechten, bem Bogen in ber Linken erscheint, und nach verschiedenen Wiederholungen berfelben Figur in Bronze und Marmor gewinnen wir eine Borftellung von bem milefischen Tempelbild 469). Die Arme, oberwärts anliegend, find von ben Ellbogen an ausgestreckt. Das haar, mit einem Band umwunden, legt fich in boppeltem Reif brathförmiger Lödichen auf Die Stirn, und wird hinten als nicht minder fünstlicher Bulft von bem Band getragen. Die Augen find bobl, Die Befichtszüge noch nicht von bem Beift ber übrigen Leibesbildung belebt. Der linke Rug thut einen etwas befangenen Schritt. Wer burch die blose Radtheit und Sarte fich noch nicht an Aegypten will erinnern laffen, ber muß es unweigerlich an einem andern, abnlichen Apoll, ber in einem Brunnen ju Tenea, im Gebirg hinter Korinth gefunden, jest in ber Munchener Gloptothek fteht 400). Diese gleichfalls nadte Rigur bat bas Saar in aapptischer Berrudenform um bie Stirn berum eingetheilt und in ben Ruden fallend. Die Lodenwellen um Die Stirn find wie die Reilsteine eines Gewölbs nebeneinander gelegt. Die Figur fteht aufrecht, mit niedergeftrecten Urmen und gefchloffenen Käuften, wie auf Rommando, aber fraftig und in allen Leibestheilen fo energisch und harmonisch gebildet, baß fie felber bas Wohlbehagen ihres gefunden Leibes zu fühlen scheint. Nur das Besicht ift noch Maste. Aehnlich ift ein auf Thera gefundener Apoll, ber jest im Thefeustempel zu Athen fteht 461). Auch er ftredt die Kaufte nieber, fest ein Bein etwas vor, lächelt gebankenlos mit verzogenem Mund, und bat Die Bopfe im Nacken hangen. Und Aehnliches versprechen auch zwei

Apollonkolosse, ber eine, von dem noch Trümmerstücke auf Delos liegen, und der andere, der unfertig, mit viereckig zugehauenen Füßen, und allerdings vom Leib abstehenden Borderarmstumpfen im Steinbruch auf Naxos liegt 462). Seltsam, daß gerade die Apollonsiguren, die den vermeintlich so sehr hellenischen Gott vorstellen, am allermeisten an Aegypten erinnern.

· Eine Runfthöhe, wie ste an einigen bieser Leiber erscheint, kann nicht wie jene aus ben Fugen gegangenen Religionsbegriffe aus einer agnptifch pelasgifchen Urüberlieferung fich erhalten und entwickelt haben. Dazu find neue Studien an Ort und Stelle nöthig. melbet man in ber That, bag g. B. die Samier Theodorus (ber acypotifche ältere) und Telefles in Aegypten gearbeitet und nach ihrer Rudfehr ein hölzernes Apollonbild - also wiederum einen Apollon ausgeführt hatten, wovon ber Eine die eine Salfte in Ephesus, ber Andere die andere in Samus fertigte 468). Und fo ftreng feien bie Regeln ber ägyptischen Runft, daß beide Theile vollkommen aufeinander paßten. Der Theilungoschnitt foll von oben nach unten gegangen sein, und waren die Beine schreitend, die Sande vorgestreckt, also wie bei'm Apoll bes Ranachos, bargeftellt. Wenn die agyptischen Briefter eine solche Geschichte erzählen, so barf und die Quelle nicht Wunder nehmen. Auch in Italien ift die Erinnerung an Albrecht Dürer lebendig genug geblieben. Das Wichtigste ift, bag Theodorus in Aegypten studirte und die alten Apollonbilder fammtlich fo fehr ägyptisch find. in Megara nennt Baufanias einige Apollonbilder, die er ben aanptifchen ahnlich findet. Dag er aber ju fcheiben weiß zwifchen ägnptisch, äginetisch und altattisch, haben wir bei Belegenheit bes Berfulesbildes von Ernthrä gesehen.

Bevor wir von den Trümmern des Apollontempels, dieses vierten der großen Tempel jonischen Stils, scheiden, wollen wir noch einiger anderer Tempel vesselben Stils im inneren Land gedenken. Es sind die Tempel von Aizani und Aphrodisias, beide zwar von bedeutend jüngerer Herfunft, aber unvergleichlich besser erhalten als die großen, von der Historie geweihten und vernichteten Heiligthümer zu Sardes, Ephesus, Samus und Milet. Der Tempel von Aizani liegt auf Jon. Tempel von Aizani liegt auf Jon. Tempel von anzeichen Gebirg

Dinbymus, bas fie beherricht und nach Weften ben fluß Bermus entläßt, es entläßt nach Norden ben kluß Rhyndafus, ber burch's alte Aizani floß. 3mei antife marmorne Bogenbruden überspannen ihn heute noch. Fern sichtbar fteht ber Tempel bes panhellenischen Beus mitten in ber Trummerftatte auf machtiger Terraffe. Diese ift ein naturlicher Sugel, ben man vierfeitig beschnitten und mit ftarfen Wänden unterbaut hat. Rach vorn ift er durch eine Reihe Bogennischen bezeichnet, die nur in der Mitte durch die Reigung der vormaligen breiten Saupttreppe unterbrochen find. Jest ift diese Rischenwand roh, war aber einst mit weißem Marmor und bem Schmud von Bilaftern und Besimfen befleibet. Auf ber großen Plattform, bie naturlich einft reich in Saulenhallen gefaßt war und Raum fur gange beilige Saine bietet, fteht ber Tempel, ein achtfäuliger, jonischer, Pfeudopterips teros. Die Cellemwände find theilweis noch bis oben erhalten, und theilweis stehen die geraden Stabe ber nur aus einem einzigen Stud beftehenden weißen Marmorfaulen noch bavor und tragen bas Bebalf. Der Tempel ware noch beffer erhalten, wenn nicht einsmals, wie man an Ort und Stelle noch ergablt, die Bevolkerung ber Umgegend, in ber Meinung, bas Innere ber Saulen sei Golb, Diefe Saulen mit Brennholz umbaut und bie Cella bamit gefüllt hatte. In diesem großen Brand verfaltten bie Säulen und fturzten bie Bande theilweis ein. Ein wirfliches Berließ fur Schape mag ber große gewolbte Raum unter ber Cella vorstellen. Man ftieg auf einer Treppe unter bem hinterende ber Cella hinab, und erleuchtet murbe bas Gewölb burch Rellerlöcher unter bem Sallengang. Alfo wenn man einen Raum erleuchten wollte, fo machte man Kenfter, und wurde folche auch in Die Cellenwande geschnitten haben, wenn sie bort nothig waren. Giebel bes Tempels von Magnesia mar ein Kenfter 465). Es sollte bort offenbar ben Raum zwischen bem schiefen Dach und ber flachen Dede erleuchten, und mare überfluffig gemefen, wenn biefe einen Ausschnitt hatten. Wie bunkel und unbetreten aber biefer Dachraum gewöhnlich war, bafür zeugt ber Heratempel zu Olympia, in beffen Dach man einst ein Geripp in Waffenruftung, b. h. einen Rrieger fand, ber sich einige Jahrhunderte früher bei Vertheidigung des Tempeldachs verwundet dorthin verfrochen hatte 466).

Der Tempel zu Aizani ift nach einer Erwähnung in bortiger Inschrift von den Rönigen, b. h. wohl ben pergamenischen Rönigen, erbaut. Roch junger ift ber jonische Aphrobitetempel zu Aphros 30m Tempel bifias im innern Rarien, gerade oftwarts von Milet, am Westhang Des Rabmusgebirges 467). 3wischen ben Sohlstreifen seiner jonischen Säulen find Täfelchen ausgespart, beren Inschrift bie Stifter ber einzelnen Saulen und zwar aus bem Anfang römischer Raiferzeit namhaft Um ber Feste und Spiele ju Ehren ber Göttin willen wurde bie Stadt reich besucht, und von ben erften romischen Raifern, Die in Aphrodite ihre Stammmutter faben, begunftigt. In driftlicher Zeit nahm man bie beiben Gellenwande heraus, um eine driftliche Bafilifa aus bem Tempel ju machen, und richtete biefe Banbe außerhalb ber beiben Saulenreihen wieder auf. Die Saulenreihen blieben ftehen als Scheibe zwischen bem nunmehr breischiffigen Inneren. Das Halbrund ber Bafilita wurde am hinterende aufgeführt. Es ift außer ben Gaulenreihen, die theilweis burch ihr Gebalf noch verbunden find, alleine übrig geblieben.

Wir haben somit alle jonischen Tempel Astens, und damit fast alle Tempel jonischen Stils überhaupt kennen gelernt. Uebrig bleibt und für die Zukunft noch das vollendetste Muster, das Erechtheum auf der Burg von Athen. Vorher werden wir in Lykien zahlreiche Grabsacaden in Gestalt jonischer Tempelfronten vorsinden — Denkmale, die ihre Formen natürlich nicht aus der griechischen Kunst zu beziehen brauchten, sondern nur Theil nehmen an der gemeinsamen innerastatischen Ueberlieferung, die für Jerusalem und Carthago, Sardes und Milet ein und dieselbe ist.

## 7. Von Milet nach Halikarnaß und Lykien.

Wenn wir unsere Barke um bas Borgebirg Posibium, bie submeftliche Ede bes milestichen Gebiets haben herumgehen laffen, bann können wir junachst auf ber Subkufte, beim alten Teichiuffa,

einem milefischen Safen wieder einsteigen 468). Die Fahrt geht fud-Baffoe. marts, und bleibt ur Linken ber große Golf von Saffos, mit verschiedenen Buchten im hintergrund. In ber zweiten Diefer Buchten liegt Jaffos, eine Infelftadt, die nur durch einen Ranal vom Feftland getrennt ift 460). Der gange Umfreis ihrer blenbend weißen Marmormauern und Thurme um ben inneren Sugel ber Stadthöhe ift erhalten. Im verwachsenen Innern ift ein prächtiges Theater, alle Sigbante auf Lowentagen geftust, und findet fich Balaftra und Rennbahn. Wichtiger ift und ein ungeheures Werk, bas Höhenwellen bes Kestlands hinter ber Stadt fich verfolgen läßt. Es ift eine Mauer aus großen Bloden, mit vielen halbrunden, von unten massiven Thurmen, die nach Often gegen das Binnenland vorspringen, und mit vielen Ausfallpforten zwischen ben Thurmen, alle nach Gub gerichtet. Diefe Mauer erftredt fich unabsehbar nach Rord, und foll ben See von Baffi erreichen, jenen fühlichften Theil bes einstigen Golfs von Milet 470). Dort am Ruß bes feingezackten Latmosgebirge liegen die Ruinen von Beraflea: Thurme, Mauern, fleine Tempelftätten und Rlöfter, diefe letteren sowohl auf dem Ufer, als auf ben fleinen Infeln bes Sees 471). Jaffos mar eine mile = sische Stadt. Da die ursprüngliche dorische Rolonie im Rampf mit ben Ureinwohnern ju fehr gelitten hatte, mußte Jaffos Berftarfung von Milet einnehmen 479). Wir feben nun, daß Milet, obgleich feine cingige Notig bes Alterthums bavon zu sprechen scheint, diese ungeheure Mauer aufgerichtet hat, um die gange milefifche Salbinfel, also auf eine Strede von funf Stunden von Golf ju Golf vom Binnenland zu trennen. Dieses ganze Land außer- und innerhalb ber Mauer ift vollfommen obe und verlaffen und in ber Rabe von Jaffos auch völlig unfruchtbar. Jaffos schöpfte seinen Unterhalt aus ber See und heute noch fann ein Schiff, bas in jene ftille Bucht fich verirrt, wunderbare Fifchjuge thun 478). Die Jaffter waren auch fo verfessen auf ihren Fischmarkt, bag Alles aus bem Theater lief, wenn die betreffende Blode geläutet hatte. Als ein Cithervirtuos, heißt es in einer unfterblichen Anefbote, nur einen Einzigen guruch bleiben fah und diefen wegen feines Runftfinns begludwunfchen

wollte, mußte er erfahren, daß diefer taub war und die Glode nicht gehört hatte 474), nun aber ben Anderen nachlief.

Roch ist jene Mauer nicht in ihrer ganzen Länge verfolgt worben. Solang man nur ihren Anfang kannte, burfte man an Berschanzungen der Leleger benken, jener Ureinwohner, die gerade hier Lelegerim Karien zusammengedrängt waren, und beren Festungen, Grabmäler 1c. man in Strabo's Zeit noch zeigte 475). Gräber von sehr
alterthümlicher Rohheit gibt es allerdings hinter Jassos unweit jener
Besestigungslinie neben den Sarkophagen und gewöldten Grabcellen
ber griechischen Stadt. Jenes sind Kammern aus langen, rohen
Steinen, halb in die Erde vertieft, mit eben solchen Steinen gedeckt,
und dürsen mit größerem Recht auf die Leleger zurückgedeutet
werden 476).

Subwestwarts steht ein Rrang von Infeln vor uns, Leros, Ralymnos, und die Barten, die uns begegnen, find Schwamm : fischer von bort. Das Gewerbe ift uralt, benn bereits ber rußige hephaftos im homer mafcht fich mit bem Schwamm, und Batroflos vergleicht höhnend einen getroffen vom Wagen fturgenden Troer mit bem Taucher. Diefe Kalymnier bringen bis in eine Tiefe von breißig Faben. Ein weißer Stein, an einen Strid gebunden, wird hinabgeworfen, um einen Zielpunft zu geben, und ihm nach fturzt fich ber Taucher, um, für gewöhnlich allerdings in geringerer Tiefe, soviel Schwämme als möglich loszuschneiden und in die umgebundene Tasche Dann fteigt er am Strick herauf. In Diesen Meeren au fteden. ift ber Sai nicht gerade felten, läßt fich aber verscheuchen und greift nicht an, wo er heftige Bewegung fieht. Doch ift es vorgekommen, baß ftatt bes Tauchers nur ein paar Banbe voll Blut an ber Oberfläche erscheinen, zumal bort, wo ber Raubfisch hinter einem Felfen ober Schiffswrad unbemertt ftehen und vorschießen faun 477).

Unsern Weg nach Suben sperrt die Insel Ros. Wir wenden zwischen ihr und dem nächsten Borgebirg des Festlands in den Golf, der sich oftwarts zwischen zwei langen Halbinseln fast unabsehbar vertieft. Die nördliche dieser Halbinseln hat auf ihrer Gudseite, nah am Eingang, eine Bucht, in deren Hintergrund wir alsbald das weiße Schloß von Bubrun, vormals Halifarnaß, erfennen. Das Galifarnaß.

Schloß bleibt jur Rechten, wenn wir in ben hafen eingehen, ber freisrund von bem heutigen Ort am Ruß mäßiger Sohen umgeben Alte Damme fommen fich vor ber hafenöffnung entgegen, fo daß nur eine schmale Gaffe bleibt. Die Baufer find gerftreut in ben Fruchtgarten; eine Moschee und ber Balaft bes Gouverneurs ftehen unten am Waffer. Man wird uns nicht erlauben, bas von jeher eifersuchtig bewachte Schloß zu besuchen. Es ift auch jest in Diesem mittelalterlichen Raftell, beffen runde und vieredige Thurme wir über die Zinnenmauer ragen feben, nichts mehr zu fuchen, feit Die Sfulpturtafeln, Die in Diefe Thurme eingesetzt maren, in's britische Museum gewandert find 479).

Wichtiger ift uns die Statte bes Maufoleums. Wir geben burch die Säufer und Feigengarten aufwarts im hintergrund bes Safens und tommen zuerft zu einer Reihe borifcher Gaulen, ber Flanke eines Tempels, die jum Theil burch ihr Bebalf noch zusammengehalten wird 480). Die Säulen find nicht hohle, sondern flach gestreift 481). Weiterhin, am Kuß der Kelshöhen, über deren Ramme und Bipfel die alte Umfangmauer gieht, finden wir die Mausoleum. große Platform des Mausoleums. Sie tritt mit brei Seiten, jum Theil burch großen Quaberbau geftutt, aus bem Sugel vor. Große Saulentrommeln jonischen Stils liegen noch oben, und andere unten awischen ben Saufern. Der Blid ift frei über ben Safen und die vorliegenden Inseln. Wenn Bitruvius von der theaterfor= migen Stadt fpricht, die in halber Sohe von einer breiten Straße gegurtet wird und in ber Mitte biefer Strafe bas Maufoleum hatte 482), fo ftimmt bas einzig nur mit biefem unferem Standpunft.

Ronig Maufolus, ein fleiner Tyrann von Rarien, ber, um fich Geld zu schaffen, selbst ben Haarwuchs feiner Unterthanen besteuern mußte, hatte das Grab für sich zu bauen begonnen, und seine Gemahlin Artemisia septe ben Bau fort. Auch fie erlebte die Bollendung nicht, aber die bedeutenden Runftler, die fie berufen hatte, vollendeten, heißt es, bas Werf zu ihrer eigenen Ehre und zum Ruhm ber Kunft. Es mar eines ber fieben Wunderwerfe ber 2Belt 483).

Die Geftalt war nach Plinius' Befdreibung ein folanfer Byra. mibalthurm von hundert vierzig Fuß Bobe. Die obere Hälfte bestand aus einer Stufenppramibe und war mit einem marmornen Biergespann gefront. Diese obere Balfte ruhte auf seche und breifig Saulen, welche mahricheinlich feche in bie Front, fieben in die Flanke, in boppelter Reihe um ben Sauptpfeiler ber Mitte geordnet waren. Dieser Sauptpfeiler ber Mitte umfaßt bie Cella. Darunter mußte ein maffiver Unterbau folgen, und an biefem haben wir die Friese ju benten, die auf ber Oftseite von Stopas, auf ber Rordfeite von Bryaris, auf ber Gubfeite von Timotheus, auf ber Bestseite von Leochares bergestellt murben. Auf ber breiten Seite maß bas Denfmal brei und fechzig Fuß, vorn und hinten etwas weniger, alfo wie wir angenommen, etwa fieben Saulen gu Es stand in einem hallengefaumten Sof, wie fowohl aus ber erhaltenen Terraffe, ale aus ben Maagen fich foliegen läßt, Die für ben Umfang bes Bangen überliefert finb484).

Wenn wir ben Byramibenthurm bes Mausolus in die eine Salfte eines rechtedigen Sofs, ben entsprechenden Altar in die andere benfen burfen, bann erinnert er an bie volltommen ahnliche Unlage von Gar = Bermanbte banapale' Pyramibe ju Tarfus, ferner an Chrus' fleine Byramibe zu Bafargaba und Belus' große Pyramide zu Babylon fammtlich fammt ihrem Altar von rechtedigen Bofen eingeschloffen 486). Daß die fpige Byramibenform bes Maufoleums, diefes Wunderwerfs griechischer Runft, von Often ererbt fei, wird ohnedieß feinem Zweifel unterliegen. Bir haben bas große Dentmal beim Dorf Bermel am Libanon und ben Grabthurm Abfalom's im Ribronthal fennen gelernt. Die Saulen, welche bort am unteren tubischen Theil nur als Salbe faulen vortreten, find bier ju gangen Saulen geworben, und nur in ber Mitte ift eine schmale Celle fteben geblieben. Auch diese fehlt in einem wohlerhaltenen jungeren Grabbenfmal ju Mylafa, bem früheren Sit bes Maufolus im Binnenland, am nördlichen Anfang biefer farifden Salbinfel 400). Der Ort, jest Melaffo, mare nordoftwarts über Bebirg und wuftes Land weg, in einer ftarken Tagreise ju erreichen. Dort fteht ein Grab von entschieden späteren Formen: in weißem, von ber Zeit vergolbetem Marmor eine Rammer als Erbgeschof

und darüber ein Rahmen von korinthischen Pfeilern und Säulen, die ein Pyramidendach tragen. Die Pfeiler stehn auf den Eden und nehmen immer je zwei Säulen zwischen sich. Die Celle war nicht vorhanden, und die pyramidale Kuppel bildet sich, indem. reichverzierte Decksteine, immer die Eden des noch offenen Raumes abschneidend, über einander vorrücken, die ein einziges Feld den Schluß macht. Aehnliche Gradsdensmale, wie ihre noch vorhandenen Unterdaue verrathen, waren zahlereich hier in Karien 487). Selbst das asiatische massive Pyramidendach bleibt die in römische Zeit noch üblich. Wir kennen ein Denkmal zu Kelenderis, an der Südsüsste des rauhen Kilikiens, Cypern gegenüber, wo die Pyramide von vier römischen Bogen und Edpilastern getragen wird 488).

Stulptur. ichmud bee Manfoleums.

Also bas Grab bes Mausolus bestand aus einem massiven Unterbau, einem boppelten Säulenrahmen um die Celle, und einer Stufenppramide. Bas ein Beltwunder baraus machte, war ber Sfulpturichmud. Diefer muß aus Friesen und gangen Figuren bestanden haben. Die Friese legen wir um ben Unterbau, wie an bem sog. Sarpagus = benkmal zu Kanthos in Lufien, bas wir uns fpater wieder aufrichten muffen und beffen Serftellung unzweifelhaft ift. gleichfalls auf einem massiven vierseitigen Unterbau ein Säulenrahmen um die Celle, der aber kein Byramidals, sondern ein griechisches Tems pelbach trug. Die Friese, ein höherer und ein weniger bober, welche Rampffcenen barftellen, faumten die glatten Wande bes Unterbaus. So war es auch hier, benn oben auf ben Säulen, in doppelter Tempelhöhe, ware nichts mehr sichtbar geworden. Von biefen Friefen, in welche vier Meister sich getheilt hatten, besitzen wir noch eine Reihe von Blatten. Einiges bavon marb in Benua aufgefunden, anderes mar früher in die inneren Thurmwande bes unzugänglichen Kaftells und in die Außenmauer über bem Meer eingelaffen und befindet fich nun, bank einem durchbringenden Willen, im britischen Museum 489). Sie ftellen Rampfe mit Amazonen vor. Der Werth ift ungleich, aber jebenfalls find Stude barunter, aus benen und bie gange frifche Rraft von Phibias Zeit noch anweht. Wenn wir diese Zeit in ihren Sauptwerken betrachtet haben, bann wollen wir hierher gurudbenten.

Bange Riguren von Roß und Mann, wie die Alten anzudeuten icheinen, außer bem Biergespann ju oberft, mogen um ben Fuß bes Unterbaus gestanden haben 400).

Diefes in Luften aufgehangene Mausoleum, wie Martial es nennt, war bis in's funfzehnte Jahrhundert vorhanden. Als aber die rhobifchen Ritter Befit von bem Ort genommen, bediente fich ber Rom- Bernaruns manbant, ein Deutscher, Ramens Schlegelholt, ber Trummer von Salifarnaß, und, wie es ausbrudlich heißt, ber Pyramide bes Maufolus, um bas heutige Raftell zu bauen 491). Es mar bem h. Betrus geweiht und hieß barum griechisch Petrunion, baher Budrun, ber heutige Ortoname. Es fteht auf ber Stelle ber alten Ronigsburg, von welcher aus Maufolus, wie Bitruvius weiß, zur Rechten ben großen Safen, bas Forum, ben gangen Umfreis ber Mauern überschaute, zur Linken aber einen in hohen Mauern verborgenen fleinen Rriegshafen, in welchem er ungefeben feine Berfügungen treffen fonnte. Bon biefem ift nichts mehr übrig. Das Maufoleum wurde übrigens beim erften Aufbau bes Raftells nicht völlig aufgebraucht. Dehr als ein Jahrhundert fpater, als beim Bergnnahen Soliman's eine Musbefferung nöthig wurde, gieng man abermals an's Ausbeuten jenes Trummerhaufens und nahm die weißen Marmorftufen, um Ralf baraus gu brennen. Der Bericht eines Augenzeugen ift uns erhalten 492). Beim Tiefergraben, heißt es, traf man auf einen Saal, ber mit Lichtern erforscht wurde. Man fand ihn mit Marmorsaulen umstellt, und mit ganzen Friefen, welche Schlachtscenen barftellten, ausgefleibet. Das ware bas Gemach ber Leichenfeier, und burfte bemnach eine Celle oben unter der Byramide gang zu entbehren fein. Alles wurde abgebrochen, aber außer biefem Saal fand man noch eine fehr niedere Thur, Die jum Grabgemach führte. Dort ftand ber Sarfophag von weißem Marmor, fehr icon und wunderbar leuchtend. Die Entbedung mußte für jenen Abend aufgegeben werben, und als man am Morgen wiederfam, war der Dedel abgehoben und ber Boben mit Kegen Goldstoff und Goldflitter bebedt. Man schrieb bie Beraubung Corfaren gu, bie in ber Rabe freugten.

Wir haben früher, veranlaßt von Absalom's Grab und ben Reften phonififcher Grabthurme gegenüber Urab, beren Form nach

Tunis und bis in's innere Afrifa zu verfolgen vermocht 408).

fonnen auch von hier aus folche Blide werfen, aber ohne bie Brenze ber griechischerömischen Runft ju überschreiten. Unterhalb bes Balls bee Brab von Agrigent fteht im Olivenwald das Grab des Theron 1841). Es fällt uns nicht ein, die volksthumliche Benennung fritisch ju verbeffern, und etwa aus ber Bilbung ber jonischen Rapitale bes Denkmals auf römische Erbauungszeit zu schließen. Bielmehr gestehen wir unfern Mangel an afthetischer Sicherheit bis zu bem Grab, bag wir aus einem jonischen Rapital an und für fich noch nicht absehen, ob es aus Salomo's ober Habrian's Zeit sei. Theron's Grab wird von Diodor bei Belegenheit ber farthagischen Belagerung genannt 405). himilton hatte bie Braber abzubrechen befohlen, um Bauftoff zu gewinnen. folug ber Blit in bas fehr hohe Denkmal Theron's, und bie Bespenfter ber Begrabenen schreckten bie Arbeiter. Wenn wir bas vorhandene Denfmal, bas gang am rechten Blas fteht, aber nur noch zwei Stodwerte ohne Bebedung hat, mit gehöriger Byramibalfpipe ergangt benfen, bann wird es allerbings fehr hoch und fehr geeignet, ben Blip auf fich zu ziehen. Das untere Stockwerf im Quaberbau trägt ein ftartes Sohlgefims, bas obere bezeichnet feine Eden mit jonischen Saulen und hat je eine blinde Thur in ber Mitte. Auf ben jo nifchen Rapitalen und bem Thurgefime ruht Architrav und borifcher Triglyphenfries. Dann folgt nichts mehr, aber auch nichts halt uns ab, dem bereits leicht pyramidal geneigten Thurm ein Byramidalbach bis ju einer für griechische Augen auffallenden Sohe ju geben.

Denfmal bei Genftantine.

Ein verwandtes Denkmal in dorischen Kormen steht in der Nahe von Conftantine in Afrika 406). Zwar ift es jest nur noch ein Haufen von Quabern und Saulenftuden, über welche ber Stufenbau mit ben Edpfeilern bes einstigen Mittelftude noch hervorragt. Un Diefem ichlanf aufgerichteten mittleren Theil waren blinde Thuren mit ausgemeifelten Schilden jur Seite angegeben. Darüber, bis ju einer Befammthohe von fechzig Fuß, ftand ein faulengetragenes Tempelbach mit Giebel nach allen vier Seiten. Die Saulen, brei nach jeber Richtung, find borifch. Gine Celle war so menig als in Mylasa innerhalb bes Saulenrahmens ent-Mögen biefe Denkmale, sowie die früher genannten in Tunis und im innerften Reggan, angehören welcher Zeit fie wollen, fie geben sammt bem Maufoleum von Halikarnaß auf phonikisches Borbild gurud.

Damit fonnen wir auch bas Maufoleum von Salifarnag hinter uns laffen und unfer nachstes Ziel in's Auge nehmen. Der lange, nach Oft einbringende Golf, ber im Norben burch die schmale Halbinsel von Salifarnaß gebedt wirb, hat im Suben eine ahnlich lange Salbinsel, bie Halbinfel von Anidos. Sie hangt nach hinten mit dem Festland burch eine fo schmale Enge zusammen, bag die Anidier beim Anruden ber Perfer bereits in Arbeit maren fie abzustechen 497). Da es aber viel Unglud babei gab, fragte man bas belphische Orafel, und biefes antwortete: Beus hatte felber eine Infel gemacht, wenn er fie gewollt! Das ware bereits ber turfische Grundsat, wonach man feine Baume pflangt, weil Allah, wenn er Baume wollte, fie felber ba wachfen ließe. Die Stadt Rnibos felbft lag an ber außerften Spite jener fublichen Salbinfel, und borthin, rein fubmarts, wenden wir unfere Barfe. geht nah an ber Infel Ros vorbei, bie vor bem Ausgang bes Golfs sos. liegt und ihre Sauptstadt hier, auf ihrer schmalen Oftseite und zwar in einem wunderbaren Rrang von Citronenbaumen, Balmen und Cypressen hat 408). Auch hier ift ein Kastell ber Ritter, und bavor eine ungeheure Platane, bem Sippofrates beilig, bem berühmten bier einheimischen Argt, ber unter ihr gelehrt haben foll. Sie mußte freilich bann britthalbtaufend Jahr alt fein. Der Stamm ift furz und unförmlich bid, verbreitet aber so ungeheure 3weige und so bedeutend weit, baß jeder Einzelne durch mehrfache Saulen geftutt werden muß. Diefe Saulen find fo vermachfen in die Mefte, bag bie vom Wind bewegten Aefte fie mit fich vom Boben heben 400). Der große Urzt ift noch fo volksthumlich auf ber Infel, bag auch bie Quelle, bie alte Burinna, anderthalb Stunden von ber Stadt, ber fie ihr Baffer sendet, heute nach ihm genannt wird. Diese Quelle ift merkwurdig wegen ibrer Fassung 500). Auf der bortigen Sügelhöhe vertieft sich ein erft gewölbt, bann flach gebeckter Bang in ben Berg und führt in einen hochgestrecten Ruppelraum, ber fich felber wieder burch einen schmalen Licht- und Luftfanal fentrecht nach oben öffnet. Die Quelle aus bem Fels und wird burch eine Rinne in bem Bang nach außen geleitet. Die schlanke Ruppel felbft ift aus Quaberfteinen

im Spftem von Agamemnon's Brabfuppel erbaut, fonnte also ein hohes Alter andeuten. Das Gebäude indeg, womit Sippofrates in Wahrheit verfnüpft mar, ber berühmte Tempel bes Beilgottes Usflepios in einer ber Borftabte von Ros, ift nicht mehr vorhanden. Dort foll Sippofrates aus ben niebergelegten Rrantheitsgeschichten seine Biffenschaft gebildet haben. Bu ben Beihgefchenken gehörten naturlich jene Darftellungen franker Blieber und Leiber, wie fie nicht minder schon bei den Philistäern und Aegyptern dem Heilgott mit Dank ober Gebet um Sulfe gestiftet wurden 501). Asklevios, agwytisch Ufchflep, ber große Offenbarer, ift ursprünglich ber Mondgott ber Aegypter, ber zweimal große Thot, ber bas Licht und die Weisheit bes breimal großen Thot, bes Sonnengottes, auf bie Erbe vermittelt 502). Als Mondgott wurde er bei den Phonikern durch die inneraffatische Mondgöttin Unahid - Urtemis abgelöst, erhielt fich aber ale Beisheitegott, wie wir früher faben, mit bedeutender Dacht 3. B. ale Burggott von Carthago 508).

Bor bem Weftende ber langen fnibifden Salbinsel lag ein Anibos. spiter Inselberg, Triopion genannt. Die Anidier haben die schmale Meeresgaffe, die er gwischen fich und bem Kestland läßt, mit einem Damm burchschnitten und die Insel an bas jenfeits ansteigende Bebirg gefnüpft 504). So gewannen sie zwei Hafen, einen nach Norden und einen nach Suben offen. Der nördliche ift versandet, und wir muffen um die vormalige Insel, jest Kap Kryos, herum, um in den fudlichen einzulaufen. Un feinem Eingang fommen fich bie Safenbamme von zwei Seiten noch entgegen und follen aus einer Tiefe von hundert Ruß heraufsteigen. Wir landen auf der Landseite, nah bei dem kleinen Theater, erreichen oberhalb ein größeres und überblicen die verschiebenen Terraffenftufen, welche an bem Berghang anfteigend ben Unterbau von Tempeln, Sallen 2c. tragen, alles mit bichtem Bebufc übermachsen. Der Ort ift vollständig verlaffen. Die alten Stadtmauern, jum Theil im schönsten Bolygonbau, und malerisch in wilbem Olivenwald, laufen oben auf ber Felshohe und fteigen zu beiben Seiten herab, um über die hafenschlugbamme bes nördlichen und füdlichen Safens weg auch die gange Berginfel Triopion einzuschließen. Un ber letteren fieht man nur die anfteigenden Terraffenwande. Da die Stadt- und

Terrassenmauern meist polygon sind, die Stadt aber zur Zeit des peloponnesischen Krieges noch keine Mauern hatte 505), so gewinnen wir hier wiederum einen bestimmten Anhalt für die Altersfrage dieser Bauart. Unten auf der Hafenfassung sind in der Polygonwand halbrunde, oben offene Rischen im feinsten Quaderbau ausgespart — offensbar zu einem Halbsreis von Sipen für die Spaziergänger — und überwölbte Bogennischen sind ganz und gar in Polygonsügung auszessicht 500).

Bas uns hier feffelt, find nicht bie vorhandenen Reste, sondern tie Erinnerung an ben fleinen Aphroditetempel, ber auf bem ber Aphrobite, Ifthmus ftand. Es war ein duftiger Garten von Cypressen, Lorbeer und ewig blühender Morthe, gleichfalls mit Rubepläten, und barin ber Tempel, ben man von vorn und hinten öffnen konnte, um ausreichendes Licht auf die gefeierte Benusfigur bes Braxiteles ju laffen. Bir haben also hier nicht an einen Rultustempel, sondern an die Celle eines Runftwunders, das als folches behandelt wurde, zu benken 507). Es war die entfleibete, bem Bab entstiegene Göttin, die mit ber Linken bas auf einer Urne ruhende Gewand nach ber Bruft emporzieht. Rönig Rikomedes von Bithynien wollte die ganze große Schuldenlaft von Knidos übernehmen, wenn man bie Figur ihm abtrete. Die Knidier fannten aber die national-öfonomische Bebeutung eines folchen Runftwerts, beffen Anblick allein schon eine Reise von Rom werth war, und gaben es nicht 508). Wir sprechen naturlich hier noch nicht von Praxiteles und seiner Stellung in der Runftgeschichte, so wenig als wir zu Ros den Apelles erwähnt haben. Dort nämlich befand fich ein Gemälbe bes Apelles, bas an Ruhm ber Figur bes Praxiteles entspricht - bie aus bem Meer auftauchende Aphrobite, bie mit beiden Banben fich bas feuchte Saar ausbruckt. Raifer Auguftus, ber es nach Rom nahm, erließ ber Infel bafür hundert Talente, d. h. zweis mal bundert fünfzigtausend Bulben Steuer 509). Vielmehr haben wir vorerft nur von bem Begriff ber Bottin und ihrer phonififche ägnptisch en Herkunft zu reben. 3mar ift Knidos, sowie Salikarnaß, Ros, Rhodos, später in ben Handen borischer, von Argos fommenber Eindringlinge, aber die Insel Triopion mar für phonikische Bedurfniffe zu mohl gelegen, als daß fie von den Phonifern überfeben

werben konnte. Die sog. Kolonieen, die von Griechenland nach Asten giengen, brachten ihre Götter, wie wir allenthalben sehen, nicht mit, sondern nahmen an, was sie vorfanden. So gut wie der Aphrodites dienst auf Kythera, mag auch der auf Knidos von dem Hauptreich Aphrodite's, von Cypern aus, gestiftet sein.

Beggiff und perfunft ber Aphrobite.

Wir haben nachgewiesen, baß die griechische Athena ursprunglich Eine ift mit ber agyptischen Reith, Göttin bes Weltstoffe und Urnebels, und barum felbst als Wasser, Luft ober Erbe gefaßt wird 510). Wir haben gezeigt, wie dieses Mitglied ber viereinigen Urgottheit, die Böttin Reith, fich irdisch verforpert hat im Rilftrom, Diesem Ausfluß ber himmelsgemäffer, als Retpe, Reith bes himmels. liche Schmeichelei ließ in Diefer Nilgöttin Netve Die fterbliche Mutter ber Kroniben, die Rhea, Kronos' Bemahlin, aufgehn, und hat beren ganze Familiengeschichte an ben vormals fosmischen Götterbegriff angehangt. Wir haben gefehen, bag Uthene, welche die fosmifden Eigenschaften ber Neith noch festhält, auch die menschlichen ber Netpe großentheils übernommen hat, J. B. ihre Mutterlichfeit, ihre friegerifche Wir haben bamals gefagt, bag außer Uthene noch Bedeutung 2c. eine Reihe anderer Götterwesen aus derselben in zwei Stufen ents widelten Reith fich losgeschält haben. Davon find die wichtigften Die phrygifch = griechische Rhea = Rybele, die pelasgifch = griechische Demeter und die phonitifch griechische Aphrodite. Aus Ginem Götterbegriff fonnen, jumal burch verschiedene Sprachen und Bolfer bindurch, so viel verschiedene Riguren werden, als er verschiedene Ramen In einem einzigen Namen fonnen anderseits die verschiedenartigften Götterbegriffe zusammentreten. Es fommt nun, wenn wir eine Religionswiffenschaft auf feste Ruße bringen wollen, barauf an, baß wir am rechten Plat trennen, wo zu tremen ift, und am rechten Plat verbinden, wo zu verbinden ift.

Urfprüngliche Einheit von Athene und Aphrobite.

Athene und Aphrodite sind ursprünglich Eins. In der Göttin Reith-Dione, der feuchten Naturfraft, Gemahlin des Amun-Zeus von Dodona, des wehenden Urgeists, sind sie es auch noch auf griechischem Boden. Jene Dione wird geradezu Aphrodite genannt, und wie der Aphrodite sind ihr die Tauben heilig <sup>511</sup>). Aphrodite hat im alteren System so wenig als Athene eine Mutter, und heißt wie

Athene Schöpferin aller Dinge, Allmutter, Göttermutter 519). in ihrer fosmifchen Bebeutung mit benfelben mannlichen Göttermachten und Weltfraften verbunden. Athene als Reith, als Weltstoff, bat von Sephästos=Bhtah, bem Urfeuer, die Sonne geboren. ju Athen, ale jungfrauliche Göttin, erfennt fle ihren früheren Buhlen nicht mehr an und weist ihn jurud. Derfelbe Sephaftos ift sowohl in alten Localbienften, wie auf Bemnos, als in ber fpateren Dichtung ber gewöhnliche Gemahl ber Aphrobite 518). Athene hat in ihrer Celle bes Erechtheums auch ben phallischen hermes als Gemahl. Mit bemselben Hermes ift auch Aphrodite ju Argos, Samothrafe ic. verbunden 514). Wir haben gesehen, daß diefer phallische hermes ben in ber Sonne verforperten Urgeift Amun bebeutet, ben breimalgroßen Bermes, ber ju unterscheiben ift von ben jungeren Stufen beffelben Ramens. Aber Aphrobite ift auch mannweiblich, fo gut wie ber Beltftoff Athene, und die Figur bes hermaphrobit, weit entfernt, eine füngere Bildung zu fein, halt nur einen urfprunglichen Begriff Eros, ber innenweltliche Schöpfergeift, ift bei ben Griechen Sohn ber Aphrodite, bei ben Aegyptern Sohn ber Reith 516). den letteren Begriff erinnert die Fassung bei Hestod, wenn Eros ohne Rutter aus dem Weltstoff zuerst hervorgeht. Wir sehen, es handelt fich hier nirgends um menschlich und moralisch gedachte Figuren, sonbern lediglich um Spekulationen. Wie bas Athenebild zu Ernthrä, fo hat bas Aphroditebild ju Sifyon die Beltfugel auf bem Ropf, ein richtiges Beiden ber alten Größe 517).

Aber Neith-Athene, als herabgestiegene Retpe, ist zur Rhea und Mutter der Kroniden geworden. Wir haben gesehen, wie aus der mutterlich schüpenden Göttin eine kriegerische wird. Das ist auch Aphrodite. Sie wurde bewaffnet dargestellt zu Assalon und auf Cypern, auf Kythera, zu Sparta, Korinth und hier zu Knidos bis). Die Gewaltthat des Typhon-Ares-Poseidon gegen seine Mutter Netpe-Rhea hat sich erhalten in der unerlaubten Liebe von Ares und Aphrodite, so wie sie sich erhalten hat in dem früher besprochesten Berhältnis von Poseidon und Demeter beide beide dem Athene ist bald mit Poseidon, bald mit Ares, welche beide dem Typhon entsprechen, zum Zweck gemeinsamer Berehrung zusammen-

gestellt und heißt Sippia, jur Erinnerung an ben Rilpferbefopf bes Tuphon 530). Netpe-Rhea sucht und beklagt ihren von Tuphon ermorbeten Sohn Ofiris. Aphrodite, phonikifd Aftarte, fucht und beflagt im Libanon ihren Liebling Abonis, und Rybele-Rhea in Rleinaffen ihren Liebling Attes. Wenn auch bas Verhältniß von Mutter und Sohn dabei vekloren ift, so bleibt doch ein ahnliches, durch Berichiebenheit bes Alters angebeutetes, jufud. Approdite mußte fich folieflich mit Berfephone in ben abwechselnden Befit bes Abonis theilen 591), d. h. fie theilt ihn mit beffen Gemahlin Ifie-Perfephone, an beren Seite Ofiris = Sabes - Abonis in ber Unterwelt refibirt. Da die sterbliche Rhea, die Kronidenmutter, auch geboren und gestorben ift, so muffen die fosmischen, in fie herabgestiegenen Begriffe fich gleich-Wie die Geburtsftatte der Athene am mandernfalls bazu bequemen. den Fluß Triton, so hatte man die Geburtestätte der Aphrodite, alfo unbeschabet ihrer spekulativen Entstehung aus dem Meer 2c., auf Cypern und zeigte zu Paphos auch ihr Grab 592).

Wir haben bis dahin vereint, mas vereint werden muß, wollen unterwelt, aber nun auch trennen, was zu trennen ift. Was will es wohl heißen, approblee. wenn von einer schwarzen, nächtlichen Aphrobite, einer Todesund Grabesgottin, einer Approbite Sabes und Erinnys bie Rebe ift, ober wenn fie, wie ju Athen, Die altefte ber Moren, ber Schidfalsgöttinnen, heißt 528)? Wie paßt bas zu ber bieber entwidelten Rigur, in welcher ber Begriff ber Fruchtbarfeit, Afchteroth aftarte, Mehrerin bes Wachsthums, niemals verloren geht? Wenn wir nicht Götterfiguren wollen, die Alles und Jedes zugleich find, sondern einen Charafterunterschied zwischen ben Einzelnen verlangen und voraussegen, fo muffen wir einsehen, bag hier eine frembe Figur unter bem Ramen Aphrodite eingeschlüpft ift. Es ift Sathor, die agyptische Göttin ber Unterwelt, Gemahlin des Sonnengotts, die in ihrem Tempel ju Den = berah in Oberägypten und ju Athribis im Delta von ben Griechen gewöhnlich Aphrobite genannt wird 528). Jene ift Racht und Schicffal und Erinnus, aguptisch Griensofe, Bachterin ber Bergeltung. Die Dreiheit ber griechischen Erinnyen nämlich besteht aus ber Dreiheit ber agyptischen Raumgottheiten: Bacht-Blith pia, Urraum, Sate, innenweltlicher oberer, und hathor, innenweltlicher unterer Raum.

Diefe brei Machte bes Raumes übermachen Alles was in ihnen vorgeht, Sonnenlauf und Menschenschicksal 524).

Wir mussen schließlich noch baran erinnern, baß auch die Untersscheidung einer Aphrodite Urania von Aphrodite Pandemos, nichts weniger als eine moralische Unterscheidung ift <sup>525</sup>). Urania, die Himmelische, bedeutet nichts Anderes als den Himmelsstern Benus, den die phönikische Aftarte sich in Babylon angeeignet. In ihrem Symbol, der Schildkröte, auf die eine Uraniasigur zu Elis den Fuß sett, ist wahrshaftig nicht die himmlische Liebe gemeint <sup>526</sup>).

Das war Rnibos. Bor und, im Suboften ftredt fich wieber bie früher bereits berührte Rhobus. Aber wir muffen es immer noch auffvaren, von ihrer hellenisch en Größe zu sprechen, und wollen fur jest im Borbeifahren an ber fandigen Nordspite, Die mit Windmublen beset ift, und im Angesicht ber jenseits fich entwickelnden Stadt nur eines Denkmals gebenken, bas noch ber phonikischen Schule angebort. Wir hatten es fruber beim Ort Gumbulli, Spacinthenhugel, unweit ber Stadt auffuchen können 527). Sumbulli ift ber anmuthige, gern besuchte Blat, wo im Schatten hoher Blatanen einige eble Brunnen ipringen. In ber Rabe findet man Steinbruche, Felograber und endlich auf Robbes, ben fog. hohlen Sügel, einen ungeheuren Felsblod, ber vierfeitig behauen, jede Seite etwa hundert Ruß lang, und mit einem ppramibalen Erdhügel gefront mar. hier vereint fich alfo ber Charafter jener beiben großen Rlaffen von Grabbenkmalen, Die wir auf affatischem Boben nachgewiesen haben, ber Charafter bes vierfeitigen Buramis balthurms mit bem aufgeschütteten Sügelgrab. Bon ben vier fenfrechten Seiten zeigt eine jebe einundzwanzig Salbfäulen. Rapitale find nicht mehr nachzuweisen; große Stude ber behauenen Banbe find berabgebrochen und in die benachbarte Schlucht gefturgt; ber Reft bes Erbhügels ift mit bichtem Geftrupp überwuchert. Auf ber Norbseite giebt es einen Eingang, ber burch einen querliegenden Borraum in bie geräumige Grabfammer führt. Diefe verzweigt fich wieber in Leichen-Da die Anlage unregelmäßig und nicht in der Mitte eindringt, so mogen noch andere Rammersusteme in dem quabratisch behauenen Relebugel vorhanden fein.

Was dem Denkmal Bedeutung giebt, ift die Verwandtschaft mit einigen noch größeren Anlagen biefer Art in Afrika. Auf ber Rufte von Algerien, hoch über bem Meer, öftlich von Scherschell ober Grab ber Julia Cafarea steht das sogenannte Kabr er Rumia, Grab der Geriffin bei Tulia Gafarea steht das sogenannte Kabr er Rumia, Grab der Geriffen Granden G Chriftin 528). Es ift gwar nicht vierfeitig, sondern freisrund, aber gleichfalls, und zwar mit jonischen Salbfäulen bezeichnet. Ueber bem freisrunden Unterbau von zweihundert Fuß im Durchmeffer erhebt fich, Alles in Quaberfügung, ber fronende Stufenhugel bis zu einer Sobe von hundertbreißig Ruß. Gin Eingang ift nicht gefunden. Die Thuren bie nach vier Seiten zwischen ben Salbfaulen erscheinen, find blind und haben mahrscheinlich mit ihrem Kreugleisten bie Bezeichnung: Grab ber Christin veranlaßt. Es ift aber in Wahrheit bas Grab ber numis bifchen Rönigsfamilie, bas burch bie römische Geographie in biefer Gegend genannt wird 629). Ein abnliches Grab, faum minder groß, ift bei Medragen in ber Proving Constantine 580). sind es dorische Halbfäulen, welche die Rundung eintheilen und ein ägyptisches Sohlgesims tragen. Auch bort ift bas Eindringen wegen Einsturz in bem Bang nicht möglich. Wir erinnern nur noch, daß bie Bekleidung ber Banbe mit Salbfaulen, wenigstens mit aneinander gerudten Salbfaulen ohne Fußgeftell und Rapital uraffatisch ift, und fich zu Wurfa im Land Babel nicht minder als zu Schorfabad in Miniveh findet 581).

Im Often steht das gewaltige lykische Gebirg, das eine neue Welt von Denkmalen verfündet, vor uns. Wir laufen in den inselzreichen Golf von Makri ein, und suchen dessen südlichsten Theil, der zwischen hohen Bergen sich nach Norden öffnet. Die sogenarnte Inselder Ritter, von den mittelalterlichen Ruinen eines rhodischen Kastells bedeckt, schließt diesen inneren Golf wie einen Binnensee ab. Auf seinem Südrand liegt das heutige Makri zwischen den Ruinen des gestemessus alten Telmessus, und schon von fern schauen uns aus den gelbzgesten Felswänden dahinter die ersten lykischen Felsengräber entz gegen 588). Makri ist ein elender Ort, von Meersumpf umgeben, kann aber im Frühsahr mit dem üppigen Pflanzens und Baumwuchs von Cypressen und Palmen zwischen den alten Denkmalresten, mit dem Uns

blid bes blauen Meeresspiegels und ber karischen Schneegebirge jenseits ein entzückender Aufenthalt werden. Ungesund mag es von jeher gewesen sein, denn auf die warmen Luft: und Meeresströmungen, die von Westen in den Golf hereinlaufen, stürzen sich die Eiswinde vom Gebirg. Das Land hat sich gesenkt und das Meer ist hereingetreten, so daß einer der hohen, merkwürdigen Sarkophage, den wir später besuchen mussen, jest mitten im Wasser steht. In Folge der Bersumpfung und Fiederluft muß im Sommer der Ort geräumt werden.

Bestwärts von ben weißgetunchten Saufern und ihrer Moschee ruht bas große Theater, halb in Fels gehauen, und halb burch Etimefine. riefenhaften Unterbau erganzt. Es wird uns von fern angefündigt burch ein mächtig hohes Thor, das dem Halbfreis ber Sipe gegenüber fteht. Diefes Thor, aus einfachen Steinbalfen, und die anderen ähnlichen Thore von abnehmender Größe rechts und links, mit benen bas hauptthor in Reih und Glieb fteht ober ftand, bezeichnen bas alte Bühnengebäude. Aus bem Hauptthor trat bie vornehmfte Rigur, um Die alten Telmeiffer burch eine ber befannten Charaftermasten zu rubren, falls bie. Größe ber umgebenben Ratur und ihrer eigenen Bauten fie nicht mächtiger gefesselt hat. Das Meer tritt jest bis vor's Theater. Rach hinten erheben fich myrtenbewachsene Kelfen und maldige Berge. Die Felsen junächst find alle noch behauen und beschnitten. Balfenlöcher und Treppen beweisen, daß man einft Wohnung in den ausgegehauenen Rammern genommen ober Gebäube baran angeschloffen hatte 588).

Oftwärts von dem heutigen Ort erhebt sich ein zackiger Felsenhügel mit Kastellruinen aus der Zeit der Rhodischen Ritter. Er war auch die Afropolis vom alten Telmessus. In die Felsstächen der ansteigenden Wände hat man Felsgräber mit senen Facaden, welche lykischen Holzbau nachahmen, eingehauen, und aus einzelnen Felszacken hat man frei ragende Sarkophage gemacht <sup>584</sup>). Diese Formen sind uns hochwichtig. Wir werden aber von den Sarkophagen bedeutendere Beispiele unten in der Ebene, von den Felsgräbern drüben in sener östlicheren Felswand sinden, aus der namentlich drei große Grabfacaden sonischen Stils uns entgegenschauen. Dort müssen wir hinüber. bas Löwenthor von Mykene, wie wir früher bemerkt 588), unverkennbar ein Stud lykische Architektur als Scheibezeichen zwischen beiben Löwen aufstellt, und von ben Alten in der That lykischen Meistern zugeschrieben wird, so muß das Löwenthor sich bequemen, gleichfalls in jungere Zeit herabzusteigen.

Freie Grabgebaube zu Telmeffus

Mit diesen jonischen Tempels und lykischen Wohnhausfacaben im Rele find bie Grabformen von Telmeffus noch lang nicht erschöpft. Unten in der Merresebene und am Ufer stehen frei erbaute Graber 540). Einzelne muffen von ber Battung bes Denkmals ju Mylafa und bes Maufoleums von Salifarnaß gewesen fein. Wenigstens findet fich am Ufer ein quabratischer Unterbau von gemals tigen Steinen, beffen Rammer einft, ahnlich wie zu Mplafa ber obere Theil, durch übereinander vorgeschobene Blatten gebeckt mar, und einen Auffat von Säulen mit Pyramidalfvite getragen haben mag. Die andern Graber haben meift Sarfophagform. Da ift ber gewohnte sprifche Sarfophag mit bem bachförmigen Ohrenbedel wieber, 3. B. in bem Brab einer gewiffen helena aus Telmeffus, die fich in einer griechischen Inschrift ankundigt. Sie habe bas Grab fur fich und ihre Kamilie erbaut, heißt es, und wer einen Andern barin begräbt, foll ben unterirdifden Gottern geweiht fein und außerdem den Telmefftern funftaufend Drachmen Strafe gahlen. Der Sarkophag besteht aus vier gewaltigen Blatten, die burch ben schweren Deckel belaftet find. biefer Rammer ift bas eigentliche Begrabniggewölb. Aehnlich ift es bei ben eigenthumlich lyfifden Sartophagen, wie fie hier mifchen Schilf und Rosenlorbeer und Bluthenbaumen allenthalben auftauchen. Der hochgetragene schlanke Sarkophag mit bem spigbogengewölbten Dedel mar leer, und ber Begrabnifraum findet fich unter feinem Fußgeftell. Wir muffen namentlich ben bebeutenbsten biefer lykischen Sarkophage auffuchen, ber jest mitten im Waffer fteht, und nur mittelft eines flachen Rahns burch Schilf und Sumpf zu erreichen ift. Das Fußgestell fieht unter Baffer. Darüber erhebt fich ein ichlanker Raften im Befdmad fener Solabaufacaben, mit ben vorragenden turg abgefagten Röpfen seines ftarfen Baltengeruftes. Der schwere Dedel wölbt fic als Spisbogen und ift von einem Rammleiften gefront, abulich einem icharfgebauten, umgefturzten Schiff mit Riel. Diefer Deckel zeigt zwei verwitterte Figurenfriese von edlem Stil, Kampfspiele darstellend, ben einen am unteren Rand, am Anfang der Deckelwölbung, den andern auf dem Kamm 541).

Wir haben unter ben freierbauten Grabbenfmälern namentlich zwei große Rlassen unterschieden. Einmal solche, die um ben Rest des Sheiterhaufens aus Stein und Erde ausgesest werden und kreisrunde Grundsorm haben, und zweitens solche, die aus der großen steinernen Pyramidenform sich in kleineren Maßtab zurückbilden und vierecige Grundsorm haben. Aus den großen Pyramiden entwickeln sich Grabthürme, die ein mittleres Stockwerf erst mit halben, dann mit ganzen Säulen bezeichnen und darüber die alte Pyramidalssisse noch tragen. Oder die Form der babylonischen Stusen-Pyramide mit dem Tempelgemach zuoberst wird auch im Miniaturbild beibehalten, wie am Grab des Cyrus zu Pasargada. Dort ist das Gemach zuoberst bereits nichts mehr als ein Sarkophag. Wenn wir nun in Lysien zahlreich Sarkophage sinden, die von einem stusensörmigen Unterdau frei in die Luft getragen werden, dann dürsen wir sie wohl als letzte Kinder des großen Belusthurms betrachten.

Binter Telmeffus erhebt fich fubwarte bas Bebirg Untifragus, bas mit feiner Fortfetung, bem Rragusgebirg, burch bas gleichfalls füdwärts ziehende breite Xanthusthal von ben innern Bebirgsftoden abgetrennt wird. Es belaftet bie Rufte und fallt mit feinen steilen Vorgebirgen in eine tiefe See. Da giebt es ungeheure Felsmaffen und buftige Abgrunde, Fichtenwalber und Schneegipfel, fteile Pfabe um die Bergrippen, an beren Kuß in lautloser Tiefe die See schaumt, aber auch mannigfache Refte griechischen und lyfischen Bauftile in Felsgräbern und Sarkophagen, Grabtempeln, alten Pflafterftraßen und gangen Burgen 549). Wir umreiten bas Norbende biefes Gebirgs, landeinwärts, um in's Xanthusthal hinabzufteigen. Eine Bogens brude führt über ben trüben reißenden Fluß, und jenseits geht es bas icone Thal hinab, am Rand ber jenfeitigen Berge, nach Tlos. Bon 2104. einem turkischen Dorf fteigt man hinauf zu ber schroffen Felshöhe ber Stadt 548). Welch eine Lage! Im Often stehen die nahen Schneegipfel bes binnenlandischen Massity to 8 gebirge und schauen über bie maffenhaften, fast gang in Baum- und Pflanzenwuchs begrabenen

Stadtruinen herüber. Nach Westen hat man tief unter sich die grüne Kanthusebene mit dem gewundenen Fluß von Nord nach Sud, von dem Schnee des Taurus bis in's blaue Meer. Gegenüber steht das genannte hochgebaute Küstengebirg des Kragus und Antifragus, hinter dem die Sonne untergeht. Die Felswände der alten Stadt-höhe selber steigen senkrecht hinab. Klare, kalte Bäche unter frischem Platanengrun suchen zu beiden Seiten ihren Weg in die Tiefe.

Wichtiger als die mächtigen Theater, und Palastruinen der Stadthöhe sind uns die Inkischen Felsengraber in den senkrechten Abgrundwänden nach Rorden. Sie stellen meist das gewohnte lykische Holzgerüste dar. Aber Eines hat sonische Tempelsorm und
zeigt in der Rückwand seiner Borhalle eine höchst bedeutsame Stulptur.
Zur Seite einer blinden Thur, die zwischen zwei Fenstern steht, sehen
wir den richtigen Bellerophon auf seinem geflügelten Pegasus
durch die Luft sprengen. Er hat Lippenbart und Kinnbart, und sein
rothgesattelter Begasus trägt auf dem Scheitel den gewohnten Kopfschmuck persischer Pferde. Mit starten Umrissen in schwarzer Farbe
war dem Stulpturbild nachgeholsen 544).

Bon oben, wo jest einige bewohnte türkische Säuser stehen, erblickt Binara man fubmeftwarts am Antifragusgebirg ben Burgberg von Pinara, einer ähnlich feltsam schönen Stadt 545). Dort erhebt fich die Atropolis aus tiefen Schluchten in mehreren Stufen in Bestalt eines ungeheuren Rundpfeilers. Seine obere, wie abgebrochene Flache ift eben, wenn auch schief. Der Umfang bes Pfeilers aber ift von ungablbaren Grabhöhlen burchlöchert, Sohlen, die man nur an Striden bangend ausgrbeiten konnte, und die jest unzugänglich und nur von Ablern bewohnt find. Diefer Burgpfeiler überragt bie Stadtruinen und eine untere Afropolis, und bilbet sammt biefen ein großartiges Begenüber für bas große felsgehauene Theater. In ber tiefften Shlucht, unter ber unteren Afropolis, giebt es Felsgraber mit ben lpfifchen Solzbaufacaben. Gines biefer Graber, bas über ben porspringenden Balfenfopfen einen Giebel voll Figuren tragt, zeigt in seinem Borraum Sfulpturbilber, die die alte Stadt selber vorstellen. Da fieht man ginnengefronte Thurme und Mauern, in verschiedener Sohe am Stadthugel, fo wie die freiftehenden Sarfophage, beren es

auch bort viele giebt, lyfische Holzbaugraber und die ihnen zum Borbild dienenden Holzhäuser. Wandernde Hirten, Juruks genannt, nehmen in diesen Gräbern Winterausenthalt und schwärzen sie mit ihren Feuern. Weiter abwärts ist ein Dorf, das nicht mehr Pinara, aber Minara heißt, in einem Garten von Granaten, Oliven, Citronen, Feigen. Jene Seite des Kanthusthals gehört zu den bestbebauten Theilen Kleinassens. Das Volk besteht aus Zigeunern.

Wir bleiben auf dem linken, öftlichen Ufer und gehen das Xanthusthal hinab nach dem einstigen Hauptort Xanthus. Unterwegs muß ein starker Rebenfluß des Xanthus durchritten werden. Wer nicht fest auf das jenseitige Ufer sieht und das Pferd sich selbst überläßt, kann in der reißenden Strömung schwindeln und sich fortgerissen wähnen 546).

Ein kleines Dorf von wenigen hutten liegt am füblichen Fuß zanthus. ber alten Stadthöhe von Xanthus 547). Wir ersteigen fie von bort aus auf ber alten, wieber aufgebedten Pflafterftraße, bie burch einen Thorbogen zum Theater hinaufführt. Dieses ift bicht mit Bebufch verwachsen und öffnet sein Salbrund nach innen, wo gegenüber die Felsen einer bedeutend höheren zweiten Afropolis anfteigen. Sie hat indeß nur mittelalterliche Klofterruinen und Mauern oben und alte Kelsgräber in den Abhängen. Wie bleiben auf der unteren Stufe, Die fich felber ichon fteil genug aus bem Rlugbett bes Kanthus erhebt und uns freien Blid über ben gewundenen Stromlauf bis in's Meer gestattet. Nah beim Theater stehen im Gebuich einige ber bebeutenbften Denkmale. Da ift bas fogenannte Sarppiengrab, ein machtiger, vierfeitiger Pfeiler aus Ginem Stud, auf beffen Sohe einft eine Rammer von weißen Marmorplatten gebilbet war. Ein schwerer, ftufenweis überragenber Deckftein belaftete biefe Platten und bedte bie Rammer. Sie war groß genug, bag ein driftlicher Saulenheiliger barin haufen fonnte. Matereien auf ber Rudfeite ber Platten zeugten von beffen Aufenthalt.

Die Platten mit ihren hochbebeutsamen Skulpturbildern, Grubtur bei darpplenklind jest im britischen Museum. Man hat viel gefündigt, sowohl in der Deutung ihrer Figuren, als in der Deutung ihres Kunstentielle ftils bas). Wir vermögen in den Figuren nichts Anderes zu erkennen,

als die Mitglieder einer Familie, die man hier, wahrscheinlich in unterirdischer Grabkammer, beigeseth hat, und denen man oben im Skulpturbild Opfer bringt. Auf den vier Seiten finden wir zweimal eine weibliche, dreimal eine männliche Figur, auf reichem Stuhl thronend, und die Opfer an Blumen, Granatäpfeln, Eiern, Gestügel, Waffen entgegennehmend. Damit man aber sieht, daß die Sigenden verstorben und das Ganze ein Grab sei, erscheinen symmetrisch in den vier Ecken der schmaleren Seite vier Harpzien, die mit geraubten Seelen davonsliegen. Die Harpzien haben weiblichen Oberleib mit schönem, diademgekröntem Kopf, Flügel am Armgelenk, und endigen in einen, etwas konventionell behandelten Bogelleib und Schweif. Die Seelen haben die Gestalt kleiner Mädchen.

Welches Recht hat man gehabt, Diefe Bildwerke ber griechischen Runft anzueignen? Allerdinge erinnern biefe figenden und manbelnben Riguren in Brofil, Haltung, Kaltenwurf unverkennbar an ben Barthenonfries. Da ift icon ber gange Abel, ber gange Lebensund Beifteshauch, an bem man die griechische Runft erkennt. Kiguren muffen bem Bilbner jenes panathenaischen Festzugs vorgeschwebt haben, wie diese brei Jungfrauen in ihrem faltenreichen Bemand, die, eine hinter ber andern, vor der thronenden weiblichen Figur ftehen, ober biefer Jungling, ber bem thronenden Alten einen Selm reicht. Auch bort am Parthenon ift ein Reft alterthumlicher Beschränktheit darin übrig, daß die wandelnden Jungfrauen genau fo hoch ragen, als die Reiter zu Pferd. Aber hier verrath fich bas höhere Alter auf ben erften Blid an ber Einfachheit und Schüchternheit ber Darstellung, Alles im Profil, und eine Figur neben ber andern. fältelten Bewander, Die unteren aus feinerem, Die oberen aus gröberem Stoff, zeigen ben alterthumlich staffelformigen Bruch ber hangenben Säume. Bon biefer alteren Stufe nennen wir vorerft noch eine Blatte, bie am Eingang ber Afropolis von Athen lehnt. Sie ftellt einen mit Bewändern faltenreich belafteten Wagenlenfer bar, ber mit einem Kuß auf seinen Wagen tritt, gleichfalls im Profil und nur flach erhoben 549).

Entwidlungsftufen affatifcher Stulptur.

Wir haben also eine Runftstufe, auf ber man bei allem Geist und aller Richtigkeit ber Zeichnung, bei allem Abel bes Entwurfs und aller Keinheit ber Ausführung sich noch nicht über gewisse Grenzen hinauswagt. Bas biefer Stufe unmittelbar vorausgeht, haben wir bereits reichlich kennen gelernt. Es ift die gang Aften beherrichende babplonischeaffprische Urt. Wir fanben fie in ber Cyrusfigur ju Bafargaba, in ber Figurenreihe bee Darius am Bifutun, in ben Kelfenbilbern zu Pteria, im Fries von Affos, in ber Figur bei Rimphi, und in ben gangen Statuen ber heiligen Straße von Milet. In biefelbe Reihe gehören bas Löwenthor von Myfene und die ältesten Metopen von Selinunt in Sicilien. In biefe weichen, carafterlosen Formen ift plöglich bie Entwicklung eingetreten, und awar an den beiden äußersten Enden des affatischen Rulturbobens zugleich und in überraschend parallelem Fortschritt. Die nothwendige nachfte Stufe wird namlich bezeichnet burch die Stulpturen von Berfevolis 560) und von Xanthus. Un beiben Orten wird eine wirre Mannigfaltigfeit, wie fie bem ninivitischen Bildwerf eigen ift, burch ftrenge Einfachbeit erfett. Die aufgeweichten Formen gewinnen Rraft und haltung burch ftrengen Stil. Die Bewander, die bei ben Uffprern trot all ber überfeinen Ausführung ihrer Ornamente 2c. plump und schwer bleiben, werben burch energischen Kaltenwurf gegliebert, verharren aber in ber einmal gewonnenen Anordnung. Der staffelförmige Bruch ber hangenden Saume ift in Perfevolis wie in Xanthus berfelbe. Der Fortschritt in ber Richtigkeit ber Zeichnung, & B. wo er am leiche teften fich meffen läßt, in ber Darftellung ber Sanbe, ift gleich bebeutend an beiden Orten. Aber auch die Beschränfung durch ewige Brofilftellung zc. ift beiben Orten gemeinfam.

Es wird jest, wo wir das Ganze ber affatischen Runft überichauen, Riemanden mehr einfallen, biefe Werke für griechisch ju erflaren. Die Darftellung ift noch voll von orientalischen Erinnerungen. Der Bogelleib ber harpvien, nach unten nacht, eirund, mit ornamental behandeltem Feberschweif, entspricht fehr genau ber Darftellung jener höchften Gottheit bei ben Affhrern und Berfern, jener Figur, ju Zantbus. bie im geflügelten Ring ichwebt 561) Die thronenden Bewohner und Bewohnerinnen bes Grabs figen auf reichgeschmudtem affprischem Stuhl und Schemel, die Manner mit bem langen Stab affprifcher Ronige in ber Sand. Auf Die Schulter ber weiblichen Figuren fallen

lange Bopfe, wie bei ber weiblichen Maste bes Sartophags von Tris polis im Louvre und ben Statuetten von Ibalion 552). Auf Stulpturplatten, jest im britischen Museum, Die aus ber mittelalterlichen Burgmauer von Xanthus genommen sind 568), Wagen und Reiter vorftellend, erscheinen die Pferbe mit einem Ropfput, ber Rrone eines Biebehopfs ahnlich, wie wir's ebenfo an ben affprifden und perfischen Pferben, und als Afroterienform fogar an alten Grabergiebeln ju Berufalem gefunden 564). Bollende merkwurdig find die Blatten, welche die Rammer auf einem ähnlichen Pfeiler wie das Harppiengrab gebildet hatten und nun gleichfalls im britischen Museum find. feben wir Bemaffnete ju Rug und einen Reiter von urbabylonischer Einfacheit, viel alter als bas Harppiengrab, und bamit wir ja bie herfunft inne werben, fibst eine nadte Mannsfigur einem aufrecht auf einen Fuß gestellten Löwen ihre Waffe in den Leib, gang wie auf babylonifden Cylindern und phonififden Gilberichaalen 566). Die Lyfier haben ihre Runft aus Inner-Afien bezogen, und mare nicht die gange lydische und phrygische Rultur fur und untergegangen, fo wurden wir bort vermuthlich ben Weg und bie feineren 3wifdenftufen finden. Die phrygifden Felegraber, haben wir gefagt, find bas Borbild für bie lyfischen gemesen. Wenn aber die Cyrusfigur ju Bafargaba und die Figurennische bes Darius am Bisutun ben Schritt aus bem affprischen Stil heraus, auf bie perfevolitanischelnfische Stufe noch nicht gethan haben, fo werden wir das Alter des Harppien-Denkmals gewiß nicht über Darius' Zeit jurudverfegen burfen.

Eine Strecke einwärts vom Theater und dem einstigen HarInschrift- ppienpfeiler steht im Gebusch der Inschrift- Obelisk 566). Er ist
gleichfalls ein vierseitiger Pfeiler, der auf allen vier Seiten mit lykischen Inschriftzeilen bedeckt ist. Ein Stück ist herabgebrochen und liegt unten. Einst muß er mit einem Krönungsstein, wie das Harppiendenkmal, bedeckt gewesen sein.

Wir haben hier bas bebeutenbste Denkmal lykischer Sprache vor uns 557). Die Buchstaben, mit ben phönikischen und altgriechischen verwandt, sind lesbar, aber die Sprache selbst ist unverstanden. Rur einzelne Borte kennt man aus ben Grabinschmen, wo zuweilen eine grie dif de Uebersepung beigefügt ift. Da heißt es a. B.: Evuinu itatu mene prinafatu poleniba ic. Diefes Grab, welches machte Apollonidas 2c. Diese zweisprachigen Inschriften enthalten nichts als bie Ramen bes Erbauers und ber Beigefesten, und bas Daß ber Strafe, welche Denjenigen treffen foll, ber bas Brab verlett. Damit wird ber Wortreichthum wenig vermehrt. Auch unfer Obelist hat auf einer Seite, hoch oben und schwer lesbar, einige griechische Zeilen. Wie aus ihrer Erganzung fich ergiebt 558), find fte feine Ueberfepung ber lyfifchen Zeilen, icheinen fogar ihren Plat schon früher eingenommen zu haben, ale die lytischen Zeilen, wenigftens auf biefer Seite über und unter ihnen. In schlechten Difticen wird da versichert: "Seit Afien von Europa durch das Meer getrennt ift, habe fein Lyfier einen folden Pfeiler aufgerichtet, wie biefer, ben ber Sohn bes harpaque auf bem beiligen Begirf bes Marktes ben zwölf Göttern weiht, als unfterbliches Denkmal feiner Rriegsthaten." Was biefe Thaten, und wer biefer Sohn bes Sarvaque selber war, wird ber unentzifferte lykische Text erzählen. Jebenfalls gehört bas Bange in die perfifche Satrapengeit, Satrapen, welche unter bem perfifden Großherrn bie Bebeutung eines Nationalkönigthums behielten.

Die alten Lyfier waren ein Bolf vom sogenannten indoger, Eprice manischen Sprachstamm, wenn auch getrennt vom verwandten Stamm der Phryger durch die dazwischengeschobenen halb oder ganz semitisch rebenden Karer und Lyder. Diese Karer hatten erst die Inseln inne gehabt und waren durch den Andrang der Kreter und Griechen auf das Festland gedrängt worden. Aber auch von den Lysiern wird gesagt, sie hätten erst auf Kreta gewohnt und seien unter Sarpedon, Bruder des Minos, in Folge innerer Kämpse ausgeschieden 560). Damit kann keinessalls ein ganzes Bolk gemeint sein, sondern das Heergefolge des Sarpedon, vielleicht eine Flibustierbande semitischer Junge, denen es gelungen ist, die Herrschaft in Lysien zu erwerben. Das lysische Bolk, wie seine zahllosen Schriftdenkmale ausweisen, hatte eine Sprache von indogermanischem Bau und Klang, und diese kann aus dem ursemitischen Land Kreta nicht abgeleitet werden. So war es auch dem Korinther Bellerophon gelungen, die Königswürde in

Lyfien zu gewinnen, und die Lyfier gegen die Gebirgsbewohner im Innern, die ruhmvollen Solymer Homer's, zu führen soo). Diese Solymer, die in der Folge immer mehr verschwinden, sprachen semitisch soi).

Wie wir aus Homer sehen, sind die Griechen wohl vertraut mit den Sagen und Anschauungen des tapferen lykischen Bolks. Pegasus und Chimara sind natürlich Reste aus jenen innerasiatischen Kämpfen guter und böser Geister, und sinden sich bereits auf affyrischem Bildwerf <sup>562</sup>). Die Vorstellung von den Harpyien, dem Bild eines schnell hinraffenden Todes, haben die Griechen gleichfalls von hier.

Untergang pon Rantbus.

Als die Berfer unter Harpagus anrucken, zogen die Lykier in der Kanthusebene ihnen entgegen und fochten tapfer, die Wenigen gegen die Vielen. Sie wurden übermannt, zogen sich auf Kanthus zurück, verbrannten Weib und Kind und ihre ganze Habe mit der Burg, und sielen aus, um fechtend zu sterben. Die späteren Kanthier sollen meistens Fremde sein <sup>568</sup>). Gleichwohl blieben sie dem alten Charakter treu, und als sie von Brutus belagert wurden und die Stadt erstürmt sahen, übergaben sie sich abermals mit Weib und Kind den Klammen <sup>564</sup>).

Wenn Affos und Pteria, Bisutun und Pasargaba bie erfte und rohfte Stufe ber von Uffprien ausgehenden Stilgemeinschaft bezeichnen, wenn bas harppienbenkmal von Xanthus und jene alteften Stude ju Athen bie zweite Stufe ber Entwidelung barftellen, fo bietet Die Trümmerstätte von Kanthus auch ein glanzendes Denkmal ber britten und höchften Stufe. Die alterthumlichen Schranken find faft völlig gefallen, Beift und Leben find losgebunden. bem Denkmal felber finden wir nur ben rechtedigen Unterbau von Quabern, auf bem Rand bes subwestlichen Abhangs. Saulen, Statuen, Friesblöde maren hinabgefturzt und wurden bort unten ausgegraben ober aus ben verschutteten Cifternen zu beiben Seiten bes Unterbaus gezogen. Sir Charles Fellows, ber Entbeder von Kanthus und mancher anderen lykischen Stadt, hat diese Schätze im Winter 1841-42 und 1843-44 gehoben und in's britische Duseum versett 565). Nach seinem Herstellungsentwurf ift dort ein Modell bes Denfmals aufgeftellt.

Darnach bestand es aus einem rechtedigen Unterbau, ber garpagutein tempelartiges Gebäube trug. Der Unterbau war mit einem bonvelten Band hiftorifder Stulpturen gefaumt, movon bas obere, schmalere unmittelbar unter bem Gesims lief. Darüber erhob fich ber Tempel mit vier jonischen Saulen in Front, funf in ber Rlanke 506). Seine Celle innerhalb ber Saulen fann nur geringen Raum eingenommen haben. 3wischen ben Saulen ftanben bewegte weibliche Figuren mit fliegenbem Gewand. Belaftet waren bie Säulen burch einen reichen, auf einem Figurenfries ruhenben Giebel, ber selber wieder von halberhobenen Darftellungen erfüllt, von freien Figuren gefront war. Auf bem Rand bes Abhangs ftehend, muß bas Denkmal einen großartigen Anblid gewährt haben. Im Sturz, in Folge eines Erbbebens, haben feine Stulpturblode ein driftliches Dorf begraben, bas man am fuß biefes Abhangs unter ihnen fand.

Was und zumeift feffelt, find bie beiben Marmorfriefe bes rechtectigen Unterbau's. Aehnliche Unterbaue, wenn auch ohne Stulptur, ftehen zu Alinda in Rarien 567), und einer zu Mylafa, wo, wie wir gefehen, auch die obere Balfte, ein forinthischer Saulen- und Bfeilerbau mit feinem ppramibalen Dach noch erhalten ift. Wir haben nach diesen Borbildern auch bas große Maufoleum von Halis farnaß wieder herftellen burfen, jenes gewaltigfte Beifviel ber pyras mibalen Grabthurme, bie mit ihrem freien Gaulenbau aus ben mafftveren phonifischen, nur mit Salbfaulen bezeichneten Grabthurmen und sammt biefen aus ben ganzen Byramiben fich entwickelt haben. hier zu Kanthus mar ber rechtedige Unterbau burch zwei Stulpt ur am barvagut. friefe eingetheilt und gefaumt 508). Der untere, höhere, giebt eine wildbewegte Schlacht zu Pferd und zu Fuß, mahrscheinlich ben verbananifvollen Rampf ber Xanthier gegen ben andringenden Sarpagus und seine jonischen Sulfevölter. Der fleinere obere Fries giebt bie Erfturmung ber Stadt und ihre Folgen. Da feben wir geschloffene Schaaren mit leichtem Schritt jum Sturme vorruden, und lykische Belben im Ausfall ihnen entgegen. Ueber bie Binnen ber Stadt fieht man die Ropfe ber Belagerten, barunter ein verzweifeltes Beib. Die Stadt wird auf einer Leiter erstiegen, die von fnieenden Figuren mit Striden feftgehalten wirb. Lufische Befangene werben gebunden bin-

weggeführt. Was aber das Ganze uns verstehen macht, das ist der thronende Harpagus als persischer Satrap unter seinem Sonnenschirm, mit phrygischer Müße, eine edle Figur. Er hat die Rechte ershoben, als ob er sie auf einen langen Stab stüge, und hat vor sich die lykischen Alten. Es sind siehend, aber gleichfalls edel gehaltene Figuren. Hinter ihm stehen in nachlässiger Haltung seine jonischen Offiziere im langen schmiegsamen sonischen Rock. Eben die Gelassensheit der ruhenden Figuren, der Mangel an Anstrengung selbst bei den rasch bewegten verkünden den überlegenen Geist des Bildners.

Wir haben alfo bochft wahrscheinlich ein Kamiliengrab von Sarpagus' Nachkommen, auf bem man die Thaten bes Ahnherrn bargestellt bat. Daß bas Bange ein Grab fei, bezeugte vollends ber innere Fries oben an ber Celle unter ber Salle, ber eine Leichenproceffion mit dem Pferd bes verstorbenen Kriegers, und Opfer und Leichenmahl barftellt. Der außere Kries über ben Saulen gibt eine Broceffion von Berfern, welche Rleiber, und Griechen, welche Lammer, Früchte 2c. tragen. Die Briechen feiern Kampffpiele in ihrer Art, die Berfer find auf ber Jagb. Aber mas bedeuten bie verftummelten weiblichen Riguren, die wie fliebende Riobiden gwifden ben Gaulen ftanden? Eine jede hat ein anderes Zeichen zu Kuffen: Delphin, Rrabbe, Waffer vogel, Muschel zc. Sie mögen also Nymphen, Rereiden barftellen, welche Leichenflage halten 560). Auch die Fragmente von vier, etwas konventionell behandelten Löwen haben fich gefunden. Sie standen mit niedergebudtem Vorderleib mahrscheinlich an der Thur ber Cella, um die Grabesmache zu bilben.

Alter bes Denfmals.

Wir werben das Alter des Denkmals schwerlich weniger als fünfzig Jahr nach dem Untergang von AlteXanthus, der im Jahr 541 stattfand, ansehen durfen. Die Erinnerung an die Thaten des Mannes muß in seiner Familie noch lebhaft genug sein, die Erinnerung an Blut und Flammen aber gemildert. Harpagus war Satrap des Eprus. Aus Chrus' und Darius' eigener Zeit kennen wir die Skulpturen von Pasargada und Bisutun, deren Rohheit wir als die erste Stufe der kunstigen gemeinsamen Entwicklung bezeichnet haben. Daß diese Stufe damals nicht bloß den Astaten eigen war, sondern von der ganzen Welt getheilt wurde, werden wir kunstig in der ents

fernten sicilischen Stadt Selinunt sehen. Dann kommt die Stufe bes Harppiendenkmals für Kleinasten und das sonische Griechenland. Das Alles braucht Zeit, wenn auch die Entwicklung, sobald sie einmal begonnen hat, überraschend schnell zu gehen pflegt. Jahrtausende lang kann eine Kunst auf derselben Stufe bleiben, wie wir an der ägpptischen und babylonischensfen stufe bleiben; in wenig Jahrzehneten ist sie umgewälzt, wie diese kleinassiatische jonische zeigt.

Runfiftufe bes harpagus. bentmals.

Die ganze Art, reiche hiftorische Darftellungen in langem Fries zu geben, erinnert natürlich lebhaft an Riniveh. Einige herkommliche Befdranktheiten, von bort ererbt, find gleichfalls noch vorhanden. Die Mahne ber Grabeslowen ift, wie zu Riniveh, feberartig in regelrechte Reife gefammt. Die ausfallenden Krieger find fo groß als bie Thurme felbft, die Ropfe ber Belagerten zwischen ben Binnen, fo flein fie find, immer noch viel ju groß im Berhaltniß jur bargestellten Wenn man in Niniveh bereits die Bogenfehnen und Langen-Stabt. fcafte, bie ein Beficht burchschneiben murben, unterbricht und wege laßt, fo feben wir hier vollends, auch im beftigften Gefecht, gar feine Angriffswaffen. Alle Bewegungen find jum Glud fo bestimmt, baß fie auch ohne bas verstanden werben. Die Mannigfaltigkeit, Die Lebhaftigkeit ber Bewegung ift ninivitisches Erbe und bas Befte, was von bort kommt. Aber die ewige Profilstellung, in welche jene Mannigfaltigfeit oft nicht ohne Schmerz fich fügen mußte, ift hier nicht mehr vorhanden, und die Röpfe ichauen nach allen Seiten heraus, als waren sie es niemals anders gewohnt gewesen. Reine einzige Linie thut ihnen felber mehr weh, fie scheinen bas volle Behagen ihrer geschmeidig fräftigen Formen und fließenden Gewänder zu fühlen. Diefer Berklarung burch ben funftlerischen Geift, ber allerdings hier im vorberen Rleinafien, und mahrscheinlich ju gleicher Beit bei Lybiern, Joniern und Lufiern jum Bewußtsein fam, find biefe Gigenschaften in die europäische Runft übergegangen und haben bie Zeit bes Phibias möglich gemacht. Phibias brauchte noch ein ans beres Element. Eine andere Ueberlieferung, die von Aegypten ausgeht, und die zu gleicher Zeit mit bem kleinaftatischen Stil in ihre Entwidlungoftabien getreten icheint, ber fogenannte aginetifche Stil, bat ihm eine Ausprägung bes Racten gereicht, wie fie in Affen niemals zu Haufe war. Dieser äginetische Stil ift uns zu Milet an ber aus Europa bezogenen Apollonfigur begegnet <sup>570</sup>). Also ber nackte Menschenleib aus äginetischer Schule, mit dem Charafterernst und ber Massemucht, mit ber Aegypten noch nachwirft, empfängt Leben, Bewegung, geistigen Ausdruck von Asten herüber, und fleibet sich in die Anmuth astatischer Gewandung.

Bon Ranthus nach Batara.

Wir verlaffen Xanthus, um an dem Fluß hinabzugehen, und wenden sudostwarts burch ben großen Sumpf, ber bie untere Thalebene einnimmt. Ein halb verfallener Steindamm führt hindurch. Türkische Frauen und Madchen maten im trüben Baffer, um an ihren nackten Beinen Blutegel zu fangen. Für Blutegelhandler gelten zunachft die frankischen Reisenden 571). Bielleicht begegnet uns auch ein Jagdzug von berittenen Türken, die ihre wildblickenden hunde zuruckzuhalten suchen. Man geht auf die Jagd, um die ausgehungerten Thiere mit einem erlegten Cber ju futtern. Auf bem Rudweg find bie Sunde bann ungefährlich 578). Beim nachften turfifchen Dorf, wo bie Soben beginnen, wird es nicht an Zigeunerzelten fehlen, eine Race, Die gablreich bier vertreten ift. Sie unterscheiden fich burch ihre mehr als türkische Lebhaftigkeit und Grazie, die Madden und Frauen mit unverschleiertem Gesicht, ihre braunen Leiber in Fegen gefleibet, aber mit goldenen Armivangen, mit Goldmungen und Blumen im Sagr. Befanntlich find fie ein versprengter indischer Stamm, und fprechen unter fich die Refte einer Sprache, die in Nordindien noch babeim ift.

Benn wir oftwarts in's Gebirg hinaufgehen, um die bedeutsamssten lysischen Kustenstädte im Osten, Antiphellus und Myra, zu erreichen, dann bleibt in unserem Kücken, in der äußersten Südostecke Vatara des Kanthusthals, Patara of Tr. Der Ort ist theils von Sumps, theils von beweglichen Sandbergen umgeben. Der einst tief hereingreisende Hachtstil: Triumphysorten, Grabtempel, Palastruinen stehen in undurchdringlichem Dorns und Distelwald, einzelne Palmgruppen dazwischen. Das Theater hat größere Stücke stehender Bühnenwand übrig, als irgend ein anderes von grüchischem Stil. Schwärme von Muskito's und bösartige Fieber machen den Aufenthalt in vorgerückter Jahreszeit

unmöglich, und die Jurufe, die mit ihren Heerden die Ebene einnehmen, verziehen fich zeitig in die Berge.

Das Mertwürdigfte in ber Umgegend von Batara ift eine Baffertelmag Bafferleitung, bie von Often ber, aus bebeutenber Kerne, über Berg und Thal, fich nach Patara richtet. Wir berühren ihr Gemäuer auf unserem Beg über's Gebirg, wo man in bie Felsenbucht von Kalamaki hinabschaut. Der Bau war polygon 574). Wir wiffen, baß biefe Leitung ein wilbes Thal in einem Winkel ber Bucht als hoher, polygon gefügter Ball überschreitet. Der Ball besteht aus zwei Banben, mit einer Schuttfüllung bazwischen, und barüber führte ein geschloffener Kanal bas Baffer. Dieser Ranal führt aber nicht magrecht von Berg zu Berg, sondern fenkt fich mit bem Thal, wird bann erft magrecht, und fteigt jenfeits wieder hinauf. Die Alten wußten also, bag in einem geschloffenen Ranal bas Baffer auf einer Seite wieber so hoch fteigen muß, als es auf ber anderen herabkommt, und sparten bamit ein bebeutendes Stud Sohe an dem tragenden Ball. Diefer Ball ift in der Thaltiefe von zwei Pforten burchbrochen, die durch über einander vorschiebende Steine gebedt find. Wir konnen aus ber Bauart nicht auf bas Alter ber Anlage ichließen, ba bie Fügung vielediger Blode in ber Wanbflache, wie wir bald vollends feben werben, allen Beiten eigen mar.

Es geht oftwärts auf beschwerlichem Pfad hoch über dem Meer um die gestrüppbewachsenen Felsgebirge und oft auch durch die Wolken. Die kleinen türkischen Dörfer, Winterdörfer, sind im Frühjahr noch bewohnt und werden bei vorrückender Jahreszeit verlassen. Dann zieht Alles mit Freuden in die Jailahs, Sommerdörfer, gewöhnlich von bemselben Namen, die in den kleineren und größeren bergumgebenen Hochebenen des Hochgebirgs liegen. Auf unserem Weg wächst unser Roggen wild, und ist hier bereits von der blauen Kornblume begleitet \*\*78). Wir steigen auf steilem Zickzachsfad längs einer von Westen her tief einschneibenden Bucht zur Stätte von Antiphellus hinab. Die Stadt lag am Fuß der felstgen Halbinsel, durch welche sene Bucht gebildet wird, und hatte den Meereszugang von beiden Seiten \*\*76).

Bon einem Meer bis jum andern, um die Refte ber Stadt Gartopbage herum, ftehen noch gahlreich die alten Sarkophage, zumeift von der antipbellus.

Gestalt, die wir zu Telmessus kennen gelernt, mit dem geschwungenen Spisbogengiebelbach über einem Raften von ftarfem Balfengeruft. Ein folches Denkmal besteht aus brei Theilen: ber unterirbischen Rammer, bem kaftenförmigen Trog und bem gewölbten Deckel. Einige find reicher ausgeführt, abnlich wie jener, ber im Meer bei Telmeffus fteht, und einer zu Xanthus, beffen abgenommene Stulpturen man in's britische Museum gebracht hat 677). Wie wir uns von bort erinnern, faß auf ber Raftenwand ein Satrap, mit Ramen Baiafa, in perfischer Tracht, mit stehenden Figuren vor und hinter fich. Auf dem gewölbten Dedel erscheint zu beiben Seiten ein bewaffneter Rrieger, wahrscheinlich er felbft, auf einem Wagen mit vier lebhaften Roffen, Alles in vollfommenem Stil. Auf bem fpisbogengewölbten Dedel läuft zuoberft, bort wie hier, kammartig eine aufrechte Leifte. Sie wird an ben Enden zur Rinne, offenbar um ein eingefügtes Ornamentstud, und zwar in Gestalt von ein paar Ochfenhörnern, aufzunehmen. zeigt es die Abbildung eines solchen Sarkophags im Kels zu Binara 578). Balfenfopfe, Die auch aus ber Wölbung bes Dedels bervorstoßen und beren Sulfe man einst nöthig hatte, um ihn auf seine Stelle zu heben, find an Paiafa's Grab, sowie hier an bem ausgezeichnetsten Stud ber Tobtenftabt von Antiphellus, ju Lowenföpfen ausgemeiselt, die zwischen ihren Tagen hervorschauen. An anderen biefer Baltenköpfe find fteinerne Rrange und Buirlanden aufgehangen, jum Zeichen, bag man es einft in Wirklichfeit fo machte. Die Giebels facabe eines solchen Sarkophags hat man auch als Kelsengrab in ben Berg verfett. Es findet fich unter ben anderen Kelfengrabern lykischen Solzbauftile, wie fie bas von ber hinteren Meerbucht beraufziehende Thal faumen. Die zahlreichen, freistehenden Sarkophage geben allmählig ihrem Untergang entgegen. Antiphellus, jest Antis philo genannt, hat angefangen, fich wieder zu beleben. Man braucht Ralf und Baufteine, und zerschlägt barum bie Garge 579).

Es sind die Griechen von Kastellorizo, die von dieser ihrer braußen vor der vorderen Bucht gelagerten Insel mit der Landess bevölkerung in Berkehr treten, um namentlich Bretter, Balken x., das Produkt der Waldgebirge, auszuführen. Erst blieben sie auf ihren Barken oder in den Gräbern oder bauten Hütten, und nun steinerne

Saufer. So haben auch die alten Phönifer von ihren vorliegenden Infeln aus mit dem Festland angebunden. Uebrigens muß der Ort, seiner Bersumpfutigen wegen, im hohen Sommer geräumt werden.

Das alte Antiphellus, bas von ber vorderen, für Anker nur allzutiefen Bucht, theaterförmig anstieg, muß von der See aus einen bedeutenden Anblid gewährt haben. Uebrig sind starke Mauern gegen die See, ein Theater im Hang der Afropolis, felsgehauene Kornsbehälter, mit enger Mündung und weitem Bauch, deren Borbild wir in Palästina getroffen, und die uns auf griechischem Boden noch öfter begegnen werden. Sie sinden sich hier bei den Trummern der Markthallen, wo einst Getraidehandel stattsinden mochte.

Auf bem jenseitigen Abhang ber Afropolis fteht ein merkwürdiges Relfengrab 580). Es ift eine vierfeitige Maffe, Die man in einem Beifengrab in ausgehauenen Felfenhof fteben gelaffen. Bilafter find auf ben Eden, und ein einfacher Triglyphenfries faumt ben oberen Rand. Das Bange erinnert lebhaft an bas sogenannte Zachariasgrab im Ribronthal bei Jerusalem 581). Bielleicht hatte man auch hier eine Byramibe barauf gelaffen, wenn ber Rele nur gereicht hatte und nicht ohnedieß hatte ergangt werden muffen. Gine Thur mit einfnidendem Rahmen, alfo gleichfalls phonififch 562), führt in's Innere, bas von brei Leichenbanken gefäumt ift. Diese Banke haben einen Fries von Balmetten und Rofetten wechselnb. Dben an ber Band ift ein anderer von weiblichen Figuren, ornamental gehalten, die fich bie Sande reichen. Das Feuer ber Jurufs hat übrigens Alles geschwärzt. Seit wir genöthigt find, bie Grengen aufzuheben zwischen griechischer und phonikischer Kunft, fann auch nicht mehr bestimmt werben, ob ein foldes Denkmal griechischer ober phonikischer herkunft fei. In bem Sandelsplat Antiphellus liegt die lettere nahe. Phonikifde Inschriften findet man in den lyfischen Stadten zuweilen zwischen den lyfischen 508).

Bu Antiphellus, im Angesicht von Kastellorizo, dem größten Handelsplat, den es jett an dieser Kuste gibt, kann es nicht an Gelegenheit sehlen, den Weg ostwärts zur See fortzusetzen, wenn auch in offenem Fahrzeug mit wenig Mann. Wenn wir zuvor aber das Gebirg ersteigen wurden, den Zickzackweg an der schmalen hinteren Bucht wieder hinauf und landeinwärts, dann kämen wir zu den hoch-

gelegenen Ruinen von Phellus 584). Der Weg lohnt fich weniger wegen ber bortigen polygon gefügten Mauern, ber Sarfophage und fteingehauenen Balfengraber, die überall ju feben find - nur bag bort einige freie Relsmaffen ju freien Baltenhäufern ausgehauen wurden, und eines bavon, vom Erbbeben losgeriffen, fich auf bem Beg jum Abgrund befindet — aber man überschaut von oben nicht nur diese Felsenfuste mit ihren Inseln, sondern auch landeinwärts die schneebebedten Gipfel bes Maffifytus und bie weite Gbene von Raffabah vor beffen Rug. Sie erftredt fich nach Nordoften und hat in Chene von ihrer Mitte bas Minaret von Raffabah, bes heutigen Sauptorts im mittleren Lufien. Dort refibirt ein Aga in feinem verfallenen Balaft, beffen Wandornamente andere Zeiten verrathen, und ift von verlumpter Dienerschaft umgeben. Die Belbstude, bie noch in Sanben bes Bolts find, von altem öfterreichischem Geprage, beuten auf die Zeit ber turfischen Eroberungen, ba mit Sulfe frember Beute fich ein Wohlftand grunden ließ 586). Auf diese Gbene von Raffabah ichauen von allen Seiten altlyfifche Bergftabtden berab, Ranbyba im Beften, Urnea im Norben, brei Blate bes Ramens Ryanea im Often. Sie liegen alle auf Berggipfeln, haben alle ihre Sarkophage und Sarfophaaftraffen, polygone Mauern, lyfifche Relsgraber, zuweilen ein fleines Theater. Die Gemäffer ber Ebene finden ihren Ausweg burch eine enge Schlucht, bas Thal Dembre im Suboften. Un beffen Gingang steht eine hohe Kelssviße, die von den beiden Sauptbachen umrauscht wird, mit Kelsgrabern in ihrem Kuß und einer mittelalterlichen Befte auf alteren Grundlagen zuoberft. Um Fuß landeinwarts fteht Die schöne Ruine einer byzantinischen Rathebrale. Das Flußbett zwischen ungeheuern fichtenbewachsenen Felfen ift zugleich bie einzige Strafe. Wenigstens muß ungahlige Mal von einem auf bas andere Ufer übergesett werben 586). Es führt subostwarts binaus nach Mpra, bas wir von Antiphellus aus zur See erreichen wollen, wenn wir untermege erft an ber Statte von Uperla angelegt.

Wir umfahren die nächsten Borgebirge und Inseln, um ben Kanal hinter ber langgestreckten Insel Kakava zu suchen. Ungeheure Schwärme Uferschwalben beleben diese Gewässer. Un einer ber Buchten stehen wieder zahlreiche Sarkophage mit spitzgewölbtem Deckel, zum Theil

im Wasser, denn offenbar hat sich die ganze Kuste von Telmessus die hier gesenkt. Eine kleine Akropolis mit byzantinischen Zinnenmauern über polygonem Unterdau und mit einem Theater am Kuß, nimmt den Felshügel ein. Der Ort hieß Aperlä oder Apellässer). Am worta merkwürdigsten sind die Bauten in Polygonskil. Da gibt es altelyksische Häuser, die jest noch von den Türken bewohnt sind, und an denen die Wände aus vieledig gefügten Blöden bestehen. Thür und Fenster sind durch größere Steine gedeckt, die Rüdwand bildet häusig der Fels. Aus dem Wasser erhebt sich ein Gedäude, vermuthlich ein Bad, welches regelrechte Gewölbbogen und Rundnischen in Duaderbau mit polygon gefügten Wänden verbindet. Eine Inschrift über der Thür sagt aus, daß Rath und Bolk von Aperlä zu Kaiser Titus Ehren das Ganze von Grund aus neu erbaut hätten sos). Ja es gibt christliche Kirchenruinen in der Rähe, deren Altarnische theils aus dem Fels gehauen, theils polygon gefügt ist.

Die Griechen von Raftellorizo, mit benen wir fahren, find von europäischen Bedürfniffen, 3. B. eines Ralenbers, noch nicht beruhrt. Beim Gintreten einer Mondefinfternig hat man erlebt, bag fie fammt ihren turfischen Mitwohnern mit Schießen, Schreien, Rlappern einen Sollenlarm erheben, um ben Mond aus feiner Angft zu erlofen und die bosen Geister zu verjagen, die ihn verschlingen wollen 589), Wir muffen aus bem Ranal hinter ber Infel Ratava wieber hinaus, um nordoftwarts an ben Buchten fteiler Gebirgefüße vorbei bie Bucht von Unbriafe, jest Unbrafi, ben alten Safen von Myra, ju erreichen. Ueber die Barre ber hafenmundung geht es noch eine Strede ben tiefen, furzen Kluß, ber ibn bilbet, hinauf, ehe wir aussteigen, um nunachft nach bem Rlofter bes h. Nifolaus zu gehen 500). Es liegt in bebauter Cbene landeinwarts, und ift eine Ruine, fest von wenigen Monden bewohnt, ftellte aber einft ein ftattliches Biered von Mauern und Thurmen und großen Bogenthoren, Alles aus antiken Quabern, Rapitalen 2c. aufgeführt, bar. In ber Rahe fteht bie Ruine ber bygantinifden Rathebrale, mit verschütteter, malbubermachsener Facabe, . fo bag man von außen auf die Bewölbe ber Seitenschiffe treten fann. Dort mar ber h. Rifolaus, einft Metropolit von Mpra, begraben. Seine Leiche, die viele Wallfahrer anzog, wurde schon im elften Jahrhundert durch Bilger von Bari nach Bari in Apulien entführt, aber nichts besto weniger auch in Benedig und anderwärts gezeigt. Die hiesigen unwissenden Mönche sagen, der Kaiser Rikolaus von Rußland habe ste holen lassen.

Mpra.

Myra, bie Metropolis bes Beiligen, hat jum Glud noch andere, unvergänglichere Denfmale hinterlaffen. Wenn wir noch eine halbe Stunde nordwarts nach bem Ruß ber Berge geben, bann fteben wir vor einer ber fühnften lyfischen Graberwande 501). einem ungeheuren Theater bauen fie fich übereinander in allen Richtungen an ben ungleichen Felseden auf, mit ober ohne Giebel, meift in ben Formen bes lyfischen Solzbaues, und treten ftellenweis auch als völlig freie Gebäude aus bem weggeräumten Rels hemor. umgeben bas Theater, wie es bereits in Betra uns aufgefallen 508). Wenn ber Grund auch fein anderer ift, als bag beiberlei Unlagen ben Felsen brauchen, und die reichen Grabformen den Anblid des Theaters beben, fo find boch beibe Anlagen in urfprünglichster Berwandtschaft. Stellte boch bas altefte dramatische Spiel als Wiederholung einer Leichenfeier nur bie Schidfale bes Berftorbenen bar. Go gefcah es auf jenem Gee ju Sais hinter bem Ofirisgrab mit Ofiris' Schidfalen. Un ber Größe eines Theaters, bat man langft bemerkt, könne bie einstige Bevölferung einer Stadt gemeffen werden. Nach bem Theater von Myra ju foliegen, muß ste bier fehr groß gewesen sein. Bon ber Buhnenwand stehen noch bie Saulen und Brachtpforten in reichem Schmud römischen Stile.

Eine andere Gräbergruppe, noch bedeutsamer für uns, sindet sich oftwärts, am Eingang des Myrosthals, wo der Fluß Myros, jest Dembre, jener Fluß der Ebene von Kassabah, aus seiner langen Walds und Felsenschlucht hervortritt. Da ist jenes große Grab mit weit vorragendem Giebel, und im Giebelseld das des kannte innerasitatische Symbol: ein Löwe, der den Stier zerreißt \*608). Die frastvolle Gestalt des Löwen hat den entgegendrückenden Stier am Ropf gesast. Die Löwenmähne ist nach assyrische persischer Art in sederartige Flocken gelegt. Obgleich der Giebel weit hervorstritt, war er selber, wie scheint, niemals auf Säulen gestüßt. Die Facadenwand des Grabes darunter beforirt sich mit sonischen Säulen

Große Giebelfacabe im Fels. auf ben Eden und hat Pilaster mit Löwenköpfen bazwischen. Weniger schnell gefunden und erstiegen ist ein anderes hochgelegenes Grab, das durch die reichen, bemalten Stulpturbilder seiner Inhaber bezeichnet ist 504). Reben dem einfachen lykischen Balkenbau rechts auf dem Felsen sieht man eine ganze Hochzeitscene. Die Frau hat ihre Tochter an der Hand, neben dem Mann steht sein Sohn. Die beiden Kinder, die vermählt werden sollen, sind bedeutend kleiner gehalten. Eine weibliche Figur dazwischen vermittelt die Geschenke. Auch die inneren Seitenwände des Balkengrabs und die Balkenpfeiler selbst sind benützt, um verschiedene Altersstusen des Inhabers, oder seine älteren und jüngeren Kinder in edlem Stil und einst wohl kolorirt auf rothem und blauem Grund darzustellen. Es ist natürlich, daß die reiche Bemalung der Stulpturbilder, die wir von Kiniveh her gewohnt sind, auch hier in den Borderländern beibehalten wird.

Wir beschließen mit Myra unsere lykische Reise. Die zahlreichen alten Ortslagen, die wir weiterhin und im Innern noch auffuchen fonnten, bieten uns nichts wesentlich Neues mehr. Es wurde einen bochft beschwerlichen, langen Tageeritt über ben ale Rap Phineka vortretenden Gebirgezug brauchen, bevor die Ebene im Sintergrund ber Bucht Phinefa jenseits erreicht ware 506). Unterwegs, ben Bfab beherrschend, fteben fleine Beften und einzelne Thurme, immer mit Gartophagen zur Seite. Man muß fich mit bem Baffer begnügen, bas in den Sarkophagen fich sammelt. Die jenseitige Buchtebene, Die im Krubiahr von Blumen bluht, von Buffeln beweidet und von Schildfroten burchfrochen wird, hat in ihrem hintergrund bie alte Stadt Limpra mit zahlreichen Felsengrabern, zum Theil jonischen Stile, mit gimpra. eblen Stulpturen, Rampf- und Friedensscenen barftellend, viel lykische, auch phonifische Inschriften, und ein großes, gebufchvermachsenes Theater. Reiner biefer Stabte fehlen ihre eigenen Dungen, und zwar haben die altlykischen auf ihrer unregelmäßigen Rundung als Beiden gewöhnlich einen fleinen Ring, von bem brei Saden ausgeben. 3wifchen den haden ftehen die Buchstaben 596). Man hat allen möglichen tiefen Sinn in diefer sogenannten Triquetra gesucht, die zuweilen auch vier, zuweilen nur zwei haden bat. Sie ift aber nichts als ein beliebiges Ornament, bas mit ben gleichfalls aftatischen Ros

fetten mechfelnt, auch auf phonikifchen und griechischen Bafen als Füllungszeichen vorkommt 597).

Beiter oftwarts im hintergrund berfelben Ebene ericheint bas hochgelegene Coryballa, und tiefer hinter ben Sichtenwaldhöhen Rhobiavolis. hier und an einigen Orten landeinwarts, jumal auf bem Weg nach Urnfanda, am Flug Urnfandus hinauf, ericbeinen noch lyfische Felsengraber. Merkwurdig ift namentlich eines in jenem Thal ber fühnsten Gebirgsformen, ein Grab mit vier Salbfaulen eines eigenthumlich glodenformigen Rapitale und einer Thur, Die mit ihrem Sohlgesims und ber scharfen Stirnkante vollkommen ben Thuren von Berfepolis gleicht 508). Aber weiter reicht bie eigenthumlich lyfifche Urt, biefe Rachahmung von Holgebauben, nicht, fo wenig als die lykischen Inschriften und die Triquetramungen. muffen annehmen, daß die Lyfier einft nicht weiter vordringen konnten, Debirg und bag bas höchfte Gebirg im Often, ber Oftwall bes lytifchen Landes gegen bas pamphylische Meer, ben semitischen Solymern geblieben ift. Es find bie Berge ber Solymer, von benen Poseibon in ber Obussee ben heimfehrenden Obusseus gewahrte.

Auch die Solymer hatten ihre tropigen Beften. Wenn wir jen-

feits auf ber Seefeite biefes Bebirge nordwarts gingen, über Dlym pos, in beffen Rabe eine ewige Flamme, bie fogenannte Chimara, bie von ben Alten ichon genannt wird, aus ber Erbe ichlagt, - über Phaselis, von wo Alexander seinen Weg mit bem Beer halben Leibs im Waffer verfolgen mußte, weil fein anderer Raum bleibt 600) und wenn wir bort, wo ber weite pamphylische Golf aufhört und bie weite pamphylische Ebene ihn fortfett, jur Seite biefer Ebene immer nordwärts hinaufgingen, bann famen wir endlich zu einer furchtbar feften Bebirgestadt, welche eben von Alexander burch weite fübliche Umwege in ben lykischen Bebirgen hatte vermieben werben muffen. Lermeffus Es ift Termeffus major 600). 3mar refognoscirte Alexander, nachbem er bie pamphylische Ebene erreicht hatte, von bort herauf bie Ortslage, 30g aber weiter, ba er fie unangreifbar fand. Man kommt beute burch einen langen Bag mit Raftellen auf ber Sobe, Thurmen im Thal, und einer Mauer, die ben gangen Zugang, bie auf schmalen Einlaß, abschließt. Da bie Thurme alle gegen Beft gewendet find,

so scheinen sie nicht als Borwerf gegen die Ebene, sondern als Schutz der Ebene gegen die Gebirgsbewohner errichtet zu sein. Weiter hinauf mit der alten Straße in dichtem Wald gelangt man endlich zwischen hohen Felsen zu einem offenen Raum, der mit Sarkophagen, Palastruinen zc. bedeckt, durch doppelte Mauerlinien gesichert ist. Dashinter erhebt sich erst die höhere Platte der Stadt, mit der dritten Mauer auf ihrer Kante. Weist aber reichen dort oben die natürlichen Klippenränder als Wall über den Abgründen aus. Die Stadt liegt viertausend Fuß hoch, und wird durch die höchste Klippe ihres nördelichen Kandes noch um vierhundert Fuß überragt. Die obere Platte umfaßt ein Theater, einen Marktplaß mit Cisternen, Tempelruinen, zahllose Sarkophage, Alles aus später Zeit, aber bedeutsam genug, um zu zeigen, welches Kulturleben in diesen wilden Gebirgen einst heimisch sein konnte. Unter den zahllosen Inschriften hat man solche zu Ehren Plato's und der Musen bemerkt.

Wenn wir einmal so weit vorgebrungen maren, murben wir ben Rudweg nach ber lyfischen Westfufte und bem Golf von Mafri burch bas innere Hochland suchen. Es geht westwarts burch baumlose Hochs ebenen, wo die Jailah's ober Sommerborfer ber Ruftenorte fteben. 3. B. junachft zwischen ben Solymer Bergen und bem lyfischen Maffifytas ift bie Jailahebene von Abalia, bem alten Attaleia, ber belebten Ruftenftadt am pamphylischen Golf, auf die man von ber Sobe von Termessus burch bie Pagöffnung noch binausschaut. ber Umzug eben im Bang ift, begegnet man meilenlangen' Bugen ber Jurute, Banderhirten ju Rameel, ju Pferd und Efel mit ihren Seer-Auf biesen Hochstächen gibt es Seeen und Sumpfe, und ba Die Kluffe feinen Abzug haben, muffen fte, wie in Arkadien, in ben Boben verfinken, um fern auf ber Rufte wieder herauszubrechen. Wichtig mare auf bem Beg nach Beften Cibyra, einft eine große Stadt Gibpra. voll Eiseninduftrie 602). Sie konnte in romifcher Zeit ein ftarkes Beer Man sprach bort vier Sprachen, die pisibische, die ber Columer, Die griechische und Die lybische - Die lettere ju einer Beit, als fie in Lydien bereits verschwunden war. Ein großes und ein fleines Theater, ein Stadium, Sarfophagftragen, Platformen fur Tems pel zc. bezeichnen bie Stelle auf ber Westfeite einer großen Ebene, Die

von der Stadt überschaut wurde. Bon dort kamen wir durch kleinere Ebenen und wohlbebaute Thäler sudwärts bei Balbura, der höchstgelegenen lykischen Stadt, zum obersten Jusluß des Kanthus, und nach Denoanda, wo die Jailahs des unteren Kanthusthales sind. Alle diese lykischen Orte haben ein oder mehrere Theater. Und wieder über's Gebirg kamen wir sudwärts zur Kanthusbrücke, die wir auf dem Weg von Makri nach Tlos und Kanthus bereits betreten haben. Bon hier ab ist das Thal nun öde, die Bachrinnen von üppig blühendem Oleander gefüllt, aber die Hütten geschlossen und verlassen, weil nun Vieber und Tod umgehen.

## 8. Troja und die Ilias.

Ueberblid bes Bisherigen und fernerer Blan.

Unfer kleina fiatischer Streifgang hat somit theils in Wirklichkeit, theils auf Gedankenpfaben alle Denkmale Rleinafiens berührt Auf ber gangen Rufte her und bis in's und zu erschöpfen gesucht. Innere ift hoffentlich ein Wechselspiel ber Rulturfrafte klar geworben. bas die bisherigen, von einer hohlen Spefulation biktirten Grenzen zwischen Sellenischem und Richthellenischem aufhebt. Faft ohne Ausnahme gehören die Stulpturreste dem babylonischeninivitischen Stil und feinen Entwidlungeftufen an. Die Architektur ift die fog. jonifche, b. h. gleichfalls mit allen ihren Gliebern aus Innerafien ererbt. In einer einzigen Rette fonnten wir faft alle Tempelbauten fonischen Stile betrachten. Sie fteben naturgemäß auf ber afiatischen Rufte, und find nur in wenigen Beispielen nach Europa übergeset, weil ber innerasiatische Stil auf europäischem Boben einem andern gleichstarken Ginfluß begegnet ift. Der bortige fogenamite borifche Stil, wie wir nachgewiesen, ift ein pelasgifch agpp' Wahrscheinlich vom pelasgischen Lesbos aus hat er uns fein alteftes erhaltenes Beispiel nach Uffen herübergeschoben, ben Tempel von Affos, benfelben, an bem wir die ägyptische Herfunft aller eingelnen Glieder nachzuweisen suchten. Diefer Stil blieb ber porberts

ichenbe bes europaischen Briechenlands. Wie bieber bie jonifchen Tempel, fo werben wir fpater auf ben Ruften Sicilien's und Italien's eine abnliche Rette von borifden Tempeln ju burchftreifen haben, bevor wir auf ber Burg von Athen bei ben vollfommenften Muftern beider Ueberlieferungen ankehren durfen. Borber aber folgen wir bagwischen hindurch einer anderen Spur. Es ift bie Runft, Die nicht in Marmor, fondern in Worten baut, die Dichtkunft. Wenn wir ihrer Spur nachgehn, fo werben wir Belegenheit haben, auch alle biejenigen Stätten althellenischen Lebens zu betreten, wo bie bilbende Runft Richts hinterlaffen hat, und die uns boch nothwendig find, wenn wir ein vollständiges Gemalbe bes gangen Lebensbobens unfern Entwicklungen unterbreiten wollen. Wir haben bereits erklart, für wie nothwendig zum Verftandniß der bilbenden Runft wir einen allumfaffenden Einblid in die Schwefterfunft, in die Dichtung, halten. Beibe aber wurzeln in ber Religion. Diese Religion muffen wir bis auf ben Grund erforschen, wenn wir ben Saft und bas Lebensmark aller fünftlerischen Regung begreifen wollen. Sonft bleibt ja Die Geschichte ber Dichtung wie der bilbenden Runft ein leerer For-Wir haben bereits begonnen, die wichtigften religiöfen Begriffe, Dank einem erweiterten Horizont und Dank ben gesunderen Grundfägen, vollständiger und folgerichtiger zu entwickeln, als bisher irgendwo geschehen ist. Auch unser Streifgang auf der Spur ber Dichtung wird bamit fortfahren, bis die Sammlung vollständig ift und das ursprüngliche Syftem fich mit Leichtigkeit ergiebt. (Fin großer Gegensat, ber bem hellenischen Religionsleben eigen ift, wird durch ganze Literatur hin uns entgegentreten, und biefe gange Literatur uns in zwei Salften zerlegen. Es ift ber Begensat ber myftischen Religion gegen bie plaftische. mustische Religion, die, wie wir sehen werden, die mahre Bolks: religion ift, befteht in bem wenig veranderten aanptischephos nififden Ibeenfreis. Die plaftifche Religion, Die burch Somer vollenbet murbe, ift eine hellenische Umprägung ber fremben Broden. Aus dieser homerischen Religion nimmt die bilbende Runft ihre Stoffe; jene muftische aber muffen wir kennen lernen, weil die bomerische aus ihr hervorgegangen. Somer thut bereits ben ganzen

fertigen Götterhimmel vor uns auf. Auf bem Feld von Troja wollen wir bie 3lias vollständig in Scene feten, und bie frei fchaffende Perfonlichkeit bes Dichters gegenüber ben unverantworts lichen Gunden germanischer Gelehrsamfeit jum Bewußtsein bringen. Dann gehen wir über die Infeln nach bem Ifthmus von Rorinth und burchstreifen die Morea, um die Refte einer Lyrif aufzusammeln, in ber wir fast überall ben plaftifchehomerifchen Beift, Die helle Seite hellenischer Religion, festgehalten feben. Wenn wir zu Dlympia ben jum größten Theil energisch plaftischen Binbar ausgebeutet, segen wir nach Ithafa über und beschließen mit einer Inscenesetzung ber Obnifee bas ganze von homer beherrschte Gebiet iprischer und epischer Dichtung. Db die einzelnen Dichternamen in unserer topographischen Folge zwischen ben hauptpfeilern Ilias und Obviffee um einige Jahrhunderte auf- und nieberschwanken, ift gleichgultig. Der ganze Geift bleibt wesentlich berfelbe. Aber in ein an beres Gebiet treten wir ein, wenn wir vom forinthischen Golf aus nach Delphi hinaufgehn. Bon bort an wird's myftisch und immer muftischer. Um helikon konnen wir aus hesiod's Theogonie das gange von homer gertrummerte System bes ägnptischphonifischen Glaubens wieder herftellen. Auf bem Beg nach Athen werden die Musteriendienste von Theben und Eleusis und au Athen felbst wird die Schöpfung der Tragodie, die gleichfalls aus bem Boben myftischer Religion hervorgeht, Anlag zu tieferen Bliden auch in biefe buntlere Seite bes bellenischen Religionslebens barbieten. Erft wenn wir im Theater ju Athen bas altefte uns erhaltene Stud in Scene gefest, burfen wir ben architekturgeschichtlichen Faben wieber aufnehmen, um burch Absuchung ber Weftländer alle noch nicht von uns berührten Denfmale, ben sogenannten borifden Stil, zu erfcopfen. Schlieglich betreten wir die Afropolis von Athen. Innerhalb biefes architefturgeschichtlichen Rahmens giebt es vorerft ein reiches Literaturleben zu genießen und fonnen auch feine Bezüge zum nichthellenischen Morgenland nachgewiesen werden.

Mitt auf Eroj

Wir beginnen also mit Homer. Denken wir uns, wir reiten bie sonnverbrannten Höhen herunter, längs bes Hellespont's zwischen Gebuschen von Stacheleiche und wilbem Delbaum, westwarts

und haben vor und die Mundung des hellespont's und braufen in ber blauen See die schönen Linien ber gleichfalls blauduftigen Infel Imbros im Geficht. Die höhere Ruppe, Die bruber herausschaut und eins mit ihr scheint, ift Samothrafe. Der Bellesvont ift windstill und unbelebt, bis auf die Delphine, die in der blauen Fluth auf- und niedertauchen. Sonft, wenn ein Luftzug hereinweht, bezeichnet er fich als Weltstraße burch hundert und aber hundert Segel, Die beraufziehen nach der großen Stadt der Minarets und Cypressen fenfeits bes Marmorameers. Das burre Feld jur Linfen, auf bem gange Wolfen Beufdreden burdeinanberfcnellen, ift bie Ebene von Troja, und ber große Sügel rechts, vor bem wir halten, hoch über bem etwas entfernten Sellespont, ift Aias' Grab.

Der Bugel ist von jener Art, die wir am gngaischen See Wiab Tempel. hinter Sarbes und auf ben Sugelterraffen von Alt Smyrna kennen gelernt. Sein Inneres, soweit es erforschbar ift, zeigt zuunterft einen Gewölbeingang, beffen Dede, ein machtig bides More telgewölb, jum Theil durchbrochen ift. Wenn wir überhaupt baran zweifeln konnten, murbe biefes Beispiel uns belehren, bag ber Bewölbebau aus Stein und Mortel fcon in trojanischen Zeiten üblich Dieses in drei Absahen engere, weitere, und wieder engere Gewölb, das die Heldenasche umschlossen haben mag, und nun verschüttet ift, führt gegen einen massiven Mauerpfeiler in ber Mitte bes Sügele. Er hatte ben Sügel ju ftugen und tritt oben im Gipfel bes Hügelbaues zu Tag. Da und bort in diesem oberen Theil sieht man noch Mauerenden hervorstoßen, welche ftrahlenförmig von jenem Pfeilerfern ausgehen. Sie waren unter einander wieder, wie es scheint, burch Rreisausschnitte mit einwarts geschweiftem Bogen verbunden, um in foldem Fächerwerf bas Erdreich festzuhalten, und waren nach außen durch die doppelte Ringmauer ber Sugelbefleibung abgeschlossen, also gang ähnlich, wie beim Tantalusgrab bei Smorna 608).

Homer selber hat zwar die Stelle von Alas' Grab nicht näher bezeichnet, fondern läft nur ben Reftor in ber Ferne feufgen: bort liegt Aias, ein Held wie Ares! 2c. Aber die alte Geographie verbürgt den Blat hier auf dem vormals rhöteischen Rap, Braun, Befchichte ber Runft. II. Banb.

7

nennt uns ben Tempel bes Mias, ber vor feinem Grab ftanb. In biefem Tempel mar eine Rigur bes Alas. Sie muß von Bebeutung gewesen sein, benn D. Antonius raubte fie nach Aegypten, und Raifer Auguftus gab fie jurud 604). War es vielleicht ein Roof wie jener im vatifanischen Mufeum, ber uns fo machtig anregt, jener fampferhipte Miastopf, bem die Saare vom Schweiß ber Schlacht am helm fleben, und ber rudwarts schaut und ben Mund halb öffnet, um nach Sulfe zu rufen? Die Roth ift groß, und boch will er ben tobten Patroflos nicht laffen, ben er gu retten hat vor dem Feind — gewiß ein Moment, der des Aias' Bravheit wie fein anderer an's Licht ftellt. Der thurmftarke Helb hat in homer's Dichtung nicht ben genialen Schwung und Abel eines Achilleus, fieht und aber naber burch fein beiliges Pflichtgefühl. Er ift auch jest noch mit seinem Grab ber Grenzwächter bes erinnerungereichsten Kelbes.

Simois unb . Stamanber.

Wir reiten über ben Simois, auf einer Brude, Die aus ben Resten von Aias' Tempel erbaut ift, und folgen bem Pfab burch Die Sumpfebene, Die ju Troja's Zeiten noch breiter hellespont mar. Drüben in Europa, auf bem außersten jenfeitigen Rap muß ber hohe Bugel bes Protesilaos erfennbar fein, jenes erften Uchaer's, ber auf trojanischem Boben fiel. Wenn bie Illmen auf seinem Grab, heißt es, fo hoch gemachfen waren, um über ben Bellespont herüber Troja erblicken zu können, bann ftarben fie ab, um von Reuem zu sproffen. Er hatte gleichfalls Beroenfultus 606). Wir fommen jum Stamanber, wo fein Bett, bas er felbft heruntergetragen, fich sandig ausbreitet. Er hat fich weit westwärts gewendet, und ben Simois jurud gelaffen, ben er bamals aufnahm, und ber jest bei Alas' Grab seine eigene Mundung in den Hellespont hat. Das Dorf bei Rumfale, bem neuen Darbanellenfchloß, werden wir tobtenftill finden, wenn wir an einem Ramadan'sabend fommen, wo Alles in ber Moschee ber Citabelle ift. Das Minaret ber vom Sanbe selber fast zugewehten Beste leuchtet bann im Lampenfreis seines Rundbalfons, und ber machstehende Soldat auf ber Festungsede neigt fich gegen Meffa.

Wir suchen am Morgen natürlich Achill's Grab. Es lag Mollus Grab. auf dem vorlaufenden Strand des Hellespont's, um weit in's Meer hinaus sichtbar zu sein:

Allen, bie jest mitleben, und bie fein werben in Butunft.

Das ift es noch, obgleich es mit seinem alten Boben nun foweit landeinwärts liegt, als bas Sandfelb fich inzwischen vorgeschoben. Es liegt am Fuß bes mit Windmuhlen befetten Vorgebirgs Gigeion, bem Ende bes Sobenzuge, ber lange ber Rufte ber bas Sfamanberfeld vom ägäischen Meere trennt. Der hohe Grabhugel inmitten ber Beingarten zeigt auf einer Seite noch bie beutliche Spur gewaltsamen Einbruchs. Das ift bie vielbesprochene Untersuchung, Die Ende vorigen Jahrhunderts an ihm vorgenommen ward 608). Man trieb einen Schacht von oben burch verschiedene Schichten von Sand und Geröll angeblich bis auf ben Felfengrund, neun Jug unter bem äußeren Boben. Der Sügel ift von außen fest noch etwa grangig Kuß hoch. Man fand eine Maffe Rohlen auf den Trummern einer Blatte, die in ben von ihr bebedten Raum hineingebrochen mar. Diefer vieredige Raum von ichlechtem Mauerwerf enthielt Afche, Bafentrummer und einen völlig verrofteten Rupferklumpen, in dem man endlich eine weibliche Figur erkannte. Man hat viel gestritten, ob biese Kigur einem trojanischen Alter angehören könne. Da fie aber bamals faum mehr zu erkennen mar, alle vorhandene Zeichnung vollkommen unzuverlässig, die Figur felber aber verschwunden ift, so wird biefe Frage faum mehr gelöft werden fonnen. Möglich ware es, daß man das eigentliche Grab, das vielleicht tief im Felfen liegt, noch gar nicht berührt hat, sonbern nur gur Stätte bes Scheiterhaufens fam, um welche ber Sugel aufgeschüttet murbe. Es heißt bei Homer:

Aber fie maßen im Rreise bas Mal und legten ben Steingrund Rings um ben Brand und hauften geschüttete Erbe gum Sugel.

Die goldene Urne mit dem Gebein ift aber noch nicht darin, und bei Heftor's Grab wird eine hohle Gruft unter dem Steinhügel besons bers namhaft gemacht. Warum sollte auch Achill's Grab so schlecht gemauert und nur mit einer zerbrechlichen Platte bebeckt gewesen sein,

während Aias ein so gewaltiges Gewölb hat? Bang ahnlich kennen wir einen Sügel bei Olympia, wo die unvollständige Ausgrabung ur bis zur Opferstätte vordrang 607). Diese war burch Scherben, Afche, Ebergahne, Birschgeweihe zc. bezeichnet. Undere Ufdennefter, Die Refte fpaterer Opfer mit Scherben befferer Urt, auch ein halber Broncehelm 2c. fanden sich oben in den Winkeln der Mauerschranken, von benen auch jener riefenhafte Sugel, um die Erbe festzuhalten, durchsetz ist. Auf folche Art könnte auch ber Kund in Achill's Grab, falls er nicht von dem untersten Grund und aus trojanischem Alter stammt, sich erklaren. Wir wissen, bag zuweilen bes Nachts ein theffalisches Schiff erschien, bereits auf bem Meer einen Hymnus an die "blaue Thetis, des Peleus Thetis" fang, und einen schwarzen und einen weißen Stier als Opfer landete. Die Theffalier liefen nacht, ihre Schilde schlagend, um ben Sugel, riefen ben Achill, gruben eine Grube in ben Gipfel bes Sugels, und ichlachteten ben schwarzen Stier bem Adill als einem Sterblichen. Den weißen empfing er unten am Meer als Gott und Göttersohn. Am Morgen mußte bas Schiff wieber fort fein 608). So fonnten wir verstehen, wie Figuren und Basenscherben, die man einem trojanischen Alter nicht juschreiben will, in den Sügel fommen. Der Sügel selber ift jeden-Er wird von ber alten Geographie zusammen mit bem falls ächt. hügel bes Patroflos genannt, und biefen letteren, von ahnlicher Größe, haben wir nah genug hinter und. Bei Somer zwar verlangt Uchill mit Patroklos in einem einzigen Hügel zu ruhen, aber barum fonnte boch ein Gedächtnismal auch um ben anderen Scheiterhaufen erhoben werden. Wir mußten fonft annehmen, Alexander habe fich geirrt, ber bas Grab Achill's opfernd umschritten hat, mahrend Sephäftion ben Sugel bes Patroflos befrangen mußte - Alexander. das getreufte Rachbild Achill's, unmoralisch beibe durch ben Egoismus bes Genies und ber Leibenschaft, ber eine Welt opfert um feiner Laune willen, und doch moralischer wirfend als alle Moralspfteme durch bas großartige Beispiel ber fteilften Menichengröße. hatte Achill, nicht minder als Ajas, einen Tempel neben seinem Grab 609 ).

Bon Achill's Grab muffen wir erft nordwarts gurudreiten, um auf ber holzbrude ober burch bie Furth baneben über ben Stamanber au kommen. Somer hatte feine Furth weiter aufwarts, bamals als ber Sfamander, ber jest gegen bas Borgebirg und die Graber brangt, mehr öftlich durch die Ebene jog. Der Fluß mar gwischen bem Lager ber Schiffe, bie heraufgezogen am figaifchen Borgebirg ftanben, und ber Stadt, die wir bruben auf die erfte, in die Ebene vortretende Sobe ju benfen haben. Es ift die Sobe, wo auch fpater Die oft erneute 31ios ftand und Xerres feine taufend Rinder ber ilifden gium. Athenaa opferte und wo Alexander fich fronen ließ als Priamos Einige ungludliche Strupel, welche bereits die alte Belehrsamfeit aufbrachte, werben und nicht baran irre machen 600.b.). Ift boch ber Ritt über die sonnverbrannte Ebene heiß und lang genug, und hat vollkommen Raum für eine Ilias. Der durre Diftelbemachfene Sügel erinnert burch nichts mehr an die alteste Stadt, aber burch zahlreiche fleine weiße Marmortrummer an die spatere Pflege ber romifchen Raiserzeit. tritt in die Ebene vor, wie er nach den Andeutungen der Alten es muß, und trennt bas Stamanberthal, bas von Suboften fommt, vom Simoisthal, bas von Often fommt.

Auf diefer Sohe ift einft auch Somer gefeffen, und hat fich die Stublim bes Ilias gurechtgelegt in die Formen und Maage diefes Felbes, von ben Böhen im Often bis zu benen im Weften, vom blauen Meer bis herauf zur Höhe ber Stadt. Die Trummer des ffaischen Thors, und die große Eiche, die davor ftand, scheint er noch gesehen zu haben. Aber außer ben menschlichen Rraften, Die im Staub biefes Felbes fich hin und wieder malzen, laßt er andere aus den Wolfen fteigen, und barf fur feine Götter fich nach weiteren Warten umfehen, ben fernen Ibagipfel landeinwarts und die blaue Ruppe von Samothrake braufen im Meer. Wir sagen nicht, daß ber Blan einer Ilias in einer Stunde gefaßt murbe; fie ift ihm ficher nach langen Jahren erft zusammengegangen, aber ber ganzen gewaltigen Ordnung liegt ber eine, feste Blid in biefes Feld zu Grunde. Wir wollen es bevölfern mit feinen Gestalten, um zu feben, wie fie Fuß faffen auf Diefem Boben; wir wollen ben Plan ber Dichtung herausheben, um zu zeigen, wie biefer Boben allein ihn bedingt hat. Mancher lieft die Ilias und fennt

fleht er um Ehre, Ehre für sein furzes Leben und Verberben für Die Uchaer.

In zwölf Tagen, meint Thetis, kommen die Götter vom Opfer der Aethiopen heim. Und warum find sie fort? Weil Homer Zeit braucht, die Chryseis durch Odnsseus Zu Schiff nach Hause gesteiten und den Apoll von Chrysa durch Opfer und Gesange versöhnen zu lassen. Homer ist dankbar gegen das Motiv, das ihm gedient hat, und verfolgt es mit der gewohnten Reinlichkeit seiner Darstellung bis in die letzten Ranken.

Apoll, zu Chrysa, wo man neuerdings die Tempelstätte wieder aufgefunden 611), auf der Küste von Troas gegen das offene Meer, südlich von Tenedos, hat das Opfer entgegengenommen und dem heimkehrenden Schiff noch den Fahrwind gesendet. Aber die Götter Bermeintliche sind ja bei den Nethiopen! Athene hat gleichfalls bei Achill's Aufschrerfprache sind ja bei den Nethiopen! Athene hat gleichfalls bei Achill's Aufschrerfprache. Wie ist das möglich? Einfach dadurch, daß in einem Fall der Dichter die Anwesenheit der Götter, zumal des Zeus, nicht brauchen kann, im andern Fall sie theilweis wieder nöthig hat. Es ist einer jener Widersprüche, die ebensosehr für die Eröße dessen, der sie stehen ließ, als für die Kleinheit derer, die daran Anstoß nehmen.

Sobald die Götter zurud find, und Zeus, um den es sich dabei allein handelt, einsam auf der obersten Kuppe des Olympos sist, steigt Thetis hinauf und schmiegt sich an sein Knie, bis er nachgiebt: Die Troer so lange mit Siegeskraft zu stärken, bis die Achäer den Achilleus wieder ehren. Dieser Sat ist der Rerv des ganzen Gedickts.

Der Bine vornehme Weltauschauung! Achilleus hat Protektion und Rern ber 3lias. damit sein Charafter sich dramatisch entfalte, darf das ganze gemeine Her zu Grunde gehn. Das ist auch gar nicht des Zeus Skrupel, wohl aber der Hader mit seiner den Achäern freundlichen Gattin Hera, der bevorsteht. Doch

er winkt's mit ben bunkelen Brauen, Kronion, Und die ambrofifchen Loden bes Konigs wallten ihm vormarts Um bas unsterbliche haupt — es erbebten die hoh'n des Olympos. Was Homer in dem durchsichtigen Stoff seiner Sprache in funstlerischem Bewustsein für die Ewigkeit festgestellt, das mußte sich auch
in ein greifdares Bild verwandeln, sobald der rechte Jünger gefunden
war. Phidias wußte in die hohen, reinen Linien seines Borbildes
jenen Koloß von Elsenbein einzuschmiegen, der mit goldenem Gewand
bekleidet im Tempel von Olympia sigen sollte. Es heißt, ringend mit
dem Ideal eines Zeus sei Phidias über den Markt von Athen gegangen
und habe einen Rhapsoden sene Worte bortragen hören. Da war sein
Zeus ihm klar, und durch ihn den Jahrhunderten.

Die Götter erheben sich, wie Zeus in ben Palast tritt. Here habert, Zeus droht. Die Heiterkeit stellt Hephaistos wieder her, mit seinem eigenen Beispiel die Mutter warnend und schenkt den Wein mit so komischer Gewandtheit, der Hinkende, daß die Götter unermesslich lachen. Die Scene ist drüben auf dem Berg Olympos jenseits ds Meers, wo die Götter ihre Paläste haben. Er ist von Troja aus nicht sichtbar und muß fern bleiben, damit man an ihn glaubt.

Wir fonnen nur allmählig im Berlauf unferer Darftellung barauf eingehn, woher all die Gotterftoffe, aus benen homer feine Botterftoffe, Olympier zusammenprägte. Wer bachte noch baran, bag biefer binfende Götterschmied hephaftos ursprünglich ber ägyptische Gott bes Urfeuers, Phtah, ben man gleichfalls mit schwachen Beinen barftellt, gemefen? Wir werben feben, bag Bephaftos auch im Relb von Troja noch als reines Feuer auftritt. Ober wer, bem nicht weitere Erfahrung jur Berfügung fteht, murbe benten, bag die furchtbare Rampfgöttin Athene fich aus ber agyptischen Gottheit ber Urgewäffer, ber Göttermutter Reith, entwickeln fonne? Und boch, wie wir gesehen, ift biefe Ableitung nach außeren und inneren Beugniffen vollkommen ficher. Apollon, ber Sender fanften Todes, ift ber jungere Borus ber Aegypter, Ofirie' Sohn, und hat auch bort bereits unterweltliche Sorgen. Sein heiliges Thier, ben Sperber, behalt er auch bei homer noch bei. Beus felber, ber hochdonnernbe, wolfenfammelnbe, ift, wie wir nachgewiesen, ber Bel von Babel, Planet Jupiter, ein Simmele- und Bettergott, ber bereits bei ben Phonifern und Rretern fast alle menschlichen Schicksale bes vergötterten agyptischen Urkönige Ofis ris, und beffen ganze Familie an fich gezogen. Naturlich hatte bie

Die Ebeln werden von Odusseus freundlich und schmeichelnd, die Männer des Bolks aber mit Schlägen bedeutet:

Nimmer Gebeth'n bringt Bielherrichaft, nur Einer fei Herrscher, Einer fei Fürft, bem schenkte ber Sohn bes verborgenen Kronos Scepter zugleich und Gesetz --

Homer denkt also vollkommen legitim. Das ganze Spannungsmotiv der Ilias beruht auf derselben Moral. Achilleus, obgleich so überlegen an Kraft, mußte sein Schwert wieder in die Scheide stoßen vor Agamemnon, der, wie auch Diomed später ihm vorwirft, nur König ist durch sein Scepter. Der König wird büßen für seinen Frevel an dem besten Mann, aber selber darf sich dieser kein Recht versschaffen.

Demofratie gu fomer's Beit.

Homers Polemik gegen die Demokratie würde nicht stattsinden, wenn er deren Zustände nicht vor Augen hätte. Schon in der Flias, wo er sich in andere Zeit versetz, haben die "von Zeus ernährten" Kürsten, die Kürsten von Gottes Gnaden, Mühe genug, unter ihrem schreienden Volk zum Wort zu kommen. In Homer's eigener Zeit, die aus seinen Gleichnissen sich verräth, sind es nicht mehr Könige, die Recht sprechen, sondern Richter, vor denen der Proces den ganzen Tag nicht aushört, und die spät zum Essen heim kommen. Es sind Richter erwähnt, welche gewaltsam richtend die Gesetze verdrehen und das Recht ausstoßen, denen aber Zeus dafür zur Strase ihre Weinsberge wegschwemmt 612), offenbar eine Thatsache, die Homer vielleicht in seinem heimathlichen Smyrna erlebt hat und die er mit Ironie verzwerthet.

Richt minder selbst erlebt ift Thersites, der "planlose Schwäger" ein scheußlicher Kerl, der allein nicht schweigen will, nachdem Odusseus schon Alles zur Ruhe gebracht hat. Aber Odusseus haut ihn elend von dannen, zum Gelächter des Bolks, das denn doch zufrieden ist mit solcher Behandlung für Einen, so sich vermessen hat

"Ronige fred zu verläftern."

Run spricht Obyffeus, mahnt an das Wunderzeichen zu Aulis, wo fie vor der Abfahrt Opfer brachten am blinkenden Quell, unter dem Grun der Platane — also unter dem Baum, der auch heute noch in

Griechenland die Quellen und Brunnen beschattet — und wo die Schlange am Baum hinaufschoß, acht Sperlingsjunge sammt ber Mutter verschlang und in Stein vermandelt wurde. Die acht Jungen und die Mutter beutete Ralchas bamals auf neun zu überwindende Rriegsjahre - gewiß eine Deutung, Die fur ben Briefter Ralchas und Konforten bezeichnend ift, und von homer gleichfalls nicht ohne Fronie erfunden murbe. Erfunden ift von ihm das Gange, murbe aber wie andere ähnliche Launen, in jenen vor die Ilias sich anschließenden Dichtungen gemiffenhaft aufgenommen und breitgetreten.

- Obnifeus wird laut gepriefen. Darauf fpricht Reftor, mahnt an die eigenen Gibe, und ben beilverfundenden Blit bes Zeus bei ber Abfahrt 2c. Das Bolf ift gewonnen, und Agamemnon läßt jum Ungriff ruften :

Triefen von Schweiß wird Manchem bas Riemengehang um die Bruft ber Am ringsbedenben Schilb, und ftarren bie Banb an ber Lange -

barum bampfen noch zuvor die hütten von Opfer und Frühmahl.

Wir sehen nun, warum Agamemnon auf den unpraktischen Ge Agamemnon bas Boll ern banten fam, bas Bolf erft ju "verfuchen". Sätte er bas nicht gethan, "" bann hatte ber Dichter alle bie belebten Bilber ber in's Gegentheil umschlagenden Bolfsversammlung, die Intervention der Athene, die Ents widlung ber Charaftere bes Obnffeus, Therfites zc. nicht gehabt. Bu bem vielen Waffengeflirt, bas bevorsteht, muffen bie Scenen im unbewaffneten Lager gebührenden Raum als Gegenkolorit gewinnen.

Seine ausziehenden Schaaren bewältigt homer zunächst burch Gleichniffe, bie nach einander ben Blit ber Baffen, bas Getos bes Auszugs und die Unzählbarkeit zeichnen. Endlich fteben fie und ordnen fich. Agamemnon fteht voran

Bleich an Augen und Saupt bem bonnerfroben Kronion, Gleich bem Ares an Gurt und hoher Bruft bem Bofeibon.

Er ift ber Grengpfahl homerischer Anschauung gegen bas lange, unachteit faule Stud, bas in ber Blias nun folgt, ben sogenannten Schiffs tatalogs. Bierhundert Berfe, fast nichts als Ortonamen, und nicht einmal eine Heerschau, wo bas Bolt Bug um Bug erschiene, sonbern ein durres Regifter von Schiffsmannschaften, ftellenweis auch mit

epischen Schnörfeln, und volltommen überfluffig. Wie Somer uns bekannt macht mit Bolf und Fürsten, und seine Massen von innen und außen froftallifiren läßt - Belena's Mauerschau und Agamemnon's Felbherrngang — werben wir balb feben. Der Schiffskatalog ift unacht. Die Gitelfeit ber Bolfer brangte fich hinein mit möglichft vielen Ortonamen und Schiffen, ohne zu bebenken, daß ihre Thaten in ber Ilias oft nicht im Verhältniß bagu ftehn. Die widersprechende Geographie verschiedener Zeiten ift barin vertreten. Also hinweg bamit!

Bris, die windschnelle Botin bes Zeus, hat Nachricht gebracht

in die Stadt und Versammlung ber Troer, daß die Uchaer mit ganger Macht anruden. Iris fommt in Gestalt bes Polites, Priamos' Bed Webried Sohn, ber gewöhnlich außen auf dem alten Grabhugel bes Aefpetes faß, um ju fpaben, wie balb bie Uchaer von ben Schiffen beranfturgten. Diefer Sügel zum Spähen ift fur bie Ortstunde von Troja ein Sauptanftoß geworben. Wozu braucht man ihn, hieß es schon bei Gelehrten bes Alterthums 618), wenn man die ganze Rufte von der Höhe der Stadt aus überfieht? Man hat barum versucht, ber Sohe, auf bie wir und gestellt haben, diefer Sobe ber fpateren Ilios, bas Recht abzusprechen, daß fie die mahre Stelle von Troja fei, hat versucht, die Stadt drei, vier Stunden weit unfichtbar hinter die Berge zu verlegen, damit ein besonderer Spion doch möglich werde. Wir denken aber, wenn homer auch noch so gut von hier aus das ganze Geftade überfah, fo fonnte er gleichwohl noch einen Spaher, ber ben hurtigen Fugen, wie es heißt, vertraut, möglichst nah an bas Lager und hinter ben Baumwuchs ber Stamanberufer schieben. Wenn alles Andere für unsere Höhe spricht, so wird bieser unglückliche Spion uns nicht irre machen. Somer braucht ihn, und dieß ift die Sauptsache, um schnell seiner Bris eine Bestalt zu geben. Solch funftlerischem Bedurfniß gegenüber werben die Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, auch wo von letteren die Rede fein könnte, nicht allzu genau gewogen. Das Grab bes Aesnetes übrigens, falls es überhaupt vorhanden war, ift wenigstens heute nicht mehr nachzuweisen, und muß vom Stamander mitgenommen fein.

Auch die Troer stürmen zu den Waffen und eilen zu Fuß und zu Wagen hinaus. Bei einem freistehenden Grabhügel der Ebene, von den Göttern Grabmal der Myrine genannt, das wir gleichfalls heute vergebens suchen, ordnen sich die Troer unter Heftor's Befehl und ihre Bundesgenossen unter Aineias. Das Verzeichniß der Bölfer varleige, aber, wie es in der Ilias sich anschließt, mussen wir hinauswerfen, so gut als den Schiffsfatalog der Achaer. Wir wissen, daß jenes bereits erwähnte Gedicht, das man vor die Ilias ansügte, die sogenannten Kuprien, mit einem solchen Verzeichniß der Troer endete. Das wäre nicht der Fall gewesen, wenn die Ilias selbst eines besaß. Von dort kann es hereingekommen sein.

Also drunten in der Gbene muffen die Bölker aufeinandertreffen, bie bewegten, leichten, larmenden Troer und die festen, schweigenden Achaer.

Folgt nun gleich eine tüchtige Morbschlacht? Rein. Homer hat seine Bölker in's Feld gebracht und ist froh, die Behandlung in Masse, die ihre künstlerischen Schwierigkeiten hat, los zu werden, und geht sogleich zum äußersten Gegentheil, zum alleinigen Aufbau zweier ausserwählter Charaktere über. Es ist der Zweikampf zwischen Paris Menelaos, und Menelaos im Angesicht beider Heere. Paris im Pardelsell, der schöne, der Held an Gestalt, wie ihn Hestor nennt, war ked hervorgetreten, schrecht aber zurück vor Menelaos, dem früheren Gatten der Helao und erdietet sich erst auf Hestor's Scheltwort:

Seiße bie Anderen ruhen; Laß bann mich vor bem Bolf und ben streitbaren Belb Menelaos Rampfen um Belena selbst und fammtliche Schäge ben Zweikampf.

Paris, der in Abwesenheit des Menelaos zu Sparta dessen Palast erstürmt, die Helena entführt hatte, nahm damals auch sonst noch das Beste mit. Es ist dilig, daß die Zwei, welche die Hauptsiguren sind, sosern es sich um den Anlaß des Streites handelt, auch zuerst zussammentressen. Menelaos entspricht dem Parischarafter, gleichfalls etwas unentschlossen, und das Borausgehen seines Bruders Agamemon erwartend, aber wohlmeinend und brav. Der Zweisampf soll den ganzen Krieg entscheiden — darum geht Bertrag und Bundesopfer

voraus. Bir lernen Heftor als Bertrauensmann beider Heere fennen. Wie er vortrat, rief Agamemnon:

Saltet ein, Argiver, und werft nicht, Manner Achaia's! Denn er begehrt zu reben, ber helmbufchichuttelnbe Beftor.

Er ist der Held Troja's, den wir kunftig trop seiner innigen Bestiehungen zu Weib und Kind dem Schwung seiner Thaten werden folgen sehen, dis sein Tod das Schicksal der Ilias erfullt hat — moralisch die hellste Figur des Gedichts.

Es ift ein Blud, daß Stadt und Schiffslager fich fo nah find, benn man muß hier und borthin jurudfenben, um die Lammer fur bas Opfer erft zu holen. Das wurde fehr langweilig fein, wenn die Stadt wirklich auf einem fener Plage lage, die fie auf unfern Landkarten noch immer einnimmt. Die furge 3wischenzeit benutt homer, um bie helen a Das flaifde felbft auf den Thurm beim ffaifchen Thor ju führen. Es lag nas turlich nicht hier oben, auf biefem Sugel ber Burg, sonbern unten im ebenen Feld, in bas bie Stadt fich hinaberftreden mußte. Richts ift mehr übrig von Thor ober Wall. Wir benfen fie im Geschmad jener Beiten, im fogenannten tyflopischen Stil - möglichst große, rob gefügte Blode. Go ift Agamemnon's eigene Burg, die wir bruben in seiner griechischen Heimath wiffen. Auch Troja heißt bei Homer die mauerftarte, gottgebaute, und wenn er fpater ben fiegenden Batroflos bereits eine Mauerede hinaufsteigen laßt, fo benft er bie Mauer tyflovifd, benn an ber glatten Quaberwand fliege man nicht binauf. Aber bie Gegend ift arm an Bauftein, und die Trummer Troja's find in ben fpateren Burgen und Stabten biefer Begend aufgegangen, noch bevor fie von homer geheiligt wurden. Er fennt noch dieses ffaifche Thor, bas nach bem Schlachtfelb schaut. Wir werben es benken burfen wie Agamemnon's Burgthor ju Mykene, wo wir ein gewaltiges Felsstud über zwei aufrechtstehenbe gestreckt und jene breiedige Platte mit ben Löwenfiguren barüber eingefügt faben. Ueber biefer Blatte ruden die Blode ber Wand wieder zusammen.

Also auf dem wahrscheinlich vortretenden Thurm neben diesem Thor erscheint Helena verschleiert, und die Alten von Troja, die mit König Priamos dort versammelt sind, meinen leis: Es sei denn doch der Mühe werth —

Giner unfterblichen Gottin furwahr gleicht Jene von Anfehn!

Ueber sich selbst klagend nennt Helena dem König Priamos die von getenate achaischen Heerschihrer im Felde, und beginnt damit die Gliederung der Massen und sett jene Charakteristik vorragender Figuren fort, denen Homer bald von dieser, bald von jener Seite beikommt. Priamos hat zuerst den hochgewachsenen stattlichen Agamemnon in's Auge gefaßt, dann den breiteren, kurzeren Obysseus. Ueber den Letteren bestätigt der Greis Antenor, der ihn als Gesandten sah, wie Odysseus erst so unerfahren, so absichtlich verlegen ausgesehen:

Aber fobalb er ber Bruft bie gewaltige Stimme entsanbte Und ein Gebrang ber Borte, wie ftobernbe Binterflocen, Dann wetteiferte nie ein Sterblicher mehr mit Obyffeus.

Das ist der homerische Obnfseus, der trop aller Lift und Berschlagenheit in seiner Beredtsamkeit noch eine Seelenwärme hat, wie sie den homerischen Figuren überhaupt noch eigen ist, später aber mehr und mehr abhanden kommt. Odusseus, hier noch so mensche lich schön, wird im griechischen Drama ein immer elenderer Sophist.

König Priamos, hinausgefahren zu Bertrag und Bundesopfer, fehrt zurück um den Kampf nicht sehen zu mussen. Die Spannung wächst, während man um den ersten Speerwurf looft, und die Helden sich wassen. Der erste Wurf muß natürlich dem Paris, dem Glückstind, zusallen, aber die Entscheidung kann gleichwohl nicht zweiselhaft sein. Hart getrossen von Menelaos' Speerwurf, nachdem er selber umsonst geschleudert, wird er von Menelaos am Helmbusch erfaßt. Aber Zeus' Tochter Aphrodite sprengt das Helmband und rettet ihren Liebling in Helena's Gemach. Die unwillige Helena selbst muß ihr dahin folgen. Sie ruhen Beide schon, während Atreus' Sohn wie ein Raubthier noch im Felde stürmt. Abermals die beiden äußersten Contraste, wie-Homer es liebt, dicht neben einander gerückt, aber nur für den Leser überschaubar, wie es der dramatischen Spannung wegen nöthig ist.

Run war die Ilias aus, wenn die Troer den Bertrag hielten, und die Helena gurudgaben. Dann kommt aber der vergeffene Achilleus nicht zu seiner Ehre, die Göttin Hera nicht zu ihrer Grouder bera. Rache. Graufame, was hat Briamos bod, und Priamos' Sonne Dir fo Bofes gethan -?

grollt Zeus, droben auf der goldenen Flur, wo Hebe den Rektar schenkt und die Götter sich zutrinken. Möchtest du doch ihn roh versichlingen

Sammt bem troischen Bolf, bann wurde ber Born bir gefattigt!

Woher kommt dieser Zorn der Hera und Athene? Homer läßt das Motiv bestehen, das die Sage lang vor ihm geboten hat, daß des Paris Urtheil daran schuld sei, der beide Göttinnen gegen die Schönheit der Aphrodite zurücksete. Aber nur ganz zu Ende wird dieses Urtheil gelegentlich einmal erwähnt. Aus der Dichtung selber, in der ein besonderer Haß Hera's und Athene's gegen Paris niemals laut wird, würden wir es nicht mersen. Homer fühlt sich ungern abhängig von fremder Sage und vermeidet sie, wo er kann. Er braucht den Jorn der beiden Göttinnen gegen Troja, nicht gegen Paris. Der Jorn gegen den Lesteren wäre leicht zu befriedigen gewesen, hätte aber nur zu kleinlichen Scenen, nicht zu einer Ilas führen können.

Um Troja gewiß zu verberben, versteht sich hera zu Concessionen: Drei Städte sind mir die theuersten, Argos, Sparta, Mykene —

Diefe magft bu gertrummern, wann innig fie einft bir verhaßt finb!

pomer und bie borifche Wanderung.

Man hat mit Recht in diesen Worten eine Anspielung auf ben Fall der genannten Städte bei Gelegenheit der sog. dorisch en Wansderung erkannt. Durch den Einfall dorischer Stämme im Pelosponnesos, nicht sehr lang nach dem trojanischen Krieg, wurden die Kösnigsfamilien des Agamemnon, Menelaos, Restor 1c., die bei Homer noch im Flor sind, sammt ihren ach äisch en Bölsern verdrängt. Diese Achaer machten sich Plat auf der Nordfüste des Peloponnesos und zwangen die dort wohnenden Jonier zum Abzug. Die Jonier giengen nach Asien, und nahmen oder gründeten eben jene Städte, von denen Homer's eigener Heimathort Smyrna eine ist. Vor diese ganze große Bewegung muß Homer in seiner Islas mit Verläugnung aller Bershältnisse seinen Zeit eine glänzende, reich entwickelte war und durch rohe Stämme zu Grunde gieng, die keinen Anspruch auf seine Theilnahme

haben. Er erwähnt ben Erfolg der Dorier nur als einen Zorn bes Beus, und hat keine Ibee von ber Ibealiffrung, die biefen Doriern durch germanische Wissenschaft zu Theil werden sollte.

Einstweilen vermittelt Athene mit Zeus' Genehmigung, bamit bie Ilias weiter gehn fann, ben Treubruch. Sie tritt in fremder Geftalt Bertrage. ju bem Lufier Banbaros:

Bagteft bu wohl ein Befchoß zu beflügeln auf Menelaos? Breis gewännst bu -

Und richtig, hinter ben Schilden der Seinen wählt Pandaros seinen Pfeil, gelobt seinem heimischen Gott Avollon eine Dankhekatombe, spannt ben aus Steinbochörnern gefügten Bogen freisrund, und endlich

Schwirrte bas forn, und tonte bie Senn' und fprang bas Beichof bin Scharfgefpigt, in ben Saufen bineinzufliegen verlangenb.

Dem Menelaos an des erbleichenden Agamemnon Seite strömt bas dunkle Blut aus bem Gurt, und röthet hinabfließend Schenkel und Knöchel. Aber Athene hat den Pfeil noch gehemmt, und der herbeigerufene Held Machaon, des Heilgottes Usklepios Sohn, bemältigt die Wunde.

Die Troer ruden an, Agamemnon muß burch die Reihen Sest lernen wir Bolf und Fürsten kennen, wie es ber burch- Mannennonie bringenden Gestaltungefraft eines Somer wurdig ift. Er giebt immer nur soviel Rrafte, als junachst verbraucht werden, und immer erst im letten Moment. Da fteht Idomeneus, Ronig von Rreta - bieg, wie wir gesehen haben, ein Anachronismus, benn bamals war Kreta noch nicht griechisch - bort die beiden Alias, weiterhin der alte Reftor, ber seine Streitwagen ordnet, weise Lehren für ben Rampf giebt und wie immer nach ber Rraft seiner Jugend seufzt. Dbys= feus mit seinen Rephallenen halt rudwarts, um abzuwarten, mas es giebt. Sein Muth ift ber eines Mannes, ber ben eigenen Werth fennt und niemals eintritt, außer wenn es höchst nothwendig ist. Den Tadel Agamemnon's weift er finfter jurud, und biefer, ber seine unbebachten Borte eben fo schnell wieder gurudnehmen muß, aber weiter eilend fie bei Diomed wieder anbringt, bestätigt sich schon baburch als ber unfichere Charafter, ber er fein foll. Diomed, die jugendlich offene,

Bebentung gang.

aber männlich thatfräftige Seele, erwiedert nichts, weil sein Blid bereits drüben hängt. Die Waffen klirren, wie er vom Wagen zur Erde springt.

Die Schlacht der Stierhautschilde und der geworfenen Speere muß nun endlich zusammenwogen, wobei die Fürsten mit Lanze, Schwert und Steinwurf voranarbeiten. Es ist Ehrensache, keinen Gefallenen, keine Waffenbeute in Feindes Hand zu lassen. Während sie sich reißen um den Todten, wird die in einzelne Gruppen gegliederte Schlacht unerschöpstich malerisch. Dem Antilochos, Restor's Sohn, wird, als dem jugendlichsten Charafter, naturgemäß der erste glückliche Wurf zu Theil. Dann muß Homer rasch den Aias Telamon und Odysseus vorssühren, einzig nur, damit er sie im Gesecht gezeigt hat, bevor er zu seiner nächsten Hauptaufgabe, dem Ausbau des Diomed harafter sübergeht.

Aufbau bes Diomed. harafters.

Des Diomedes kupferne Rüftung flammt gluthroth auf unter ver Some von Troja. Er ist die zweite Größe des Gedicks, die zur Bollendung kommt. Achill steht am Anfang und Achill am Schluß—dazwischen dürsen mit riesenhaften Thaten auch Diomed, Agamemnon, Lias, Patroslos anwachsen, aber in gemessener Entsernung von einander, damit Keiner dem Andern Schaden bringt. Zeder hat seinen Tag, an dem er vorwiegt. Achill ist dei Seite geschoben, damit eben diese anderen Pfeiler des Gedichts sich ausbauen können. Wir werden sehen, wie Homer, nachdem er genug von ihnen gesagt, und die Gestalten fertig sind, den Diomed, Agamemnon, Odpsseus— alle in demsselben Gesecht verwundet und abführt, nur um sie los zu sein, bevor Achill wieder auftritt.

Also ber zweite Pfeiler bieser Brudenspannung ift Diomed. Seiner männlichen Jugend gebührt ber erste größere Erfolg, während die an Jahren vorgerückteren Charaftere Aias und Obnffeus für die Zeit der hartesten Roth aufgespart werden. Wenn zwischen dem dreimaligen, immer gewaltigeren Anlauf Diomed's am heutigen Tag auch Idomenus, Agamemnon, Menelaos, Ajas 2c. zum Vorschein kommen, so ist es nur, damit sie nicht vergessen werden, und damit auf die Frage, wo sind sie? eine Antwort ist. Diomed's Heldenthaten selbst sind durch zwei Pausen in drei immer bedeutendere Massen geglies

bert — bas erstemal burch einen Pfeilschuß bes Panbaros, ben er in die Schulter empfängt; bas zweitemal burch ben wiedererwachten Schmerz ber Bunbe.

Eben ift Diomed beschäftigt, sich jenen Pfeil herausziehen zu laffen, als die von ihm angerufene Athene neben ihm erscheint:

Sute bich, seligen Göttern im Rampf entgegenzuwandeln — Allen sonft, doch so etwa die Tochter Beub', Aphrobite, Kommt in den Streit, die magst du mit spistigem Erze verwunden!

Aineias sieht es, wie Diomed die Schlachtreihen bricht, nimmt ben Pandaros als Rämpfer auf seinen Wagen und sprengt gegen ihn an. Aber Pandaros' Freude, der Diomed's Schild durchschmettert, ist kurz. Er, der zuerst den Bund gebrochen, darf nicht leben, darum geht Diomed's Speerwurf durch seinen Rachen. Aineias wirft sich mit dem Schilde vor, aber ein Feldstein Diomed's trifft ihn vor die Hüfte, daß er niederbricht. Da umfängt und rettet die Göttin Aphrosdite ihren Sohn mit den weißen Armen, eine Falte ihres strahlenden Gewandes vorgebreitet. Der nachstürmende Diomed trifft noch ihre weiche Hand, daß das unsterbliche Blut rinnt. Lautschreiend läst sie den Sohn fallen, und entslieht vor Schmerz und Angst bebend. Zum Glück ist Ares' Wagen abseits im Nebel. Auf ihm entsommt sie nach dem Olympos, um in ihrer Mutter Dion e Schooß zu sinken.

Dione tröstet sie mit dem Unrecht, das auch andere Götter schon Berwundbarvon den Sterblichen leiden mußten. Die Götter sind unsterdlich, aber der Götter. nicht unverwundbar — eine Anschauung, deren Folgerungen man allerz dings nicht ausbeuten darf. Woher stammt sie? Aus Assen nicht, denn dort sind die Götter Naturwesen oder große kosmische Begriffe. Aber Negypten hat ein ganzes Göttergeschlecht, das nicht nur verwundbar, sondern auch sterdlich ist. Es ist das Haus des Ofiris, d. h. eben die Göttersamilie, die wir in Zeus' Haus wiedersinden. Osiris (Zeus) und Typhon (Ares) wurden sogar getödtet. Diese Sterblichseit haben sie in Griechenland zwar aufgegeben, aber die Verwundbarkeit beibes halten. Die Lettere ist naturgemäß auch auf Figuren übergegangen, die beim allgemeinen Vermenschlichungsproces in Zeus' Familie einges reiht wurden, wie Aphrodite, obgleich sie die historisch menschliche

Herkunft jener andern Mitglieder nicht theilen, sondern ursprünglich allerdings fosmische Begriffe find.

Athene Spottet:

Am Gewand einer holben Achaierin ftreichelnb Bat fie mit golbener Spange bie garte hand fich geriget!

Da lächelt ber Menschen und Ewigen Bater:

Richt bir wurden verlieben, mein Tochterchen, Berte bes Rrieges, Orbne bu lieber hinfort anmuthige Berte ber Dochzeit!

Den Aineias hat Phöbus Apollon aufgefangen und in bie Stadt gerettet. Rasch geheilt wirft er sich wieder in den Borderkampf. Auch Sarpedon, der Lykierfürst, den wir bald darauf unter der Eiche am Thor liegend sinden, mit einem Speer im Schenkel —

und fühlende Sauche bes Nordwinds Behten Erfrischung baher bem mattarbeitenben Leben —

auch ihn treffen wir bas nächste Mal wieder im Kampf, ohne göttliche Hulfe. Raturlich, Homer braucht seine Helben.

homerifche Rittel und Mittelden.

Wüthen? Statt diesen Borwurf sich selber zu machen, läßt ihn der Dichter durch eben senen Sarpedon höchst naiv an Heftor richten. Heftor, wohin ist entschwunden der Muth dir? 2c. Homer hat aber seither den Heftor nicht brauchen können, um dem anwachsenden Diomed nicht zu schaden. Nun aber darf Heftor, dem das Wort sich in die Seele bohrt, Argos' Bolk vor sich nieder stürzen, Gott Ares neben ihm, daß die Göttinnen im Olymp auffahren. Hera selber schirrt die Rosse, Athene kleidet sich in des Baters Panzer und tritt in den Flammenwagen. Das Wolkenthor des Olympos, das die Horen süten, sliegt auf. Nur vor Zeus, der wieder allein auf der Kuppe sitzt, wird angehalten, und er versagt seine Erlaubniß nicht. Mitten zwischen Erde und Himmelsgewölb fliegt das Göttergespann herab.

Berichiebenartiger Behalt ber Botterericheinungen Warum wird dießmal mit solchem Pomp ausgefahren, während sonst die Götter fast unversehens sich herabschwingen? Wenn sie das thun, um plöglich neben Dem oder Jenem mit wohl- oder übelwollenbem Rath aufzutauchen, dann sind sie fast nichts als der eigene Gebanke des Mannes, der verkörpert neben ihn gestellt wird. So die Athene, wenn sie den Diomed gegen Aphrodite reizt, wenn sie den Bandaros zum Bogenschuß verlockt, oder den Achill nöthigt, sein haldsgezogenes Schwert wieder einzustecken. So jene Traumgestalt zu Agamemnon's Haupt, die nur dessen eigenes verzweiseltes Haschen nach Hossnung, während er seine Schuld nicht gestehen will, ausdrückt. In solchem Kall wird die Rücksehr der Göttererscheinung nach dem Olymp nicht ausdrücklich gemeldet, weil sie nicht in dem Grad eine Wirslichsseit ist, als wenn die Gottheit selber eingreist. Das haben sie aber diesesmal vor, und um das anzusünden, wird die Riedersahrt im Wagen, also nicht blos um der malerischen Wirsung willen, gewählt.

Tybeus' Sohn, Diomebes, bu meiner Seele Geliebter, Fürchte du weber ben Ares hinfort, noch einen ber anderen Ewigen sonft, so machtig als Belferin nah' ich bir felber!

ruft Athene zu bem Helben, ben seine Pfeilmunde wieder zu hemmen anfängt. Die Göttin wirft ihm ben Wagenlenker herab und fast selbst bie Zügel. Die Are stöhnt unter ber Schreckensgöttin.

Ares war eben beschäftigt, Achaer zu morden und zu entwaffnen, benn die Waffenbeute reizt ben roben Gott nicht minder, als einen sterblichen Helben. Wie Diomed naht,

Borwarts ftredte ber Gott fich über bas Joch und bie Zugel Mit ergblinkendem Speer, in Begier ihm bie Seele zu rauben.

Aber Athene folägt ben Speer hinweg und Diomeb ftößt zu -

Da brulte ber eherne Ares Wie wenn zugleich neuntausend baherschrei'n, ja zehntausend Ruftige Manner im Streit —

und fährt in schwarzer Wolke auf. Aber finster empfängt Zeus seine Klagen:

Immer haft bu ben haß nur geliebt und Kampf und Befehdung, Gleich ber Mutter an Trop und unerträglichem Starrfinn, hera —!

Wir haben gesehen, wie gewaltig Diomed anwächst. Grund Die vermeintlichen alten
genug für den spürenden Philologen, hier eine alte Diomedeia, ein in der Ilas.
früher selbstständiges Gedicht von Diomed's Thaten zu wittern. Sobald die Monomanie sie einmal erfaßt hatte, in der Ilias alte Bolks-

lieder entbeden zu muffen, ba haben fie bie Grenze verloren, wo ber Strupel bes Scharffinns um Strupel ber Beschränftheit wirb. ift es möglich, aus ben Thaten Diomed's, eines nur fur die Ilias und nur fur biefe Stelle in ber Ilias geschaffenen Charafters, gegen einige Götter, bie ihm nur aus bem Theaterhimmel ber Ilias gereicht werben, ein felbstftandiges Gebicht zu machen? Sobald es seinen großen Rahmen verliert, hat es weber Anfang noch Ende, und überhaupt feinen Sinn mehr. Wir fonnen nicht oft genug wiederholen, daß es in ber Ilias fich nicht um Sagen handelt, Die verwerthet wurden, sondern um felbstgeschaffene, jum 3med ber Dichtung geschaffene Unsch auungen. Eine Sage mußte fich ergablen laffen, aus ber Blias lagt fich aber Wir feben bas gange achaische Beer, bas felber bie nichts erzählen. bramatische Berson ber Ilias ift, fündigen gegen Achill, seinen übermenschlichen Sort, und feben es bugen, bis es vom Rand bes Berberbens gerettet wird burch ben wiederverfohnten Achill. Das ift aber feine Sammlung von Beschichten, sondern ein einziges und großes Charaftergemalbe, fein Epos, fondern ein Drama. Der Siegesfturm ber Troer, von bem wir bis jest allerbings noch nichts gefeben, barf ftufenweis, bramatifch gefpannt, heranruden, aber nicht eber überwältigen, als bis alle Rrafte und Charaftere beiberfeits entwidelt find. Im Groll des Achilleus aber ruht der Nerv, der bie ganze Reihe von Beftaltungen überhaupt zusammenhält - Die Achaer tampfen ja nur, weil Zeus, um ben grollenden Achilleus ju rachen, fie mit Siegeshoff-Eine Gruppe, die von biefem Rerv fich loslöft, nung betrogen hat. ift nicht mehr lebensfähig. Befchichten, wirkliche Befchichten und Sagen fonnten aufgenommen und mit eingespannt sein - wenn überhaupt welche vorhanden maren. Aber Somer hat ben Boden und bie Zeitperiode, wo die Sage vorlag, absichtlich vermieden. meinen die Einnahme Troja's durch ein hölzernes Roß, den Streit bes Mias und Obuffeus um Achill's Waffen und Mias' Wahnfinn und Selbstmorb - Gefchichten, Die er alle recht gut fennt, aber Denen überläßt, welche gewohnt find, epische Sagen herzuleiern, aber nicht im Stande find, auf fagenfreiem Boben ben völlig neuen Bunberbau einer Ilias zu grunden. Der zweite Pfeiler biefes Bunderbaus ift, wie gefagt, Diomeb.

Wir sind noch in der Mitte der ersten Schlacht. Beide Göttinnen sind ausgeschieden, nachdem sie den Ares beseitigt hatten. Homer will eine Weile lang auch Ruhe vor den Göttern haben, und überläßt das Feld wieder menschlichen Kräften. Wieder folgt eine Reihe Scenen von brechenden Wagen, scheuen Rossen, stehenden Gefangenen, die dens noch durchstoßen werden von Agamemnon, und Nestor's rathende Stimme im Getümmel 2c. Aber Homer hat nöthig, einige Scenen seines Reled in diger Drama's in die Stadt zu verlegen. Er wählt dazu den Heft or. So Gebicht. nothwendig dieser im Felde ist, so ist er doch für den Reiz der Dichtung, wie wir sehen noch unentbehrlicher in der Stadt.

Auf ben Rath feines vogelschaufundigen Bruders Belenos ge-

Gebenkt einfturmender Abwehr, Bahrend ich felbst hineile gen Ilios und die erhab'nen Greise bes Raths anmahne, zugleich auch unsere Beiber, Daß zu ben Gottern fie fleh'n und hekatomben verheißen!

Das dunkle Fell, das seinen großen runden Schild überzieht, schlägt ihm Nacken und Knöchel zugleich, wie er hingeht — abermals die hosmerische Reinlichkeit der Darstellung, die mit diesem letten Mörtelswurf an Hektor, möchten wir fast sagen, das Feld der Erzählung nach dieser Seite erst vollständig räumt, bevor der Dichter anderswowieder anknüpft.

Bis nämlich Hektor in die nahe Stadt kommt, hat Homer Zeit zu einem neuen Bild. Er ift aber ben Tobtschlag vorerst mude, und grundet barum eine friedliche Oase mitten im Treffen.

Der Lyfierfürst Glaufos und Diomed fahren mit ihren Wagen gegeneinander. Wer bift du? ruft Diomed, Mensch ober Gott? Götter bes Simmels möchte ich nicht befämpfen!

Ift das Diomed, der eben noch alle Götter verwundet hat? Das Bermeintliche Stud ift unächt, hat man schon im Alterthum gewittert. Es ift aber sehr acht, wenn wir im Stand sind, uns in eine Dichterseele hineinzusschmiegen. Weil der Dichter eine ruhige Stelle, ein anderes Kolorit will, sollen Glaufos und Diomed erkennen, daß ihre Bäter Gastfreunde waren. Wie ist das möglich, als wenn sie sich anreden? Welcher Grund der Anrede ist in homerischer Schlacht so natürlich, als die

Kurcht, Glaufos könne ein Gott sein? Wie herrlich ist Glaufos selbst damit gezeichnet! Zudem ist Athene, deren Nähe den Diomed zu jener übermenschlichen Kraft gesteigert hat, wieder daheim im Olympos, und es ist Zeit, daß Diomed nach jener wilden Aufregung wieder auf mensch-liches Maß zurückgeführt werde.

Richt lebte Lyfurgos lang, ber ftarte, meint Diomed -

Der Dionysos' Ammen, des wahnsinntrunkenen, scheuchte Auf den geheiligten Soh'n des Nysöion; alle die Frauen Barfen die Beinlaubstäbe hinweg, da der Mörder Lykurgos Bild mit dem Stachel sie schlug; auch floh Dionysos und tauchte Unter die Woge des Meers, und Thetis barg im Gewandschooß Ihn, der erbebt', angstvoll vor der drohenden Stimme des Mannes.

Berhältniß Comer's jur myflichen

Das find hochwichtige Worte, aus benen wir bas Berhalten Somer's, bes Vollenders ber plaftifden Religion ber Bellenen, gegenüber ber myftischen Religion erfennen. Dionpfos, ber hellenische Beingott, ift ber phonikische Abonis, ber agyptische Ofiris, berfelbe, ber einen Theil feines Wefens an ben hellenischen Be us abgeben Bon ber Bahre bes Ofiris, bes ermordeten, jur Solle gefahrenen und auferstandenen Gottes, hat ein wilber Rausch von Religion unter verschiedenen Namen sich über die alte Welt verbreitet. Gott, ber bei ben Phonifern und Aegyptern nach seinem Berschwinden mit wilbem Schmerz beflagt und gesucht, nach feinem Auferstehen mit milber Freude begrußt wird, er raft bei ben Griechen als Dionpfos Somer kann ihn nicht brauchen und halt ihn fern von feiner Götterhalle. 3hm ift nicht gegeben einzugehn auf jene Welt bes Musticismus, die im griechischen Leben die volle Salfte ober mehr einnahm. Selbst Dionpsos, wie wir aus jenen Worten sehen, verliert, fobald homer ihn berührt, seinen gangen myftischen Gehalt, und wird fo hell durchsichtig, und allerdinge auch so inhalteleer, ale irgend ein homerifcher Gott. Somer fennt ihn ale einen Gott, ben man nicht reizen barf, aber auf homer's Olympos fann er nicht wohnen mit seinen orgiaftischen Sitten und bem myftischen Sintergrund. genfat ift alt und vorhomerisch. Wenn jener thrakische Lykurgos ben Gott verfolgt hat, bann hat er beffen Kultus verfolgt, offenbar im

Dienste jener bereits zu ruhigerer Gestalt gediehenen Götter, welche bie homerische Religion vollends legitimirt hat.

Also sener alte Lykurgos ist für Diomed ein warnendes Beispiel, nicht gegen Götter, selbst wenn es mystische sind, zu kampsen. Glaukos erzählt auf Diomed's Frage von seinem Ahn Bellerophontes, der nach Lykien kam mit einem Uriasbrief:

Biel Mordwinke gerigt auf gefaltetem Taflein -

also offenbar eine Buchstabenschrift, benn ben Imperativus: Bring' ihn um! wird man schwerlich bildlich darstellen können. Ein schändsliches Weib, beren Begehr Bellerophontes nicht erfüllte, hatte ihn ihrem Gemahl verklagt, und dieser suchte sich in genannter Weise seiner zu entsledigen. Also hier haben wir einmal ein wirkliches Stud erzählbarer wirklicher Geschichte, einen ordentlich moosbewachsenen Broden, den Homer der Aufnahme würdigt, und der sich grell unterscheidet von allen selbstzgeschaffenen Combinationen der Ilias. Solche Broden kommen noch öfter, aber immer nur als eingefügte Erzählung, niemals im Boden der Dichtung selber wurzelnd.

Glaufos und Diomed steigen von den Streitwagen. Zur Erneusrung der unter ihren Batern bestandenen Freundschaft will Diomed die Waffen tauschen:

Best nahm Beus, ber Kronibe, bem Glaufos alle Befinnung, Daß er bem Belb Diomebes golbene Wehr fur bie eh'rne Hingab, hunbert Stiere fie werth, neun Stiere bie anbre!

Es ist Homer's Meinung, daß die Freundschaft eines Mannes, wie Diomed, zwar viel werth sei, aber ein und neunzig Stiere Aufgeld denn doch zu viel. Bielleicht sagte man dem Haus des Glaukos, dessen Stammbaum Homer so genau kennt, einen solchen Klugheitsstreich nach. Rach der Anschauungsweise des alten wie des neusten Griechenlands ware die Ausbewahrung gerade dieser Anekote denkbar genug.

Aus dem stäubenden Schlachtfeld verseten wir uns in die Stadt, um das Schönfte und Zarteste zu schauen, dessen das Alterthum fähig war. Heftor, der sich am stäuschen Thor von den angstvoll ihn ums brangenden Frauen und Töchtern der Troer losgemacht, begegnet im Balasthof erst seiner Mutter Hefabe, weist aber den Wein zuruck,

den sie sorglich bringen will. Sie weiß, was es gelten muß, wenn Heftor das Feld verläßt. Aber umsonst ziehen die Troerinnen nach der Burg, das schönste Gewand, das Hefabe ausgesucht, im Tempel auf Athene's Knie zu legen. Sie ist unerweichbar.

Götterbilber ju homer's

Wir muffen uns eine bescheidene Vorstellung machen von einem Bötterbild, wie es ju homer's Zeit fein fonnte. Die Briefterin Theano öffnet ben Tempel - ba fist bas Bilb. Es ist also eine einzige Eelle, deren Licht burch die Thur einfällt. homer läft bas Bild im Dunkeln; wir wollen es auch nicht zu bestimmen magen, und nur erinnern, daß gerade bie Götterbilber es find, bie am späteften bie umgestaltende Kraft fünftlerischer Anschauung erfahren. Die alten Rlöße werben als hieroglyphe, als heiliges Zeichen ihrer Gottheit, beibehalten und wiederholt, auch wenn die weltliche Kunst rechts und links weit barüber hinaus ift. Eine Athene und ein Ares, wie fie homer in goldenen Figuren auf bem Schild bes Achilleus ausprägen läßt, bort, wo sie unter ben übrigen reichen Kigurengruppen einer Beerschaar zum Rampf vorauseilen — fie waren gewiß icon um Einiges lebensfähiger bargestellt, als das bekleidete Holzbild, als welches vermuthlich die Athene von Ilios zu benfen ift.

Die Tempel Troja's.

Auch vom Tempel sagt Homer nichts weiter. Er denkt ihn bemnach nicht groß und nur als einfache Celle, was aber eine von zwei Säulen getragene Borhalle nicht ausschließt. Er kennt auf der Burg von Troja auch einen Apollontempel, in dessen, innerem Raum der verwundete Aineias wieder hergestellt wurde, als Apollon ihn aus der Schlacht gerettet. Es ist der Tempel, an den später Hestor die Waffen des Aias aufhängen will, falls es ihm gelinge, ihn zu tödten. Großartige Gebäude kann zwar Homer auf dem Burghügel von Troja nicht annehmen, weil der Raum dazu nicht reichen wurde. Daß aber große Tempel des vollendeten dorischen und jonischen Stills zu Homer's Zeit vorhanden waren, ist nach uns seren früheren Rachweisungen gewiß.

Priamus Palaft.

Außer beiben Tempeln ist auf ber Burg Priamos' Palast, in bessen Hof Hetter seiner Mutter begegnet. Dieser Hof ist von Hallen umgeben und hinter ben Hallen reihen sich die Kammern von geglätstetem Stein, jede mit dem Ausgang in die Hallen, aber ohne Bers

bindung unter sich. Es sind die Schlasgemächer von Priamos' Söhnen mit ihren Gemahlinnen, und Priamos' Töchtern mit ihren Gemahlen, also eine Anordnung, welche vollsommen den ägyptischen Billen in ägyptischen Grabgemälden und den einzelnen Palasthösen des ägyptischen Labyrinths entspricht. Heftor hat seine eigene Wohnung, gleichfalls auf der Burg, und ebenso Paris, von welch letzterer, natürlich in der Richtung von hinten nach vorn, Schlasgemach, Saal und Borhof genannt werden, Alles von einheimischen Künstlern erbaut. Wir sehen, daß innerhalb der gewaltigen kyslopischen Umwallungen auch eine seinere, vergänglichere Architestur, wahrscheinlich durchaus in son isch em, d. h. innerassatischem Stil, üblich war.

Hefter treibt ben Paris auf, ber seine Waffen pupend bei Be-

Seltsamer, nicht war's löblich, so unmuthevoll zu ereifern! als ob Paris, aus Misvergnügen an den Troern, vielleicht ob deren feindlicher Haltung bei seinem Zweikampf, sich zurückgezogen. Jedenstalls ist diese Freundlichkeit Hektor's die beste Art, sich und uns den Hader zu ersparen, und den Paris, der für's Gedicht nothwendig ist, wieder zu gewinnen. Aber von Helena läßt sich Hektor nicht halten, obgleich sie wie gewöhnlich ihren ganzen Zauber übt, sie, der Riemand grollen kann. Sie meint:

O mein Schwager, des schnöben, des unheilstiftenden Weibes, Sätte boch jenes Tags, da zuerst mich geboren die Mutter, Ungestüm ein Orkan mich entrafft auf ein ödes Gebirg hin Ober hinab in die Wogen des weitaufrauschenden Meeres!

Warum wurde fie auch so sehr geliebt von Aphrodite?

Auf seine Gattin Andromache, die er zu Haus vergebens ge- gerabe deter sucht, trifft Hektor zulet auf der Straße. Darum vollends ist es wub. Hektor, ben Homer in die Stadt schieft. Einen Anderen hätten wir ohne Theilnahme begleitet. Er trifft sie auf der Straße, weil die Angst sie nicht zu Haus ließ. Seine sorgliche Mutter Hefabe traf er im Palasthof, und Helena im Gemach, Alles dem Charakter der Figuren gemäß, und von wohlthätigem Wechsel in der Scenerie.

Wer fennt nicht bie weltberühmte Abschiedsscene? Bie Heftor Undromache's ewig warmes Fleben abweisen muß, und nicht verhehlen kann, daß er das Schickfal der heiligen Mios voraussteht. Das Kind, nach dem er sich ausstreckt, schmiegt sich schreiend vor seinem furchtbaren Helmbusch an die Amme. Er legt den Helm ab und wiegt es in den Händen und ruft einen Segen auf es herab, von dem der Leser weiß, daß er sich nicht erfüllen wird. Andromache empfängt das Kind an ihren duftigen Busen, in Thränen lächelnd. Wirkungsvoller als diese Worte, zumal im Schmelz ihres sonischen Klangs, und getragen, wie sie find, vom ganzen Schicksal der Mias, giebt es nichts im Altersthum.

Das ift eine andere Art Liebe, als die des Achilleus zur Brisfeis. Dort eine ftarke Sinnlichkeit, die fich nicht will trüben laffen, ein fast findlich naives Naturleben:

But mar's, auch ein blubenbes Weib ju umarmen!

meint seine Mutter Thetis. Er hat noch andere Kriegsgefangene und versagt sich nichts in der Abwesenheit der Brissis, und wenn er auch flagt:

Ein Jeber, bem gut und bieber bas Berg ift, Liebt sein Weib und pflegt fie mit Bartlichkeit —

so ift es doch immer das Ehrengeschenk, der entriffene Siegeslohn, der ihn wuthend macht.

Paris und Heftor stürzen wild unter die Achaer, und die Schlacht der Troer wacht auf. Athene und Apollon, bei der Eiche Kangestschung. Am Thor sich entgegenkommend, beschließen, den Tag mit einem Zweisrechnungen. kampf enden zu lassen. Natürlich, mit einem wüsten Getümmel, das von der Nacht unterbrochen wird, konnte der Tag nicht schließen, weil es eine unklare Erinnerung geblieben wäre. Ein Zweikampf hat den Tag begonnen, ein Zweikampf soll ihn enden. Er muß aber unentsschieden bleiben, um dem ganzen Tag den Charakter der Nichtentsschieden bleiben, Dem Achilleus ist versprochen, daß die Achaer unterliegen sollen. Wenn das um höherer Zwecke willen auch heute noch nicht eintrat, so darf doch mindestens nicht das Gegentheil, ein Sieg der Achaer, statt sinden.

Die Götter feten fich "hochfliegenden Geiern ahnlich" auf die bem Zeus geweihte Eiche. Sie nehmen nicht die Gestalt von Geiern an,

wie man häusig misversteht. Eine eigentliche Verwandlung kommt niemals vor und wenn ein Gott "schnell wie ein Raubvogel" sich hinwegschwingt, kann gleichwohl, wer ausmerkt, die menschlichen Beine und den Gang noch erkennen. Die Eiche ist eine der Ballonas Eichen, wie sie jest noch in einzelnen Gruppen im Feld stehen und mit ihrem Gebüsch die Höhen überziehen. Offenbar hat Homer selbst noch einen auffallenden, vielleicht heiligen Stamm in der Nähe des vormals stäischen Thores gekannt. Den Willen der beiden Götter aber vernimmt Helenos, der dessen fähig ist, und theilt ihn, also wesentlich wieder seinen eigenen Gedanken, seinem Bruder Heftor mit.

Heftor forbert ben Tapfersten aller Achaer: banges Schweigen. Den auffahrenden Menelaos druckt Agamemnon zuruck, aber auf Nestor's Strafrede erheben sich die Andern — Restor kann überall die selbste erlebte größere Bergangenheit anrusen.

Trot dem schnöden Bruch des ersten Vertrags erhebt sich keine Zweifelstimme. Es ist Hektor, der fordert. Wir haben ihn als Bertrauensmann beider Heere schon bei jenem ersten Zweikampf, wo er die Loose schüttelt, kennen gelernt. Zudem handelt es sich hier um nichts als eine Tapkerkeitsprobe. Nur die Waffen des Gefallenen sollen dem Sieger verbleiben.

Aus dem Helm, ben Neft or schüttelt, springt Aias' Loos. Der riesenhafte, schwergerüstete Aias ift für Heftor unbezwinglich und jeder Gegenstoß stärfer als der seine. Schon ist Heftor nacheinander durch Speerwurf, Lanzenstoß, Steinwurf leicht verletzt, als die Herolde den Rampf trennen, weil die Nacht einfällt. Heftor schenkt dem Aias sein Schwert, Aias dem Heftor seinen schimmernden Purpurgurt.

Das war ein schwerer Tag, fast zu viel für einen Tag. Und wir sind noch nicht mit ihm zu Ende. Im Rath der Troer verlangt Antenor, daß man den Bund halte, Helena zurückgebe. Aber Paris meint:

Reineswegs, Antenor, gefällt mir, mas bu gerebet!

Rur die Schätze will er geben, die er damals zugleich mit Helena geraubt hat. Richt die Helena selbst nehmen wir! ruft Diomed dem troischen Herold zu, der am Morgen kommt. Er hat's getroffen, warum die Achaer vor Troja sind oder nicht sind.

piftorifcher Gehalt bes trojanifchen Rriegs.

Um ber helena willen, meint die Sage, fehr orientalisch. bie Araber am Sinai wußten, warum ber große Sultan von Frankistan, Bonaparte, nach Aeappten jog - es war eine munderschöne Cirfassterin, die der Ben von Rahira ihm verweigert hatte. Indeß muß schon die homerifche Sage fich burch ben Schwur poetifch glaublich machen, ben fammtliche Fürsten bem noch unbefannten, gludlichen Freier, ben helena mablen murbe, geleiftet haben: ben reizenden Befit ihm zu fouten. Natürlich beruht der historische Grund der Sage in Kolonieversuchen auf ber affatischen Rufte. Dafür spricht namentlich auch die Sage, Die in dem, vor die Blias-anschließenden typrischen Gedicht erzählt murbe, von einer erften Seefahrt berfelben, ju Aulis versammelten Belben gegen bie myfifche Stadt Teuthrania. Sie gerftorten biefe, in ber Meinung, es sei Troja, und fehrten wieder um. Das ift ein achtes Stud Sage, wenn auch homer, bem es die Bebeutung bes zweiten Bugs schwächen wurde, nichts bavon ermahnt. Es beutet auf einen bereits früher miglungenen Berfuch, fich in Uffen festzusegen. aweite größere Unternehmung mißlang und scheiterte an dem barten Widerstand Troja's. Die Kräfte reichten nicht mehr aus, baher bie gerftreute, nicht mehr erwartete Beimfehr. Bereits mahrend bes Rriegs, wie Thufpbides weiß 614), hatten die Achaer auf dem thrakischen Chersones bas Land gebaut. Als ber Berfuch erneuert wurde, hundert Jahr später, mar fein Troja mehr und alle Ruftenlander wurden Jene früheren, nicht minder prosaischen, und durch diefelbe Lebensnothburft gebotenen Berfuche, 3. B. ber trojanische Rrieg, waren bereits in's verklarenbe Reich ber Poeffe gurudgetreten.

Der troische Herold, der den genannten Antrag aus der Stadt bringt und zugleich um Todtenbestattung nachsucht, ist in der Morgensfrüh gegangen, und erst nachdem er zuruck ist, geht die Sonne auf. Ein schlagender Beweis, daß nach Homer's Anschauung die Stadt nur auf und um diesen vordersten und nächsten Hügel liegen kann, auf den wir und gestellt haben.

Ein Tag ber Ruhe ift nothig, um die Todten zu verbrennen. Der reinliche homer muß aufraumen. Aber noch ein Tag ift nöthig, bamit die Achaer an bas frifch aufgeschüttete gemeinsame Grab ihrer Gefallenen anschließend Mauer und Thurme um ihr Schiffslager bauen, mit einem tiefen Graben bavor. Warum hat Neftor biefen Weil Homer vorzieht, Bidtertide seinen weisen Rath nicht schon früher gegeben? bas Werdende zu beschreiben, und nicht bas bereits Borhandene, und weil es munichenswerth ift, bag wir fur ben bevorstehenden malerischen Mauerfturm der Troer Mauer und Thor und Graben noch recht lebbaft in Erinnefung haben. Somer baut die Mauer auch nur soweit, als er für bie nachsten Angriffsscenen fie braucht. Im Lager Achill's, bas boch ben ausgesetzten rechten Flügel bilbet, benkt man nicht baran.

Aber auf dem Olympos — damit wir doch auch dorthin wieder einen Blid thun — ftaunt Boseibon und ärgert fich über bas Berk. Darüber murben bie Mauern Troja's vergeffen, grout er, bie er felber einst gebaut! Zeus verspricht ihm, daß er fünftig Alles wieder gerftoren durfe. Naturlich Somer felbft, als er fich am Sandgestade barnach umfah, fand feine Spur mehr. Aber die Mauern Troja's muß er noch gefehen haben, benn er läßt burch Zeus ben Bofeibon tröften: sein, des Mauererbauers Ruhm werde soweit reichen als die Eos.

Auf diese zwei Tage ber Rampfruhe folgt die zweite Schlacht. Beus bei Coo' Aufgang hat ben Göttern icharf verboten, Theil am Rampf zu nehmen. Er halt feine Roffe auf bem Iba an, b. b. in Gpan ber nachften Entfernung, in die er berankommen barf, ohne feiner Majeftat zu schaben. Unten fieht er bie Schlacht wieder jusammen treffen, und erhebt am Mittag die goldene Bage, in der die Todesloofe ruben offenbar eine altäanptische Anschauung, die von ber Gundenwage beim Tobtengericht ererbt ift. Das Gewicht ber Achaer finkt gur Erbe, und Bens, bes Schickfals Erfüller, bonnert vom Iba. Es ift Zeit, bag er feines Beriprechens an Thetis fich erinnere, benn bis jest faben wir noch nichts vom Sieg ber Troer, und die Achaer benken gar nicht an Achill. Da aber in ihrer eigenen Kraft feine Aenberung eingetreten ift, muß ber Blig bes Beus gegen fie mithelfen.

Dem Reftor wälzt fich ein verwundetes Roß am Boben, von einem Pfeil bes Baris in die Stirn getroffen, und schon

tam Heftor's schnelles Gespann ibm Durch bie Verfolgung baber, ben unerschrockenen Lenker Heftor tragenb ---

In höchster Roth um ben Alten ruft Diomed ben Dbyffeus an -

Richt hörte ber herrliche Dulber Obpffeus, Sonbern er floh vorbei zu ben raumigen Schiffen Achaia's.

Diomed nimmt ben Nestor auf seinen eigenen Wagen, und verfucht gleichwohl vorzudringen. Aber bicht vor Diomed's Gespann schlägt ber Blit ein und nun ift fein Salt mehr. Widerstrebend zur Klucht gezwungen muß Diomed Heftor's Sohnworte hinter fich hören. Der verfolgende heftor jubelt feinen Roffen zu, bes Beine zu gebenfen, ben feine Gattin Andromache ihnen gemischt. Erbittert regt fich Ber a auf ihrem Thron, daß ber Olympos gittert, magt fich aber noch nicht vom Blat. Die Uchaer find in's Lager gebrangt, Agamemnon fchilt und jammert bereits von Obpffeus' Schiff herab. Da giebt ein muthiger Ausfall Gelegenheit, eine neue Gruppe und einen neuen Charafter auftauchen zu laffen: Teufros, hinter feines Brubers Mias Schild hervor schießt die Sturmenden nieder. Aber auch er fturgt endlich unter einem Steinwurf heftor's. Da halt fich hera nicht mehr. Bie früher will sie mit Athene wieder ausfahren, aber unterwegs treibt Bris, Die Botin bes Zeus, fie mit furchtbarer Drohung wieber heim, und von dem felber heimfehrenden Zeus folgt die höhnende Unfündigung noch größeren Rummers nach. Jest fällt bie Racht ein, und die Troer junden ihre Feuer vor dem Lager.

Diese zweite Schlacht war ungleich kurzer behandelt als die Die Racht, die nun folgt. Der schwerschlachtrags. aufseufzende Agamemnon hat endlich den Betrug des Zeus erkannt. Mit denselben Worten, wie früher scheindar, rath er in der stillberufenen Versammlung nun wirklich zur Alucht:

Laffet uns flieh'n in ben Schiffen zum lieben Lande ber Bater, Rie erobern wir boch bie raumigen Gaffen von Troja!

Bundern wir und nicht über biefe wortliche Wieberholung. Sie

thut Refraindienste und gliedert die ganze dazwischenliegende Masse reinlich ab.

Diomed hat ihn hart angelassen ob der Berzagtheit. Wenn alle gehen, werde er allein bleiben. Und die Achäer jauchzen ihm zu. Restor räth eine Nachtwache vor die Mauern hinauszustellen. Diese hätte sich eigentlich von vorn herein von selbst verstanden, aber Homer liebt es, wie wir beim Mauerbau gesehen, solche Anordnungen erst zu treffen, kurz bevor er sie nöthig hat. Wir werden bald sehen, wozu ihm diese Wache dient. In Agamemnon's Zelt, wo der König einen engeren Kreis vereint, erhebt Nestor wieder seine Stimme, und trifft den Hauptpunst: Agamemnon's Sünde gegen Achill. Und Agamemnon will sein Unrecht einsehen. In langer Rede nennt er all das Köstliche, was er ihm biete, sammt der unberührten Briseis, wenn Achilleus seinem Zorn entsage.

Und Obniseus geht mit Aigs und nennt in langer Rebe bem Achilleus alles Röftliche wörtlich wieder, an Roffen, Gold, Jungfrauen, Städten, so viel, daß er's heutzutag auch in ber Dichtung schwarz auf weiß haben mußte. Wenn wir nun noch in einer Zeit lebten, wo man bem Somer die Schreibefunft absprach, bann fonnten wir hier anknupfen, um von ben Bundern bes Gebachtniffes in einer bucherlofen Zeit ju reben. Eine gange Ilias und Obuffee, gufammen über fünfundzwanzigtaufend Berfe, mundlich fortpflanzen zu laffen, ichien unferer fur bie bucherlose Zeit schwärmenden Gelehrsamkeit nicht zu viel, und sogar nothwendig, benn die Schreibefunft, wußte man, war damals noch nicht erfunden, oder wurde nicht auf Werke von foldem Umfang angewandt. Alfo jum Aufschreiben find Blias und Donffee ju groß, jum mundlichen Ueberliefern aber gerade recht. Leider ift neuerdings, mas ben Schriftgebrauch betrifft, unfer Horizont bermagen erweitert worben, bag wir auch ben homer nicht mehr anders, als am Schreibetisch figend uns vorstellen können. Aus vorhandenen Resten haben wir die Umriffe einer gangen agpytischen und phonifischen Priefterliteratur in hoben Jahrhunderten jenseits Somer gewonnen, und Riniveh liefert und in Geftalt gebrannter Thontafeln gange Bibliothefen. Die Riniviten schrieben mit bem Stift in weichen Thon und ftedten bas Blatt in ben Blühofen. Homer schrieb gang ahnlich auf feinem Knie

Schrift. gebrauch in bomer's Zeit. in ein wachsbestrichenes Täfelchen, wie er senem Bellerophon eines mitsgiebt, und strich mit dem oberen, breiten Theil seines Griffels die Verse wieder aus, die er nicht brauchen konnte 614.b.). Schließlich mußte aber das ganze Gedicht auf lederne Rollen übertragen werden. Das ist die Art, in der nach Herodot die alten Ionier schrieben. Ihre Schrift, die sich von ihrem Borbild, der phönikischen oder kadmöischen nur wenig unterschied, ist aber nicht einmal die älteste in Griechensland, denn man meldet auch von einer pelasgischen Schrift, in der Orpheus geschrieben habe 616). Natürlich, wenn alle andern Kulturselemente, wie wir nachweisen, aus dem Ausland kommen, so ist auch die Schrift von Ansang an dabei gewesen, und war in Griechenland älter als die Griechen selbst.

Obhsse und Aias, der Bedeutung ihrer Sendung bewußt, gehen betend am Meeresufer nach dem Myrmidonenlager, d. h. zu Achill's Bolf, das mit ihm feiert. Ihn selbst finden sie bei seiner Behausung, wo er sich der Phorminr freut und zum Saitenspiel den Ruhm der Helben singt.

Die Dichtung vor homer,

Offenbar mar eine reiche Dichtung icon vor homer im Bang. Belena flagt, bag fie im Befang funftiger Menfchen leben muffe, und Athene in der Obnffee ermahnt den Telemachos: Sorft du, wie der Ruhm ben eblen Orestes preist? Jener Gesang, meint homer, vielleicht nicht ohne leife Ironie auf sein Bublitum, werde am lauteften gelobt, ber die allerneuesten Thatsachen behandle. Die Odussee erwähnt übrigens, was man bem Sanger aufgiebt: bie Befchichte vom hölzernen Roß, von der Selden Seimfahrt zc., alfo eben jene wirklichen Sagen, die homer vermeibet. Gine Befchichte fann in folder mundlicher Uebung sich erhalten und möglicherweise ein stehendes Gewand gewinnen. Aber bavon muß man bie Ilias unterscheiben, abermale, weil fie feine Rette von Geschichten, sondern ein Gemalbe ift. Aus ihr läßt fich nichts vortragen, außer mit ben Worten ber Ilias; bas lettere ift aber nur bem möglich, ber ein gefchriebenes Exemplar befigt.

Achilleus hat die Gefandten wohl aufgenommen, und mit Batroflos' Gulfe bewirthet. Auf bes Obpffeus Rebe aber meint

er: Beim Morgenroth könne man seine Schiffe auf bem fluthenben Bellespontos schwimmen seben!

Wie elend man später seinen Wis an Homer übte, zeigt ein Dialog Platon's Da beweist Sokrates gegen ben Redner Hippias, nicht Odusseus sei der verschlagene, lügenhafte Charakter bei Homer — er habe seinen Auftrag ehrlich ausgerichtet, sondern Achilleus, der spreche:

Denn mir verhaßt ift Jener fo tief wie bes Arbes Bforten, Belcher ein Anberes birgt in ber Bruft und ein Anberes aussagt!

und boch schwammen seine Schiffe nicht am Morgen! Wir ermähnen bas, um ju zeigen, wie tief ber Kall von ber feelenvollen Rraft in Achilleus' Rebe bis ju bem inhaltleeren Zungengefecht eines Sofrates ift. Das Maß von Seele, bas ber Nation in Homer's und noch in Savoho's Zeiten eigen ift, ging in ber Dichtung allmählig aus, und wurde burch bas einreißende Behagen an fophiftifcher Mafelei, woran Sofrates und Ronforten ihren Sauptantheil haben, fehr ichlecht erfest. Aber wie ergreifend ichon ift diese Rede Achill's in ihrem einfachen Besprächston, nur Thatsachen und feine Phrase, aber Alles in der Trauer der Kränkung, die darüber ruht, oder in der schüttelnden Fronie des Schmerzes. Er malt fich bie idulischen Reize eines heimischen heerbes aus, mit Bergicht auf allen Ehrgeig, mahrend, wie er von feiner Mutter Thetis weiß, wenn er hier bleibe, ihm zwar ewiger Nachruhm, aber feine Beimfehr werbe. Er will fich mit bem Stilleben begnugen. Umsonft beginnt der alte Phonix, Achill's Erzieher, den man der Gefandtichaft beigegeben, eine zweite Befandtichafterebe von größerer Lange als Obuffeus - wir haben nämlich Zeit bazu in ber ftillen Racht und mahnt, wie felbst die Götter lenksam seien burch reuige Bitte, und wie einst Meleagros, ber helb ber kalpbonischen Jagb, bereut habe, daß er fich nicht früher erweichen ließ. Aber Achilleus, damit die übrige Befandtschaft fich ber Beimfehr erinnere, befiehlt für Phonix ein Lager ju ruften. Gelbst ber aufbrechenbe Mias fpricht feine innigen Worte umfonft, obgleich fie bem Achill, wie er felber fagt, aus ber Seele gerebet find:

Aber es schwillt mein herz von Galle mir, wenn ich bes Mannes Dente, ber mir jo fconobe vor Argos' Bolte gethan hat -

Die feelenvolle Berebtfamtei bomerifcher

Sowie diese Gefandtschaft, immerhin mit wachsendem Erfolg, einen breifachen Anlauf auf Achill gethan hat, fo ift im Bangen und Großen ein breifacher Anlauf ber Ereigniffe nöthig, bevor Achilleus wirklich nachgiebt. Die zweite Stufe ift bes Patroflos Errungenschaft, als bie Schiffe brennen, wenigstens selber ausruden zu burfen. und entscheidende Motiv ift Batroflos' Tob.

Was war zu hoffen für den folgenden Tag, wenn in dieser Nacht wendigseit 2000 war 000 7011111 und moralische Erhebung kam? Er kommt. Agamemnon fann nicht schlafen. Er fieht bie Feuer, die vor Troja brennen - wieder ein Beweis, wie nah die Stadt ift - und hort bie Pfeifen und Klöten bes troischen Lagers. Da rafft er fich anastvoll auf, um die Kursten zu wecken. Nacht, wie er ift und wie Alle find im Schlaf, muß er erft bas wollene armellose Bemb, ben Chiton, anziehen, bindet Sohlen unter fur die Nacht und wirft das Löwenfell um. Menelaos, in ähnlicher Angft, fommt ihm bereits entgegen, und wird nach entfernter stehenden Schiffen burch die freuzenden Wege bes Lagers gesendet, um andere Selden zu weden. Agamemnon selber treibt ben Reftor aus bem Bett, ber ftatt bes Lowenfells einen Burpurmantel von bider Wolle umwirft, und beibe - man beachte, wie geschickt bie Charafteriftif - fteben rufend vor ber Butte bes Donffeus. Obuffeus, ber sein Schiff vorsichtig in ber Mitte heraufzog, mahrend Achilleus rechts, Alas Telamon links ben Flügel halten, ihrer Starke vertrauend - Obyffeus, nur durch die Stimme bes Rufenden zu erreichen, fommt heraus und fragt. Diomed, ben fie gunachst finden, liegt offen auf ber Stierhaut, die Lanze neben fich gepflangt.

Sie treffen die Racht wache munter, die alfo nur bagu aufgestellt ift, bamit man nun nachsehen fann, ob fie munter fei, und bamit an biefe naturgemäße Sorge bas gludliche Abenteuer fich fnupfen fann, bas nun folgen foll. Sie laffen fich jenseits bes Grabens nieber, bort, wo der fturmende Heftor fich gewendet hatte. Auf Neftor's Rath schleicht Diomed mit Donffeus fpahend in die Racht hinaus. Diomed hat den Odpffeus gewählt, tropdem daß biefer ihn heut im Stich ließ; aber ber Dichter findet auf nächtlichem Spurgang die Ruhnheit bes Diomed am paffenbften unterftut burch bes Obpffeus Umficht. fangen einen von hektor gesandten troischen Spaher, ber an ihnen

vorbeieilt, mahrend fie fich unter die Leichen duden, und ermurgen ihn, nachdem er gebeichtet hat über die Ordnung der Bolfer. Thrafer ichlafen, baut Diomedes ein, mabrend Obuffeus die Todten weatiebt, um bem Wagen und ben schneeweißen Roffen bes Königs Rhefos Blat zu machen. Sie find weiß, bamit man fie fieht bei Die Beiden entkommen damit glücklich und Apollon sprengt zu spät die Troer auf. Nach ber Bewillkommnung burch die harrenden Fürsten tauchen Diomed und Obyffeus jum Bad in ben Hellespont. Wer felber bie Wohlthat eines nächtlichen Babes in bem großen, heiligen Meeresstrom genoffen hat, wo man auf bem weichsten Sand weit hinaus vordringen fann, dem bietet biefe lette Anschauung noch ein besonderes Behagen.

Diefes gange icone Rachtstud, von Agamemnon's Aufraffen an, wird von unserer fritischen Philologie auf Grund einiger Meinungen, alter und me-bie ein schwachköpsiger byzantinischer Kommentator aufbewahrt hat 618), berner Kritis. fur unacht erflart. Es fei ein freischweifenber Befang gewesen, ber erft bei ber berühmten Redaktion unter Bififtratus eingefügt murbe, ber aber ohne alle Rothwendigkeit und ohne alle Beziehung in ber übrigen Ilias ftehe. Wir werben freilich unserer fritischen Philologie ben Sinn und bas Gefühl für bichterische Romposition, bas von Lexis fon und Grammatif so fern abliegt, in ber Gile nicht beibringen fonnen-Für und selber aber reicht es aus, ju bedenfen, wie nothwendig und wohlthätig biefes nächtliche Kolvrit auf ben vielen Schlachtstaub ift, ben wir hinter und vor uns haben. Wir maßen uns an, zu behaupten, baß homer im allererften Entwurf feines Plans ben bunteln fled biefer Nacht bereits vorschweben hatte, lang bevor biefe Nacht sich ihm glieberte in die Gefandtschaft zu Achill und in das Abenteuer des Diomed. Sie erhalt aber fo vielen Raum, weil heute bas Leben ber achaischen Charaftere sich bei Tag nicht entwickeln konnte. Settor mußte vorwiegen - es bleibt also nur die Racht. Sie entwickelt uns namentlich vollends ben Charafter Ugamemnon's. Er hat im Mig- Bouenbung brauch seiner herrschermacht ben Mann beleidigt, ber perfonlich großer agamemnon baratters. ift als er. Das wurmte ihm wohl schon in jener ersten Racht, und seine Unruhe rief ben tauschenden Traum berbei, ber ihm die Soffnung erweckte, auch ohne Uchill und trot ihm könne im Feld etwas errungen

werben. Dann hatte er keinen Widerruf nöthig gehabt. Diese Unruhe kehrt jest nach dem Mißlingen, und nachdem er sich umsonst zum Widerruf verstanden, verstärkt zurück, und treibt ihn abermals und zwar zur höchsten Anstrengung, der er fähig ist. "Zugleich mit den Bordersten kämpse du selbst auch!" hat Diomed ihm zugerusen, der nach Achill's Ablehnen zuerst sich ermannte. Und Agamemnon thut's am Morgen und wird nächst Achilleus und Diomed der dritte Hauptspseiler des Gedicks. Das glückliche Abenteuer des Diomed und Odysseus aber, das vorausgeht, hat bei Allen wieder die erste neue Hosseung erweckt. Gesnüpft an den Leid des Gedickts ist dieses Abenteuer allerdings, und zwar durch die Rachtwache, die ein gut Stück vorher, wie gesagt, nur zu diesem Zweck aufgestellt wurde, daß sie der Aussgangspunkt der Unternehmung werde.

Also Agamemnon, ber heute sein Bestes thun soll, wird vom Dichter bereits beim Anlegen seiner Wassen, Stud für Stud, versolgt. Dermaßen glänzend gerüstet bricht er gegen Mittag in der Schlacht seinen Achäern Bahn, surchtbar mordend bis gegen die Stadt hin. Auf dem Weg von den Schiffen bis zur Stadt nennt Homer immer nur das alte troische Heroengrab des Ilos, und weiter noch einen Feigenbaum, bevor man das stäische Thor und die Eiche des Zeus erreicht, also Alles Anschauungen, die nur in einen beschränkten Raum passen. Bon dem Hügel des Ilos inmitten des Feldes sehen wir wahrscheinlich heute noch einen Rest in einer Erhöhung mitten zwischen dem Stadthügel und dem einstigen Stromlauf des Stamander.

Alber balb wird's anders, da Heftor sich erhebt. Warum hat er sich nicht gleich zu Ansang erhoben? Zeus, der sich wieder auf den Idagipfel sest, seinen Blis in der Hand, hat durch seine Botin Iris dem Hestor verbieten lassen, am Kampse Theil zu nehmen, bevor Agamemnon verwundet sei. Warum? wird nicht gesagt. Zeus, oder der Dichter unter seiner Masse, hat nicht nöthig, Gründe anzugeben. Der Dichter sonnte aber den Hestor nicht brauchen, weil Agamemnon, der so sehr nöthig hat, in unsern Augen sich wieder zu heben, ihm nicht begegnen darf, sondern selber in seinen Thaten erst ausgebaut bertalliger und fertig werden muß. Dann aber erhält Agamemnon seine Speerskrifter wunde in den Arm, und fährt, nachdem er den Thäter noch erleg

mit scharfem Schmerz von bannen. Ein gludlicher Speerwurf Dio. meb's macht gwar ben vordringenben heftor mit getroffenem helm jurudprallen, aber Paris, hinter bie Gaule auf ber Sobe bes 3108. grabs geschmiegt, schnellt bem Diomed einen Pfeil burch ben Fuß und Diefe Saule ift wohl einer von jenen fegelförmigen jauchat auf. Rronungesteinen gewesen, wie fie auch aus bem großen Grabhugel bes Alhattes bei Sarbes ragten, und auf etrurifden Grabern heute noch ju feben find. Bum Dritten wird auch ber tampfenbe Dbuffeus burch ben Panger getroffen und muß machtvoll schreien, bamit Mias ihn rettet. Auch ber göttlich entstammte Argt Dachaon erhalt einen Pfeil bes Baris in die Schulter, und muß burch Neftor aus bem Rampf gefahren werben. Alle leiben naturlich nur, um bas bevorstehende Wiederauftreten bes Achilleus vorzubereiten. zulett noch bas Keld hält, ber aber nicht verwundet werden barf, weil er heute noch fehr nothwendig ist, wird vom Dichter fur jest gleichfalls burch ein einfaches Mittel entfernt - Zeus wirft ihm Furcht in die Seele und nothigt ihn ju langfamem Rudjug. Dagegen Eurnphlos, ber neben ihm fampft, muß bem Dichter burch eine Bunde bienen: barum fliegt ihm gleichfalls ein Pfeil bes Baris in ben Schenfel. Wir werben sehen, wozu dieser Pfeil gut ift.

Achilleus steht auf seinem Hinterbeck, und sieht ben Rest or einen Berwundeten, den Arzt Machaon, heimfahren. Freund Pastroflos muß hinübereilen, zu sehen, wer es sei. In Nestor's Zelt mischt eben die lockige Hefamede das Weinmus aus Ziegenkäse, Honig, Wehl und pramnischem Wein — unpassend für einen Berwundeten, wie Plato in seiner saden Klugheit meint. Was kümmern den Achilleus verwundete Achäer? grollt Nestor. Wund ist vom Pfeil Diomedes, von der Lanze Odysseus, Agamemnon — die Tapfern alle liegen umher! Der Alte kann nicht umhin, wieder auf eigene Jugendsthaten daheim in Pylos zu reden zu kommen, wirst aber doch Einen Gedanken in Patrostos' Seele, der künstig fruchten soll: Er sende wenigstens dich und die Myrmidonen! Patrostos enteilt und stößt auf den verwundeten Eurypylos, der elend hinkt. So verzweiselt er selber zu Achilleus will, er muß bleiben, ihm des Paris Pfeil aus dem

Schenfel schneiben. Wir werben feben, marum Eurypylos ihm in ben Beg fam.

Aber die Achäer haben beim Bau ihres Mauerwalls den Göttern fein Opfer gebracht, darum hält er nicht, und Poseidon kann es kaum erwarten, unter Mitwirfung aller Idabäche ihn in's Meer zu stürzen und das große Gestade wieder mit Sand zu bedecken. Die Troer steigen ab vor dem Graben, Hektor voran im Sturm. Ein Abler wirft eine bäumende Schlange vor sie hin, ein böses Zeichen. Was kümmert's mich, ob sie rechtshin sliegen oder linkshin —

Ein Bahrzeichen nur gilt, bas Baterland gu erretten!

So rief spater auch Epaminondas seinen zagenden Bootarchen zu, beim Marsch auf Leuftra, gegen bie damals noch unbestegten Spartaner — mit befferem Glud als hektor.

Die Steine sliegen von der Mauer wie die Schneessocken im Maturbilder Winter, wann Zeus es will — wir erhalten das vollständige Landscheitschaften schaftsbild von Smyrna:

Ruh'n bann heißt er bie Wind' und ergießt rastlos bis er einhüllt Bochgescheitelte Saupter ber Berg' und zackige Gipfel, Auch die Gefilbe voll Klee und bes Landmann's fruchtbare Aecker, Auch des graulichen Meer's Borstrand und Buchten umfliegt Schnee, Aber die Wog' anrauschend verschlingt ihn —

allerdings ein Gewand, wie es jene Gegenden weniger oft fleibet. Aber verweilen wollen wir einen Augenblick bei den Naturbildern in Gleichnißform, mit denen Homer das durre Feld von Troja erfrischt, und die fämmtlich innige Erlebnisse sind, hergenommen von einem schönen Meer und einer großen Gebirgswelt, wie die Umgegend von Smyrna sie bietet.

Wie wenn einst von bes großen Gebirgs hochragenbem Felshaupt Dichtes Gewölf foribrangte ber Bligaufreger Kronion: Bell find alle die Marten ber Berg' und die gadigen Gipfel, Thaler auch, aber am himmel zertheilt endlos sich ber Aether —

Das ift ein Gefühl fur Naturschönheit und ein Aufgehen in ber Rastur, wie es zwar ben Zeiten einer Sappho und eines Alfman gleichfalls noch eigen ift, spater aber, nach bem bereits genannten

. . .

Berflegen bes Seelenborns, in ber griechischen Boefte vergebens gesucht wird.

Bo bie Enfier andringen, fampft Alas, fast allein noch gang. Glautos, mit einem Bfeil bes Teutros im Arm, entweicht, aber Sarpedon, ber Lufierfürft, an ber Mauer hangend, reißt die Bruftwehr herunter. Sein Schild ift von Alas durchbohrt und ber Rampf hält sich gleich

So wie die Mage fteht, wenn ein Beib lohnspinnend und reblich Abwagt Woll' und Gewicht, und bie Schalen beib' in geraber Schwebung halt, fur bie Rinber ben armlichen Lohn ju gewinnen.

Allso auch Homer in seiner vermeintlich so morgenfrischen Zeit hat Zekonomische in fomer's Jeit. Armuth und Noth vor Augen. Ginen behaglichen Befit weiß er ausnehmend zu ichaben, und alle Tage fatt zu effen, ift für feine helben ichon etwas fehr Besonderes. Man bebenke auch, mas für Buftande eben jene Rolonieversuche, beren wir im trojanischen Rrieg einen erfannt haben, babeim in Briechenland bereits vorausfeben. Ein Beroenalter, wo man aus purem Rraftgefühl und gang überflüffig Beroenthaten thut, hat es nie gegeben. Es war auch bort bie Rahrungeforge, biefes machtigfte aller menfchlichen Motive, was zu Thaten trieb. Aber wie weit muß Briechenland bereits gefommen fein, bevor es feine Bolfer nach ben altfultivirten Infeln bes ägäischen Meers, Lesbos zc., die in ber Ilias als fürzlich erobert bargestellt werben, zurudwirft und auf die gleichfalls nichts weniger als menschenleeren Ruften Affens! Damals ichon mußte ein Theil ber Menschheit ben andern vertilgen, um felber leben zu können. In dem Bebicht, bas man fpater vor bie Ilias anschloß, ben sogenannten Ryprien, ift man fich beffen bewußt, und eröffnete bas Bebicht burch eine Uebereinfunft bes Beus mit ber Themis, Die ben trojanifchen Rrieg verabreben, weil "zu viel Menschen auf ber Welt seien." ift ein prosaischeres, aber mahrhaftigeres Motiv als ber bloße Raub ber Helena, ber in ben Ryprien, ale in Folge jenes Befchluffes erft von Zeus veranlaßt bargestellt murbe.

Wir find noch beim Mauerfturm, wo Seftor einen gewaltigen Stein aufhebt, und ihn gegen bas Lagerthor schwingt, übermenschlich ftark. Die Bohlen spalten, bas Thor fracht ein, und hektor springt hindurch.

Benühung

Aber jest richtet der Dichter seinen Blid nach dem blauen Gipfel der Insel Samothrake draußen im Meer, der über die Insel Imsbros herüberschaut, ein Anhaltpunkt in der Landschaft, zu bedeutend, um unbenützt zu bleiben. Auf diesem Gipfel sitzt Poseidon, der Meeresgott, den Troern feind. Plöglich steigt er herab, daß die Wälder beben, in's Meer und einen unterseeischen Palast, wo seine Rosse stehn. Die Ungeheuer des Abgrunds hüpfen um seinen undenest auftauchenden Wagen. Zeus auf dem Ida hat dem Dichter den Gefallen gethan, die Augen abzuwenden und mit der weiten Aussicht sich zu beschäftigen, die dort über Meer und Land und Inseln sich eröffnet. Aber gleichswohl wagt es Poseidon nur in fremder Gestalt, dem Seher Kalchas ähnlich, in den Kampf zu dringen und die Achaer zu mahnen, daß sie Schild an Schild aushalten. Den beiden Alas wird es wohl und leicht bei seiner Berührung. Hektor, ein hochlosgerissener Felsgipfel, der ausschlägt und nicht mehr stürmt — so hält er vor ihnen.

Jur Rechten, wo Achilleus lagert, muß natürlich Stille sein; aber linkshin findet der Dichter Gelegenheit, die wilde Schlacht bei den Schlacht bei den Gehlacht bei den Boseiden belebt wird, zu entwickeln und die Helden zu verwenden, die ihm noch übrig sind. Dort kämpft Idomeneus, der halbgrauende, bereits etwas alterssteise König von Kreta, und Menelaos — alles in reinlichen, immer neuen Bildern. Da zersschwettert der Speer den Panzer; Staubwolken wirbeln; rother Sonnenblitz auf den neuen Wassen; der Fallende greift den Staub mit den Händen; wilde Hohnreden dazwischen; die Lanze zittert am Herzschlag des Sterbenden. Troischer Seits tritt Aineias wieder auf, den der Dichter seither nicht benützt zu haben sich erinnert. Rasch muß eine Entschuldigung ersonnen werden: Aineias zürnt dem Priamos, weil dieser ihn nicht ehrte! Homer hat natürlich Helden genug, und muß nur sehen, wie er bald den einen, bald den andern los wird.

Aber bas Getöse von ber Mitte, wo es nicht so glücklich geht und Heftor eben seine Mannen zu neuem Anlauf gesammelt hat, bringt in Restor's Zelt, ber ben verwundeten Machaon pflegt. Er tritt heraus und sieht Agamemnon, Obpsseus, Diomed auf ihre Lanzen gestützt, von Bunden schwach. Agamemnon, wieder in außerste Muthlosigkeit verssunken, will wenigstens die außersten Schiffe in's Meer ziehen, zur

Borbereitung für die allgemeine nächtliche Flucht. "Dann besteh'n nicht Argos' Söhne die Schlacht", zurnt. Obnsseus bagegen,

Sonbern in Angft umschauend vergeffen fie Alle ber Streitluft!

Herzlich freut sich Hera vom Olympos über Poseibon. Der Olympos ist zwar etwas weit vom Hellespont, aber ber Uthos, bas nächste Gebirg, bas die herbeieisende Hera betritt, wird bei Sonnensuntergang jenseits des Meeres sichtbar.

Zeus könnte auf Poseidon merken! Darum babet sie sich schnell in Ambrosia, hüllt ihr schönstes Gewand um, ein zartes, das ihr Athene bunt gewirkt, und verknüpft es mit goldenen Spangen über der Schulter. Gewiß ein wohlthätiger Kontrast, aus dem verzweifelten Mauerkampf in das wohlverschlossene Ankleidezimmer der höchsten Göttin versetzt zu per geene, werden. Sie bittet dann die Aphrodite abseits um ihren Gürtel, unter dem Borwand, sie musse den Ofeanos und seine Gemahlin wieder versöhnen. Und Aphrodite löst vom Busen den gestickten Gürtel

— ba waren bie Zauberreize versammelt, Dort war schmachtenbe Lieb' und Sehnsucht, bort bas Getanbel, Dort bie schmeichelnbe Bitte, bie oft auch Beise bethoret.

Und Hera nimmt ihn lächelnd. Unterwegs nach dem Ida, auf der Infel Lemnos, nimmt sie den Schlaf mit, dem sie erst einen gols benen Stuhl und Schemel, und da dieß noch nicht fruchtet, die jüngste der Chariten versprochen hat. Zeus auf dem Ida, dem sie mit dem alten Mährchen scheindar vorüber will, vergist Alles und breitet gols dene Wolfen aus.

Des Zeus und ber Hera heilige Hochzeit, wie wir gesehen, bes Saus und wurde als religiöses Fest auf Samos und anderwärts mit allen Bräuchen einer gewöhnlichen Hochzeit geseiert. Abscheulich unslättige Bilber besselben Gegenstands hatte man in den Heratempeln zu Samos und Argos 817). Eben durch die Abscheulichkeit wird der vorhomerische und unhellenische Ursprung ider ganzen Mythenverknüpfung dargethan, und wir können daran messen, wie großartig verklärend und versitte lichend die homerische Anschauung sich der Sache bemächtigt hat.

Der Schlaf, bes Todes Bruber, fommt bem Poseibon anguzeigen, er habe mit Hera ben Zeus bezwungen. Jest hat Poseibon freie Hand, das Meer wogt auf. Aias Telamon trifft den Hektor mit einem Stein vor die Brust, daß der Schild ihm entsinkt. Hinten am Skamander, der zwischen den Schiffen und der Stadt fließt, des sprengen sie ihn mit Wasser. Er athmet auf, blickt zum Himmel und sinkt wieder. Die Troer werden durch die Pfähle und den Graben zurückgeworfen.

Aber Zeus ermacht. Dentst Du noch ber Zuchtigung ob bes verfolgten Gerafles:

Wie ich bir an bie Fuße Zwei Ambose gehängt, und ein Band um bie hande geschurzet, Golben und unzerbrechlich. Aus Aetherglanz und Gewölf her Schwebtest bu —

Sie muß froh sein, ungestraft nach dem Olymp entweichen zu durfen, um selber seine bittern Befehle mitzunehmen. Ir is und Apollon werden nach dem Ida gefordert, ste, um den Poseidon zu versagen, er um dem Heftor aufzuhelfen. Wir thun einen Blick mit Hera, die mit ihrem ewigen Lächeln die schneidendsten Dinge sagt, in den ganzen ob des harten Hausvaters indignirten Familienkreis.

Poseidon unten zögert, weicht aber auf ber schnippigen Bris Rath bennoch. Hektor springt auf, Phöbus Apollon wandelt mit Zeus' Aegis voran und tritt die Ränder bes Grabens ein. Die Troer kämpfen vom Wagen um die Steuer, die Achäer vom Verdeck.

Aber Patroflos in jenes verwundeten Eurypylos Belt schlägt

fich die Hüften ob dem Getöse und eilt nach Achilleus. Daß Patroklos seither den Auftrag Achill's, nach dem verwundeten Machaon zu sehen Dramatische und Nachricht zurück zu bringen, so rein vergaß — diese dramatische Webern Wiederstand. Nothwendigkeit im Gedicht — hat manchen Kritikern nicht in den Kopf wollen. In ihrem blinden Fanatismus, daß alte, selbstkandige Gedichte zu Grund liegen müßten, haben sie ein solches auch hier wieder herausgespürt, sich aber nicht einigen können, ob es eine Berwundung des Machaon, oder eine Sendung des Patroklos — denke man, als selbstständige Dichtungen! — gewesen. Es gieng, wie bei der berühmten Streitfrage, warum ein todter Fisch schwerer sei als ein lebendiger? Ob aber ein todter Fisch in der That schwerer ift, ob

ältere Gebichte wirklich zu Grund liegen, diese Frage hat ben Eifer nicht mehr geftort.

Die Zeit, bie Patroflos braucht, um ben Achill zu erreichen, benut Somer, um ben Morbfampf gwischen ben vorberften Schiffen forts zusegen. Mias mit einem langen Schiffssveer ftogt vom Berbed bie feuertragenden Troer nieder. So wie am erften Tag Diomed vormog, und am Anfang bes heutigen Tage Agamemnon, fo gehört bie Mitte bieses Tags bem Mias, und ber Abend, wie wir seben werden, bem Patroflos. Sie find bie nachften Pfeiler jener Brudenfrannung, zwischen benen die Rraft ber Troer wie ein tobender Strom hindurchstürzt.

Patroflos erreicht Achilleus' Zelt, heiße Thränen vergießend:

Senbe jum Benigften mich und ber Myrmibonen Gefchwaber!

Adilleus, bereits geneigt, Die frische Rraft feiner Myrmidonen in die Wage zu werfen, meint: Wenn boch, o Bater Beus, fein einziger Troer bavonkame, aber auch kein Achäer, und wir allein die Zinnen von Troja abriffen!

Da lobert bruben bie Klamme auf. heftor hat Alias' Lange mit bem Schwert burchhauen und Mias ist gewichen. Merken wir nun, warum Patroflos nicht früher heimfam, und von Eurppylos aufgehalten wurde? Jest schlägt sich Achilleus die Hüften und giebt dem Patroflos feine Waffen.

Wer nicht einsteht, daß biefe gange Anlage ber berechnete Plan eines einzigen und großen Dichters ift, und alle Thatfachen nur erfunden Die geritte jum 3wed feines Bedichts - ber verdient nicht mehr ein alterthumswissenschaftliches, sondern ein pathologisches Interesse. Wiffenschaft hat ihre Seuchen, welche erft mit wachsender Rraft Alles erfaffen, endlich aber von felbst absterben. In die Beit bes Deliriums, die noch nicht allzufern hinter uns liegt, gehört es, wenn man fich unterfängt, ben Dichter, aus bem Jahrtausende Rraft und Genuß geschöpft, in Stude ju schneiben, und nach Entfernung beffen, mas in ben eigenen engen Horizont nicht paßt, die Stude anzugeben, aus benen möglicherweis ein "leidliches Ganze" fich herstellen ließe 618).

Die Spartaner, sagt man, haben Homer ben Dichter vergessen, über ben großen Helben, von benen er sang. Bei uns hat man ihn vergessen, — und das ist bezeichnend für den Nationalcharakter — über ben großen Philologen, die ihn zersehen. Wenn wir es mit den Sparztanern hielten, dann würden wir vollsommen der Tendenz des Dichters entsprechen, der selber zuweilen wohl einen Fuß aus den Kulissen vorssest, ihn aber immer zu rechter Zeit wieder zurüczieht.

Also ben Ahilleus läßt er seine Myrmidonen wassen und ordnen. Mit einem Pokal voll funkelnden Weins sieht Achill zu Zeus Kronion, den Patroklos unverlett wiederkehren zu lassen, nachdem er den Feind aus den Schiffen verdrängt habe. Und beim Andrang der Myrmidonen taumeln in der That die Troer zuruck, die an Patroklos Achill's Wassen erkennen und ihn selber zu sehen glauben. Das Schiff bleibt halbverbrannt stehen und die Achäer morden wieder vorwärts. Schon sprengen die Rosse langgestreckt nach der Stadt, viele Geschirre sind im Graben zerschellt, und die Männer stürzen unter die Räder. Heftor rettet, so lang er kann im Geschwirr der Pfeile und im Sausen der Lanzen, aber die Flucht ist überwältigend.

Sarpedon sieht seine Lykier vor Patroklos fallen und springt vom Wagen ihm entgegen. Zeus möchte den Sarpedon, der sein Sohn ist, retten, aber Hera meint: So könnte Jeder kommen! Es sind viele Göttersöhne unten! — und giebt ihm den wohlmeinenden Rath, den Sarpedon zwar sterden zu lassen, seinen Leichnam aber säuberlich zu retten. Zeus erweckt noch einen dunkeln, hartnäckigen Rampf über dem von Patroklos durchbohrten Sarpedon. Endlich weicht Hestor. Apols son entführt Sarpedon's Leiche, spült sie rein im Strom und übergiebt sie, in ambrosisches Gewand gehüllt, dem Schlaf und dem Tod, sie nach Lykien heimzutragen — ein schones Bild, das unsern Blick wieder in die Lüste erhebt. Nur müssen wir uns hüten, dei solchen schwesbenden Figuren an Flügel zu denken. Eine solche Anschauung ist dem Homer fremd und seine Götter und Genien bewegen sich Alle nur durch die ihnen eigenthümliche Schwungkraft.

Ausbau bes Batrofioscarafters. Der stegende Patroflos steigt bereits eine Mauerede von Troja hinauf — da weist ihn Apollon unfreundlich zurud. Patroflos sieht ben Hektor gegen sich ansprengen — ihn selber zwar versehlt er, aber

feinem Wagenlenker gerfchellt er ben Ropf mit einem Steinwurf und begleitet ben Sturgenden mit graufamem humor. Aber nun ift's um ihn geschehen. Rach wuthendem Rampf um den ausgestreckten Wagenlenker, nach riesenhaften Thaten bes Patroklos schlägt ihm Apollon Schild und Harnisch vom Leibe. Der Nacte wird im Ruden getroffen; bas bezwingt ihn noch nicht, aber Heftor rennt ihm ben Speer burch ben Leib.

Diefer Tod bes Batroflos konnte glanzvoller fein für Troja. Man hatte gern ben Euphorbos weg, ber ihn von hinten verwundet läßt fich aber nicht anders herausreißen als burch Menelaos' Lange, ber er alsbald erliegen foll. Das ift eben homer's Absicht, baß etwas ju munichen übrig bleibe. Nicht Seftor foll biegmal machfen, sondern Patroflos. Je mehr Muhe es kostet, ihn niederzubringen, um fo arößer unfere Theilnahme. Wir werben feben, bag heftor felbft noch tudischer ruinirt wird - jum gleichen 3med.

Es folgt ber große, wechselvolle Rampf um Batroflos. Alas bedt ben nadten Tobten mit feinem Schild; Beftor, ber bes Batroflos, b. h. des Achilleus Waffen angelegt, und Aineias führen ben Angriff. Db Sonne oder Mond am Himmel sei, wissen fie nicht mehr.

In einer Giebelgruppe bes Athenetempels auf Aegina, wo wir später noch ankehren muffen, haben wir eine plastifche Nachbildung dieses Rampfes. Auf den bereits fehr vollfommen gebildeten nachten bomer und Leibern ber Rampfer figen bie behelmten, bummlachenden Röpfe, Dies selben bei Siegenden wie bei Sterbenden. Athene fteht dazwischen, ihr Rleid nach hergebrachter Beise fteif gefältelt, mit nicht minder einfältigem Mund. Diefe Gruppe, die wir boch bebeutend junger als Somer benten muffen, beweift uns, daß lange nach Somer's Zeit, bei aller Vollendung ber Technif und trop bes bichterischen Borbilds, von einem geiftigen Ausbruck in ber Runft noch feine Rebe fein kann, und beweift uns, wie der homerische Beift fich nur allmählig der Formen bemachtigt hat, und ichneller über ben Menschenleib als über Götter, und schneller über die Leiber als über die Ropfe Berr geworben. Der Bauber hellenischer Bergeiftigung steigt langfam aus bem Boben. Bei ben Aegineten hat er erft ben Sals erreicht.

Zeus giebt ben Troern Sieg. Alas ruft:

Bater Reus, errett' aus bunfler Nacht bie Achaer, Mur im Lichte verberb' uns, ba bir's nun also beliebet!

Da weicht bas Dunkel; Die übrige Schlacht mar fern und gerftreut.

Antilodos, bes Neftor jugendlich tapferer Sohn bringt weinend bie Trauerkunde bem Achilleus. Und Achilleus liegt im Staube und gerreißt sein haar, die Magbe schreien auf mit mankenbem Rnie. fürchterlich heult Achilleus, daß Thetis aus ben Meerestiefen auftaucht mit ben Nereiben, ben andern Töchtern bes Meeresalten Nereus.

Aber nach Bettor jogleich ift bir bein Enbe geordnet!

flagt fie weinend zu bem Racheverlangenden, fein haupt umarmend.

Nicht mir wehre ben Rampf, bu Liebenbe, nimmer gehorch' ich!

schließt er felber seine leibenschaftliche Rlage. Da geht fie nach bem Olymp, um neue Waffen für ihn zu bestellen.

Bor bem mannermorbenden Sektor fturgen bie Achaer in's Lager. Dreimal hat er icon ben fuß ber Leiche erfaßt, welche Menelaos und Meriones tragen, mabrent die beiben Alias abwehren. tritt Achilleus waffenlos an ben Graben und schreit. Die troischen Rosse prallen zurud vor Schred.

Ueberblid

Das war ber britte große Tag bes Kampfes. Und was ift Bampkags. Alles geschehen heute? Der Tag hat begonnen mit Agamemnon's Thaten bis gegen bie Stadt hin, bann folgt seine Berwundung, und bie bes Diomed, Obuffeus, Machaon. Patroflos wird nach Reftor's Belt gesendet und seine Rudfehr aufgehalten von Europylos. gende heftor läßt die Mauer fturmen und sprengt bas Thor.

Aber Poseidon steigt von Samothrake. Schlacht bei ben Schiffen. Bera schläfert ben Zeus auf bem 3ba ein. Heftor, von Mias getroffen, wird zurückgetragen. Flucht ber Troer. Da ermacht Zeus. mit Apollon bricht wieder in die Schiffe und wirft Feuer ein.

Achilleus läßt ben Vatroflos ziehen. Klucht ber Troer. um Sarpedon, und um Heftor's Wagenlenfer. Tob bes Patroflos und Kampf um ihn. Seine gerettete Leiche wird bis an's Lager verfolgt.

Alfo die ganze Maffe ber heutigen Auftritte gliedert fich in drei Afte, beren jeber mit einem Sieg ber Achaer beginnt - burch Agamemnon, burch Poseibon nebst Alas, burch Batroflos - und mit einem Sieg ber Troer endet, burch Heftor, burch Apollon nebst Heftor, und wieder durch- heftor. Es ift die beliebte homerische Dreitheilung, bie wir allenthalben bei ihm wiederkehren feben. Die Nacht, welche unferem Tag vorausgeht, gliedert fich in Agamemnon's Rath jur Beimkehr, in die Gefandtschaft zu Adill und in bas Abenteuer bes Diomed und Obnffeus, also gleichfalls breifach. Um gestrigen Tag, bem zweiten Schlachttag, erinnern wir uns, mar rasche Klucht vor Zeus' Donner und hektor. Aber am ersten Tag, ber eingerahmt ist burch ben 3weis fampf bes Baris mit Menelaos, und bes Heftor mit Alias, begegnen wir wieder einer Dreitheilung ber Hauptmaffen: ein dreimaliges Gometide Dreitheilung Anfturmen Diomed's, erft gegen gemeinere Krieger, bann gegen Aineias Ctoffmaffen. und Aphrobite, endlich gegen Ares, und eine breifache Aufgabe Beftor's in der Stadt, bei Hefabe, bei Baris, bei Andromache. Auch ber hauptfonflift ber ganzen Ilias, Agamemnon's Berhaltniß zu Achill, gliebert fich in brei Berührungen: Den Anfang bes Streites felbft, Die nachtliche Gefandtschaft mit dem Verföhnungsversuch und die wirkliche Ver-Drei Schlacht- und Leibenstage liegen amischen biefer Beleibigung und Berföhnung. Drei Berfuche macht bie Dichtung zu biefer Berföhnung Achill's: burch bie nachtliche Gesandtschaft, burch bie Bitte bes Vatroflos und burch bes Vatroflos Tob. Und wie biefe breifache Blieberung bas Große und Ganze beherrscht, so theilt fie auch alles Einzelne und Rleine: brei Rebner fprechen nacheinander bei jener Besandtschaft an Achill, nämlich : Obuffeus, Phonix, Aias; brei Redner bei der erften Boltsversammlung, die jum Rampf treiben foll: Obuffeus, Reftor, Agamemnon. Dreimal fturzt Patroflos noch in die Troer, furz por seinem Tod; um drei Gefallene bewegt fich ber lette Kampf bes Tages, um Sarpebon, um Hektor's Wagenlenker, um Patroklos. Drei ift die Bahl ber Schönheit, weil sie bie erfte Mannigfaltigkeit bei volls fommenfter Ueberschaubarfeit und Fagbarfeit ift.

Umfonst, ba nun die Nacht einbrach, bringt Polybamas, ber beredte, vorsichtige unter ben Troern in schöner Rede auf Ruckjug nach ben festen Mauern. Aber Heftor ist schon zu weit gegangen; auch ber drohende Achilleus schreckt ihn nicht mehr. Hätt' er es doch gethan! Das ist des Lesers Theilnahme unter dem dramatischen Berhängniß der Ilias, das der Leser kennt, aber Hektor nicht.

Achilleus, seine mordgewohnten Hande auf Patroklos' Bruft, acht empor und gelobt furchtbare Rache. Bereits fliegt Glut um den Bauch bes Babegeschirrs und ber reine Leichnam wird gesalbt auf's Bette gestreckt.

Thetis tritt in Hephästos' Palast und seine Gattin, die schöne holde Charis empfängt sie. Das rußige Ungeheuer hebt sich vom Ambob, wäscht sich schnell mit dem Schwamm, und hinkt mit seinen schwäcklichen Beinen muhsam bei. Der Name Thetis ist ihm hoch-willsommen. Thetis, sagt er, hat mich ausgefangen

Als mich die Mutter verwarf, die Entsegliche, welche mich Lahmen Begguschaffen beschloß.

fomer's Ecalten mit ben Götterbegriffen. Also schnell wieder eine Erfindung homer's, um die nothwendige Bereitwilligfeit bes Bephästos zu motiviren. So war früher bie Beneigtbeit bes Zeus gegen Thetis unterftust worben burch bie Erinnerung. baß fie einft eine Berschwörung ber Götter gegen Zeus vereitelt habe, indem fie ju feinem Sout ben hundertarmigen Briareos aus ber Unterwelt heraufrief. Solche Thaten ber Thetis ftanden ficher in feinem griechischen Ratechismus. Aber ber Götterftoff ift biegfam. Obpffee vermählt homer ben hephaftos nicht wie hier mit einer Charis, fondern wie es nach ber vorhellenischen Sagenverfnupfung richtiger ift, mit Aphrobite. Die Aphrobite kann er aber hier nicht brauchen, weil er fie als Mutter bes Menaas nothiger hat, und ichiebt barum bie anspruchslosere Charis unter. Seine schwachen Beine hat Hephastus, ber auch bei Homer noch ber Gott bes Feuers ift, von feinem ägyptischen Urbild Phtah, bem Gott bes Urfeuers. Um bieroglyphisch ben unfertigen Weltzustand an ihm auszudrücken, gab man bem Bhtah die Gestalt eines ungeborenen Kindes mit schwachen Beinen Homer hat von dieser Bedeutung natürlich feine Ahnung mehr, sondern läßt die Bera an ihrer eigenen Miggeburt fich entsetzen.

Für Thetis also geht Hephaftos gern an's Werk und laßt seine Balge blasen. Wir haben gesehen, bag Diomet an jenem erften

Schlachttag von Athene, bevor er an seine Thaten geht, verherrlicht und angekündigt wird durch rothen Sonnenblit auf seinen Waffen. Wir haben gesehen, wie Agamemnon, als er zu seinem Ehrentag ausziehen soll, bei seinem Waffenanlegen noch aussührlicher beschrieben wird. Um den Achilleus einzuführen — also abermals eine dreistufige Steigerung — muffen seine Waffen erst von Hephästos neu gesschwiedet werden, und hat der Dichter die alten Waffen des Achilleus nur zu diesem Zweck an Patrostos gegeben und mit ihm verloren gehen lassen.

Zuerst schafft Hephastos ben wunderbaren Schild, und bedeckt ihn mit bilblichen Gruppen, offenbar von getriebener Arbeit. Die Bilber schießen wie Krystalle darauf an — das bekannte Geheimniß homerischer Darstellung: nicht einen fertigen Schild zu beschreiben, sondern einen werdenden.

In der Mitte ift Sonne, Mond, die Gestirne, Meer und Erde. Des Madilleus. Sobann zwei Städtebilber, Die offenbar als weiterer Rreis, jedes ein Salbrund bilbend, jene Mitte umschließen. Die eine Stadt ift im Frieden, voll Hochzeitszug und Tanz. Auf dem Markt ift Bolfeverfammlung und Gericht. Die andere Stadt wird belagert. Die Belagerten, von Apollon und Athene geführt, fallen aus, um im Sinterhalt auf die heerden ju lauern. Apollon und Athene werben größer bargeftellt, ale bas übrige Bolf - eine Erinnerung an bie ägyptischen Könige und Götter, welche gleichfalls ihre Bolfer boch überragen. Der Ueberfall gelingt, aber ba bie Belagerer herbeifturmen, fommt bas Treffen jum Stehen. Homer benft also biefes friegerische Bilb in zwei Momenten, sowie jenes friedliche auch, wo es Hochzeitszug und Proces gab. Es find also eigentlich vier Gruppen, die fich in zwei Abtheilungen um bie Mitte legen. Der nachfte Rreis enthält feche Bilber: ein Brachfeld, bas gepflügt wird, ein Saatfeld in ber Ernbte, ein Rebengefilde in ber Beinlese, eine Beerde Rinder von zwei Löwen überfallen, eine friedlich weibende Schafheerbe, und einen Tangplat mit Reigentang. Wohlweislich enthalten biefe Rreife nicht felber wieder mythif de Scenen, benn folche mußten finnverwirrend wirken, mahrend bie landlichen und burgerlichen Bildchen eine friedliche Insel in einer tobenben See von Sagengeschichte barftellen.

Technif ju

homer murbe einen folden Schilb nicht bilben laffen, wenn er nicht Aehnliches gesehen hatte. Wir sehen selber noch Aehnliches in ben gleichfalls freisrunden Broncefdilben, wie fie ein großes Grab au Care in Etrurien aufbewahrt hat. 3mar giebt es bort feine gangen bilbliden Gruppen, wohl aber Kreise von Kabelthieren, Bidzadbanbern, Rugelreihen, Wellengewinden, immer ein Ring in bem andern, Alles von getriebener Arbeit. Und diefer etruskischen Art gang entsprechend find bie Rundschilbe, bie auf ninivitisch em Bildwert ben affprischen Rönig beden muffen. Es ift naturlich ein und berfelbe Runftftil, wie er burch phonifische Vermittlung ber gangen gebilbeten Belt eigen ward. Salomo hatte goldene Schilbe, mahrscheinlich auch in getriebener Arbeit, und ber Philister Goliath hatte einen broncenen. Auf Achilleus' Broncefcild find aber einzelne Figuren, Thiere, Pfahle, aus Gold, Silber, Stahl ober Zinn. Wir können bas nur als eingelegte Urbeit benfen, wovon uns Aegypten und Affprien gleichfalls ichon Beifpiele geliefert haben 619).

Ber. wandticaff

Die Verwandtschaft, junachft mit Innerafien, ift fehr groß. Inneraften. "vierschirmige" homerische Belm, d. h. ber helm mit Ractenfdirm, Stirnschirm, beffen Bunge über bie Rafe lauft, und ben beiben Badenschirmen — biefer helm, ber ben gangen Ropf umhüllt, so baß nur die Augen frei bleiben, erinnert an den in all biesen Theilen allerbinge weniger volltommenen affprischen helm. Dort wie hier ruht ber Ramm entweder unmittelbar auf dem helm, oder wird auf schlanfem Fuß, bei Somer oft fehr boch, barüber getragen und läßt einen flatternden Busch herabwehen. Der Panger, wie einer bei Agamemnon's Waffnung ausführlich beschrieben und als phonifische Arbeit genannt wird, ift ahnlich wie jener Schild, von eingelegten Streifen Gold, Stahl und Zinn burchbrungen. Ein Gürtelblech, wie bem Menelaos eines von dem Pfeil bes Paris durchbohrt wird, hat fich unter ber Siegesbeute aus Phonikien gefunden, Die in einem Bemach in Niniveh zu Tag kam. Ein Dolch, womit Agamemnon beim Berföhnungsopfer die Rehle bes Ebers burchschneibet, und wie er immer, heißt es, ihm neben ber Scheibe hieng, hangt ebenfo im Gurtel affprischer Ronige. Der Streitwagen, wie bem ermorbeten Thrakerfonig Rhesos einer entführt wird, mit Gold und Gilber geschmudt, ift

ganz, was wir in Niniveh abgebildet sehen. Der ganze homerische Rampf zu Streitwagen, wozu bas gebirgige innere Briechenland und ein Inselreich sich fo wenig eignet, ift naturlich affatisches Erbe. in Niniveh läuft auch bei homer ein brittes Pferd neben ben beiben Bugpferben, um ein etwa fallenbes zu erfeten. Die homerifchen Götter figen auf goldenen Stuhlen, ahnlich hoch wie die affprifchen Ros nige, benn fie muffen gleichfalls Schemel unterschieben. Dreifuge, b. h. Reffel, die in hohem breifüßigem Gestell hangen, wie Sephastos welche schmiedet, finden sich als Steinbild in Niniveh. Aus einem größeren Mifchfrug ober Beden icopft man bort beim Belage mit fleineren Bechern und vertheilt fie an die Gafte, gang wie bei Somer. Ein toftbares Bewand, wie Belena eines in Arbeit hat, mit Rampfbildern durchwirft, und wie hera eines anzieht, von Athene gefertigt, erinnert an die Stiderei affprischer Ronigsgewänder, wo vorn ein gewichtiger Saum Stiderei, in verschiedene Figurenfelber getheilt, berabläuft. Ein alter Athenetorso in Dresben zeigt es ebenso. Und wenn ein troischer Krieger fällt, jener Euphorbos, ber ben Batroflos von hinten verwundet hat, und es heißt von ihm:

Blutig troff ihm bas haar, wie ber hulbgottinnen Gefrausel, Schongeloct und zierlich mit Golb und Silber burchringelt —

so ist das eine Haartracht, wie ste in Aegypten und Assprien Mode war. Auch die griechischen Helden Homer's werden auf den ältesten Bildwerken Griechenlands ebenso dargestellt. Asiatischen Reichthum hat Homer wohl zunächst in der lydischen Königsstadt Sardes gesehen, die er nur darum nicht nennt, weil er sich in ältere Zeit zurückzuverssehen weiß. Aber er kennt die ganze Umgebung, den gygässchen See und den schneeigen Twolos und die rosselnstenden Mäonier, d. h. Lydier, recht wohl. Nur Eines vermissen wir im homerischen Kriegswesen, was auf assyrischen Belagerungsbildern allenthalben eintritt — die Belasgerungs maß maschienen, Sturmböcke zc. Dafür haben wir das hölszerne Pferd, das denn doch, wie schon der alte Pausanias einsteht abo), nichts Anderes kann gewesen sein.

Achilleus, ber am Morgen seine Waffen hat, beruft bie Achaer machine. und entsagt seinem Born. "Batt' eber Artemis' Pfeil sie getöbtet!"

und verlangt sogleich die Schlacht. Athene muß ihm Ambrosta eins slößen; während das Heer Frühmahl halt, hat er jede Speise absgelehnt —

Es fullte bas Berg ihm

Unausbulbfamer Schmerg . . . .

Man bringt die Briseis; Agamemnon opfert, schwört, sie nicht berührt zu haben. "Zeus wollte Viele von Argos' Bolk verderben!" meint Achilleus. Aber Briseis und all' die kostbaren Gaben läßt er vorübergehen. Er hat nur noch einen Gedanken, seine Rache, seine Ungeduld nach "schrecklichem Männergeröchel", so gedämpft seine Stimme auch vom Ungluck ist. Wie er sich gewaffnet, herrlich angethan in den goldenen Mähnen seines Helmbuschs auf den Wagen schwingt, antwortet ihm sein göttliches Roß: Er musse fallen! "Selber weiß ich es schon!"

Spefulative Rythen.

Agamemnon in feiner Entschuldigungerebe hat ein Beispiel ergablt, wie bie Schuld, Die leichtschwebende, Die auf ben Sauptern ber Manner manbelt, einst ben Beus felbft jum Gehl gebracht. Beus ruhmte fich unter ben Göttern, heute werbe ein Mann aus feinem Gefchlecht geboren werden, ber alle Umwohnenden beherrichen foll, Berafles namlich. Die liftige Bera ließ ihn bas beschwören, hielt bann bie Beburt bes Berafles auf und beschleunigte bie bes Eurnstheus, bamit Beratles ihm bienftbar werbe. Zeus aber ergriff bie Schulb, bie ihn beruckt hatte, bei ben Loden und warf fie jur Erbe, so daß fie nun unter ben Menfchen umgeht. hier haben wir einmal eine achte, vorhomerische Sage, beren eigenthümliches Kolorit und finnige Laune augenscheinlich mit ben von Sefiod aufbewahrten Sagen von Banbora's Gunbenfaß, ober bem an ben Göttern verübten Betrug bes Prometheus ftimmt. Das ift Alles aus einem gemeinsamen Mythenfreis geschöpft, mo, wie es scheint, bie vorhellenische und von außen ererbte Frage nach bem Urfprung bes Bofen mehrfach mit humor behandelt murve. Dag aber gerabe bie reichen Sagen vom Berafles, an beffen Beschichte jene Spekulation hier angeknüpft ift, bem Homer besonders bekannt, und mahrscheinlich seine Sauptvorübung maren, sehen wir aus zahlreichen Anspielungen. Es wird überliefert, Somer habe ein eigenes Gebicht von ber Ginnahme Dechalia's burch herafles

verfaßt und seinem Schwiegersohn Kreophylos geschenkt est). Unsere Kritifer haben nicht nöthig, von einer solchen Sage sich mit Abscheu abzuwenden, benn wenn Homer ein einziger und ganzer Mensch war, bann ist es mindestens naiv, wenn man die Fähigkeit, auch Söchter und einen Schwiegersohn gehabt zu haben, ihm absprechen will.

Wie Achilleus sich nun so furchtbar aufrichtet, wird dem Zeus selber bang, auch gegen das Schickal könne Jener die Mauern der Stadt brechen. Er gestattet darum den Göttern Antheil am Kamps, d. h. der Dichter will noch einmal alle seine Kräfte ausbieten, aus's Schierteramps. Großartigste Himmel und Erde. Die von Zeus befürchtete Gesahr ist in der That nicht vorhanden, und die aufgebotenen Götter wehren sie auch nicht ab, aber Homer will den Theaterhimmel seiner Dichtung wieder einmal aus Göttern zusammenwölben, und schiedt mit der unsschuldigsten Miene den Anlaß dazu dem Zeus unter. In diesen Gessängen ist ein rascherer Schwung, weht eine frischere, ungewohnte Luft. Sie sind zuversichtlich eine raschere Schöpfung, als sene sonnige Windsstille über den durchbildeten Gestalten der vorderen Theile. Es ist, als ob wir aus einer harten, afrikanischen Vegetation in eine schwungvollere amerikanische träten.

Ares brüben, Athene hier, schreien und brüllen zum Kampf. Poseidon erschüttert die Erde, daß der Ida bebt und der König bes Nachtreiches unten aufschreit, angstvoll, seine Wohnung könne bersten.

Aineias, als Sohn ber höheren Göttin Aphrodite, trifft mit Achilleus zusammen und wird noch gerettet von Poseidon, weil sein Stamm herrschen soll über die Reste der Troer am Ida. Hektor sieht seinen Bruder Polydoros das Gedärm mit den Händen halten und stürzt auf Achilleus zu dessen wilder Freude. Aber Apollon entführt den Hektor in dichtem Nebel. Natürlich — der Dichter will noch mehr erzählen von des Achilleus Jorn, bevor Hektor's Tod diesen Jorn und die ganze Dichtung schließt. Aber Hektor mußte erscheinen, seine Ehre gerettet sein.

Die Troer wenden zur Flucht vor dem würgenden Achill; seine Ausbau Rosse stampfen über bauchige Schilde und Gefallene, die Are trieft Anglitens von Blut. Der tiefstrudelnde Stamander ist voll Fliehender; Achilleus,

stark wie ein Damon, springt mit dem Schwerte nach — "Mißtöniges Röcheln erhob sich". Lykaon, Hektor's Bruder, den er früher gefangen und verkauft hat, umfaßt des Achilleus Knie. Aber die unbarmherzige Stimme erschallt:

Stirb boch, o Lieber, auch bu! Barum wehflagest bu also? Starb boch auch Batroflos, ber weit an Rraft bir voranging!

Uebermenschlich gewaltig steht Achill, ben ber Dichter absichtlich von aller Begleitung abgesondert hat, wie er den Gemordeten hineinsschleudert, daß die Fische fressen "vom weißen Fette Lykaons". Sein Bernichtungszorn ist um so größer, als er sein eigenes Ende vorsaussieht.

Endlich empört sich der Stromgott. Brüllend wie ein Stier wirft er die Tobten aus. Achilleus reißt eine Ulme nieder, um sich aufzuschwingen — aber der Strom stürzt nach, daß Hera vor Angst aufschreit. Furchtbar schön ist der Jorn des Stromgotts, wie er dem Simois zuruft: Bruder wohlauf! Ermuntere jeglichen Gießbach! und den Achilleus begraben will am Meer unter Lies und Muscheln. Da muß auf Hera's Geheiß Hephästos mit seinem Feuer sich zwischen die Wasser werfen. Die Leichen brennen, deßgleichen die Ulmen, Tamaziesen, mit denen wir heute noch das tiese Bett gesäumt sehen, und der verzweiselte Strop rollt zuruck.

Run halten sich die Götter nicht mehr. Sie prallen mit Getös zusammen, der Erdfreis fracht, der Himmel klingt wie von Trompeten. Ares geht auf Athene: Schamloseste Fliege! Sie weicht und schmettert ihn mit einem Feldstein nieder. Er bedeckt sieben Acker im Fall. Wie denken wir uns das? Aphrodite, die ihm aushelsen will, auch sieden Acker groß? Der Boden verschwindet dem Dichter unter den Füßen, ob den ungeheuren Gewalten, die da kämpfen, und in so schwungvollem Moment kommt es ihm nicht darauf an, seine Götter aus ihrem plastischen Maaß zu entsernen. Aphrodite, die dem Ares aushelsen will, wird von Athene roh vor die Brust geschlagen, daß sie sammt dem Ares fällt, und sanft lächelt die weißarmige Hera. Apollon hat nicht Lust gegen Poseidon, der ihn reizt. Darüber fährt seine Schwester Artemis auf, aber Hera sast ihr die beiden Hände zu-

fammen und giebt ihr mit bem eigenen Röcher unwürdige Schläge, Die weinende Göttin flieht und ihre Mutter Leto sammelt bie entfallenen Pfeile - ein achthomerischer Bug! Bu groß ift ber Reichthum eines Bottes nie. Poseibon, wie wir eben hier erfahren, hat um Lohn die Mauern Troja's gebaut und Apollon des König Laomedon Schafe gehütet. Statt aber ben Lohn zu geben, brobte er ben Apollon gebunden auf eine ferne Infel zu verkaufen, ja Beiben bie Ohren abzuschneiben! Zweifeln wir noch, wie frei homer mit seinem Bötterftoff umspringt? Wie wenig er selber biesen Göttern unterthan ift? Er beugt fie und fich vor bem Schidfal, bem auch bie Botter. nicht widerftreben burfen. Dieses Schickfal ift eine uralte Gottheit, hat unter verschiedenen Namen ba und bort Verkörperung gewonnen -Hera selbst und Leto, Derketo und Doto und Thuro, Harmonia, Mylitta, Mithnia 2c. find Alles Formen, welche ben ursprünglichen Begriff mehr ober minber ober gang verloren haben, aber fammtlich auf die große Raum- und Schicksalsgöttin Bacht in Alegypten jurudzuführen find. Der Glaube an Diese Schicksalsmacht hat fich aber auch frei von Verforperung erhalten, wie wir eben aus Homer feben.

Das Göttergefecht hatte nicht die Abstatt, Resultate zu erzielen, sondern nur unsern Blick in andere Regionen zu erheben. Die Richtung des Gesechts ist nicht wie die des menschlichen Treffens von Nord nach Süd, sondern von West nach Ost. Vorher nämlich saßen die einen Götter, Poseidon, Athene zc. auf der Dünenreihe des ägäischen Meers, die Homer den Wall des Herakles nennt, und die andern Götter, Ares, Apollon zc. auf Kallikolone, wie die Höhen im Osten des vereinigten Simois, und Skamanderseldes heißen.

In eines fliehenden Troers Gestalt hat Apollon den Achilleus hinweggelockt, indeß die Troer in's offene Thor fallen. Außen bleibt nur Heftor. Umsonst slehen Priamos und Hefabe von oben — den Schild an den Fuß des Thurmes gelehnt, erwartet er den Furchtsbaren.

Ich scheue Troja's Manner und saumnachschleppenbe Beiber!

Bie aber Achilleus naht, ber im Glang feiner Baffen von fern ein

Strius, von nah eine Sonne ist, wendet er bennoch zur Flucht, Achilleus hinter ihm her, von der Mauer ihn ablenkend. So kreisen sie dreimal um Troja.

Eigenschaften einer richtigen Ortslage von

Eine mahre Ortslage von Troja muß also umlaufbar fein. Das ift ber Ort nicht, ben man gewöhnlich bafur nimmt, Bunarbafchi, weit hinterwärts auf den Bergterraffen, bort, wo ber Stamanber aus feiner engen Schlucht in die breitere Thalflache eintritt. Es giebt auf jener Sohe von Bunarbafchi noch tyflopische Mauerrefte, aber ber Stamander fließt in Abgrundstiefe barunter und fann nicht überfprungen Der Ort ift ohnebieß vier Stunden vom Hellespont, und wir haben boch gesehen, bag in bem einzigen Nachmittag bes britten Schlachttage ber Rampf fich breimal von ben Schiffen zur Stadt und wieber jurud ju ben Schiffen malit. Die Bobe von Ilium aber, auf bie wir und geftellt haben, biefe Sohe ber fpateren Stadt, hangt mit bem Bohenjug nach Often burch eine fo niedrige Ginfenfung zusammen, baß man die alte Ortslage nicht nur umlaufen, sondern umreiten kann. Die beiben Quellen, bei benen heftor von seinem Schickfal erreicht wird, Quellen, die eine heiß, und bie andere falt, aus benen Seitenbache in ben Stamander giengen, find zwar nicht mehr vorhanden. Quellen muß es aber hier gegeben haben, wenn die oft erneute Ilios überhaupt bestehen wollte. Db aber eine bavon bampfend beiß mar, wie Homer angiebt? Ober ob er sich nur erlaubt hat, so anzunehmen, als er vor ben zerftörten, trodenen Waschgruben ftand, Die einst von ienen Quellen gefüllt wurden? Bielleicht fam er auf ben Gebanken, weil oben in ber wirklichen Quellschlucht bes Skamanber am Iba allerbinge ein heißer Bach fich in ben falten fturgt 622).

Jum viertenmale find der Verfolgte und der Verfolger bei diesen Baschgruben der Troerinnen, da sinkt Hektor's Todesloos in Zeus' Bage. In seines Bruders Derphobos Gestalt tritt Athene scheindar hülfreich an seine Seite und ermuthigt ihn zum Kamps. Wie er aufschaut, ist sie weg, und Achilleus hat seine soeben vergebens geworfene dettors verbeden. Da erkennt Hektor seinen Tod. Er stürzt sich mit dem Schwert auf Achilleus und empfängt den Speerstoß in die Rehle. Aber nicht ganz schnitt das Erz die Gurgel durch, damit Hektor noch

Emiges reben könne! Rann ber Dichter seine Motive uns nackter vorlegen?

Und wenn sie bich mit Gold aufwägen, höhnt ber Sieger, so muß bein Leib vor die Sunde! Der Sterbende sieht noch den balbigen Tod bes Achilleus burch Paris und Apollon vor dem stäischen Thor.

Die Achaer fingen ben Paan: Groß ift ber Ruhm bes Sieges! indeß Achilleus den Heftor mit durchbohrten Fersen an den Wagen gebunden nach den Schiffen schleift. Angstruf in der Stadt, als ob Ilion fante. Priamos malt fich am Boben, Abromache fcredlich ahnend, eilt auf die Zinne und fällt nieder. Die Aufathmende weint:

Darbend umher auch geht bas Rind gu ben Freunden bes Baters, Blebt und faßt balb biefen am Rod und Jenen am Mantel, Aber erbarmt fich Einer, ber reicht ihm bas Schalchen ein wenig, Dag er bie Lippen ihm neg' und nicht auch ben Gaumen ihm nege!

So war's ju homer's Zeit.

Achilleus folaft am vielaufrauschenben Meer im reinen Ries, während ber nactte Leichnam bes heftor vor Batroflos' Bette liegt. Da naht bem Achilleus Patroflos' Seele und fleht um ein Brab: Sie irre troftlos um Ardes Thore!

Das ift die Borftellung, daß vom Begrabniß bes Leibes das Wohl gomerifde Borftellung und die Ruhe ber Seele abhänge. Diese Vorstellung hat in Aegypten bie Byramiben gebaut, um einen Leib ja recht vollfommen zu begraben und zu fichern, und von bort ift fie historisch ererbt. Sie ift, wie alle andern Rulturelemente aus Alegypten ausgeschieden, bevor dort die ents widelte Theologie von Seelenwanderung zc. vorhanden war. Träger iener älteften Ueberlieferung find die aus Aegypten gekommenen kanaanitischen Belasger.

Und der nächste Tag fieht den ungeheuren Scheiterhaufen, und ben Leichenzug bes Patroflos, beffen Saupt ber nachfolgende Achilleus in ben Sanden halt. Furchtbar ift ber Scheiterhaufen, Roffe und Rinder wirft Achilleus binauf und ichlachtet zwölf im Strom gefangene Troer — also Menschenopfer, wie sie bem ganzen kanaanitischen Lebensfreis eigen find.

Aber ber Scheiterhaufen will nicht brennen — naturlich nur

bamit Bris eilen fann, um die Winde aufzurufen, wo fie festlich schmaufen in des fausenden Zephpros Wohnung — und damit wir bas beitere Bilb gewinnen, wie die Winde aufspringen, jeder fie neben fich segen will, fie aber fich entschuldigt. Das ift eine acht hellenische Mattice und frische Schöpfung, die uns viel wohler thut, als jene von der Hiftorie Giemente des fo oft umgebildeten Figuren, wie Athene, Apollon, Ares 2c., Figuren, bie une folieflich nach ihrer agnptifden Beimath gurudführen. Die Naturwesen bagegen, Iris als Göttin bes Regenbogens, bie Winde, Fluggötter, Nymphen 2c. sind asiatischer Herkunft, sind Refte eines uralten, die gange Ratur mit Göttern belebenben Spftems, bas in gang Afien zu Grunde lag, spater burch ben agyptischen Ginfluß theilweis erbrudt, in der neuzoroaftrischen Lehre aber wieder hergestellt murbe. Den hellenischen Simmelsgott Beus, ber als Raturgott affatischen Ursprung verrath, wenn er auch in Griechenland, wie bereits bemerkt, die Schickfale und die Familie bes aguptischen Ofiris an sich genommen, wir haben ihn erkannt in bem gleichfalls Blige foleubernden Bel von Babel, bem ber Planet Jupiter beilig ift. Wie in Griechenland mit bem fterblichen Ofiris, fo hat berfelbe blipschleubernde himmelsgott fich in Babel mit bem fterblichen Stadtgrunder Belus in Gine Figur verbunden. Den hellenischen Götterberg Olympos erfennen wir wieber in bem inneraffatischen Götterberg Alborbich. Alfo aus fo verschiedenen Elementen, großen tosmischen Begriffen und fagengeschichtlichen Figuren aus Megnpten, und poetisch reinen Naturmefen aus Afien ift die homerifche Götterhalle vereinigt. Eine find fie geworben burch bie gemeinfame Bermenfchlichung, eine Bermenschlichung, zu welcher ber Unlag junächst in ber einen Salfte ber ägnptischen Kiguren, in bem wirklich ursprünglich menschlichen und fterblichen fagengeschichtlichen Saus bes Ofiris liegt. Um Alles in Reih und Glied zu bannen, hat es ein homerisches Genie gebraucht.

Der hügel ift vorläufig aufgeschüttet, barin bes Batroflos Gebein in golbener Urne ruht. Achilleus fest nun Kampfpreise aus, schon-3wed ber gegurtete Beiber, Pferde, Dreifuße 2c. Der Dichter hat bei biefen Leichenspielen Gelegenheit, all seine Selben, die wir fast vergeffen haben, wieder vorzuführen. Raturlich find ihre Wunden jest geheilt.

Bebeutsamsten ift, wie immer, bas Wagenrennen. Der junge Untilochos erhalt väterliche Mahnungen bazu von Neftor, bamit wir ben Restor, wozu bisher keine Gelegenheit war, doch auch in väterlicher Beziehung zu feinem Sohne feben. Diomedes, mahrend bes Rennens, verliert seine Beißel, fieht fich überholt — ba entstürzen ihm Mit Athene's Sulfe gewinnt er bennoch ben Borrang. Untilochos fommt bem angftlichen Menelaos burch jugendlich fedes Vorüberjagen in engem Hohlweg zuvor. Darüber Zank vor Achilleus und liebenswürdiges Nachgeben von Antilochos' Seite, ber offenbar bestimmt ift, bes Patroklos Stelle fünftig bei Achill einzunehmen. Zum häßlichen Faustkampf, wo man sich die Zähne zerschlägt, mussen zwei Krieger unebleren Namens vortreten. Obniseus und Alas Telamon ringen - alfo bereits alle biefe plaftischen Uebungen, wie fte später im Dienst ber plastisch ausgeprägten homerischen Bötter bei ben großen Kestspielen ber Nation sich heiligen follten. Als die Bagen ber Bettfahrt von fern wiederkamen, ließ Somer im größten Ernft wetten: Weffen find bie vorberften Roffe? Mias Dileus fuhr bem alten Ihomeneus über's Maul, bafür fturzt er jest im Bettlauf, wo bes Obuffeus hauch bereits in seinem Naden war, in ben Rinderfoth, und Obuffeus hat den filbernen, sidonischen Mischfrug. Richt aufgenommen in die späteren olympischen Spiele wurde ber Rampf mit scharfen Waffen, worin Alas Telamon und Diomed fich begegnen und fich fast verlett hatten. Ebensowenig ber Bogenfong nach ber flatternden Taube an hoher Stange, wobei Teufros bas Band, Meriones die befreite Taube durchschieft. Breife fest Udill, als wolle er jest ichon, im Bewußtsein bes naben Tobes, sein Erbe vertheilen.

Aber so konnte die Ilias nicht schließen. Wenn wir die furchtbaren Alpenschlünde der letten Theile erschüttert durchwandert haben, bann verlangen wir Licht und friedliche Borhügel jenseits. Achills Rothwendigleit eines Charakter ist noch nicht fertig, er muß auch nach einer anderen Seite Verschundes. abbachen — Hektor darf nicht vor den Hunden bleiben. Dieses Schickfal, gegen das er im Sterben sich noch slehend verwahren wollte, ist um so schrecklicher nach den genannten Borstellungen von der Rothwendigseit eines Grabes für die ewige Seelenruh. Die Kritiker haben auch an diesem Stuck Anstoß genommen. Das wachsende Gefühl für Sittlichkeit, heißt es, verlangte in späterer Zeit einen solchen Abschluß.
Was hilft aber alles Sittlichkeitsgefühl, wenn kein Homer da ist?
Man hat unermeßlichen Unfug getrieben mit dem was man Volksgeist nennt. Dieser Bolksgeist in belebter Zeit ist nothwendig als der Boden, aus dem ein zufällig eintretendes Genie etwas machen kann.
Wenn dieses Genie aber ausbleibt, dann hilft aller Bolksgeist nichts. Die "Zeiten" dichten nicht. Die Volkspoesie, dieser vermeintliche Urquell aller Dichtung, ist nichts als eine korrupte, durch Auslassung und Misverständniß theilweis zum Unsinn gewordene Kunst poesie. Die jezigen Bolksbücher sind alte Rittergedichte, sowie die Bolkst racht die abgelegte Tracht der Städter aus früheren Jahrhunderten ist. Homer wäre verkürzt und verstümmelt worden, wenn seine Fügung nicht so solls und widerstandssähig, nicht aber erweitert, und am wenigsten um so großartige Scenen wie im letzen Buch der Ilias.

Patroflos ift begraben und Alles zur Ruh, nur Achilleus nicht: Balb nun legt' auf die Seiten er sich, und balb auf den Ruden, Bald auf das Antlig bin; dann ploglich empor sich erhebend Schweist' er am Ufer des Meer's voll Bangigkeit. Jego erschien ihm Gos in röthlichem Glang

So ift es wohl dem Homer selber gegangen, als er mit seiner großen Dichtung rang. Wen es aber tröstet, zu sehen, daß der Unsverstand im Alterthum nicht geringer war als bei uns, der mag Plato's Polemik lesen, wenn er jene, vom Dichter so tief gefühlte Schmerzsäußerung höchst "unphilosophisch" sindet. Achilleus, wie er den Apollon erkannt hat, der ihn bei der Verfolgung vom Thor Trojas hinwegsgelockt, ruft bei Homer: Ich rächte mich gern, wenn ich die Krast nur hätte! "So frech gegen einen Gott?" Und daß Achilleus dem todten Patrokos gar noch sein eigenes Haupthaar soll mitgegeben haben, ist vollends etwas Ungescheides! Kurz, es giebt nicht leicht ein Literaturgebiet des Alterthums oder der Neuzeit, worin der Menscheit ganzer Jammer uns dermaßen ankaßt, als in der homerischen Kritik. Der große Todte würde sich im Grab umbrehen.

Wir eilen jum Schluß. Rönig Priamos, von Iris aufgefors bert, reißt fich los in ber Stadt, und fommt um Achilleus' Rnie ju

Comad. Annige Rritif icon bel ben umfassen und mit kostbaren Gaben Hektor's Leiche zu lösen. Auf ber nächtlichen Fahrt in's Lager hat Gott Hermes, ber an der Furth bes Skamander ihm scheinbar zufällig begegnet, ihm Geleit gegeben. Achilleus, von Priamos an seinen eigenen Vater Peleus gemahnt, weint mit ihm. Und doch, wie ist dem Achilleus selber bang, wie sucht er Alles zu entfernen, was seinen Zorn reizen könnte zur Frevelthat! Ein so surchtbarer Abgrund von Leidenschaft ist diese Achilleusbruft.

Heftor's Leib, gewaschen und gesalbt, giebt er wohlumhüllt auf bes Baters Wagen. Apollon hatte jede Entstellung verhütet, wie es sehr nothwendig ist, benn es ist bereits der zwölfte Abend seit seinem Tod. Achilleus heißt den Alten ruhen und sich stärken: Auch Riobe gedachte der Nahrung, die doch das größte Leid erfuhr —

Jego bort in ben Felsen, auf selten betretener Berghöh' Sipplon's, wo man erzählt, baß göttliche Nymphen gelagert Ausruh'n, wann sie im Tanz Achelois' Ufer umhüpfet: Dort, ob zwar ein Gestein, fühlt jene bas Leid von ben Göttern.

Unser kleinastatischer Streifgang hat auf bem Weg von Magnesia nach Sarbes uns an jener Felswand vorbeigeführt, wo das Steinbild, bessen Homer gebenkt, heute noch in seiner Nische sitzt und weint.

Wie viele Tage benkst du ihn zu bestatten, daß ich dem Angriff wehre? hat Achilleus gefragt. Am zwölften kampfen wir wieder, wenn es sein muß!

Götter und Menschen schlafen, Priamos in der Borhalle von Achill's aus Balken gezimmerter Lagerhütte — da kommt Hermes wieder: Wenn's Agamemnon wüßte, und die Achaier es wüßten! Eilends entstliehen sie nun mit dem Wagen nach der Furth des Skamander hin. Natürlich, dem übrigen Bolk, mit dem Homer bereits zu Ende ist, darf Priamos unter keiner Bedingung begegnen und langweilige Abschiedsworte von Achill will der Dichter uns gleichfalls sparen. Am Thor der Stadt kommt das ganze Bolk entgegen — es ist Morgen geworden. Die Ilias schließt mit Andeutung des Trauergesangs, den ein Sänger anhebt, und dem die Weiber nachseuszen und mit den bessondern Klagen der Andromache, Hekabe, Hekabe, Hekabe, Gelena am Todtenlager im Palast — Alles charakteristisch die in die letzte Zeile. Helena klagt um Hektor, von dem sie nie ein böses Wort gehört habe, wie

von andern Brudern bes Paris und von Hefabe felbst. Also zu aller- lest bekommt Hefabe noch einen Hieb.

Wenn wir eine Dampfmaschine im Gang sehen, und uns freuen über beren Kraft, und es kommt Einer und versichert: Ja, der Eylinder ist aber nicht von Stahl, sondern von Pappe, — dann sagen wir: Nein, denn dann wurde die Maschine nicht gehen. Wir hoffen, daß nach unserer Darstellung man die homerische Maschinerie hinreichend nach unserer Darstellung man die homerische Maschinerie hinreichend vorwagt, deßgleichen abzuweisen. Es ist wahrhaftig an der Zeit, daß man den selbstgeschaffenen papierenen Boden endlich aufgebe, ohne alles Mitseid mit dem bereits aufgewendeten Fleiß, und einen Blick des Menschenverstands in's Menschenleben gewinne.

Das Feld von Troja ift still geworden. Die öfters und noch in römischer Kaiserzeit erneute Stadt wollte niemals mehr gebeihen. Ihre letten Säulen sind hinweggeschleppt und ragen als Grabsteine aus den türfischen Begräbnisplätzen der Nachbarschaft. Drunten im Dardanellensichloß, wo die großen Kanonen liegen, zittert die Besatung am Fieber und seufzt nach ihrem rücktändigen Sold. Im sonnverbrannten Stoppelsfeld können wir ankehren unter dem Schattendach, wo in der Mittagsshitze die Schascheerde sich zusammendrängt, und können uns von dem Hirten aus ledernem Schlauch einen erquicklichen Trunk Dickmilch reichen lassen. Homer wird es ebenso gemacht haben.

## 9. Von Troja über Lesbos, Chios, Delos 2c. nach Korinth.

Otelseptan. Wir haben die Ilias zu erschöpfen gesucht nach dem ganzen inneren Getrieb ihres Plans, um den lebendigen Dichter zu erkennen — und nach allen Kulturelementen, die sie birgt, um seine Zeit zu verstehen. Aber das Gemälde dieser Zeit kann uns erst vollständig werden, wenn wir in gleicher Weise auch die Obysse erschöpfen —

:

naturlich gleichfalls auf ihrem eigenen Boben, auf ber Infel Ithafa. Dorthin wenden wir uns, aber nicht im Bogelschwung eines homerischen Bottes, fondern langfam von Infel zu Infel burch bas ägaifche Meer, und von Thal zu Thal durch die Morea. Wir folgen babei ben Spuren ber altgriechischen Lyrit, bem einzigen Rulturelement, auf beffen Spuren fich eine zusammenhängende Reife machen lagt. Diefe Lyrif mit ihren wenigen erhaltenen Klängen wird uns, wie mit einzelnen Sonnenbliden, die dunffen Jahrhunderte, Die unmittelbar auf homer folgen, aufhellen, und uns ahnen lassen, wie hell und warm und reich entwickelt einst bas Ganze mar. Homerische Erinnerungen geben unterwegs uns niemals aus; wir betreten bie Orte, auf welche bie Obuffee uns zurudweisen wird, und wenn wir schließlich auf Ithaka anlangen, werben wir nur um fo lieber bei jenem größten Beift wieber ausruhen, nachdem wir eine Beile in den Wellen gefcaufelt, Die jenes ftolze Schiff junachft hinter fich läßt.

Wir gehn aus bem Feld vor Ilium in ber breiten Thalebene Stamanderbes Stamanber weit hinauf, und burch ben Stamanber felbft, um bie Sobe von Bunarbafchi ju erfteigen, jenen Ort, ben man falfdlicherweise so lang für Troja genommen hat. Auf der Höhe giebt es fuflopische Mauerrefte und Beroengraber. Wahrscheinlich bedeuten fte bie Stelle von Thymbra, einer Stadt, die in ber Ilias genannt ift: "Lufier ruh'n gen Thymbra hinauf". Der alte Ortsboden erhebt fich fo fteil über bas linke Stamanberufer, bag wir nur oben hinüber in bas von nun an enge Thal wieber hinabsteigen können. Hier ift es erfrischend schon im uppigen Laubwald und hellgrunen Kichtenwald, mabrend tief unten ber Stamanber raufcht. Da benfen wir an ben iconen weichen Symnus an Aphrobite, ber zwar nicht nothwendig bomeriicher von Homer felbft, aber boch reichlich mit feinem Beift getrankt ift. " Rämlich Aphrobite, welche alle Göttinnen bis auf Wenige befiegt hat und ben Zeus feiner Gattin Bera fo oft vergeffen machte, ihr felber wirft Beus Gehnsucht nach einem Sterblichen in die Geele, bamit fie fünftig im Rreis ber Götter nicht mehr lächelnd umherblide und fich ruhme, wie fie Götter mit fterblichen Frauen und Göttinnen mit Mannern vermahlt habe. Es ift Unchifes, ben fie erblidt:

Der in ben ragenben Bergen bes quellengesegneten 3ba Derzeit Rimber geweibet, an Buchs gottahnlich er felber.

Aphrodite zeigt sich ihm scheibend als Göttin und verheißt ihm einen Sohn Aineias. Ihn werben die Nymphen erziehen, die bieses Gebirg bewohnen, Baumnymphen, die weder zu den Sterblichen, noch zu den Unsterblichen gehören. Zugleich mit ihnen entsprießt ein Baum:

Doch wann ihnen bes Tobes Geschief bann endlich gekommen, Welken bie herrlichen Baume zuerft, absterbend im Boben. Rings bann borret bie Rind' und herab nun fallen bie Aefte, Und ce verläßt mit benfelben ber Göttinnen Seele bas Tagslicht.

Also wieder eine hellenisch afiatische Borstellung, die dem innigen Raturleben jenes urzoroastrischen Anschauungsfreises entstammt. Aber auch die Vermählung von Göttern und Menschen kommt nur von dort. Es heißt in der hebräischen Urgeschichte, daß die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen niederstiegen, und darum gab es damals Gewaltige auf der Erde. Die hebräische Ueberslieferung stammt aus derselben innerastatischen Quelle, wie die helslenische auch. Die griechischen Heroen sind Göttersöhne wie jene Geswaltigen in der Bibel.

Am zweiten Tag reiten wir subwarts heraus aus einem hohen Gebirgswald, und haben jenseits eines tiefen Flußthals die Afropolis und Asson und, hoch über dem Meer, aber nicht so hoch wie wir, denn wir schauen barüber weg auf die ganze große Insel Lesbos, die mit ihren blauen Gebirgen in dem tiefblauen Meer ruht. Um ihr näher zu kommen, müssen wir diesen Felsenberg von Assos erst erklimmen, hinauf durch das türkische Dorf Behramkoi, das auf seiner Landseite hängt, die unter die wunderlich steilen Felsen der alten Akropolis von Asso. Dort, wo jest die Moschee des Ortes steht, stand einst jener uralt dorische Tempel, dessen noch umherliegende Trümmersstucke uns ausgereicht haben, das älteste Gerüst des sogenannten dorischen Stils wieder aufzurichten. Die Stadt Assos selbst, wegen ihrer halsbrecherischen Lage schon im Alterthum verrusen er hieng oder hängt auf der Seeseite dieses steilen Vorgedirgs hinab. Wir mußten uns schon mehrmals auch auf diese stille, todte, in ihren Trümmern wohls

erhaltene Stabt berufen, theile wegen ihrer Sarfophagftraße, bie um ben Berg berum auf bas Sauptthor jufuftt, theils megen viefes Thores felbft, bas im Spigbogenschnitt fich burch die magrechten Quaberlagen öffnet. Es fteht zwischen zwei Thurmen in ber prächtigen Quaberwand ber Stadtmauer. Innerhalb folgt auf verschiedenen Terraffen ber Trummerfturg ber Tempel und Saufer, von welch' letteren die Thurpfosten noch stehen, und ein Theater auf dem äußersten Rand bes Abgrunds. Für jest benten wir uns hinab an ben Ruß bes Borgebirgs, in ben Schatten ber Kelsmaffe, wo ber Wogenschlag des Golfs einen schmalen Felsenrand übrig läßt, und schauen hinüber nach ben hellen Ruften und blauduftigen Gebirgen von Lesbos. Dieses Inselland ift und lieb und werth als heimath altgriechischer Lyrif. Es find, wie gefagt, wenige Bruchstude, Die aus einer großen Bergeffenheit ragen, wie diese Inseln selbst aus ihrer blauen Meerestiefe. Aber es ift genug, um barüber bin eine Brude ju schlagen aus ber literarisch bereits reich entwidelten Zeit homer's in jene hiftorisch helleren Tage, die man bisher wegen ber größeren Schicht ihrer erhaltenen Papiere allein für literaturfähig hielt.

Ein Segelboot trägt uns hinüber gen Molivo auf der Nordfüste der Insel. Die heutige Stadt liegt steil und hoch über dem Boden der alten Methymna, wo wir landen. Methymna ist Arion's Methymna auf Leebook. Heimath, jenes glücklichen Sängers, den der Delphin aus dem Meer trug. Zeht sind die Delphine nicht mehr so, und kann es eher vorstommen, daß ein paar tölpelhaft sich versolgende Delphine einen Fischerskahn umrennen und der Mann ertrinkt. Die Sage von Arion haftet an einem Erzbild, das er dort, wo er an's Land kam, auf Kap Länaron, der äußersten Südspize Lakoniens, in das Heiligkhum Boseidon's stiftete sud. Es stellte ihn selber auf einem Delphin reitend dar — höchst wahrscheinlich eine poetische Umschreibung seiner Rettung aus großer Seegefahr. Der dichterischen und orchestrischen Thätigkeit dieses Lesbiers Arion werden wir uns künstig an dem Plat seiner Wirkssamsleit, zu Korinth zu erinnern haben.

Wir reiten am Morgen auf herrlichem Maulthier, wie sie Lesbos eigen find, durch die Olivenwälder aufwärts, um die sudlichen Buchten zu erreichen. Roch weiter hinauf kommt Fichtengebirg, und wenn wir

an heißem Tag burch bieses uns hinüberschlagen, was sollte uns ba nitaus eher vorschweben, als die Weine, welche einst Alfaios, dieser lesbische Dichter, der älteste Sänger des Weins, gepriesen hat? Sie waren doch gewiß inländisch Gewächs. Alkaus aber trank Wein zu jeder Tagszeit, in jeder Jahrszeit und in jeder Seelenstimmung. Im Winter, wenn Zeus Regen sendet, Kälte vom Himmel weht und die Gluth des Heerdes gesucht wird, trank er, natürlich weil's kalt war. Dagegen im Sommer, wenn der Sirius, der Stern der Gluth, in der Morgenfrüh aufgeht, neht Alkaus seine Seele mit Wein wegen der Hise Wie aber, wenn des blumigen Frühlings Rähe verspürt wird?

Mifchet ichleunig ben Saft ber honiggewurzeten Trauben!

Uns selber wird weniger angenehm zu Muth, wenn wir kosten, was die lesbische Rebe heutzutag liefert. Der eckelste Harzgeschmack schüttelt uns zurück. So und nicht anders war auch der Wein, den Alfäustrank. Der Fichtenzapfen am Thyrsosstad zeugt für den Geschmack auch der alten Griechen. Sie haben die Reigung von Aegypten überkommen, wo man den Harzniederschlag heute noch in den alten Weintöpfen sindet 626). Niemand weiß einen vernünftigen Grund. Es ist offendar nur die Gewohnheit an den Geschmack, den der Wein von geharzten Schläuchen angenommen, was veranlassen konnte, den Wein selber und unter seder Bedingung mit Harz zu versehen.

Alfaus hatte nöthig, auch in hartem Leid Trost beim Pokal zu suchen. Im Anfang siebenten Jahrhunderts war Lesbos von Partei-kämpfen zerrissen, wie sie auf griechischem Boden sich später von selbst verstehen, zu denen aber die phönikische Stadt Tyrus das erste Beispiel für's Abendland gegeben hat. Alkäus mit seinen Brüdern gehörte zur gestürzten Junkerpartei, und tobte in seinen Liedern gegen die Thrannen, die von der Bolkspartei erhoben wurden. Zu diesen zählte er auch den weisen Pittakus, dem das Bolk die Ordnung des Staats übertragen hatte, und überhäuste ihn mit Schmähworten, wie der Junkerhochmuth sie eingiebt, mußte sich aber durch Großmuth besschämen lassen, als er gefangen in Vittakus' Hände siel. Bezeichnend sur den Weltverkehr zu Alkäus' Zeiten ist es, daß sein gleichfalls verbannter Bruder in Nebukadnezar's Dienste trat, und zurücksam

mit Elfenbein Und Gold geschmudt tragend bes Schwertes Griff.

Alfäus selber gerieth auf den Irrpfaden seiner Berbannung auch nach Aegypten, dorthin, wo von Lesbos aus auch ein geregelter Berkehr statt fand. Wissen wir doch, daß der Bruder Sappho's als Weinreisens der sich eben dort aufhielt, und reich genug war, die berühmteste Hetäre Michene. des Landes an sich zu kaufen 626).

Wir fommen am zweiten Tag hinab nach Mitylene, Sappho's und Alfaios' Stadt. Sie liegt auf der Oftseite, Aften gegenüber, ein meist hölzerner, schmutziger Ort mit zwei Häfen, zwischen denen ein Borgebirg mit dem türkischen Kastell hinaustritt. Theilnahme für das heutige Bolf erweckt seine treue Sorge für den Unterricht, eine der besten Eigenschaften griechischer Nation. Draußen steht ein hübsches, neues Gymnasium mit deutscher Bibliothef, wo die hiesigen Lehrer ihre alteinheimischen Dichter mit Hülfe deutscher Uebersetung verstehen lernen.

Noch weiter draußen im sommerlichen Olivenwald, aus dem einzelne Billen auf thurmartigem Unterbau, der alten Seeräuber wegen, hervorzagen, können wir ruhig mit Erinnerungen aus Sappho's Dichtung spielen:

Aber rings burchfäuselt bie Quittenzweige Ruhlung, und beim Beben ber Blatter fließet Schlummer hernieber.

Ober ein Nachtbild:

Bor Selene's lieblichem Blick entweichen Alle Stern' und bergen ihr helles Antlig, Wann sie voll im heitersten Licht baherstrahlt Ueber ben Erbkreis.

Die seelenvolle Ruhe, die gehaltene Leidenschaft der Sappho ist ganz einzig im Alterthum. Wir sehen der Seele bis auf den Grund, und wie sie's athmet, hat auch der Gedanke seine reinsten Linien. So leuchten die Figuren des Tempelfrieses vom Parthenon, eben so rein und verklärt und gehaucht, auf senen Blöden, die noch auf der Burg zu Athen liegen. Hätten wir nur mehr von solchen Strophen! Aber die Fragmente sind nur von Grammatikern erhalten, die dieses oder senes Versmaaß expliciren, und einen Vers der Sappho dazu nahmen.

Einer wußte ben Wohllaut ber Sprache an nichts beffer zu zerlegen, als an einer Dbe Sappho's und hat fie gang erhalten:

> Thronumftrahlte, ewige Bottin Rupris, Tochtet Beus', liftfunbige, bich beschwor' ich, Beuge nicht mit qualenber Angft und Sehnfucht, Bobe, bas Berg mir! 2c.

Die Göttin soll kommen, fleht Sappho, wie fle auch sonst mit ihrem Sperlingsgespann herniederkam, und mit ihrem unsterblichen Angesicht lächelnd fragte: Wen foll ich bir wieber fangen? Wer frankt bich, o Sappho?

Solche unverhehlt ausgesprochene Liebesbedürfnisse, sowie bie Freiheit der Anschauungen in ihren Hochzeitliedern, haben nicht verfehlt, schon im Alterthum die bose Bunge, zumal ber athenischen Romobienschreiber zu reigen. Malitiofe Borurtheile gegen schriftstellerische Damen fanden auch bamals ichon ftatt. In ben athenischen Romobien fturgt fich Sappho aus ungludlicher Liebe vom leukabischen Fels. Der leu-Der tabifche Fele in Westgriechenland, Ithata gegenüber, ein weißer, über= hängender Fels, auf beffen Platte einst ein Apollontempel stand, hatte bie Eigenschaft, von der Liebe zu heilen, und besonders Ungludliche haben ben Sprung mehrmals mit Erfolg gethan. Man mußte eben schwimmen können. Im andern Fall war ber Sprung ein Selbstmord. Daß ein leidenschaftliches Weib wie Sappho, beren Aufenthalt and in westlichen Ländern, 3. B. Sicilien, verbürgt ift, nach einem üppigen Leben, wie bas ihre, bazu kommen kann, burfte kaum zu bezweifeln fein, zumal, da das ganze Alterthum gar nicht anders weiß. Nur die deutsche Philologie hat sich ihrer angenommen und die Sappho von einem herrschenden Borurtheil befreit 687). Es wird gleichwohl nicht gelingen, Sappho und die ganze Infel Lesbos mit ihren anerkannt ausgelaffenen Sitten nach unferem Zollstab zu regeln. Sappho hat eine Ausnahmostellung eingenommen, wie es auch heutzutag, z. B. ber ober jener großen Schauspielerin gestattet ift, wo vor bem Glanz bes Talents andere Unspruche verblaffen muffen. Sie gehörte zu ben Bornehmen, wie Alfaus auch. Daß mit dem Junkerhochmuth weiblicherfeits in benselben Rreifen fich die Ausgelassenheit verbinde, ist gar nicht unerhört. Bielleicht hat auf Lesbos Beibes zugleich ein Ende nehmen muffen. Anmuthig aber war

es gewiß zuvor in jenem Kreis der Sappho und ihrer gleichgesinnten Gespielinnen. Sie sagt felbst:

Ich liebe ber Pracht heiter'n Genuß und mit bem Glang vermählte Des Lebensgefühls fonnige Luft immer in mir bas Schone.

Wenn wir aber, wie unsere Pflicht ift, für ein bermaßen entwickeltes Leben nach Bergleichungspunkten im Ausland uns umsehen, so sinden wir sie naturgemäß in dem glänzenden lydischen Reich des benachsbarten Asiens. Dort hatten die Frauen noch üppigere Freiheit, und von dort hat Sappho ihr Musikinstrument Pektis oder Barbitos, und Polymungienes "gegenstimmige" Saitenspiel vom Lydergastmahl, wie es Pindar nennt, d. h. eine Harfe von zwei Oktaven. Es versteht sich wohl von selbst, daß die Lyder keine Musik haben konnten, ohne auch Poesse zu haben. Nur wissen wir nichts mehr davon und können nicht entsschen, wie fern die einzelnen Formen lyrischer Dichtung von dort entlehnt sind.

Obgleich Sappho ein Weib war, sagt Aristoteles mit ächt attischer Anschauung, empsieng sie boch große Ehren. Die Stadt Mithlene schlug in der Folge ihr und des Alfäus Bild auf ihre Münzen. Und wenn wir in einem der dortigen Kaffeehäuser unsere bereits gesammelten Münzen hervorholen, um Aufmerksamkeit zu erregen, nämlich damit die Umstehenden ihre eigenen etwa gefundenen Münzen zum Berkauf eilends herbeibringen, so sindet sich unter diesen auch wohl ein Sapphosopf, wenn auch aus schlechter Bronce und aus römischer Zeit.

In der Nacht besteigen wir vor Mitylene, oder, wie es sest heißt: Kastro, einen Dampfer und liegen am Morgen vor Smyrna, im Hintergrund des tiefen Golfs. Wir sind schon früher hier angekehrt und verfügen uns für dießmal nur nach der Karawanenbrücke, die wir damals auf dem Weg nach dem Innern bereits zurückgelegt haben. Sie spannt mit ihrem einzigen Bogen über den homerischen Bach Meles und wird, zumal im Herbst, von endlosen Kameelzügen wird. Die Bäume des Kassegartens davor greisen mit unger Melesdach. heuren Aesten sach hinüber zu dem dichtgedrängten schwarzen Cypressen. deuren Aesten sass türkischen Begrädnisplages, der das andere Ufer säumt. Das Wasser ist trüb und gespannt, wegen der Mühle unterhalb; weiter

hinauf aber klar. Hier ist Homer's Heimath, bes Melesgesborenen. Der Bach ist ber rechte, benn ber Meles kloß nach Strabo unter den Mauern ber erneuten und nicht ber ältesten Smyrna. Die älteste Stadt, also zu Homer's Zeit, lag, wie wir gesehen haben, nicht hier, sondern auf den Höhen am hintersten Ende des damals noch weiter hereingreisenden Golfs. Aber hier am Meles war es, wo der Sage nach eine fremde Magd Krithëis dem Kind Homer das Licht gab. Er wuchs auf in der damals bereits sonischen Stadt Smyrna. Slückliche Umstände müssen ihn früh in die Welt gebracht haben, sogar nach dem sernen, ihm so genau bekannten Ithaka. Bon diesen Kahrten hat er einen Schaß von Anschauungen mitgebracht, den auch eine spätere Blindheit, wenn sie wirklich so früh eintrat, als die Sage meint, nicht verdunkeln konnte. Er spricht offendar von sich selbst, wenn er im Gleichniß sagt:

Wie ber Gebanke bes Mann's umherstiegt, ber, ba er bieles Land ber Erbe burchging, nachbenkt im spahenden Geiste: Dorthin möcht' ich und bort —!

Die eigene Heimathlosigkeit mag zu bem Mangel an Patriotismus beigetragen haben, ben er für die jonischen Städte zeigt. Sieben Städte konnten später um ihn streiten, weil sie ihm alle gleich gleichgültig waren. Er muß ohnedieß in seiner Dichtung sich in eine Zeit zurückversetzen, wo sie noch nicht eristirten. Ihre Geschichte ist zu jung, um ihn anzuziehen, wenn auch an ernsterem Waffengeräusch kein Mangel war. Wenigstens scheinen Gleichnisse darauf zu deuten, wo das Weib sich auf den erschlagenen Gemahl wirft:

Sene von hinten Schlagen wild mit ben Lanzen ben Rücken rundum und die Schultern, Führen sie dann als Sklavin —

Aber die benachbarten aftatischen Bölfer, Lyder, Phryger, Lyfier, haben Homer's ganze Theilnahme. Der Boden, den die jonischen Kolonisten betreten hatten, ist fein junger Kulturboden. Jene Todtenstadt von Alt Smyrna, die wir dort hinten aufgesucht, mit ihren zum Theil großsartigen Hügelgräbern erinnert uns an die noch großartigere Todtenstadt am gygäischen See bei Sardes. Sardes mochte die Reihe seiner

koloffalen Königshügel bereits begonnen haben, wenn auch Homer biefe Stadt, weil ste nachtrojanisch ift, nicht nennen barf. Der schöne gygäische See ift ihm wohlbekannt und an ber öftlichen Bergwand bes Sipplus nennt er die in Stein verwandelte Niobe, die auch als Stein noch Thranen vergießt. Um Weg von Sarbes herwarts nach Smyrna, in der Bergmand bei Nimphi, ift jene fdreitende affprifche Nifchenfigur, in ber wir awar nicht mit Berodot einen Sefostris, aber ben von ihm verworfenen Memnon erfannt haben. Diese Rigur muß gleichfalls vorhomerisch sein. Bebeutsam ift es jedenfalls, bag Somer auf fo frembartigem Boben ftand und bie Berührung mit anbererebenben Bölkern und mit fremben Denkmalen und Sagen so nah lag. Ob er in Smyrna bereits bas reiche Maag von Rube, bas für ben Ausbau einer Ilias nothwendig ift, gefunden habe, wiffen wir nicht. Einen hiefigen lang gewohnten Aufenthalt verrathen unzweifelhaft feine Bleichniffe. Um Rapftros fallen die langhalfigen Schwäne ein, und im Bergwald von Smyrna fampft man mit bem Raubwild. Diefes Raubwild ift heute noch vorhanden, wenigstens in Gestalt bes Parbels, bem man Rachts vom Baum herab auflauert, mahrend unten eine Ziege angebunden ift. Einen bleibenden Wohnsit aber hat homer sowohl ber Sage nach, als nach inneren Zeugniffen feiner Dichtung, wie wir feben werben, erft auf Chios gewonnen.

Neben dem Riefen durfen wir auch den Robold nennen, neben Homer, bem die bilbende Runft die erhabenften Buge giebt, ben Fabelbichter Aefop, ben fie mit verfrummtem Ruden barftellt. Meson's neson. Dafein ift in ber Sage ebenso schwankend als bas Leben homer's. Man nennt ihn gewöhnlich einen Phrygier, auch einen Aethiopen, b. h. Inneraftaten, läßt ihn balb als Gefandten bes Crofus nach Delphi geben, und bie Delphier burch eine Kabel gegen fich aufbringen, so daß sie ihn todtschlugen, bald läßt man ihn als Stlaven des Jabmon, eines Mannes von Samos, nach Delphi fommen, bort ungerecht jum Tob verurtheilen und von ben Phabriadischen Felfen fturgen. Es heißt, man habe eine goldene Schaale vom Tempelgut in seinem Bepad gefunden. Aber nach zwei Menschenaltern sahen die Delphier ihr Unrecht ein und ließen ben Angehörigen Guhngeld bieten. Jahmon, ber Enfel von Aefop's Eigenthumer, nahm es in Empfang. Jedenfalls

liegt biefen Thatsachen eine Berfonlichkeit zu Grund, die durch keine Rritif fich verfcwindeln läßt 698). Ein Mann aus Rleinaften, ber in Delphi einen gewaltsamen Tob fand, hat fich burch Kabelweisheit einen folden Namen gemacht, bag man auch fpater alle gludlichen Ginfalle biefer Art ihm zuschrieb. Erfunden hat er die Gattung naturlich nicht. Wenn sie in dem ackerbauenden Phrygien wirklich beliebt geworden war, so ift fie boch gleich ber phrygischen Attesflage und Elegie urfprunglich fremd und agnptisch 620). In ben überlieferten Fabeln find großentheils noch ägyptische Thiere, wie bas Rrokobil, ober folche, Die im Gefichtsfreis ber Aegypter liegen, wie Strauße, Affen zc. thatig. Deutlich ift oft die Umsetzung aus Geschöpfen bes Rilthals in Thiere nordischen Bobens, und ber Charafter ber Thiere in ben Fabeln entspricht noch ihrer Hieroglyphengeltung. Daher die wohlthätige Bedeutung ber Schlange, die Affenliebe, die Rrabe als Bild des Alters, der Storch als Bild ber Bietat, ber Kranich als Philosoph über ben Wolfen. Buweilen findet fich die Spur der Kabel auch im Aegyptischen noch vor, wie bie Sage von ber Schopflerche, bie ihren Bater im eigenen Schon bie agyptische Sochhaltung ber Thiere mußte Ropf begräbt. geneigt machen, ihnen eine Sorte Weisheit in ben Mund zu legen. Meanptische Bilder sind erhalten, wo der Esel die Leier spielt, und eine Burg von Ragen vertheibigt, von friegegerufteten Maufen ju Bagen und zu Fuß angegriffen wird 680).

Nehmen wir an, unser Dampfer greise wieder in die See, und die bunte Stadt Smyrna zwischen ihren Cypressenwäldern am gelben Schloßberg schwinde hinter uns zusammen, während das graue Felsgebirg dahinter um so größer wird. Aus dem tiesen Golf zwischen seinen hohen Waldgebirgswänden, der auch vorwärts nach Westen durch blaue Höhen sich zum Binnensee abschließt, mussen wir nordwärts wieder hinaus und südwärts herum um den Hang des "stürmischen wärts wieder hinaus und südwärts herum um den Hang des "stürmischen Es wird Nacht sein, wenn der Anker niederrasselt. Wir sehen nichts als die Lichter und athmen dennoch den Orangendust, der uns vom Land entgegensommt. Und wenn wir Morgens aus dem Quarantainegebäude treten, dann begrüßt uns die hohe, dustende Blüthenfrone der sicilischen Agave, dieses amerikanischen Fremdlings, der dis hierher

Bas wir noch weniger erwarten, find die Spuren ber vorgedrungen. furchtbaren Ratastrophe vom Anfang bes griechischen Befreiungsfriegs, als die Turfen fast die gange, wefentlich unschuldige Bevolkerung ber Insel ermordet ober weggeschleppt haben. Noch liegt die halbe Stadt im Schutt, ausgebrannt, mit bem Wappen ber alten Berren über bem Portal ber schönen, soliben Quaberbauten. Draußen in ber munberbaren Rampagne, zwischen ben riesenhaften Reben und Feigenbaumen, ragen gleichfalls die verbrannten Billen in roth und weiß wechselndem Quaberbau. Da ftehen noch bie Cypressenalleen ber Barks, aber burchwachsen ober angebaut, und die leeren Kontainen schweigen. Die Rlöfter zeigen noch ungeheure Saufen zerhauener Schabel ober gar auf bem Boben ihrer Kirchen bie eingekochten Formen verbrannter Leiber. Ein abnliches Schickfal hatte vor Alters im peloponnesischen Rrieg bie von Athen abgefallene Stadt Mitylene ju erfahren gehabt. Das Urtheil bleibt fich gleich, ob eine ein- ober vielköpfige Tyrannei, ein Sultan Mahmud ober eine altathenische Demofratie es spricht.

Wir haben indeß nichts eiliger zu thun, als nordwärts hinausjureiten lange bee Beftabes nach ber fogenannten Soule Somer's. fog Bor einer furchtbaren Schlucht bes fteilen grauen Felsgebirges, um comerte. welches jene uppige Bartenkampagne fich herumlegt — vor einer Schlucht, die uns an Ralppso's Grotte erinnert, rebenumrankt, mit ber Quelle, die in die nahe Bucht rinnt, wenn fie nicht ihres koftbaren Baffers wegen in Käffer gefangen wird — vor diesem Kelsenspalt fteigt aus bem Weinberg ein großer Blod, ber um ben Rand feiner Platte eingehauene Sipe zeigt, mahrend aus ber Mitte gleichfalls ein Thron ober Altar, jur Seite mit halberhobenen Löwenfiguren geschmuckt, fich erhebt. Das ift fehr alt und die Löwen zeigen, wie über bem Burgthor von Mykene, ben folbenförmigen Schweif aus affprifcher Soule. "Dibastalopetra", Fels bes Lehrers, fagen bie alten Beiber, bie an ber Quelle maschen. Wenn auch nicht ein Ratheber, so war er boch wohl ein Beiligthum, ein Altar Somer's. Wir wiffen, daß die sogenannten Someriben auf Chios, ben Somer als Familienheros verehrten, und bag man feinem Beiligthum Opfergaben aus ber Ferne, 2. B. aus Argos fandte 681). Da homer, wie bie Sage melbet, eine verheirathete Tochter auf Chios hinterließ, und diese Möglichfeit nicht

zu leugnen ist, so dürften auch die Ansprüche jener Homeriden auf Blutsverwandtschaft mit dem Meister nicht abzuweisen sein. Wie es scheint, hatten sie die Pstege seiner Dichtung, d. h. die Bewahrung der Manustripte und Ueberwachung des Vortrags zur Aufgabe ihres Geschlechtsverbands gemacht. Homer sagt von sich selbst in jenem Hymsnus, der, wenn es erlaubt wird, von ihm selber ist, er sei:

Ein erblindeter Mann, der die felfige Chios bewohnet, Deffen Gefang unerreicht noch herrschen wird in ber Zukunft.

Felfig ift Chios eben hier. Aber hier, wo die letten Garten ber Kampagne gegen die Felswand brangen, wo die Nachtigall:

Bandaros' Tochter, falben Gefiebers, Holben Gefang anhebt bei bes Frühlings junger Erscheinung, Unter's bichte Gesproß umlaubender Baume sich segend,

und hier, wo ein Wein wächst, wie sener, ber ben Kyklopen bemältigt hat:

Suß umhauchten ben Mischfrug eble Geruche Göttlicher Kraft — bann war bas Enthalten nimmer behaglich —

hier follte man meinen, ware ber rechte Ruheplat für den Dichter ber Obussee gewesen. Ihre Blätter leuchten von dem Licht und der Begestationswärme, die wir selber hier einathmen.

Besuchenswerth sind die hochgelegenen Dörfer im Innern, meist alterthümlich befestigt, wo wir noch manch furchtbare Narbe im Gesicht der Lebenden sinden und Schaudergeschichten erzählen hören. Es sind die Mastirdörfer, wo die edle Staude gepstegt wird, die nur hier mit ihrem Harze lohnt. Wir kennen es als den feinen aromatischen Branntwein, der sich in bläulicher Wolke in das Wasserglas senkt, und es erquicklich und gesund macht. Hier sind auch die schönen Frauen, mit einer Tracht, die an's Alterthum erinnert. Wenigstens hängt ein Stück Zeug vorn über, das auf beiden Schultern geheftet ist. Graziös ist es nicht immer, aber auch im Alterthum wird der Künstler nöthig gehabt haben, sein Modell erst zurecht zu sessen und den Faltenwurf zu ordnen.

Bom Hafen von Chios, heute Scio, aus fehen wir die blauen Camos und Ruften Aftens und den Berg der Insel Samos, der von Suden

hinter die Ede bes Festlands tritt. Wir find auf Samos bereits angefehrt, auf ber Gubfeite, wo jene einzige Gaule bes alten Beratempels ragt, und haben von diefem und anderen Bunderwerfen gesprochen. Wenn wir aber ben lyrischen Spuren nachgehen, bann hatten wir bort bes Anafreon ju gebenfen, ber bei Bolyfrates auf Samos lebte. Oftwarts von jener Tempelfaule, auf bemfelben fandigen Ufer haben wir die Erummer von Bolyfrates' Burg und Stadt bereits fennen gelernt. Anafreon pflegte nicht fo unbequem ju fingen, wie jener lesbifche Alfaus, ber sein fturmgepeitschtes Schiff erft auf feuchtem Strand, wie Horatius meint, befestigen mußte. Er schlug sich nicht wie 21/s faus mit ben Tyrannen herum, fondern es gefiel ihm gang wohl am Sof bes gludlichen Polyfrates. Aber gleichwohl fandte er biefem feine Silbertalente gurud, weil fie ihm feine Rube ftorten. Als Bolyfrates von einem persischen Satrapen auf's Festland gelockt und gefreuzigt war, ließ ber Thrann hipparchos von Athen ben Anafreon auf einem Kunfzigruberschiff nach Athen abholen. Dort mar Simonibes fein Beitgenoffe, ber in feiner ewig ichonen Grabichrift fur Anafreon bie Rebe aufforbert, Anafreon's niedrigen Sugel ja recht innig ju ums flechten und ben blubenben Rrang über ben Scheitel feines Male gu breiten :

Daß hier bes Bakchos Priester, ber taumelnbe Führer ber Reigen, Der von Liebe berauscht nächtlich bas Barbiton schlug, Auch in bem Arbes noch an ben saftigen Zweigen ben Burpur Strahlenber Trauben erblickt über bem heiligen Haupt, Immer benetzt von bem thauenben Naß, benn sußer als Weinmost Wehten bem Terschen Greis Lieber vom lieblichen Munb.

Nach solchem Urtheil wären wir schwer in Verlegenheit um entsprechenbe Proben aus ihm selbst. Er ist zersungen und zersetzt und verblaßt. Der ächten Trümmer sind wenige, und bei einem Weins und Liebesdichter muß man wühlen können in reichem Vorrath.

Anafreon war von Teos, bessen Trummerstätte mit Theater und gestürztem Bakchostempel wir früher schon genannt haben, auf ber Subseite ber großen gebirgigen Halbinsel, welche Chios gegenüber heraustritt, und ben Golf von Smyrna von bem Golf von Ephesus trennt. Aus Ephesus, wo wir gleichfalls schon baheim sind, klingt ein

alter Dichtername herüber, von dem das Alterthum so wenig ober "antines", weniger wußte als von Homer. Es ift Kallinos, der älteste Dichter der Elegie, und zwar der friegerischen Elegie. Ein erhaltenes Bruchsftuck lautet:

Und euer lettes Geschoß werft, wenn das Leben entstieht! Denn preiswurdig ja ift's und ehret ben Mann, daß er fechte Für sein heimisches Land, Kinder und jugendlich Weib Gegen den Feind; einst nahet das Ende sich, wann es die Moira Ueber ben Menschen verhängt — grade benn stürmet bahin Hochherschwingend den Speer und ein muthiges Herz an dem Schilde Festangedrängt, wenn des Kampf's blutig Getummel sich hebt! 2c.

Ephefus war damals, d. h. noch im achten Jahrhundert, im Kampf mit ber aolischen Stadt Magnefia, die auf ber andern Seite bes fühlichen Bergzugs in ber Thalebene bes Mäanber lag. Die magnefischen Reiter zogen, wie es heißt, jeder mit einem speerwerfenden Sklaven und einem Jagbhund in's Feld. Den erften Angriff machten Die hunde, ben zweiten die Stlaven, den britten die Reiter felbst. Wir seben, wie schwierig die Berhältnisse biefer griechischen Rolonien waren. Nicht nur befämpften fie fich in folder Beise felbst um ben targ gemeffenen Boben, nicht nur wuchs die Gifersucht ber affatischen Rachbarstaaten, sondern sie verfielen auch noch fammt Diefen dem Einbruch fremder Horben. Sarbes wurde mehrmals burch die von den Stythen verbrangten Rimmerier, einen nordischen Bolfsftamm, eingenommen, und jenes Magnesia wurde zu Rallinos' Lebzeiten im Anfang achten Jahrhunderts völlig von ihnen vernichtet. Aber folde Gefahren haben die griechische Thatfraft niemals beirrt, und ift die Zeit der Ruhe und bes schnell entwickelten Luxus immer verberblicher gewesen. Bu Rolophon, einige Stunden nordwärts von Ephesus, an berfelben Strandebene bes Ranftrusthals, wo nur wenige Spuren die alte Stadtlage noch bezeichnen, gingen im sechsten Jahrhundert allein tausend Burger im foftbarften Burpurfleid, falbenduftendem, funftlich geflochtenem Saar zur Marktversammlung. Das haben fie bei ben Lybern ge-Renophanes lernt, meint Xenophanes, ein großer Sohn biefer Stadt, ber feinen Groll über bieß und anderes gleichfalls in ber fogenannten Elegieform aussprach. Er grollt als Philosoph gegen die herrschende

homerische Anschauung und ihre Göttergebilde, weil sie ihm wohl schöne Formen, aber inhaltleer sind. Sein Widerspruch geht nicht aus schwachen, moralischen Bedenken, wie bei Plato hervor, sondern aus der durchdringendsten Berstandesschärfe. Er will keine Götter von Menschenform, und spricht den Satz aus, der furchtbar ist für sede Restigion: "Wenn die Thiere Götter hätten, so gäben sie ihren Göttern Thiergestalt; diese Götter hätten aber so wenig Eristenz als die Euern, die ihr nur in Menschenform denken komenig Eristenz als die Euern, die ihr nur in Menschenform denken könnt." Zum Dienst dieser plastischen, homerischen Götter gehören die plastischen Spiele der Rennbahn und der Ringschule. Xenophanes eisert auch gegen diese, und gegen die übertriebene Werthschähung eines olympischen Siegers, dem man den Vorsitz bei heimischen Spielen einräumt, den man auf Staatskosten erhält und ihm von Seite der Stadt noch ein ewiges Ehrengut bewilligt:

Wenig Genuß für ben Staat kann ja entsprießen baraus, Wann wettkämpfend ein Bürger gesiegt an den Ufern von Bisa; Denn dieß füllet mit Gut nimmer die Speicher der Stadt —

meint er sehr nationalösonomisch und schätt die eigene Weisheit höher als die Kraft von Männern oder Pferden. Es gelang ihm nicht, seiner homerisch denkenden Zeit die eigene Weltanschauung aufzuzwingen. Homer, den Du so verachtest, sagte König Hieron von Sprakus, ersnährt nach seinem Tod noch so viel Tausende von Rhapsoden. Xenophanes war selbst ein armer Rhapsode. Unstät und verbissen wechselte er die in hohes Alter seinen Wohnplatz und liefert den Beweis, wie auch im sechsten Jahrhundert vor Anfang unserer Zeitrechnung ein gewaltiger Geist aus Mangel an Geld und aus Sorge um's Nothwendigste die Entwicklung nicht gewann, deren er würdig ist 688).

Aus bemfelben Rolophon war Mimnermos, bes Xenophanes Beitgenoffe, Elegiendichter ber Liebe und ber Ueppigkeit.

Bas ift Leben und Luft, fobald Aphrobite uns fern ift?

meint er, und bie byzantinischen Mönche haben barum nicht verfehlt, bei Zeiten seine Dichtungen zu verbrennen.

Der Vortrag der Elegie wurde von der Flöte begleitet. Die Mote und ihre Tonsate hatten die Griechen von den Phrygiern. Bibrenmuft.
Brann, Geschichte der Aunst. II. Band.

Der Phrygier Marfnas, berfelbe, ben Apollon bestegt und geschunben, war Erfinder jener Trauerweisen ber Flote, womit die Phrygier ben Tod bes Attes beflagten. Attes ift aber ber phonikische Abonis, ber aanptische Ofiris, und bie Rlageweise um ben verschwundenen Gott war nach herodot dieselbe in Alegypten, Phonikien, auf Rypros und bei ben Griechen, wo ber Name Linos bafür eintritt. Da auch Die Alote bereits ben Aeapptern eigen ift, fo kann bei ben Phrygern weder von Erfindung, noch von Uebertragung jener Melodie auf bie Klote die Rede sein. Daß aber die Nation mit Leidenschaft bas Klotenfpiel trieb, ift bekannt genug. Auf einen Schuler jenes Marfpas, Namens Dlympos, führen die Griechen ihre altesten Flotensammeisen ober Nomen gurud 688). Ein Stud biefes Phrygiers Olympos bieß ber harmatische Romos, die Streitwagenweise, und foll so aufregend gewesen sein, daß noch Alexander beim Unhören nach den Baffen Ein anderes Mötenftud biefes Olympos, bas fpater noch reicher ausgebildet und von andern Inftrumenten begleitet wurde, verfolgte ben Rampf und Sieg Avollon's über ben Drachen Bytho. Die kläglichste Weise war ber Romos Rrabias, unter beffen Rlangen man in jonischen Städten bie jum Menschenopfer bestimmten Bersonen burch bie Stadt führte — Menschenopfer, bie nach phonikischem Borbild befanntlich bis in spate Zeit bei ben Griechen in Uebung blieben. biefer traurigen Melobie foll jener Elegiendichter Mimnermos feinen Vortrag befonders gern haben begleiten laffen. Wir feben aus alle bem, bag bie griechische Flotenmufif fich felber von ben Phrygiern ableitet, sowie bas ausgebilbetere Saitenfpiel von ben Baftmahlern ber Lydier stammt.

Wenn wir den Dampfer, der von Smyrna kommt, vor Scio in der Nacht besteigen, dann gehen wir am Morgen durch die Gasse zwischen Andros und Tenos, zwei nicht sehr ergiedige Inselländer von Marmor und Schiefergedirg, aber Dank ihrem gewerbsteißigen Bolk in mühseligen Terrassen wohl bebaut, und senken den Anker in Stra. der wohlgeschlossenen Bucht von Hermupolis vor Spra. Diese Stadt, die sich stattlich um den Hafen ausbreitet, und mit ihrem älteren Theil den Berggipfel krönt, ist der belebteste Handelsplat von Griechenland. Die blauweiße Klagge hat Tausende von Schissen in See, und

könnte, wenn der Nationalcharakter nicht so große Schäden hätte, durch bessen anerkannte Borzüge, Mäßigkeit, Fleiß, Unternehmungsgeist es mit jeder fremden Konkurrenz wagen. Aber Betrug und Lüge, diese griechische Ureigenschaft, vernichten vieles wieder. Schon der homerische Achill muß donnern:

Denn mir verhaßt ift Jener fo tief wie bes Afbes Pforten, Belder ein Anberes birgt in ber Bruft und ein Anberes ausfagt!

und wie oft fängt eine Rebe von Mann ober Frau in der homerischen Dichtung mit den Worten an: Aber dießmal will ich ganz gewiß die Wahrheit sagen! Beweis genug, daß die Wahrheit der Ausnahmsfall war, damals wie heute, wo ein griechisches Schiff bei keiner Verssicherungsgesellschaft mehr Unterkommen sindet.

Auf Syra ift Pheretybes ju Saufe, Pythagoras' Lehrer, Beretybes ein Mann von folder Beisheit, bag er heroifder Ehren theilhaft wurde. Er ftubirte phonifische Schriften und mar in Aegypten gewesen — beibes leicht genug, bei bem uralt phonitischen Berkehr • ber Insel. Was von ber Theogonie biefes Pherefindes berichtet wird, beweist une, bag er bie gange agyptische Glaubenslehre: Weltentstehung aus ber Urgottheit, Giganten- und Titanenkampf und bie brei Beltalter bes guten Urgeistes Ophion, bes bofen Zeitgottes Rronos und bes endlich überwindenden Dfiris-Beus vortrug. Die Erbe ift ihm nach aanptischer Anschauung eine freischwebende Giche, welcher Zeus ein prachtiges Gewand, ben Dgenos-Ofeanos, b. h. ben Ril, und beffen Wohnungen eingewirft, übergeworfen. Er lehrte bie Seelen = wanderung, alfo ein Spftem, bas in ber agyptisch pelasgifden Urüberlieferung an Griechenland, wie fie von homer verarbeitet ift, noch nicht vorfam. Buthagoras, bes Pheretydes Schüler, und burch ihn auf jene Pfade gewiesen, hat bie gange ägyptische Dogmatik noch vollftandiger nachgeholt. Sie liegt uns vor in ben fogenannten orphischen, in Wahrheit pythagoraischen Dichtungen, wie wir später noch seben werben 684).

Diese Insel Spra bezeichnet Homer noch naher burch die Worte: "wo die Sonnenwende geseh'n wird" 885), d. h. ein Sonnenwendezeiger, ben man auf Pheretydes bezog, ber aber alter sein muß, ba ihn homer, und höchst wahrscheinlich aus eigener Anschauung kennt. Den reichen phönikischen Berkehr ber Insel bezeugt Homer gleichfalls. Der treue Schweinehirt bes Obnsteus ift burch Phöniker von hier geraubt.

Wir nehmen im Safen von Hermupolis ein Boot und laffen uns Delos oftwarts über die blaue Tiefe nach Delos tragen. Delos ift nicht fictbar, liegt verborgen hinter ber etwas größeren, gleich öben Rhenaa, und beibe werden überragt von der dicht hinter Delos fich erhebenden, ungleich größeren Insel Mykonos. Mykonos war schon im Alterthum arm und wenig fruchtbar. Wegen ber Felsstude, mit benen fein Bebirg bebeckt ift, hieß es, hier hatten einst die Giganten gefampft. laufen von Norden in den Kanal zwischen Delos und Rhenaa ein, einen Ranal, ber fo schmal ift, bag ber Athener Nikias mahrend bes peloponnesischen Rrieges mit feinem Opferfestzug auf Rhenaa landete, eine Brude nach Delos schlug und auf bem heiligen Boben zu Kuß einzog. Rhenaa war die Graberstadt von Delos, und die gange Rufte ift noch bebedt mit zerftorten Grabfammern, Bruchftuden von Sarfophagen und mit Grabaltaren. Während bes peloponnefischen Rriege hatte Uthen beschlossen, von ber heiligen Delos alle, auch die altesten Graber zu ent-Man erfannte an ber Urt ber Graber bie altefte Bevölkerung ale Phoniker und Rarer. Wenn semitische Bolter bier anfäßig waren, bann merken wir auch, warum auf bas benachbarte Mytonos Gigantenkampfe, und hier nach Delos die Geburt Apollon's verlegt murbe. Go wie bas Grab bes Ofiris nach Rreta vorrudte, fo rudte bie Geburts- ober Bufluchtoftatte Avollon's, bie man in Aegupten ju Buto im Delta zeigte, nach Delos mit. Dort zu Buto fah herobot ben großen Orakeltempel ber Reto ober Leto, und auf einer mit Balmen erfüllten Insel ben Upollontempel. Dorthin nach Buto hatte nämlich Ifis ihre Rinder Horus-Apollon und Bubaftis-Artemis geflüchtet und sie vor den Verfolgungen bes Typhon auf der Insel im See verstedt. Die Göttin bes Ortes, ihre Bflegemutter Leto, Göttin ber Nacht und bes Schicksals, ift fur bie Briechen bie wirkliche Mutter ber beiben Götterfinder geworben. Das Irren ber Ifts marb in ber Berschiebung ber Sage zu einem Irren ber Leto felbft, und weil bas Motiv ber Flucht in ber Verfolgung burch ben bofen Schwager Typhon verloren gegangen, mußte ein neues Motiv ber Flucht gefucht werben

und fand sich in der Eifersucht ber Hera. So faßt es der homerische benkeitge humerliche Humans auf den Delischen Apoll. Schon viele Inseln, Städte, ben pelischen Gebirge hat die irrende Leto, die den großen Gott Apollon erst gebären soll, betreten, aber Niemand will sie aufnehmen, aus Furcht vor Hera. Rur die arme Felseninsel Delos freut sich ihrer, als Leto ihr vorstellt:

Reich nicht bist bu an Stieren, so bent' ich, ober an Schafen, Noch auch bringest bu Wein, noch sproffest bu Bflanzen in Unzahl: Sättest bu aber ben Tempel bes fernhinschießenben Bhöbus, Ja, bann brächten bie Wenschen bir allzumal Hekatomben hier versammelt zum Fest, und es bampfte ber Opfergeruch stets —

Das möchte Delos gern, aber man fagt, Phöbus Apollon werbe ein stolzer Gott sein, ber unter Menschen und Göttern herrscht, und ba fürchtet Delos, er möchte, sobalb er bas Licht erblickt habe, eine Insel verachten, die nur Felsengrund sei,

Und mit bem Fuß mich stoßen herumgewälzt in die Weersinth. Mir bann werben allhier um's Haupt stets Wogen in Fulle Spulen, und Er geht fort in ein anderes Land, wo es gut ihm Dunkt, sich ben Tempel zu grunden und heilige Walbbaumhaine, Doch die Polypen, die werben ihr Bett und die dunkeln Robben Wohnungen machen in mir, sorglos, denn es fehlen die Menschen.

Aber, wie Delos es wünscht, schwört Leto beim hinabrollenden Wasser der Styr, was der größte und surchtbarste Schwur der Götter ist, daß der duftende Altar des Phödus ewig hier sein werde, und Delos von ihm hoch geehrt vor Allen. So braucht auch heutzutag auf der oder jener armen Insel nur die Panagia ein Wunder zu thun, um aus einer armen Kapelle eine reiche Kirche zu machen. Aber neun Tage und Nächte in ihren Wehen kann Leto nicht gebären. Die Göttinnen sind zwar alle versammelt, aber die entbindende Eileithpia sehllt, die von der eifersüchtigen Hera in goldenen Wolken zurückgehalten wird. Die Göttinnen senden die Iris, um der Ilithpia insgeheim ein Halsband zu versprechen, neun Ellen lang, aus goldenen Käden geknüpft. Ilithpia läßt sich bewegen und sie kommen, schüchternen Tauben gleich, im Flug.

Eine so niedliche Figur ift aus ber großen und furchtbaren Göttin geworben, welcher die Phöniker, als sie Aegunten beherrschten, in ber

oberägyptischen Stadt Ilithy ia ihre Menschenopfer brachten. Ilithyia, bie "Gebärenmachende" ist eins und dasselbe mit jener großen ägyptischen Göttin des Urraums, der Racht, des Schicksals, der Göttin Pacht, von der auch Hera und Leto sich losgeschält haben. Aus einem Götterzbegriff pslegen so viel verschiedene Figuren zu werden, als sener Götterzbegriff verschiedene Namen hat, und diese neuen Figuren können wieder in das mannigfaltigste Verhältniß zu einander treten. Die drei Figuren, welche eigentlich Eins und dasselbe sind, bilden durch Feindschaft ober Hüse den Roman in unserem Hymnus.

Wie Blithpia die Insel betritt, umfaßt Leto eine Palme — also eine Erinnerung an die Balmeninfel bei Buto —

und ftugte bie Aniee Auf ben erschwellenben Rafen und unter ihr lachte bie Erbe, Und er entwand sich an's Licht und bie Göttinnen jauchzten zusammen.

Das ist homerische Klarheit und Schönheit ber Anschauung. Tros ber Berstümmlung und Zerrüttung hat ber Hymnus einen homerisch hellen Kern. Die Göttinnen waschen das Kind heilig und rein, hüllen es in zartes, weißes Gewand, und schlingen ein goldenes Band herum. Wie er aber genossen hat von der ambrostschen Speise, da hält kein Band, Phöbus Apollon tritt heraus und spricht:

Mir fei bie Rithar theuer und mir ber biegfame Bogen, Aber ben Menschen verfund' ich bes Beus untruglichen Rathichluß!

Da freut sich Leto, ba staunen bie Göttinnen, wie sie auf ber Erbe ihn einhergehn sehen mit gelösten Locken, ben Ferntreffer, und Delos glanzt, wie von Golb belastet.

Der Hymnus ist ein Nachspiel nach vollenbetem epischem Vortrag. auf Dere. Der Dichter schilbert bas Fest, wo seine Jaonen ober Jonier in langem Gewand mit Kindern und Frauen sich versammeln, um den Gott durch Faustkampf, Reigentanz und Gesang zu feiern —

Ja für Unsterbliche hielte, für stets Unalternbe biefe, Wer hinkame gur Zeit, ba bie Jonier alle versammelt, Denn er gewahrte von Allen ben Reiz und labte bie Seele, hin auf bie Manner gu schau'n und bie schöngegürteten Frauen, Auch bie Schiffe, bie schnellen und all' bie Guter barinnen —

Der Dichter muß einen Andern für sich sehen laffen, benn er selbst ist blind. Aber er hört ben Gesang ber belischen Jungfrauen, die in alten Liebern die Stimmen aller Bölker nachzuahmen wissen, so baß die Bersammelten sich selber zu hören glauben. Heil euch Allen! bricht er auf, und wenn kunftig ein Frembling fragt:

Jungfrau'n, was fur ein Mann, ber lieblichste unter ben Sangern Banbelte unter euch, von bem ihr am meiften entzudt feib?

## Dann fprecht:

Ein erblindeter Mann, ber die felfige Chios bewohnet, Deffen Gejang unerreicht noch herrschen wird in ber Bufunft.

So barf nur homer sagen, und nur von ihm hatte man es aufbes wahrt. Er pflegte nach Delos zu kommen, benn er läßt ben Obpffeus zur Rausikaa sagen, b. h. ber Dichter sagt es selbst zu ihr:

So in Delos einft am Altar Apollon's erblidt' ich hochaufblubend an Buchs bie jungentsproffene Balme.

Jest ift feine Balme mehr vorhanden. Im Gestrüpp avischen ben unscheinbaren Trummern und ben Granitfelsen bes Berges Rynthos vergapputes. weidet eine Ziegenheerbe, die ber Nachbarinfel Myfonos gehört. Warum bie Refte verschwunden find, und fortwährend verschwinden, bas lehren einige Ralkofen, wo man im Winter fur die Nachbarinseln aus bem alten Marmor Ralf brennt. Wir wiffen, was wir ju fuchen haben, wenn wir vom hafen aufwarts geben: Die Statte bes Apollontempels und die Refte eines Upollonfolosses, der nach der Inschrift am Kußgeftell von den Nariern errichtet war. Drüben auf Naros findet fich im Marmorbruch ein anderes aufgegebenes Eremplar von ähnlicher Größe, bas erft grob vieredig zugehauen ift und vielleicht fur Delos bestimmt mar, aber einiger tiefen, über ben Ropf laufenden Riffe megen verlaffen Wir finden ben trodenen, eirund eingefaßten Tempelteich, beffen Herodot gebenkt und ihn mit einem ähnlich runden Teich hinter bem Athenetempel zu Sais vergleicht. Rechts bavon, im Abhang bes Kynthos, ruht bas Theater; weiter hinauf folgt ein seltsamer Gebäubereft, eine von vorn und hinten offene Felfenkammer, beren Dede aus bachförmig gegeneinander gestemmten Steinblochbalten besteht, ahnlich wie

vie Decke mancher Pyramidenkammern. Das Ganze ist wohl nur ein Thor in den heiligen Umfreis des Kynthosgipfels. Eine alte Treppe führt vollends hinauf, wo einst gleichfalls ein Tempel stand, von wo aber vor Allem uns ein Rundblick noththut \*\*\*).

Bir überschauen die Inselwelt der Ankladen, die näher und ferner, heller, blauer und duftiger aus ter tiefblauen See auftauchen. Ein Glück, daß dieses Meeresblau von den Menschen nicht zu verwüsten ist, sonst wäre es sicher schon ruinirt. Wir sehen südwärts die hohen Formen von Naros und Baros, und zwischen beiden hindurch, in domerte doppelter Entfernung, erscheint Nio, vor Alters Jos, wo Homer begraben wurde. Es heißt, als er von Samos nach Athen sahren wollte, sei er aus Mangel an günstigem Wind genöthigt worden, auf Jos, also wahrscheinlich auf der Nordfüste, auszuschiffen. Dort sei er gestorben, fern von der Stadt, und auf dem User begraben worden. Die Männer von Jos hätten ihm später die Grabschrift geset:

hier hat bie Erbe empfangen bas heilige haupt bes homeros, Ihn, ben gottlichen Sanger heroischer Mannergestalten.

Wie es scheint, war die Insel stolz auf diesen ihren Vers, benn er fand sich auf verschiedenen Marmorplatten, die man theils in der Mauer einer Kapelle, theils als wirkliche Grabesbank in einem neu geöffneten Grab auf der Nordseite entdeckt hat. Im Augenblick des Deffnens saß noch eine Figur auf der Bank, die unter dem hineinfallenden Deckel zerstod. Münzen von Ios, mit dem Homeruskopf, wie sie in diesem Grad, und sonst auf der Insel sich fanden, zeugen gleichfalls für den Glauben der Insel. Wenn die homerische Inschrift sich im Grad späterer Todten sindet, und in moderneren Schriftzügen wiederholt wird, so haben wir wohl anzunehmen, daß die Begrabenen stolz waren, in derselben Erde mit Homer zu ruhen, und an diese Ehre erinnern wollten. Sein eigenes Grad sehlt uns, ist aber vorhanden gewesen, denn wenn er gelebt hat, dürfte er auch gestorben sein eines.

Rechts von der Gasse, welche uns die Durchsicht auf Jos öffnet, steht die hohe Baros. Ihre offenen Marmorbrüche haben den grob krystallisitten, flimmernd weißen Marmor geliefert, der zu Architefturstücken diente, und den man zum Tempelbau sogar nach Delphi in die

bobe Thalfdlucht bes Parnag hinaufschleppte. Aber bas feinere Korn für Statuen mar nur burch tiefe Stollen, die ben edleren Bangen folgen und zum Theil rathselhaft eng find, zu gewinnen. Heutzutag waren die Rosten ju groß, jumal, da die Fahrstraßen fehlen. auf biefem Marmorboben find einft Menfchen gewandelt, benen es nichts weniger, als marmorn zu Muth war. In einem Alter, bas ber Grundung Rom's fast gleichzeitig ift, fonnten bier Leibenschaften eines miggludten Lebens wühlen und ein Sag und eine Berftorungswuth gegen bie Gesellschaft, wie wir's heutzutag nicht erleben. Wir meinen ben Archilochos, einen Ramen erfter Größe, mit bem bie Infel Baros architoque in unsere Iprifche Geographie ragt.

Ardilodus, aus priefterlichem, aber verarmtem Saus, und einer Sflavin Sohn, hatte manche Demuthigung erleiben muffen, um fo bitterer, ale er wohl Anfpruche machte, und ein Drakelfpruch ihn vor ber Geburt ichon verherrlicht hatte. Ein gewiffer Lykambes hatte ihm feine Tochter Reobule versprochen und verweigerte fie hinterher. Da brach bes Archilochus Leibenschaft in fo furchtbare Jamben ober fatprifche Zeilen aus, bag bem Lyfambes und feinen Töchtern nichts übrig blieb, als fich aufzuhängen. Wie rettungslos bie Familie gegen ben Angriff mar, laffen einige Fragmente ahnen, bie mit furchtbarer Radtheit die empfindlichsten Seiten treffen. In späteren griechischen Epigrammen, welche bie Furchtbarkeit bes Archilochos immer lebhafter ausmalen, schwören die Todten bei habes und Versephone, fie seien Warum haben bie Böttinnen bes Befangs einen unschuldig gestorben. fo bofen Mann beschenft? Und ein Anderer meint, ber Sollenhund folle aufmerken, daß Archilochos, ber die Lebenden in ben Tob trieb, nicht vielmehr noch die Todten burch seine Erscheinung aus ber Unterwelt treibe. Die eigene maßlofe Leibenschaft wird es gewesen sein, die ihm auch im späteren Leben Alles miggluden machte. Er hatte eine parische Rolonie nach ber altphönikischen Insel Thafos im Norden bes ägäischen Meeres zu führen, fampfte mit ben benachbarten Thrafern, verließ aber Die Infel, Diefen ftruppigen Efeleruden, wie er fie nennt, wieder mit bitterem Sag. Er fiel julet im Gefecht burch einen Mann von Raros, seinem eigenen Spruch getreu :

Diener bes machtigen Mars Enhalios bin ich, gugleich auch Rundig bes iheuer'n Gefchents, welches bie Mufen verleib'n.

Aber sein Dichterruhm war bereits so groß, daß die delphische Priesterin seinen Ueberwinder jurudwies:

Der bu ben Diener ber Mufen erschlugft, hinweg aus bem Tempel!

In Paros ehrte man in der Folge ihn und Homer durch dasselbe Fest. Mit Homer wurde er zunächst verglichen, weil beide der unerreichte Anfang ihrer Gattung sind. Im Batikan zu Rom steht eine Doppelbuste, die nach einer Seite das Prosil Homer's, nach der andern das des Archilochus wendet — beide in ihrer Dichtweise der größtdenkbare Gegensah, denn Homer hat sich selber dermaßen hinter die Kulissen zuruckzuziehen gewußt, daß eine kurzsichtige Nachwelt seine Persönlichseit vergaß, und Archilochus tritt dermaßen mit seiner Persönlichseit vor, daß seine eigene Zeit ihn nicht ertragen konnte. Man seierte ihn dennoch, weil die Charasterschäden hinter dem Glanz des Talents zurückzutreten pslegen, und eine Rakete, auch wenn sie an der Erde zischt, nicht gern berührt wird.

herfunft ber jambifchen Dichtung.

Auch diese satirische oder jambische Dichtung, als deren erster literatursähiger Vertreter Archilochus erscheint, sindet ihren Ursprung im Ausland, oder in Bräuchen, die vom Ausland überkommen sind. Man leitet bei den Alten schon den Namen Jamben von der lustigen Magd Jambe, durch welche die trauernde Demeter nach dem Raub ihrer Tochter zuerst wieder erheitert wurde. Jur Erinnerung an diese Magd Jambe psiegte man bei den Demetersesten sich durch ausgelassenen Spott zu necken. Solche Demeterseste gab es wie zu Eleusis auch auf Paros, und der Bater des Archilochus selber übertrug als Priester die Orgien der Demeter von Paros nach jener neuen Kolonie auf Thasos. Demeter aber ist die ägyptische Göttin Netpe, welche ihre Tochter Iss-Persephone sucht, nachdem Osiris diese in die Unterwelt entführt hat. Bei den Festen dieser Götter fanden auch im ägyptischen Delta unsstähige Reckereien statt

Simonibes von Amorgos.

Weniger gefährlich ist die Satire des Simonides von Amorgos, die gos, aus der zweiten Hälfte siebenten Jahrhunderts. Amorgos, die rauh gebirgige Insel, sehen wir links hinter Naros im Südosten aus doppelter Entsernung noch hervorragen. Dorthin führte Simonides

eine Kolonie aus Samos, gründete die drei Städte an den weftlichen Buchten der Insel und wohnte selber in Minoa, wo man die Spuren der alten Stadt unten am Hasen und oben auf den Felsen der Afropolis noch wahrnimmt 640). Die Kolonie scheint gediehen zu sein, obgleich die Insel nur wenige fruchtbare Flächen für Wein und Del zwischen ihren steilen Gebirgen dietet. Der Kampf mit der Noth des Lebens tritt auch in den erhaltenen Fragmenten des Simonides zu Tag.

Das Enbe, Sohn, von Allem, was ba ift, hat Beus, Der hohe Donn'rer, und er ftellt's, wohin er will. Erfenntnig wohnt im Menschen nicht; ein Tagsgeschlecht, Stete tobtgewärtig leben wir und wiffen nicht, Die jebem feinen Schickfalstag ber Gott bestimmt. Doch Me nahret hoffnung auf und Buverficht In eitlem Drange: Diefer harret auf bes Tag's Ericheinen, Jener auf ber Jahre Wechsellauf. Da ift nicht Giner, welcher nicht bas neue Jahr Dit Reichthum und mit Gutern freundlich tommen fieht: Doch Den ereilt, hinraffenb, eh' er's Biel erreicht, Erubfelig Alter; and're Sterbliche gerftort Der Rrantheit Jammer; anb're fenbet Babes auch, Befiegt von Ares, nieber in bie fcwarze Gruft. Im Meere fterben and're, wild vom Birbelwind Gepeiticht und von ber bunteln Salgfluth Wogenschwall; Roch and're fcblingen jammervoll ben Strid fich um, Sobalb hinfort ju leben ihnen Macht gebricht, Und icheiben eigenwillig von ber Sonne Schein. So ift vom Uebel nichts befreit: gabllofer Tob Und namenlofer Mubenbrang und Diggefchick Umbroht ben Menschen - aber fam' es an auf mich: Bir murben nicht nach Uebel trachten, murben nicht In Schmerzen leibend unfer Berg abangftigen.

Wenn wir solche Blide auf den ökonomischen Boden jener dunkeln Jahrhunderte thun, dann lernen wir die geistige Blüthe, die troß aller Roth des Lebens vorhanden war, nur um so mehr bewundern. Während bei uns ein im mindesten umzogener politischer Horizont Alles erlahmen macht, sind dort die großartigsten Denkmale mitten zwischen vernichtenden Stürmen hergestellt worden. So schwank und unsicher die Eristenz jedes Einzelnen und ganzer Städte war — für die Ewigkeit etwas zu hinterlassen, fand man gleichwohl Muse.

Catire auf bie , Frauen.

Am bekanntesten ift Simonives durch seine Satire auf die Welber — ein beliedtes Thema im ganzen griechischen Alterthum. Im Gedicht des Simonides werden die verschiedenen Frauencharaktere aus verschiedenen Thierseelen entwickelt, nach mehr oder minder schmeichelbafter Auswahl; die eine aus dem Schwein, die andere aus Fuchs, Wiesel, oder aus dem blanken, mähnenumwallten Roß. Die letztere will nichts von Hausarbeit und Rüchendienst wissen:

Zweimal, ja breimal wäscht sie jeden Tag Sich rein und überthauet sich mit Salbenbuft. Des Haares reiche Kulle trägt sie ewig glatt, Und Blumen gießen ihren Schatten d'rüber hin. Ein schöner Anblick also ist ein solches Weib Kur And're, doch ein Uebel ihrem eig'nen Mann, Wenn er kein Herrscher oder Scepterträger ist, Der sein Gemuth an solcherlei erfreuen mag.

Eine andere stammt von der Erde, stumpf und trag:

Selbst wenn ber Gott uns argen Frost bereitet hat, Ruckt starrend sie ben Sessel nicht bem Feuer zu.

Eine andere vom Meer:

Bald lacht fie einen ganzen Tag und ist vergnügt — Ein Fremder lobt fie, ber sie so im Haus erblickt: Da giebt es in der ganzen Welt kein ander Weib, Das besser war' als diese, und holdseliger — Bald aber ist sie unerträglich anzuschau'n, Und Keiner darf ihr nahen —

Rur eine Einzige ist tadellos vor Simonides: die von der Biene stammt. Aber gleichwohl meint er: Das größte Uebel, das Zeus ersschuf, ist das Weib, und einen ganzen frohen Tag erlebe der nicht mehr, der ein Weib habe. So hat auch lang vor ihm schon Hesio dgesagt: es sei zwar trostlos, wenn man alt werde und sein Erbe an Fremde lassen musse, aber ein Weib zu nehmen, das könne Einem auch Niemand zumuthen. Hesiod erzählt uns, wie das erste Weib, Pandora-Pandora, die Allbegabte, auf die Erde geführt ward, um das größte Unseil für die Sterblichen zu werden. Sie trug ein goldenes Diadem, worauf allerlei Unthiere, wie Meer und Erde sie ernährt, abgebildet waren — also bereits eine Anspielung, die von Simonides näher ents

widelt wird. Bandora ist es, welche aus Reugier den Deckel vom vorher unberührten Faß der Leiden hob, so daß sie zahllos heraussstürmten. Also das Unheil ist durch ein Weib in die Welt gekommen, ganz wie in der hebräischen Schöpfungsgeschichte auch. Die hebräische Sage ist in Babylon aufgenommen und stammt aus dem urzoroastrischen Porstellungskreis Hochastens, wo Meschia und Meschiane, das erste Menschenpaar, die verbotenen Früchte von Ahriman nahmen. Wie es scheint, hat auch dort das Weib zuerst zugegriffen, denn von Innerassen aus muß die Sage sich getheilt haben, um in dem einen Zweig zur Geschichte der Eva, in dem andern zur Geschichte der Pandora zu werden.

Bon ber Pandora stammt nach Hesiod bas ganze Geschlecht ber garten Frauen und bleibt bem Charafter ber Pandora treu:

Unheilvoll ift foldes Geschlecht und bie Stamme ber Beiber Bohnen gu Schaben und Leib in fterblicher Manner Gemeinschaft.

Es ließe fich aus späteren Dichtern noch eine hubsche Blumenlese im selben Sinn halten bis auf ben Beiberfeind Euripides, ber bie Anaben bem Beud abkaufen, die Weiber aber gang von der Erbe haben ber grauen, möchte. Richt freundlicher waren bie Gefengeber, benn nach Colonis idem Gefet hatte fein Ginfauf von Seiten einer Frau Geltung, und selbst was ein Mann auf Zureben seiner Frau gethan, sollte ungultig sein. Die Philosophen verfehlten nicht, die Sache in System zu bringen, und bem Platon ift's mahrscheinlich, bag Mannerseelen, bie sich in einem erften Leben schlecht betrugen, in einem zweiten theils zu Thier-, theils zu Frauenfeelen begrabirt murben. Es scheint also in ber That, daß die Frauen nicht allzu liebenswürdig waren. Aber wenn bas Morgenland auch bas Borbild zu jener fatirischen Laune gab, so fieht man fich bei ben nachftliegenden Bolfern Rleinafiens boch vergebens nach einem Borbild ber Unterbrudung um. Bei ben Lyfiern gahlte man seinen Stammbaum nach ber Mutterseite auf und erbten nur bie Töchter. Bei ben Lybiern genoß die weibliche Jugend ber ausschweifenbsten Freiheit, und von tiefer heraus bammert die Sage von ben Amajonen, die fich ber Manner gang entledigt hatten. Im achaifchen, von homer geschilderten Alter, bas bem Morgenland am nachsten fteht,

haben die Frauen noch eine freie, wurdige Stellung, und nur die Göttin Bera ift bereits bas unverfennbare Borbild ber bofen, gankenben Hausfrau, beren es bei ber immer größeren Einschränfung ber Folgezeit immer mehr Beispiele geben mußte. Es find namentlich die kleinaftatischen Jonier, die mit ber Ginschränfung vorausgingen. rend bei anderen Stämmen, die sammt ihren Frauen ausgeruckt waren, biefe ihr urfprüngliches Recht bewahrten, hatten nach herodot die Jonier sich bie Weiber und Töchter ber erschlagenen Rarier angeeig. net und hielten fie ewig als Rriegsgefangene. Die Frauen speisten nicht mit ben Mannern und nannten sie nicht mit Ramen, sondern nur "Berr". Bon Jonien ift biefe Unichauung zugleich mit bem langen, jonischen Frauengewand nach Athen übergegangen 641).

Wir fehren von Delos nach bem hafen von Spra gurud, und

besteigen ben Dampfer, ber nach bem Biraeus geht. Wenn wir Nachts auf bem Deck find, können wir die Umriffe ber hohen Insel Reos wahrnehmen, welche vor bem Westende Attifa's lagert und uns jur Simonibes nechten bleibt. Reos ift die Heimath eines anderen Simonides, jenes weltgewandten, glanzenden Lyrifers, ber es beffer als Xenophanes und Archilochus verstanden hat, sich in feine Zeit zu schicken. Sein Beimathort Julis, auch heute noch ber hauptort, liegt jenfeits bes höchften Gipfels im Innern. Die hafenbucht ber Insel ift auf ber Westseite, Attika gegenüber. Aber einen Simonides konnte bie arme Infel, beren Hauptertrag heute ihre Eicheln — jene als Gerbftoff nutbaren Ballonaeicheln find — nicht lange halten. 3mar wiffen wir, baß Simonibes auch auf Reos Chore eingeübt hat, und zwar zu Rarthaa auf ber suboftlichen, und zugewandten Rufte, wo bie Blatte bes Apollontempels mit beffen Vorplat auf fteiler Terraffe über bem Meer noch erhalten ift 642). Aber Simonibes mar ein Weltmann, um beffen geistvolle Zeilen Tyrannenhöfe und Republiken gleich eifrig warben. Er lebte bei Sipparchos in Athen — wir haben gehört, mas er bem fangreichen Alten von Teos, bem Anafreon, nachrief. Er lebte am hof bee Stopas ju Pharfalos in Theffalien: Stopas hatte mit bem Biergespann gestegt und sollte von Simonides verherrlicht werden. eine Dichtgattung, bie wir befonders bei Bindar werben fennen lernen. Aber ber trunkene Tyrann mar feinem Bolk verhaßt, und Simonibes glaubte eher entschuldigen als loben zu muffen:

Es ist wahrlich kein Mensch untablich, so viel von uns Pflücken Früchte ber weiten Welt — Doch find' ich einst Einen, den melb' ich euch!

und pries die Dioskuren, die waltenden Lenker der Spiele. Da hieß ihn der Tyrann spottend auch seinen Lohn von den Dioskuren fordern. Gleich darauf wurde Simonides durch zwei unbekannte Jünglinge vom Festmahl hinausgerufen, und sah das Haus hinter sich zusammenstürzen. Das Haus wußte wohl, warum es zusammensiel, und nur den Dichter, scheint es, wollte man retten. Simonides, den nichts aus der Fassung bringt, besang den Untergang der Skopaden:

Als Sterblicher kann Keiner bahier sagen, was morgen gescheh'n wirb — Selbst Männer im Gluck schauend erspäht Keiner den kommenden Tag. So eiligen Flugs vertauschet ja nicht Mit hurtigen Schwingen die Fliege den Sig!

Bon dieser Dichtart, dem Threnos, dem strophischen Klagelied, Der Threnos. das natürlich von einem Chor aufgeführt wurde, in einer Weise, wie wir sie fünstig näher zu betrachten haben, ist ein ewig schönes Stuck des Simonides übrig. Es ist die Klage der Danae, die mit ihrem Kind Perseus in einen Kasten eingeschlossen, auf dem Meer treibt, und wurde diese Sage vermuthlich aufgenommen, um ein Fürstenhaus zu verherrlichen, das sich selbst von diesem Perseus ableitet, wie eben jene Stopaden.

Als im kunstreichen Rasten ber Sturm Und die steigende Woge sie furchtbar bahinriß, Nicht unbenest ihre Wangen Schlang um den Perseus sie den lieben Arm Und sprach: o Kind, wie gequält bin ich! Du aber schlässt, aus dem Säuglingsbrüftlein athmend, In der erzgenagelten Schreckenswohnung, Rachthell ringsher in dem schwarzen Dunkel, Und kümmerst dich im Trocknen um die Fluth, Dein dichtes Härlein hoch überwallend, nicht, Noch um des Windes Rus,

Bare bir furchtbar, mas fo furchtbar ift, Bielteft gewiß bu meinem Bort Berne bein gartes Dhr bin. Run wohlan, fchlafe mein Rinb, Schlafen moge bas Meer auch, Schlafen mog' unermeglich Unglud Und ben Rathichlug wollest bu noch Menbern, o Bater Beu8! Benn, ach, allzuverwegen mein Beten ift, Biber Bebuhr, verzeih' es mir!

Bedürfnis der Höfe und ber Staaten zu befriedigen, und fand in seinem reichen Beift unerschöpflichen Borrath. Er burchlebte bie Zeit ber Berferfriege. Da ift fein Ereigniß, bas er nicht befungen, und wenn irgend ein Ort sich in der öffentlichen Meinung verfürzt glaubte, so bestellte er seinen Ruhm bei Simonibes. Dhne viel perfönliche Erschütterung zu erleiden, weiß er in Alles fich hineinzudenken und burch überlegene Rraft bem Gefühl von Rationen Ausbruck zu geben. Um Felfen von Thermopyla leuchtet in ewiger Gluthschrift sein Wort auf Die Gefallenen:

> Manberer geh' und bring' Latebamon's Burgern bie Botichaft, Folgsam ihrem Befet ruben im Grabe wir bier.

Un Rönig hiero's Hof in Sprakus, wohin er noch im achtzigsten Jahr überfuhr, wird jumal feine ungemeine Reigung fur's Gold namhaft gemacht. Er ließ sich von jeher gewaltig bezahlen. Als ein Inrann von Rhegium, ber zu Olympia mit bem Maulthiergespann gestegt hatte, von Simonibes besungen fein wollte, aber nicht genug geboten hatte, war die Antwort: Ich mache keine Lieber auf Maulefel! Jener Fürst erhöhte sein Angebot und Simonides hob an:

Löchter ber Roffe, mit Sturmesfüßen, Beil euch!

Was besser sei, Reichthum ober Weisheit? wurde an Hiero's Hof gefragt. Reichthum! fagt Simonides, benn die Weisen find ja vor ber Thur der Reichen.

Bevor er Griechenland verließ, hatte er eine Weihtafel aufgestellt, worin er die Zahl seiner gewonnenen Siege auf sechsundfunfzig angiebt: Denn es erhob bich ber Sieg auf ben ftrahlenben Bagen fo oftmals, Beil bu ben mannlichen Chor lieblich ju fingen gelehrt.

Gewöhnlich traten bie Chore verschiedener Dichter im Bettkampf auf. Der gewonnene Preis ist ein Stier, ber geopfert wurde, und ein Dreisfuß, den man in den Tempel weihte.

Bei der Vielseitigkeit von Simonides' Talent ist es auch natürslich, daß er Diplomat war. Als das sprakusische Heer dem Ther on von Akragas bereits schlachtsertig gegenüberstand, wurde von Simonides noch der Frieden vermittelt. Ein gewaltiges Gedächtniß blieb ihm dis in's höchste Alter, und eben sener Untergang des Skopadenhauses, heißt es, wo Niemand die verstümmelten Leichen unterscheiden konnte, Simonides aber sich erinnerte, wie sie gesessen hatten, sei ihm Anlaß geworden, eine Gedächtnißfunst zu ersinden, in der er sehr stark war. Das ist Alles bezeichnend für den Mann des weiten, reichen Geistes, der nicht wie Archilochus gegen die Gesellschaft, nicht wie Kenophanes gegen die Religion kämpst, aber auch nicht in die Tiesen von Religion und Spekulation sich versenkt wie Pindar und Phethagoras, der vielmehr in Alles sich hineindenken kann, aber aus Allem wieder hervorgeht und Alles seinem Welthorizont unterordnet. Er ist der Göthe Griechenland's, so wie Pindar bessen Schiller.

Wir gehen hart unter Rap Sunium weg, und feben, wenn es eben Mondlicht ift, die weißen Marmorfaulen bes Athenetempels munberbar herableuchten. Diesen Tempel nennt Homer, und wir haben bereits erflart, bag wir fein Recht haben, anzunehmen, jener von homer genannte Tempel sei in unbekannter Zeit durch einen andern erfest worden. Am Morgen laufen wir im Biraeus ein, beffen umschaumte Biraeus Damme sich von zwei Seiten entgegenfommen und nur eine fcmale Durchfahrt laffen. Bor breißig Jahren gab es an biefem iconen Safen nichts als die geschwärzten Trummer bes Rlofters S. Spiris Eine kleine Schaar Turken hatte es gegen griechische Ueberdion. macht heroisch vertheidigt, murde aber gleichwohl während des endlich ausbedungenen freien Abzugs niedergemegelt. Jest ift ber Safen von großen Lagerhäusern umgeben, und feine Uferbamme find mit Daften Er wird gebildet burch die Halbinfel Munichia, die mit ihrer vorderen, breiteren Sohe fich von rechts herum vor ihn legt.

Wir wollen diese Halbinsel im Rücken lassen, und die Höhe an ihrem Fuß, die einstige Burg Munichia ersteigen, von der man auf die jenseitigen kleineren Häfen hinabsteht. Alles war einst gegen Land und See durch Mauern eingefaßt, und durch die sogenannten langen Mauern, die vom Fuß der Halbinsel ausgehen, an das entfernte Athen gefnüpft. Wir wollen nur einen einzigen Blick landeinwärts über den Olivenwald nach der Akropolis von Athen, und ihrer lieblichen Landschaft wersen, denn auch Athen tritt in unseren lyrischen Kranz vermöge seines Bürgers und Gesetzgebers Solon.

aber doch lebendige Denkmale seiner Zeit. Berühmt war sein Gedicht Salamis, von dem wir die Eingangszeilen kennen:

Selber, ein Berold, tam ich von Salamis' reizendem Giland, Orbnend jum Liebe bas Wort, nicht jur Reb' an bas Bolt -

Er stürzte im Ruf und Ansehen eines Wahnstinnigen auf den Markt und trug es vor, als die Athener bei Todesstrafe verboten hatten, den unglücklichen Krieg wegen Salamis gegen Megara wieder anzuregen. Solon's Elegie riß das Bolk dermaßen hin, daß der Krieg wieder aufgenommen und unter seiner und Pisikratus' Führung glücklich beendet wurde. Salamis ist die Insel, die wir mit ihrem durren Gebirg hier vor und lagern sehen, allerdings nah genug, um mit dem Festland Eins zu scheinen.

Solon erhielt in reiferen Jahren ben Auftrag, als Archon von Athen die Bürgerschaft aus tiefer Zerrüttung zu heben. Die sociale Entwicklung war so weit vorgerückt, daß bereits die Armen Theilung des Grundbesitzes verlangten. Solon befriedigte sie endlich durch die Erlaubniß einer allgemeinen Bankerotterklärung. Unter dem Namen Schulderleichterung wurden die Schulden gestrichen oder heradzesetzt. Eine gemeinsame Verfassung sollte den verhältnismäßig reichen Grundbesitz der Ebene, das bewegliche Eigenthum der Küste und die Armuth des Gebirgs vereinigen und ihre Rechte regeln. Der erfahrene Handelsmann Solon wollte, wie er selbst sagt, nicht die densbar beste Verfassung, sondern die möglichst beste, die unter damaligen Umständen sich ausstühren ließ, geben. Sie ist auf Vermögensklassen gegründet.

Rur der untersten, steuerfreien Klasse waren keine, nur der obersten waren alle Staatsamter zugänglich.

Siehe, bem Bolf verlieh ich an Rechten, so viel ihm genug ist, Richts ihm entziehend an Macht, nichts auch fügend hinzu. Doch, die da waren der Macht und des Reichthums wegen bewundert, Ihrer auch wahrt' ich, daß nichts wider Gebühr sie betraf. Und so stand ich, sie beide mit kräftigem Schilde beschüßend — Doch Sieg wider das Recht ließ ich für Beide nicht zu.

An ber Bolksversammlung hatten alle Bürger Antheil, boch war fie nicht unbeschränkt:

Möchte boch also bas Bolf mit ben Führern fein Bestes berathen, Beber entzügelt zu sehr, noch auch knechtisch bebrückt.

Sobald die Verfassung im Geleis und auf gehn Jahre beschworen war, begab fich Solon in's Ausland, um jedes Drangens nach Aenberung überhoben zu fein. Er tam zunächst nach Aegypten, von wo er manche Gesete in seine Verfassung bereits aufgenommen batte, 3. B. baß jeder Burger angeben muffe, wovon er lebe, daß Rinder, Die feine Erziehung erhalten haben, auch nicht verpflichtet seien, Eltern zu ernähren zc. Die Priefter zu Sais haben nach Blato's Angabe ihm das Mährchen Atlantis ergahlt, das Solon später in einem Das Mabrigen Mitantis. Bedicht ausführen wollte. Rach dieser acht agptischen Ironie mare früher die übrige Welt so kultivirt oder kultivirter als Alegypten ge-Da fam aber die ungludliche Deufalionische Kluth, welche Alles wegschwemmte, so daß nur die rohen Bewohner ber höchften Berge in Griechenland übrig blieben, und mit ber Rultur von vorn anfangen mußten. Alegypten allein blieb verschont und hat barum seine neuntaufendjährigen Unnalen. Offenbar benütten alfo bie Priefter bie von den Griechen felbst erzählte Deukalionische Kluthsage — um jeben fremden Unfpruch auf alte Rultur, Megypten gegenüber, abzu-Das Bange hat feinen anbern Sinn als ber befannte Ausspruch eines ägyptischen Briefters: D Platon, Platon, mas seid ihr · Griechen für Rinder gegen uns! 648).

Rach einem langeren Aufenthalt auf Cypern und beim jungen Crösus in Sarbes, also nach Bollenbung ber "großen Tour", bie auch ben alteren Hellenen burchaus nicht so ungewohnt ift, als man

zuweilen gern es haben möchte — kam Solon zurud, eben recht, um bie von ihm eingesetzten Gewalten bereits im Wanken zu sehen. Pissistratus, vom Volk mit einer Leibwache versehen, weil er aus selbst geschlagenen Wunden blutend auf dem Markt erschienen war, bemächtigte sich der Burg.

Sabt Unseliges ihr durch eigenen Frevel erlitten, Gebt der Schuld Antheil dann den Unsterblichen nicht. Sabt ihr Jene doch selber erhöht und mit Stügen versehen! Darum lastet auf euch jest das verderbliche Joch. Freilich, ihr seht auf die Reden des listigen Mann's und die Worte, Doch was indeß er vollbringt, werdet ihr wenig gewähr!

Seine Gesetz vertheidigte Solon in Tausenden von Versen, grollte gegen Pissiftratus, versäumte aber auch nicht, die in's Alter sein Leben zu genießen. Mimnermus von Kolophon hatte gemeint, mit sechzig Jahren Genuß sei es genug. Schreib' lieber achtzig Jahr! antwortete Solon.

Um auf den Spuren der alten Lyrif zu bleiben, scheiden wir vorerft von bem Anblid ber athenischen Landschaft, und gehen zum Viraeus Regara hinab, um eine Barke nach Megara zu nehmen. Die hohe Aegina und die entfernteren peloponnesischen Ruften bleiben links, wir gleiten um die zu unserer Rechten aufsteigenden durren, faum mit Gebufc bewachsenen Berge von Salamis und landen bort, wo zwischen ber Insel und dem gleich durren Festland von Megara sich die fcmale, blaue Meeresgaffe öffnet. Da war ber Safen Rifaa mit feiner Burg, einem Sügel, der jest die Refte eines venetianischen Raftells über althellenischem Quaderbau trägt. Wir geben hinauf, landeinwärts, wo die beiben Felshügel ber Stadt aus dem durren, nur in weiterem Umfreis mit Oliven bestreuten Felbe machsen. Sie waren einst wie Athen burch lange Mauern mit ihrem Hafenort verbunden. Zahlreiche fleine Rirchen find an ber Stelle ber alten Tempel. Zuweilen ift ber Ort, trop ber erhöhten Lage und burren Umgebung, entseslich fieberhaft, und man fann bie Leute burch alle Thuren am Boben gittern fehen.

Also auf der Höhe von Megara gedenken wir abermals eines alten Bichters, des Theognis. Von ihm ift eine größere Sammlung auf

uns gekommen. Er war ein furchtbar verbitterter Aristokrat — kein Bunsber nach bem, was er als jungerer Zeitgenosse bes Solon bereits ersleben mußte. Wir unterscheiben noch Lieber ber Jugend und des Gluck, aus ben Trinkgelagen eines üppigen Abels, forglos genial, kleine Abensteuer, aber Alles mit Grazie.

Richt mehr trint' ich bes Weins, ba jest bei bem zierlichen Mägblein Schaltet ein anderer Mann, schlechter um Lieles benn ich. Quellfluth trinten bei ihr zum Aerger mir ehrbar bie Eltern, hat sie bas Baffer geschöpft, trägt sie es klagend um mich. Plöglich genaht, schlang rund um bas Kind ich ben Arm, und ben Racken-Rüßte ich, ach, und wie zart tonte vom Mund ihr ein Wort!

In den Straßen wird noch geschwärmt:

Ja, beim Beus, wenn Giner auch fclaft bier tief in Umballung, haftig erhebt er fich wohl unferem Standchen ju Gunft.

und ber gludliche junge Abel barf forglos heimgehen:

Schlafen wir, aber bie Bacht um bie Stadt mag fummern bie Bachter Unferes lieblichen, rings ficher verwahrten Gefilb's!

Aber wie warb's anders, als bie Schlechten, Berruchten, bie Schufte und Schurfen, wie Theognis ste niemals anders nennt, furz die Demofraten, das Regiment in Megara übernahmen! In der That, die sociale Republif war in Megara burchgegangen, und fein Solon ba, um ihr zu steuern. Die Broletarier famen in die Saufer ber Reichen, ließen sich auftragen nach Wunsch, und nahmen mit, was ihnen gefiel. Sie machten einen Bolksbeschluß, wonach die schon geleisteten Zinsen mußten jurudgezahlt werben; bas Rapital behielten fie icheint's ohnedieß. Theognis irrt trostlos in der Ferne, aus üppiger Jugend plotslich in die bitterfte Roth gefturzt. Er nennt bas fifelische Land, die rebenumgrunte. Flur von Euboa, und Sparta, bie Stadt am beschilften Eurotas. Aber nichts mar ihm theuer wie die Heimatherde, so gut man auch ben Wanberer aufnahm. 3mar erreichte ber Abel später feine Rudfehr, aber nicht bie verlorenen Guter, und ber Schrei bes Bogels, ber zur Aussaat mahnt, wedt bittere Empfindungen. bie Proletarier waren reich geworden — was konnte ber herabgekoms

mene Abel Besseres thun, als reiche Proletarierstöchter heirathen? Theognis wüthet bagegen. Er selber will ben Nacken nicht beugen, und wenn ein Emolosgebirg baraufbrücke. Er kennt bas Bolk, bas früher fern von der Stadt wie Gethier weidete und Ziegenfelle an den Lenden zerrieb. Seine Berachtung ist maßlos:

Tritt mit dem Fuß das verächtliche Bolf und triff es mit scharfem Stachel und leg' ihm das Joch engend und schwer um den Hals: Rimmer ja wirst du ein Bolf so sklavisch gesinnt noch erforschen Unter den Wenschen, soviel Gelios' Auge erschaut.

Möglich auch, daß folche Grundfate das Verderben erst herbeiführten. Der Auswurf des Bolks jubelt über der Ebeln Noth, Lastträger resgieren, fort ist Treue, Ernst, Gottesfurcht. Theognis ruft bitter zum Zeus:

Bie boch erträgt, Kronibe, bein Berg, bag im felbigen Anfeh'n Beibe, ben reblichen Dann und ben Berruchten bu haltft?

Allerdings geht es jest nicht mehr anmuthig zu wie damals, wo Theognis als Inbegriff seiner Lehre sagen konnte:

Musen und Chariten, Kinder des Donnerers, die ihr zu Kadmos' Hochzeit nahend, daselbst sanget ein herrliches Lied: Bas anmuthig ist werth, was nicht anmuthig ist unwerth — Also tönte das Lied euch vom unsterblichen Mund.

Jest ift es Zeit zur außerften Berzweiflung:

Richt Dasein, bas ware ben Irbischen völlig bas Beste, Und niemals zu erschau'n Belios' sengenden Strahl — Ober geboren sogleich burch Albes Pforten hinabgeh'n, Und still liegen, den Staub hoch auf den Bügel gehäuft!

Doch finden sich auch Sprüche sehr ebler Fassung, welche ewig von Kraft sein können:

Bas bu verlangft, mein Berg, nicht fann ich bir Alles gemahren — Still, nach bes Schonen Genuß fehneft nicht bu bich allein.

Theognis erscheint noch thatig bei einer neuen Berfassung, aber ohne bem Bolf nachzugeben. Dann verwundert er sich noch:

Bas ben Burgern im Geift fich begiebt, nicht weiß ich's zu beuten, Sei es verkehrt, fei's recht — Reinen befriedigt mein Thun! 844).

Bon Megara wenden wir weftwarts ju Pferd nach ber Rafinatt State. Stala, ber bofen Treppe. Das ift ber fcmale Felfenpfad auf furchtbar fteilen Rlippen, den bas an's Meer tretende Geraniongebirg übrig läßt. Es ift ber Pfab, wo einft ber Uebelthater Sfiron faß, und die Fremden hinabwarf, bis Thefeus fam und ihm befigleichen Das blaue Meer brandet am Fuß biefer Kelfen ober verläuft grunschillernd über ihrem weißen Kalkfteinfuß. Oft hat man in Rriegezeiten ben Pfab vollends unwegfam gemacht, ba außer ihm nur noch zwei, gleichfalls leicht zu sperrende Wege über ben Ramm und bie jenfeitigen Abhange bes Gebirgs nach bem Ifthmus fuhren. Durch hellgrune Fichtenwälder fommen wir endlich hinaus nach Ralamafi, vormale Schoinos, am letten guß ber Berge, bem hafenplat, von wo man einft die Schiffe fogar auf Rollen brachte, um fie über ben flachen Ifthmusruden hinweg in ben jenseitigen Golf zu ichieben. Bereits fieht die hohe Ruppe von Afroforinth jenseits des Ifthmusfattels in unserem Ungeficht, und wir haben nur auf ber erften Sobe bes Felbes noch anzuhalten, wo die Säulentrommeln und Quaberterraffen das Seiligthum des Bofeidon, ben Ort ber ifthmifchen gebmitdes Spiele, verfünden. Die unregelmäßige Terraffe, jest ein großer Trummerhaufen, nimmt eine Ede ber großen Ifthmusmauer ein, welche ben ganzen Peloponnesos vom Festland loszutrennen hatte. Ein hellgruner Fichtenwald umgab einft biefe Terraffe, und von ihrem Eingangethor führte eine Allee, auf einer Seite von besonders hohen Fichten, auf ber andern von Siegerstatuen gebilbet, nach bem Poseibon-Boseidon mar die Gottheit bes Ortes geworden, nachdem ber ältere Damon, bem die Spiele ursprünglich geweiht find, Melifertes in ben Sintergrund getreten. Melifertes ift ein phonitifcher Gott, namlich Melfarth ober Berfules, mar aber jum Rind ber Ino geworben, wie Berfeus jum Rind ber Danae, Dionpfos jum Rind ber Ge-Ino hatte sich mit ihm, por ihrem Gemahl fliehend, von ben Stironischen Felfen in's Meer gefturzt. Beim Beiligthum Diefes Melifertes, bas mit dem Boseidontempel in dem heiligen Kaftell sich befand und jum Theil unterirdisch mar, wurden Eibe geschworen, auf beren Bruch die Götterftrafe unvermeidlich folgte, und wurden barum hier Die Staatsvertrage bestätigt. Außerhalb ber heiligen Tempelplatte ftanben die andern Hallen und Gebäude, wie sie für das große Fest der Spiele und den großen korinthischen Jahrmarkt nöthig sind, und sinden wir jest noch die Reste von Stadium und Theater . Wir wollen später zu Olympia auf diese Festspiele näher eingehen, und vorerst nur bemerken, daß auch diese, scheindar so ächt hellenische und dem homerischen Geist so verwandte Art, eine Gottheit durch eigene Leibesübung zu seiern, in Aegypten daheim ist. Nicht nur sehen wir die gymnastischen Uedungen in den alten Grotten von Beni Hassan reichlich abgebildet, sondern Herodot meldet auch von Spielen, die in hellenischer Weise um ausgesesten Preis dem Perseus, d. h. dem Bore Seth oder Typhon zu Chemmis gefeiert wurden. Nur in seinem Dienst, wie es scheint, hatten sich die Spiele daselbst bis auf Herodot erhalten.

Wir lassen die Ithmusmauer hinter uns, deren ganzer Zug mit vorspringenden Thürmen von Meer zu Meer noch zu verfolgen ist. Natürliche Schluchten und Risse dienen ihr großentheils als Graben. Wir wissen, daß ste zuerst gegen die Perser erbaut, mehrmals zerstört und von den Byzantinern, zulett den Venetianern immer wieder aufzgerichtet wurde. Während der inneren Kriege Griechenlands hat sie keine Bedeutung gehabt, so wenig als in Mesopotamien die sogenannte medische Mauer der Babylonier.

## . 10. Von Korinth über Sparta, Phlos, Phigalia nach Olympia.

Rorinth, ber freundlich neuerbaute Ort, liegt auf breiter Terrasse am Fuß der gewaltigen Felskuppe von Afroforinth. Man überschaut das Ende des korinthischen Golfs und die steilen jenseitigen Gebirge. Bon der ganzen römischen Stadt mit ihren Expressenshainen, Thorhallen, Erzbildern und Kontainen, Tempeln und Badern ist nichts mehr übrig. Aber am jenseitigen Ende des heutigen Ortssteht noch eine schwere Tempelede aus Saulen und Steingebalf, welche nicht nur die römische, sondern auch den Brand der altgriechischen Stadt

überdauert haben muß. Sie steht bort, wo nach Paufanias Beschreibung ber Tempel ber Athene Chalinitis — so genannt, weil ste bem forinthischen Heros Bellerophon ben Pegasus zäumen half — gestanden haben dürfte. Die stämmigen Säulen sind sede aus Einem Stud, und ist noch ein doppelter Studüberzug in ihren Hohlstreisen wahrzunehmen. Das weit ausgeladene Kapitäl trägt schwere hohe Balkenblöde. Nach dieser Formenschwere ist man gewohnt, den Tempel für den ältesten in Griechenland zu nehmen — ein Maßstab, der, wie wir geltend machen mußten, nichts weniger als richtig ist 846).

In die Terrasse, auf der Korinth steht, bringen einige Schluchten ein und im Hintergrund von einer derselben sprudelt und trieft noch silberhell in ihrem Grottenfels die geseierte Quelle Peirene und erzeugt wien veinige grüne Gärten in der dürren Sommerebene. Eine Marmortreppe sührt hinab — es war zulest der Harensgarten des Kiamil Ben, jenes reichen, glücklichen Burgherrn von Korinth, den die Griechen so niederträchtig ermordet haben. Das Wasser, das aus diesem bemoosten, ephenumransten Felsen hervortritt, war schon nach alter Ueberzeugung dieselbe Quelle, die wir dicht unter der höchsten Kuppe von Afrosorinth sinden werden. Hier in dieser erquicklichen Gartenschlucht pflegten die Alten von Korinth im Gespräch und beim Brettspiel zu sitzen. Im abssließenden Wasser wurde das korinthische Erz gekühlt est).

Wie kommt aber Korinth in unsere lyrische Geographie? Arion, urton. ber am Hof Periander's lebte, brachte hier die dithyrambischen Chore in seste Ordnung. Der Dithyrambus ist das uralte Festlied auf Dionysos. Schon Archilochus meint: Bom Wein aufgedonnert den Geist, weiß ich zu beginnen das schöne Lied des Herrschers Dionysos, den Dithyrambos. Bon Arion ward es einem kyklischen, d. h. freisenden, den Altar umschreitenden Chor übergeben, von dem die eine Hälfte unter Gesang der Strophe den Altar umschreitet, und dann stehen bleibt, während die andere, unter Bortrag der Gegensstrophe die entsprechende Gegenbewegung aussührt. Dazwischen, d. h. wohl nach Aussührung einer Gruppe von solchen Strophen und Gegensstrophen, traten Satyre auf, die in Versen sprachen. Was man zwischen den dionystschen Chorgesang aber sprechen kann, betrifft zunächst mur die Schicksale des Dionysos-Bakhos selbst. Also Chorgesang und

Erzählung bazwischen — offenbar ber altefte Unfang ber Tragobie. Im benachbarten Sithon, beffen Lage meftwärts wir oben von Afroforinth aus mahrnehmen werben, versuchte man zuerst mit Arion's Chor auch andere Mithen aus der Geschichte der Stadt selbst darzuftellen. Aber bas Bolf rief: Da ift ja nichts vom Dionpsos! und konnte sich so schnell nicht an die Neuerung gewöhnen, ohne welche ber Kortschritt unmöglich war.

Dionyfos ift Ofiris. Wir haben ichon oft von dem religiöfen Rausch gesprochen, ber von ber Bahre bes Offris ausging, und allen Bölkern des Oftens ihre lyrische Poeste und Musik gab. Aus der Einzelklage um ben ermorbeten und gerriffenen Gott, in Rleinaffen Attes, ift, wie bereits bemerkt, die Elegie geworden. Aus ben Kreubenfesten des erstandenen Gottes und seiner Familie ging die ja mbifche, icherzend fathrische Dichtung hervor. Der Chorgefang zu Ehren bes Gottes heißt Dithyrambos. Es gab einen Dithyrambus ber Trauer und einen ber Luft. Aber beide Begenfage find bei ben Briechen nicht so nah zusammengeruckt, wie bei ben Phonikern und Aegyptern, wo ber beflagte, verschwundene Gott binnen wenig Tagen wieder gefunden und bejubelt wird. Sondern der Dithyrambus ber Rlage verlegte fich auf die Zeit ber fterbenden Ratur im Berbft, ber Dithyrambus ber Freude in die Zeit ber erstehenden Natur im Krühling. Der lettere hat fich burch alle Zeiten erhalten. Der Dithyrambus ber Rlage aber, in ben fich die Erzählung von bes Gottes Leiden einschob, ift zur Tragobie geworben.

Bei Arion sind es Sathre, welche die Erzählung in Berfen Die Sathre find aus ber Botterbegleitung entstanden, Bainripiel. übernehmen. welche Osiris-Bakchos auf seinem Kulturzug nach Indien mit sich hatte, und Silen, ber bide lieberliche Bater ber Satyre, mag aus bem fetten Rilgott Ofeanos stammen, ber gleichfalls mitzog 648). Diefe Satyre, aus benen zuweilen auch ber Chor bestand, konnte man in ber Kolge, je mehr bas bramatifche Spiel fich ausbilbet, nicht mehr brauchen. Das Bolf aber mochte fie nicht miffen, und fie erhielten fich wenigstens in einem eigenen Satyrspiel, wo ber tragische Beld mit der nichtenutigen Bande dieser Sature zu thun hat. Solche Saturspiele dichtete zuerst ber nach Athen gemanberte Bratinas von Phlius, einer Stadt

und einem kleinen Staat, der von Sikyon thalaufwärts hinter diesen Bergen lag. Mit dem Satyrspiel schloß man die Aufführung einer Tragödienreihe. Wir kennen einen Stoff, den Aeschylus behandelt hat und der hier in Korinth zu Hause ist: Sisyphos Ausreißer, Sisyphus, der Stifter der isthmischen Spiele und der schlauste aller Sterblichen und Gestorbenen, kommt wie eine Feldmaus aus dem Hades zurück und geräth unter die Satyre. Er hat sich unten losgemacht, um seine Frau zu züchtigen und selber zu holen, weil sie ihn nicht bez graben habe. Aber seiner Frau hatte er die Bestattung verboten, um drunten diesen Borwand zu sinden. Wie er die Sonne sieht, glaubt er sich gerettet und fängt an zu lachen und zu zechen mit den Satyrn, die der Todtensührer Hermes kommt, ihn wieder hinabzujagen est.

Wir werden fünftig in Athen nachfragen, wie aus folden Unfangen die Tragodie erwachsen sei, und wiesern bas öffentliche bramatische Spiel zu Dionpsos Ehren in ben agpptischen und griechischen Mufterien beffelben Gottes bereits ein nicht öffentliches Borbild hatte. für jest erfteigen wir Afroforinth, rechts herum um die ungeheure atrotorintb. kelomasse, boch hinauf, bis wir vor bem Thor ber venetianischen Mauern stehen, die auf alten Unterlagen in weitem Umfang den oberen Theil umfassen. Giferne Ranonen mit bem Markuslowen liegen innerhalb noch im Gras. Wenige Mann Befatung bewohnen jest bie ungeheure Beste. Innerhalb steigt man immer noch zwischen ben frauterbewachsenen Felfen, wo einst gange Beerden weiden fonnten, bis die höchste Ruppe erreicht ist. Da steht die Ruine einer kleinen Moschee an ber Stelle bes alten Aphrobitetempels. Eh wir uns barnach umsehen, muffen wir die wunderbare Fernstcht genoffen haben. Unter und liegt ber flache Feldruden bes Isthmus zwischen beiben Meeren, gegenüber bie Ifthmusgebirge. Dahinter und linkshin ftehen Selikon und Barnag. Der forinthische Golf ichließt fich wie ein Binnenfee ab. Bir fommen mit bem Blid herüber auf die arfabischen Berge, Ryllene's Spite, und hinten herum über bie öben Maffen und Bergwande gegen Myfene, bis wir in bas öftliche Inselmeer tauchen, bas blaue Rap Sunium erreichen und wieder links irrend hinter Salamis die ferne, feine Afropolis von Athen entdeden. Daß das eine merkwürdige Rundschau sei, versichern icon die Alten 650). Damals

war der Vordergrund ein Anderer. Der Aphroditetempel selber war klein, aber mehr als taufend Hierodulen, denen die Göttin, wie Pindar sagt, den Fruchtfranz blühender Lust zu brechen gab, belebten die Terrassen und Hallen und Haine, die einst hier oben waren. Sie belebten vermuthlich auch die untere Stadt, und waren nirgends höher geschätt als in Korinth, wo sie in Kriegszeit auch zu der unsterblichen Mutter der Liebesgunst beten mußten, und erhört wurden. Ein Gemälde im Tempel stellte dar, wie sie Gedtin angerusen, daß der bogengerüstete Meder nicht siegen möge.

Shonifticher Urfprung von Rorinth.

Aphrobite selber war mit der Lanze dargestellt, wie zu Sparta, Kythera, Baphos und wo sie noch am wenigsten von ihrer phönistischen Gestalt verloren hat. Der Schwarm ihrer Dienerinnen erinsnert an die gleichen Sitten auf Cypern, im Libanon und auf dem Eryrberg. Hundertweis wurden sie hier zu Korinth von olympischen Siegern, glücklichen Handelsherrn z. dem Tempel gestistet. Im Dienst der Hera, die einen Tempel auf dem Weg zur Stadt hinab hatte, waren vor Alters nach phönikschem Brauch auch Kinderopfer üblich. Später mußten statt dessen vornehme Kinder wenigsteise ein Trauerjahr schwarz gesteidet und mit geschorenem Haar im Tempel zubringen. An den phöniksschen Ursprung der Stadt erinnern auch ihre Felsgräber und die Purpurmuschel auf den Münzen.

Wir gehen von Korinth landeinwärts das Thal hinauf, und lassen rechts die reiche Strandebene des forinthischen Golfs gegen Sikyon hin. Zu besthen, was zwischen Korinth und Sikyon liegt, war ein frommer Wunsch bei den Alten. Der fahrbare Weg führt in die Ebene von Kleonä, und an dem Hügel der einst wohlgebauten Stadt, wie Homer sie nennt, vorbei, mit einem letzen Blid auf Afrosorinth in die Remea kleinere Ebene von Remea hinüber. Da stehen inmitten des Feldes die drei Tempelsäulen, zwei davon durch ihr Steingebälf noch verdunden, über dem Trümmersturz der andern. Es ist der Ort der dem Zeus geweihten nemeischen Spiele, die als Todesseier für ein von einer Schlange gebissens Königskind eingesetzt wurden. Die sieben Helben, als sie gegen Theben zogen, und in deren Anwesenheit das Unglüdgeschen war, sollen die Spiele zuerst geseiert haben. Zu Pausanias Zeit war das Tempeldach eingestürzt und das Bild hinweggeführt, aber

bie Spiele, bie vierten an Rang unter ben großen Nationalspielen ber hellenen, fanden immer noch ftatt. Wir fenen ben Weg fübmarte burch bie Schlucht nach Mutena fort, und feben uns unterwegs nach ber Soble bes nemeischen Lowen um. Es foll aber bie Rachbarschaft fo reich an Höhlen fein, bag bie Alten auf eine bestimmte Boble fic nicht zu einigen vermochten. Naturlich ift ber nemeische Löwe selbst und feine Erlegung burch Berafles nichts als eine manbernbe Sage, die aus bem tiefen Afien hervor, zufällig hier wieder Boben gewonnen hat. Auf babylonischen Cylindern und Thontafeln, auf phonikischen Bronce- und Silberschalen sehen wir ben Rampf mit bem Löwen, mit Schlangen und Straugen, Die fammtlich bas Sinnbild bofer Machte find, ungabligemal abgebilbet. Solche Ungeheuer zu befampfen ift bie Bflicht aller auten Götter und Geifter. Alfo jener symbolische Löwe hat hier in bem höhlenreichen Gebirg feinen Unterschlupf gefunden; bie Schlange hat ale lernaifche Sybra fich in ben Quellenfumpf unten am Meer, jenfeits Argos, gefenkt, und jene ftraußenartigen Ungeheuer haben fich als ftymphalische Bögel in ben gleichfalls benachbarten Bergfeffel von Stymphalos in Arfabien niedergelaffen. Wenn wir mit ber Naturgeschichte ber wandernden Sage vertraut find, und die Frechbeit fennen, mit ber fie immer neue Plate fich aneignet, bann wird es uns nicht mehr einfallen, die genannten Ungeheuer aus der Ratur ihrer Gegenden erklaren zu wollen. Der nemeische Löwe ift fein aus einer Sohle fturgender Wildbach, Die lernäische Sydra mit ihren vielen Köpfen ist kein Quellensumpf, und die stymphalischen Bögel find nicht bie auffteigenden, gefährlichen Dunfte jenes Reffelfees. Bielmehr bezeugt uns die Amwesenheit biefer Figuren abermals nur die phonikische Vorzeit und die Verbindung mit bem Often.

Wir erbliden die wohlbekannte Burg von Mykene wieder, welche von links den Ausgang des breiter gewordenen Thals beherrscht, und treten in die Ebene von Argos ein. Die gerade Fahrstraße führt nach Argos. Fern im Golf zur Linken schwimmt Nauplia und wird von seiner steilen Felsenveste hoch überragt. Zu Argos, wo wir gleichfalls schon daheim sind, gedenken wir auf lyrischem Streifzug höchstens der Dichterin Telesilla, welche einst nach einer Niederlage der Argiver von Argos. Argos vor den andringenden Spartanern soll gerettet haben. Bor dem

Beiligthum ber Aphrodite oben auf ber Burg ftand ihre Bilbfaule mit Bucherrollen vor ben Fußen, in ber Sand ben Selm, ben fie aufzusegen im Begriff ift 669). Aus jenen Bucherrollen ift nichts mehr übrig. Bir muffen, um einen reicheren lyrifden Boben zu gewinnen, nach bem ents fernten Sparta weiter. Dort, fagte icon Terpanbros:

Blut bie Lange ber Jugend, und bort hellftimmig bie Dufe.

Es geht füdmarts an's Meer bis in bie lette Ede ber Golfebene, und bann über burres Gebirg hinauf und hinüber nach ber Hochebene von Arkabien. Der gewohntefte Weg nach Sparta fcnitt und fcneis bet bie suböftlichste Ede von Arkadien ab. Das ift bas Sochland, bas beinah quabratisch burch gewaltige Gebirge aus ber Mitte ber Halbinsel emporgetragen wirb. Wo wir es erreichen, auf bem Weg nach Tripolita, öffnen fich feine verhaltnismäßig größten Flachen, Die nicht ahnen laffen, wie furchtbar tief zerklüftet bas übrige Gebirgsland von Arkadien ift. Tripolita ift ein moberner Ort, ber aus den Trummern ber altgriechischen Städte biefer Ebene, bes nördlichen Mantinea und bes füblichen Tegea, zusammengetragen ift. Er hat feine hiftorifche Eriftenz burch blutige Grauel eingeweiht, als er im Anfang bes letten Rriegs von den Briechen erfturmt wurde und ihnen die Mittel zu beffen Mantinea, Fortsetzung gab. Mantinea, die nördliche Stadt, die einst in biefer Tigea, Ballantion. Ebene herrschte, hat den Unterbau ihrer elliptischen Stadtmauer hinterlaffen, ift aber im Innern nur Sumpf und Schutt. Ginft bief fie Der große Eichenwald zwischen bort und hier ift ver-"die liebliche". schwunden, die Ebene ber Ralte bes Winters und ber Gluth bes Sommere offen, ungefund und verlaffen. Tegea, über beffen Statte wir am Morgen von Tripolita weiter geben, auf höherem Boben, hat gleichfalls nur Schutthaufen übrig ober ift zu Ackerland geworben. Berichiedene Dörfer sigen barauf. Die tapfere Stadt besaß einft ben schönften Tempel bes Beloponnesos, von Stopas erbaut. ben Weg fühmarts fort und laffen rechts ober westwarts ben Burghügel von Pallantion, ben wir in einem Seitenthal ber Ebene erreichen könnten. Das ift ber Ort, von bem einft Euanbros auszog, um auf bem palatinischen Sügel am Tiberfluß ben altesten Theil von Rom ju grunden. Der hiefige Ort, fast vom felben Ramen, mußte

von dieser Baterschaft, und hatte die Figur des Euandros neben dem Götterbild in seinem Athenetempel. Kaiser Antoninus Pius suchte die Stadt wieder emporzubringen, natürlich in demselben Glauben. Diese Armen wußten freilich noch nicht, was für einen Ausschwung die deutsche Kritif dereinst nehmen wurde, um alle Fabeln von alter Bölkerverbindung zu beseitigen. Italien war damals noch gar nicht ents deckt 865).

Wir fommen in bas Bett bes Sarantopotamos und folgen ihm aufwarts nach ber lafonischen Grenze. Diefer Bach mar einft ber oberfte Theil bes Alpheios, und manbte sich westwärts, um in der Rabe von Ballantion in eine fener Sohlen, die man Ratabothren Ratabothren, nennt, hinabzusturgen. Jenseits bes Berge brach er in reichen Quellen wieder heraus, verschwand und verschwindet heut noch abermals und taucht noch einmal auf, um die Gbenen und tiefen Schluchten bes fublichen Arkadiens zu burchftrömen. Vor feinem Austritt über die weftliche Grenze nimmt er fast alle Wasser Arkadiens auf und führt sie burch Elis am Keld von Olympia vorbei in's westliche Meer. Also biefer oberfte Bad, in beffen Bett wir hinaufgeben, mar einft Alpheios, ift es aber nicht mehr, benn ftatt nach Weften, wendet er fich jest in einem ähnlichen Bogen nach Norboften und verschwindet bort gleichfalls in eine Ratabothre. Das ist die Art vieler arkabischer Klusse. Um bie geschlossenen Sochebenen und Bergfessel zu entwässern hat die Natur fein anderes Mittel. Wenn eine folche Ratabothre fich verftopft, wenn in bem Bergfeffel fich ein Gee fammelt, bann schwinden oft febr ents fernte Fluffe, ober schwellen wieder an, wenn die Abzugshöhle fich öffnet. Es giebt Kluffe, welche bas Tageslicht auf bem Lande gar nicht mehr erblicken, sondern vor der Rufte im offenen Meer aufquellen 654).

Wir fommen burch die Grenzpässe, wo es nicht an Spuren alter Bermauerung fehlt, allmählig hinab, und merken am sublicheren Gesträuch die tiefere Reigung. Eine kleine Ebene, die jenseits von der Burghöhe von Sellasia überragt wird, bezeichnet das Schlachtfeld, wo die lette Kraft der Spartaner unter König Kleomenes den Wakedoniern erlag. Endlich überschauen wir unter uns die Tiefebene von Lakedamon, die im Westen von der langen Steilwand des Tangetus geschlossen wird und kommen hinab, um auf malerisch hoch-

gewölbter Brude zwischen schroffen Felsen ben Eurotas zu überschreiten. Es geht auf bem rechten Ufer über der tiefen Schlucht des Eurotas, der sich noch immer mit seinem altberühmten Schilf und machsenate tigen Oleanderstauden fäumt, in's Feld von Sparta hinaus. Eine Gruppe niedriger Hügel mit ihrem zwischenliegenden Feld bezeichnet den alten Stadtboden der "breitstraßigen" Stadt. Auf dem südlichsten jener Hügel steht das sehr junge Neus Sparta, wo wir absteigen.

Um Morgen suchen wir zuerft bas Theater, im Sang bes nordlichen Hügels, ber die niemals bedeutend portretende Burgstadt trug. Das Theater, einft von weißem Marmor, ift fehr vermuftet, aber aus bem halbrund ber verschwundenen Sitzfufen öffnet fich eine großartige Da liegt westwärts bie weite Bartenebene voll Oliven, Drangen, untermischt mit bem schwarzen Grun ber spigen Cypressen, Langetus. und gegenüber fteht ber gange gewaltige Tangetus. Um fuß ber erften, burch tiefe Schluchten zerriffenen Steilstufe baut sich die mittelalterliche Stadt Miftra hinauf, wird aber fammt biefer erften Stufe hoch überragt burch ben brobenden hinteren Ramm. Die höchsten Gipfel, fublich von Miftra, treten von hier aus nicht sonderlich hervor. Doch erkennen wir die Eliasspige, die einft bem Selios heilig mar. Jest noch, gur Beit ber Sommersonnenwende, werben bem heiligen Elias zu Ehren mühlame Wallfahrten dabin ausgeführt. Auf jener ersten Kelostufe, unterhalb ber Waldregion, find immer noch verstedte Dörfer in einem bereits nordischen Klima. Es ift erwiesen, bag biefe Bebirgebewohner, weit entfernt, altgriechische Race barzuftellen, ben im Mittelalter eingedrungenen und wieber in's Bebirg geschobenen Glavenftammen angehören. Sie find erft fehr spät driftlich geworben 655).

Auf den Höhen bes alten Stadtbodens von Sparta und in der Gartenebene fehlt es nicht an zahlreichen Trümmerstücken der verschies bensten Zeit: Reste von althellenischem Quaderbau, römische Ziegels mauern, mittelalterlichsfränkische, byzantinische, venetianische Rapellen und Rastellruinen — aber Alles unscheindar. Es war der Stadt Spartaschon von Thukydides vorausgesagt, sie werde nichts hinterlassen, was ihre einstige Macht und Größe der Nachwelt künden könne. Gleichwohl würden einige Denkmale, von denen wir Nachricht haben, uns anziehen, 3. B. hier auf der Burg das eherne Tempelhaus der Althene,

im achäisch-morgenländischen Prachtstil von dem Achäer Gitiadas erbaut, und die sogenannte Perserhalle, welche eine Seite des hallenumgebenen Marktplates einnahm, und deren Gebälf durch Persersiguren, darunter Mardonius und Artemista, getragen wurde 656). In
der Folge füllte sich auch Sparta mit Tempeln und Statuen und zahlreichen Hervendenfmalen. Aber von großartigem Maaßstab scheint nichts
gewesen zu sein. Als mit der schwindenden Macht Sparta's die nördlichen Gebirgspässe, die aus Arkadien herüberführen, verloren waren,
und diese ganze Ebene des Innern ausgehört hatte, eine unzugängliche
Festung zu sein, hatte die Stadt sich auch genöthigt gesehen, die
früher ganz verschmähten Stadtmauern allmählig immer sester aufzubauen.

Unter den Grabdenfmalen, unten am Platanistas oder Platanenshain, war auch das des Alkman, eines hochgefeierten lyrischen Dichters. nurman. Er war ein freigelassener lydischer Stlave aus Sardes, und brachte die bei den Aeoliern anf Lesbos bereits übliche assatische Liebesslyrik herein. Da es den Spartanern an eigenem Kunsttalent ewig sehlte, mußten sie fremde Kräfte sich aneignen. Daß Alkman seinen hohen Ruhm verdient hat, beweisen einige Fragmente, z. B. aus einem von Jungfrauen gesungenen Brautgemachlied:

Still ruh'n jego die Haupter ber Berg' und tiefe Schluchten, Meerfels und dusterer Abgrund, Alle belebten Geschöpfe, genährt auf dunkler Erde, Thiere der Waldanhöh'n, der Vienen thät'ge Schwärme, Und tief im Purpurmeer die Ungeheuer; es ruht jest auch der Bögel Fröhlichbeschwingtes Geschlecht —

alfo Strophen, die mehr zu dem fühlichen Duft biefer Orangenebene, als zu den Schulvorstellungen von spartanischem Charafter 2c. paffen.

Als Führer von Jungfrauenchören scheint Alfman sich besonders behagt zu haben. Wie er selber nicht mehr mittanzen kann, klagt er:

Richt fortan, o melobisch, o feierlich fingende Jungfrau'n, Rann mich tragen ber Fuß — laßt, laßt mich zum Kerplos werben, Der auf dem Saume der Fluth von den Halhstonen getragen, Furchtlos flieget umber, ein purpurner Bogel des Frühlings — Braun, Geschichte ber Kunft. Band II. nämlich nach ber Sage, daß ber Meereisvogel, Rerylos ober Salpfon, wenn er alterefchwach ift, von ben Beiben getragen werbe.

popordem und Burriche.

Namentlich war in Sparta heimisch bas Spporchem ober Tantlied, wie es icon vor Alfman ber Rreter Thaletas, also gleichfalls ein Frember, foll eingeführt haben. Wir haben auf Rreta jene Berehrungsweise bes Beus fennen gelernt, gemäß welcher man unter bem Larm von Laufen, Beden und Rlappern, mit Gefchrei und Waffengeflirr tangte, um an die Art ju erinnern, wie die Rureten bas neugeborene Zeusfind vor feinem Bater Kronos gerettet hatten. fretische Zeus ift nichts anderes als Dfiris, berfelbe, ber anderwarts unter bem Ramen Dionpfos mit einem anderen Theil feiner Beschichte ben Anlaß zum Dithprambus und zur Tragodie gab. tischen Tange, beren eigenes Vorbild wir in Aegypten und Palaftina finden, gingen nach Sparta über. Es ift ber Tang Byrriche, von nadten Junglingen in Waffen mit allen Bewegungen bes Angriffs und ber Abmehr ausgeführt. Dhthifche Scenen werden burch erlefene Tanger bargeftellt und burch bas Syporchem ober ben Chorgesang bes ben Altar umfreisenden Chors erffart. Da bas Leben in Sparta ein offenes und gemeinfames ift, mußten folde Chore mehr als anderwarts bie Poeste in ben Dienst bes Staates ziehen 356.b.).

Thaletas foll durch die Macht seiner Musik eine Pest besänstigt, und innere Zwietracht versöhnt haben. Zum selben Zweck war schon vor ihm, d. h. in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts, der Lesbier Terpander. Terpandros berusen worden. Er setze die Lykurgischen Gesetze und Denksprücke in Musik, und trug sie dei den Gastmählern vor. Terpandros ist Kitharspieler, und hat die siedensaitige Kithara oder Phorminr, anstatt der ganz unbehülslichen viersaitigen in Sparta eingeführt, wie er selber sagt:

Bir b'rum gang absagend bem vierfach tonenben Liebe, Stimmen zu neuen Befangen bie fiebenbesaitete Phorming.

Bei diesen sieben Saiten blieben die Spartaner. Als spater eins mal ein fremder Kitharspieler mit elfsaitigem Instrument auftrat, soll ein konservativer Ephoros ihn angehalten, und mit dem Messer in der

Hand gefragt haben, an welcher Seite er die überfluffigen Saiten ab-

Noch älter ist in Sparta die Wirksamkeit des Atheners Enretaios, der die friegerische Elegie der Jonier da einführte, und die Spartaner im Rrieg mit dem Nachbarland Messenien begeisterte. Wir werden und seiner später in Messenien erinnern. Wenn aber demenach alle Vertreter spartanischer Musik und Dichtung Ausländer sind, und nur das hereindringen, was auswärts schon üblich ist, dann fragen wir wohl umsonst, wo denn jene dem vermeintlich dorischen Nationalgeist so entsprechende dorische Lyrik bleibe, von der so viel gefabelt wird? Man könnte höchstens an jene Sängerchöre von Greisen, von Männern, von Knaben erinnern, von denen die Greise sangen:

Bir waren einstmals fraftig blub'nbe Junglinge,

und die Manner:

Bir aber find es; willft bu jest, erprobe uns!

und die Knaben :

Wir aber werben funftig noch weit tapf'rer fein!

oder an jenen lyrischen Gedanken eines dorischen Flibustiers auf Areta: "Ich hab' einen großen Reichthum — er heißt Speer und Schwert und schöner Schild, des Leibes Schuß. Damit ackere ich, damit erndte ich, damit keltere ich den süßen Wein; damit bin ich Herr der Mnoia (Staatsstaven, der gedrückeste Theil unterworfener Urbevölkerung). Die so nicht wagen zu führen Speer und Schwert und den schönen Schild, des Leibes Schuß, beugen alle die Anie und beten nich an und nennen mich Herrn und großen König 667).

Wir haben schon früher angebeutet, was für eine Gebankenlosigkeit bazu gehört, an die dorische Wanderung die Ersindung des sogenannten germ dorischen Stils zu knüpfen. Ein völlig rohes Freibeutervolk, durch berg welches die glänzende ach aische Zeit zu Grunde geht, soll ein ureigenes Spstem von architektonkschen Ideen mitgebracht, und den ersten dorischen Tempel, urplöglich, wie Zeus die Athene, in die Welt geset haben. Kein Bunder, daß im Angesicht eines solchen Bunders, von dem wir

Der germanische Wythus von ber horischer

übrigens nicht die mindefte hiftorische Rotig, noch topographische Spur haben - bas altfultivirte Athen, obgleich jonifchen Stammes, fich beeilte, gleichfalls borifc bauen zu lernen und bei einem Stamm in Die Schule gieng, nach beffen geiftigem Eigenthum in Athen fpater nie wieder Nachfrage mar. Wenn wir von Doriern reben, wird es uns erlaubt fein, bei ben Spartanern ju bleiben, benn nur biefe find es, mit beren Charafter ber borifche Stil fo wunderbar übereinstimmt. Wir haben nun freilich nachgewiesen, daß ber borische Stil ein agnptischvelasgischenhönikischer ift, und ohne alle Rudficht auf Nationals charaftere überall üblich wurde, wohin Belasger und Phönifer famen. Man hat auch eine sogenannte borische Berfassung von Uranfang an im Bewußtsein jener fich höchst muhselig und abgeriffen in ben Beloponnes hereindrudenden Dorier ruhen und unwiderstehlich fich entwideln laffen. Wir haben gesehen, bag diese Verfaffung von bem semitischen Rreta herübergeholt und selber fretischesemitisch ift. Man hat eine borische Religion erfunden und burch Apollon, ben Lichtgott, ben Gott bes Maaßes und ber Ordnung, ber abermals ben borifden Nationalgeist fo gang befonders ausbrückt, vertreten laffen. Diefen Apollon fanden fie aber braußen in Amyfla, wohin die gerade Fahrstraße, Fortsetzung ber Sauptstraße von Sparta, hinausführt, bereite vor. Ampfla ift ein vorborisch achaischer Ort. Da ftand jener dreißig Ellen hohe mumienformige eherne Apollonkoloß, um ben man später jenen koftbaren Thron baute. Es ift berfelbe Gott, ben Die jonischen Rolonisten zu Rlaros und Milet fanden, ber ägny: tisch phonifische Bott, und nur durch semitische Vermittlung bier heraufgekommen. Man hat auch eine borifche Lyrik erfunden, obgleich. wie wir sehen, alle in Sparta anwesenden Dichter, so gut wie alle bort gebrauchten Runftler, nichts weniger als Dorier find. Sowohl bie Beichheit Alfmanischer Strophen, als die friegerische Rraft bes Tyrtaus ftammt aus Affen, - man bente, mas die lettere betrifft, nur an Rallinus gurud. Bas bleibt nun aber übrig von ber vermeintlichen Originalität bes ältesten und ächtesten Hellenenstamms? Um allem die Krone aufzusegen, hat man auch eine dorische Philofophie erfunden und läßt sie vertreten durch ben - Jonier Bythas Pythagoras aber unterscheidet sich von ben übrigen, burchaus

von phönikischen und ägyptischen Ideen abhängigen jonischen Philossophen namentlich badurch, daß er noch viel umfassender und gründlicher die Geistesschätze Aegypten's ausgebeutet und mitgebracht hat. Möge man sich hiermit beruhigen und die Berkehrtheiten eines horizontlosen Systembildens endlich einmal einsehen.

Stromabwärts, auf bem andern Ufer des Eurotas, ben wir im Rücken haben, tritt eine steile Höhe an den Fluß. Sie hieß vormals Therapna. Dort oben stand der Palast des Menelaos, in welchem zbetapna. Telemachos sich staunend umsieht, als ob es der Borhof des olympischen Zeus wäre, und dort haben wir die Quelle Messeis zu suchen, aus der, wie Hestor in tiesem Schmerz sich vorstellt, vielleicht Andromache einst das Wasser schleppen musse. Später stand der weiße Marmorztempel des Menelaos und der Helena oben. Seine Stufen sind theilweis wieder aufgedeckt worden. Jahlreich fand man kleine Bleizsiguren, geharnischte Männer und verschleierte Frauen vorstellend, die in den Tempel gestistet wurden, wenn die Männer sich Tapferkeit, die Frauen Schönheit für sich und ihre Kinder von Helena erstehten \*\*660).

Eine starke Tagreise murbe und submestwarts burch biese Ebene und bann burch ein bewaldetes, albanefisch bevölfertes Bergland, bas ber Tangetus vorschiebt, nach ber Rufte bes lafonischen Golfs führen. Dort in schmaler Strandebene find die Ruinen von Gytheion, bem alten Seehafen von Sparta, und fublich baran anschließend bas neue Marathonifi, ber jegige hafenplag. Davor liegt bie fleine Infel Rranae, wo Baris mit ber entführten Belena querft ausruhte. Insel scheint eine phonitische Station gewesen, um so mehr als ber Golf ausgezeichnete Purpurschneden lieferte, und folche fleine, nah am Land liegende Inseln den Phönikern immer der erwunschteste Unhalt waren. Auch ift Paris von hier aus, ber Sage nach, zuerft nach Sibon in Phonifien entflohen. Wir haben aber von hier aus auch bereits die große, altphonifische Infel Ruthera im Besicht. Sie lagert braugen Rothera. vor dem Golf, aber naher bei dem öftlichen ber beiden gewaltigen Bebirgehalbinfeln, die ihn bilben, bei Rap Malea. Dort auf Kythera trieb einst Aphrodite an, die schaumgeborene, weil die Griechen in bem phonitischen Namen ber Göttin von Askalon ihr griechisches Wort Aphros, Schaum, wieder ju finden glaubten. Bon bort fam ihr Dienft

hier herauf. Sie war zu Sparta wie auf Kythera und Korinth, wie zu Paphos und Askalon als Kriegsgöttin mit der Lanze dargesstellt — eine Andeutung, wie wir bemerkt, ihrer früheren Einheit mit Athene 600). Aber wie der Dichter oft seine besten Gedanken erst aus dem Reim gewinnt, so hat die falsche Deutung ihres Namens den Griechen Anlaß zu den reizendsten Gedilden der Kunst gegeben, die wir einer etymologischen Aufklärung zu lieb nicht entbehren möchten.

Berge. Um das Nordende des Golfs breitet sich zu beiden Seiten Berge. Um das Nordende des Golfs breitet sich zu beiden Seiten der versumpsten und versandeten Eurotasmundung das alte Niederungs\*\*elo\* land Helos. Die alte Stadt dieses Namens war am jenseitigen Ende, wo die große öftliche Gebirgshalbinsel der Morea ansest. Man findet noch Scherbenhügel bei den Lagunen der einstigen Hasenbucht. Helos gab besanntlich den Namen für jene von den Doriern und vermuthlich sichon von den Achäern unterdrückten Ureinwohner des Landes, welche die unglücklichsten Sslaven von der Welt wurden. Der Weg von dort herauf führt auf dem linken Ufer des Flusses, aber entsernt von ihm, der in unzugänglichen Lüsten hinabstürzt, nachdem er die obere Ebene Lasedämons verlassen hat. Seine Quellen liegen nordwestwärts in einer wässer, wald = und weidereichen Landschaft an der arkadischen Grenze.

Lassen wir, was unten und oben ist, um die bedenklich hohe Gebirgswand des Tangetos, die wir vor uns haben, zu übersteigen. Der gewohntere Weg nach Messenien führt nordwärts um die ganze Gebirgssette herum und ist darum doppelt so lang. Im Winter ist er der einzig mögliche. Der andere, fürzere wird durch die Schlucht bezeichnet, die wir nordwärts von Mistra sich öffnen sehen. Dorthin wenden wir uns durch die Orangengärten und über frische Bäche, weil es der Weg ist, auf dem Homer den Telemachos mit Restor's Sohn zu Wagen vom jenseitigen Golf herüberkommen läßt. Also war damals eine Fahrstraße vorhanden, während der jesige Pfad, auf dem wir nur zwei Gedirgsbörschen berühren, so mühselig ist, daß man meist zu Fuß seinem Maulthier nachklimmen muß. Am schlimmsten ist das Niedersteigen in die jenseitigen Abgründe der Nedonschlucht, bevor Kalamaia. Kalamata, der heutige Hauptort in der Userebene, das alte Pherä,

wo Telemachos übernachtet hatte, erreicht ift. Ralamata erhebt sich mit seinen am Burghügel ansteigenden Häusern über die reichsten Orangengärten und Olivenwälder. Alle Zäune sind Aloe und Kaktussstauden. Hier in der sonnigen Ebene ist bei reicher Bewässerung die stüdlichste Naturkraft Griechenlands. Das verfallene Schloß, das auf steiler Felswand über dem breiten Rieselbett des im Sommer trockenen Nedonbachs steht, stammt aus dem franklichen Mittelalter des Peloponnesos, wurde von den Benetianern hergestellt, und hat noch den Markuslöwen über dem Thor. Wir überschauen von da südwärts das tiesblaue Meer des etwas entfernten Golfs und landeinwärts das graugrüne Meer der Olivenwälder.

Landeinwärts, jenseits dieser unteren Ebene von Messenien, steht der hohe Berg Ithome. Er mahnt uns an die Heroengeschichte 32bome. Wesseniens, und von dieser ist unzertrennlich das Andenken des lyrischen Dichters Tyrtaios. Bereits ein früherer Krieg, noch im achten Jahrshundert, hatte dieses reiche Baums und Fruchtland in die Hände der Spartaner gegeben:

Aber im zwanzigsten Jahr bie gesegneten Fluren verlaffend, Flüchtete endlich ber Feind hoch von Ithome's Gebirg —

wie Tyrtaus in der Erinnerung an den einige Menschenalter früheren Krieg erwähnt. Anlaß des Krieges war Streit und Todschlag bei dem, beiden Bölfern gemeinsamen Heiligthum der Artemis Limnatis, diesseits der Gebirgsscheide, geworden. Dieses Heiligthum, an dessen Plat eine Kapelle steht, lag in einem Bergkessel, rechts von der Redonschlucht, auf deren linker Seite wir herabgestiegen 880). Als das übrige Land verloren war, hielten sich die freien Messenier noch die in's wanzigste Jahr alif jenem Ithomegebirg und zogen endlich nach Arstadien ab. Ihr König Aristodemus tödtete sich auf dem Grab seiner Tochter, die er früher auf eine Andeutung des delphischen Orakels als Opfer geschlachtet hatte.

Nach längerer Ruhe standen die hartgedrückten Messenier wieder auf unter Aristomenes, einem Heros von fabelhaften Thaten, siegreich,

Mitten bis gen Stenyflaros, ber Nieberung, und gur Gebirgshob' Bog bem Lakonierschwarm Belb Ariftomenes nach -

wie die meffenischen Frauen noch in später Zeit sangen. Rämlich Stenyflaros ist der Hauptort der oberen meffenischen Ebene, die nur durch den engen Thalweg des Pamisos, des meffenischen Hauptsstuffes, dort am Fuß von Ithome, mit dieser großen unteren Ebene in Verbindung steht. Hauptsitz der Meffenier war aber in diesem zweiten Krieg nicht Ithome, sondern der nördlichere Gebirgsgipfel Eira auf der arkadischen Grenze, jenseits der oberen Ebene.

Auf Geheiß des Orakels, das überhaupt für die braven Meffenier eine unglückliche Rolle spielt, wandten die Spartaner sich nach Athen, und erhielten von dort zum Heerführer einen lahmen Schulmeister, wie autrane die Athener selber spotteten. Aber Tyrtaios soll durch seine Kriegselegien den Muth der Spartaner im langen Krieg aufrecht gehalten, durch seine Eunomia, Elegieen, welche die alte Berkassung priesen, innere Unruhen gestillt haben. Daß er selber am Kampf keinen Antheil nahm und mit den Priestern hinter dem Treffen stand, das dürfte eben für seine wirkliche Lahmheit zeugen 661).

Das spartanische Heer zog unter Flotenmusik zur Schlacht. Tyrtaus bichtete anapästische Marschlieder:

In die Schlacht, o Sparta's bewaffnete Schaar! zum Tanze bes furchtbaren Ares!

ober wie ein anderes anfieng:

In die Schlacht, o Sparta's Mannestraft, Ihr Sohn' unentarteter Bürger! Borhaltend den Schild mit der Linken, Werst fühn den geschwungenen Schlachtspeer! Richt ängstlich besorgt um das Leben — Nicht dieß ist in Sparta Brauch.

Diese Marschlieder waren in dorischem Dialekt, aber die Elegieen von ruhig lehrhaftem Ton, die ein Einzelner den Versammelten vor dem Zelt des Königs vortrug, haben den jonischen Dialekt, welcher der ganzen epischen und elegischen Dichtung von ihren Anfängen her eigen blieb. Da heißt es:

Auf! bas Geschlecht ja feib ihr bes unbezwung'nen Berakles, harrt nur aus, noch halt Beus nicht ben Naden gewandt!

Richt vor ber Menge ber Manner erbebt, nicht wendet zur Flucht euch — Rein, auf die Bordersten rasch brange ber Mann mit bem Schild, Feindlich dem Leben gesinnt und die finsteren Loose bes Todes, Wann sie in Helios' Strahl nahen, begrüßend mit Luft!

Ihr fennt ja die Sache, meint Tyrtaus,

War't mit Fliehenden auch und war't im Zug ber Berfolger, Jünglinge, beiderlei Loos habt ihr zur G'nüge geprüft!

Er schildert das Schmachvolle einer Leiche, die von hinten zwischen die Schultern getroffen ist. Da sei es doch besser, daß Einer die Zähne in die Lippen drucke:

Aber in's Antlig tretend dem Feind, mit des mächtigen Speers Bucht Treff' er ihn, oder das Schwert fassend zum Nahegesecht, Und Fuß pressend an Fuß, und Schild andrängend dem Schilde, Flatternden Busch an den Busch, helm auch streisend am helm, Und Brust klopfend an Brust, ausring' er den Kampf mit tem Gegner, Hoch in der Hand Schwertgriff oder gewaltigen Schaft.

Bor einem glucklichen Sieger erheben fich die Junglinge von ben Sigen —

Doch wenn er felbst nun sinkend im Borbergefechte bahinstarb, Bebt er hoch sein Bolt, Bater und heimische Stabt, Baufige Spur an ber Bruft und rings am gebuckelten Schilbe Und an bem Barnisch vorn zeigend vom Feinbesgeschoß. Aber um ihn wehklagen die Jünglinge, gleich wie die Greise, Und sehnsüchtiger Schmerz waltet um ihn durch bas Land.

Dennoch verlor Aristomenes seine Hauptschlacht nur durch Verrath bes verbundeten arkadischen Königs. Elf Jahre hielt er sich noch in der Bergveste Eira, die sie in sinsterer Wetternacht erstiegen wurde. Rach dreitägigem Kampf erhielt Aristomenes freien Abzug nach Arkadien. Er starb auf Rhodus. Es heißt, er habe sich zu König Ardys von Lydien und Phraortes von Medien begeben wollen <sup>662</sup>). Das wäre wieder ein Beweis, daß man auch damals schon an einem Ende der Welt wußte, was am anderen vorging. Die Messenier zogen nach Rhegion in Italien, wohin schon nach dem ersten Krieg eine Wanderung stattgefunden. Was zurücklieb trat in den hoffnungslosen Stand der Heloten.

Jene Befte Eira erfennt man am äußerften Nordoftende meffenis

ichen Gebiete, in ber Rabe bes heiligen Lyfaiongebirge ber Arfaber. Eira erhebt fich als fteiler Felsberg über eine tiefe Schlucht bes in's weftliche Meer fliegenden Redabache, und trägt auf bem Bipfel noch Gebäudespuren und fotlopische Ummauerung. Ithome, bas wir im Angesicht haben, jene Befte bes ersten Rriegs, hat gleichfalls tyflopische Umwallung an ber Gipfelfläche. Berlaffene Rloftergebäude nehmen bie Stelle bes alten Zeusheiligthums ein. Aber Ithome wurde auserfeben, bei ber Wiederherftellung Meffenien's burch Epaminonbas, Meffene. Die neue Stadt Messene zu umfangen. Ihre Reste finden sich in ber Thalsenkung, die von Ithome und dem Euaberg, den wir mit Ithome vermachsen sehen, einerseits und niedrigeren Sohen anderseits getragen wird. Aus jenem, mit Eichen und Gichengebusch verwachsenen Thalbeden ichaut man fubwarts auf biefen Golf und feine fernen Borgebirge berab. Noch ziehen die alten Umfangmauern in hellenischiem Quaderbau mit ihren Thurmen Berg auf und nieder. 3mei Thoröffnungen, die eine hinter ber anderen, und mit einem runden Hof bazwischen, entlaffen noch immer ben Weg über die nördliche Thalschlucht nach Arkadien zu. Der mächtige Deckstein ber inneren Pforte ift gefturzt und lehnt malerisch an seinem Pfeiler. Weiter berab erkennt man die Refte von Theater, Rennbahn und fleinen Tempeln. Da aber biefe pomphaft angelegte Stadt in der Siftorie gleichwohl feine Bedeutung mehr gewinnen follte, fo find bie wenigen Spuren ber alteften Beit auf dem Ithome wie auf dem Eiragipfel uns immerhin das Bedeutsamere.

Das Andenken des Tyrkaus blieb den Spartanern heilig. Er entsflamme die Seelen der Junglinge, konnte noch Leonidas, der Thersmopplenheld, bezeugen. Die Elegien wurden auf den Feldzügen auch zur Mahlzeit vorgetragen und wer es am besten machte, erhielt ein Stud Kleisch.

Wir wollen uns mit diesem Blick auf Ithome und das innere Land begnügen und uns westwärts hinüber nach der jenseitigen Rüste von Navarin und Phlos wenden. Ueber das breite Geröllbett des trockenen Nedonbaches, durch die Kaktushecken, welche die Olivengärten zäunen, kommen wir hinab in die heiße trockene Sommerebene. Jur Linken Maina, bleibt der Golf, und hinter uns die gewaltige Maina, die Halbinsel

bes Tangetus, welche bie Oftwand bes Golfs bilbet. Man fieht bie Schlöffer ber Mainotenhauptlinge auf ben Borhöhen bes Gebirgs. Berade bort amischen beiden Bolfen machft es au feinen höchften Maffen an. In einer jener Schluchten liegt Starbamula, bas homerifche Rarbamyle, bas Agamemnon, mit Pherai Ralamata felbft, bem Adilleus anbieten läßt, wenn er seinem Born entfage. Rur in mubsam funftlichen Terraffen, zwischen tiefen Schluchten, fann auf jenen wilden Felsenfüsten Einiges bebaut werden. Gegen fremdes Einbringen haben bie armen tapferen Bewohner fich jederzeit zu wehren gewußt. Unter ihnen selbst berricht die Blutrache, und ben Kensterladen jener Kamilienthürme und Burgen fehlt es niemals an nachbarlichen Rugelfpuren.

Bestwarts führt uns eine Holzbrude über ben tiefen, fciffbaren Bamifosfluß, ber am Ruß von Ithome vorbei aus ber oberen Ebene Wir reiten burch die Kaktusheden und Citronengarten bes fommt. Stadtchens Rifi, und fommen jum Golf hinab, um bas jenfeitige Sodland, bas bie weftlichfte ber großen peloponnefischen Salbinfeln bilbet, zu erklimmen. Dben ift Wald und öffnet fich die Aussicht nach jenseits auf das weftliche Meer, und auf die Bucht von Navarin, die von ber vorliegenden Insel Sphafteria zum Binnensee geschlossen erscheint. Bu unserer Linken bleibt die ganze genannte Salbinfel mit Wir verfaumen bie Stadte Roron und Modon ihrem Gebira. Koron auf ber außerften suboftlichen Spite gegen ben Bolf, vormals fest und heute noch mit bem Markuslowen über bem Thor, und Modon auf der äußersten Sudwestspipe, gegenüber der Insel Savienza, nur burch eine Brude juganglich und mit einer biden Granitfaule auf bem Markt, beren Rapital einft gleichfalls ben Markuslowen trug. beibe Städte ift viel gefämpft worden zwischen den Turfen und Benetianern. Beibe nehmen antife Ortslagen ein. Aber erft im Mittels alter gegrundet, um ben fublichen Eingang in die weite Safenbucht ju beden, ift Ravarin, ju bem wir hinabsteigen. Auch diefe Bucht hat Ravarin icon viel Blut getrunfen, und in ihrem Umfreis ift manches Gebein gebleicht. Auf jener Infel Sphafteria, die mit zwei icharfen Gipfeln und mauerschroffen Wänden die Meeresaussicht schließt, wurden einst Die Spartaner abgeschnitten, nachdem ihre Flotte auf biefem Seespiegel

vernichtet war. Die Insel hat wohl einen Quell, bietet aber sonst nur für einige Ziegen Rahrung. Rach hartem Rampf mußten ichließlich Die Spartaner, ein Reft von zweihundert zwei und neunzig Mann, die Waffen ftreden — in einer Zeit, Die ihre Burger noch werth genug schäpte, um bis zu biefer Genauigkeit uns bie Bahl zu überliefern. selben Insel verschmachteten Ende vorigen Jahrhunderts Tausende von Briechen, die jur Zeit eines von ben Ruffen unterftuten und im Stich gelaffenen Aufftandes fich babin geflüchtet hatten. Ebendort fiel im letten Rrieg tapfer fechtend eine gange griechische Befatung, als Ibrahim die Insel erstürmen ließ. Vorher hatten die Griechen die turfische Bevölkerung von Ravarin, obgleich ihr bas Geleit auf großherrlichen Boben jugefagt mar, auf einem nachten Felfen, ben wir mitten im Golf sehen, ausgesetzt und verschmachten laffen. Auf biesem Golf wurde vollends jum Schluß bes letten Rrieges bie große Turfenflotte verbrannt und verfenkt.

Die Bucht ift, wie gesagt, burch die vorgelagerte mauersteile Insel gefchloffen, fo daß nur ber breitere fübliche Eingang vor Navarin und ein schmaler nördlicher übrig bleibt. Dieser nördliche ift für Ravarin verborgen zwischen ber Zackenhöhe ber Insel und einer scheinbar anschließenden, ahnlich fteilen Ruppe im Norden, dem Berg von Alt-Sandige Bander, Die einen Sumpfteid Bylos. Ravarin ober Pylos. zwischen sich haben, knupfen jene Ruppe an bas Festland und machen Wir feben die Mauerfrone auf bem Gipfel, fie aum Borgebirg. muffen aber von Navarin auf mehrstündigem Weg um die Bucht herum, bevor wir auf jenem fandigen Pfad ben Fuß bes Felfenbergs erreichen. Der Sumpfteich auf ber Landseite wird einft ein Sandfelb gewesen sein, um bas homerische Wort "die fandige Pylos" vollends au rechtfertigen. Wir erfteigen aber Reftor's Stadt nicht von Gub, Sphafteria gegenüber, wo eine einftige venetianische Pflafterftrage hinaufführt, fondern folgen bem Rand bes Sumpfes nach ber Rorbfeite bes Burgfelsens. Dort wissen wir auf halber Höhe die Grotte ober ben Rinderstall bes Restor. Es ift die Grotte, in welche ber Sage nach ber junge hermes bie gestohlenen Rinder bes Apollon trieb 668), Comertider und wir burfen uns hier an ben liebenswurdigen homerischen Hymnus erinnern, ber biefe Sage behandelt. Bermes, in ber tiefen Grotte

bes arkabischen Rullene, jenes Berghauptes, bas man von Afroforinth weftwarts fieht, von ber gottlichen Maja geboren, ift ein Bunderfind, bas sogleich auf Abenteuer ausgeht. Er findet eine Schildfrote, todtet das Thier, nimmt es heraus, und macht aus der Rückenschaale ben Schallboben ber ersten Phorming, ber Leier mit bem weniger tiefen Raturlich ift er sogleich Meifter im Saitenspiel und befingt feine eigene Geburt. Wie aber Belios untertaucht, eilt er nach Bierien am Olympos, um bem Apollon seine Rinder zu ftehlen. Fünfzig treibt er bavon, und hat fich Tamarisfenbufche unter die Sohlen gebunden, um eine abenteuerliche Spur ju hinterlaffen. hier in ber Höhle schlachtet er zwei von den Rindern aus Verlangen nach Opferbampf, und hangt beren Saute an ben Banden ber Grotte auf. Bahrscheinlich haben die Tropffteingebilde, die wir hier an den Wänden diefer, durch einen Rif von oben erleuchteten Grotte seben, Anlag zu diesem Bug ber Sage gegeben 664). Alles hat bas Wunderkind in einer einzigen Nacht gethan, und eilt nach bem Ryllene gurud. Wie ber suchende Apollon bort in die Grotte kommt, liegt bas Rind in Windeln, einem Bebabeten gleich, ber fchlafen will, feine Schildfrote unter bem Urm. Apollon fieht fich um:

Anabe, bu hier in ber Wanne noch ruhenber! zeige bie Rinder hurtig mir an, sonft kommen wir nicht, wie's ziemt, auseinander!

Aber das Kind weiß von gar nichts. Sei doch gescheidt, sagt es, gestern bin ich geboren —

Schlaf nur liegt mir am herzen, und nur ber Busen ber Mutter, Um bie Schulter bie Binbel, und warmenbe Baber ju haben —

und blinzelt verstohlen. Wie aber der lachende Apollon dennoch ihn davon trägt, erweist sich Hermes dermaßen als zweitägiges Kind, daß der Gott ihn fallen läßt. Der Kleine zieht seine Windel über's Ohr und springt voraus. So stehn sie vor Zeus, der laut auslacht über das echthellenische Lügentalent des Jungen. Statt der Rinder giebt Hermes dem Apollon seine Leier, die dieser entzückt hört und empfängt. Sie haben von nun an die beste Freundschaft.

Auch diese Leiererfindung des Hermes ift eine mandernde agnpe tifche Sage, bie am Berg Ryllene hangen geblieben. Seine Bors

ftufe gegen ben forinthischen Golf heißt Cheliborea, Schildfrotenberg, wo hermes die Schildfrote fand. Rach agpptischer Ueberlieferung aber wandelte Thot, ber einmal große, bes Mondgottes Sohn, aus welchem ber griechische ober wenigstens ber homerische hermes geworben ift, am Nil und ftieß mit bem Ruß an eine Schildfrotenschale. Das Thier mar vertrodnet und nur einige Sehnen an ber Schale waren ausgespannt geblieben, fo bag fie beim Unftog tonten. Das brachte ben Gott, ber ohnedieß ber Vorstand aller Wiffenschaften und Erfindungen ift, auf ben Gedanten des Musikinstruments 665). Leiern, Sarfen, Buitarren find bekanntlich in ägyptischen Gemälden in unerschöpflichen Formen gu feben. Sogar jene eingewanderten Fremben auf einer Grabwand von Benihaffan aus dem dreiundzwanzigsten Jahrhundert führen bereits eine Leier mit. Da bie Aegupter bie Erfindung ihrem Gott gufchreiben, so burfte fle allerdings in vorhiftorische Zeiten, an jenen staatbildenden Bötterhof bes Ofiris, bem Thot, ber einmal große, angehört, gurudgebn.

Der griechische Name Hermes vereinigt in sich höchst unvereinsteile dare Aufgaben. Was hat dieser launige Anabe, oder der homerische derreits. Götterbote und Seelenführer mit jenem "pelasgischen" Hermes zu thun, der in Pfeilergestalt, als Herme, mit Phallus und bärtigem Menschaupt an Wegen und Feldern steht, und für die Vefruchtung sorgt? Die Erklärung ist höchst einsach. Der griechische Name Hermes entspricht dem ägyptischen Namen Thot; in Legypten gab es aber nicht blos einen, sondern drei verschiedene Thot: den einmal, den zweimal und den dreimal großen. Der dreimal große ist der Sonnengott, der zweimal große der Mondgott, und der einmal große ist jene sagengeschichtliche Figur von Ostris Hos, der Sohn des Mondgottes. Wir unterscheiden in den Lokaldiensten auch auf griechischem Boden noch alle drei Figuren, die nur der Misverstand in eine einzige verstüchtigen konnte.

Wenn Hermes mit phallischer Kraft bezeichnet wird, so bedeutet er den dreimal großen Hermes oder den Sonnengott. Dieser, als Bersförperung des Urgeists in der Sonne, als Amuns Re, hat Widdersgestalt. Darum ist auch dem griechischen Hermes der Widder heilig und wird ihm zu Ehren in Procession um die Stadt getragen 666). In Widdergestalt wurde Hermes, angeblich bei Penelope, der einsamen

Sattin des Odysseus, — Bater des Pan \*67). Das ist nur ein überssetztes Hieroglyphenbild, denn PansEros, der innenweltliche Schöpfersgeist ist nach ägyptischer Lehre allerdings von Amun, dem außerweltslichen Urgeist, erzeugt. Auch Radmus, die Gottheit von Theben und Samothrafe, sowie der Zeus Trophonius von Lebadea, werden Hermes genannt, natürlich weil ste gleichfalls, wie wir sehen werden, nur den urvorweltlichen Geist bezeichnen, der in der Sonne sich verstörpert hat, Amunske, und dessen, sieroglyphe der Widder ist 608). Der homerische Name Argostödter scheint gleichfalls vom Hermes als Urgeist-Sonnengott auszugehn, sosern der kämpfende Sonnengott, eine ächt ägyptische Anschauung, die Sternenaugen der Nacht verschwinden macht.

Weniger beutlich ift Thot, ber zweimal große, der Mondgott, im griechischen Hermes nachzuweisen. Das kommt davon, daß seine Eigenschaften Eins und dasselbe sind theils mit dem dreimal großen Thot, der Sonne, sofern auch der Mond phallische und befruchtende Kraft hat, theils mit dem einmal großen Thot, seinem Sohn, welch' letterem der Mondgott die von der Sonne empfangene Erleuchtung und Offenbarung überträgt, und den er zur Deutung der Göttersprüche, der Hermeneia, fähig macht. Dem zweimalgroßen Thot war in Alegypten der Ibis heilig und stand Todesstrafe auf der Tödtung eines solchen. Todesstrafe stand in Thessalien, dem altpelasgischen Land, auch auf Tödtung eines Storchs, der bei den Griechen an Stelle des Ibis tritt 600). Bielleicht deutet unsere eigene Sage vom Storch, der die Kinder bringt, noch auf den alten Gott der Befruchtung zurück.

Eine rein menschliche Persönlichkeit war ber jungste Thot, Mitglied von Osirie' Hof. Sein heiliges Thier ist ber Kynoskephaslos, der hundsköpfige Affe, und in dessen Gestalt sitt er auf der Seelenwage im Todtengericht. Auch der griechische Hermes darf noch die Schicksalswage lenken 670), und hat offenbar von dort seine homerische Bedeutung als Seelenführer zur Unterwelt. Thot, der einmal große, war Ersinder der Lyra und aller nütlichen Fertigkeiten, Borstand der Priesterschaft. Seine Geschicklichkeit eignet ihn zum Götters boten, doch scheint zu diesem Zwed auch Anubis, babylonisch Rebo,

Planet Merkur, ben wir als besondere Figur im Griechischen nicht wieder finden, in ihn übergegangen.

Steigen wir die bedeutende Sohe über Felfen und Feigengebufch

vollends hinauf. Im Innern, auf ber Burgplatte, giebt es nichts als Schutt und verstedte Cifternen, in die man nicht hineinfallen barf. Berippe, die man zuweilen in der Tiefe folder Cifternen gefunden hat, beuten auf ein hartes Schicffal. Wir schauen über die venetianischen Umfangemauern, die von den letten Besitern Diefes Blages übrig find, hinaus auf's hohe blaue Meer. Jenfeits liegt Sicilien, wo mir spater anzufehren haben. Ginstweilen fonnten wir eines gefeierten Dichtere gebenken, bes Steficoros von himera, ber ficilischen Stadt oftwarts von Palermo. Er hieß eigentlich Tifias, und erhielt feit. Das ift ein Beweis, daß wir auch bei andern alteren Ramen, wie Dabalus, die vom Beruf hergenommen find, nicht mit gewiffen fritischen Schulen an leere Abstraftionen zu benfen haben und die Berfonlichkeit vergeffen burfen, Die bahinter fteht. Dem Stefichorus wird gewöhnlich die Dreitheilung bes Chors in Strophe, Die von Einem Salbchor, Begenftrophe, Die vom andern Salbchor, und Epobe, die vom gangen Chor vorgetragen wird, jugeschrieben. Daß diese Theilung aber auf altmorgenländischem Brauch, einem Barallelismus ber Berezeilen nicht nur, fonbern auch ber Strophen und Strophenreihen beruhe, haben wir früher angedeutet 671). Dorif ch ift bei diefer Chorordnung abermals nichts, und Stefichorus felber, ber von unteritalischelofrischer herfunft ift, wird nur beswegen unter bie "borische" Lyrif geschoben, weil man, um ber alten Borurtheile willen, bas Borhandensein einer borifden Lyrif für nothwendig halt.

Der Dichter, im Unfang siebenten Jahrhunderts stehend, und in's sechste hereinreichend, mar Zeitgenoffe bes Tyrannen Phalaris von Afragas, der auch von himera jum Feldherrn ermählt sein wollte. Aber Stefichorus ergählte ber Stadt die Kabel vom Pferd und Hirsch, wie bas Pferd ben Menschen zum Bundesgenoffen nahm, aber nach bem Sieg ihn nicht wieder vom Ruden brachte, und Die Wahl unterblieb.

Leider haben wir von diesem gepriesenen Dichter, biesem lyrifchen homer, gar nichts übrig. Wir wiffen, bag feine epifchelprifden

Gefänge sich in glänzender Fülle bewegten. Sie wurden aufgeführt bei unteritalischen Lokalsesten, die so zahlreich waren, daß z. B. Tarent mehr Feste als Arbeitstage hatte. Diese unteritalischen Städte, von den verschiedensten Stämmen gegründet, hatten sämmtlich Stammherven und Tempel für Acilleus, Diomed zc. Solche Hervensagen sind es, die Stesichorus, der örtlichen Ueberlieserung gemäß, in lyrische Chöre setze. Bekannt war seine Erblindung, weil er nachtheilig von der Helena sprach, und wie er sein Gesteht wieder erhielt, als er auf Geheiß des Orakels widerrusen hatte: "Richt wahr ist diese Sage, denn nie bestiegst du die schönberuderten Schisse und nie betratest du die Burg von Troja!" Es war ein Trugbild gewesen, das dem Paris dahin solgte. Bon der Art des Stesichorus, epische Scenen durch den lyrischen Chor darzustellen, werden wir dei Pindar Beispiele sinden.

Was einen andern italischen Dichter betrifft, ben Ibykos von Rhegium, so möge es genügen, ihn genannt zu haben. Die ausschließliche Aufgabe seiner Dichtung widerspricht unseren unhellenischen Moralbegriffen allzusehr. Nicht sebe Wahrheit, meint Pindar, die sich enthüllt, ist dankenswerth.

Bon Bylos gehn wir auf sandigem Kuftensaum nordwärts weiter. Die Kufte ift einförmig ausgebogen, hafenlos und nur hinter ber vorsliegenden Klippeninsel Prote einiger Schut für Schiffe. Zahlreiche Bache und Quellen treten aus dem zur Rechten uns begleitenden Gesbirg; schöne Dörfer liegen auf den Borhöhen und begraben sich unter Fruchtbäumen und Cypressen. Wo das Gebirg bis an's Meer tritt, erhebt sich Arfadia, das alte Kyparissia, malerisch steil hinauf: Artadia gebaut über seine Weingarten und prächtigen Olivenwälder. Zuoberst, wo eine mittelalterliche Burg steht, übersieht man den weiten Schwung der wieder eingeschweisten Küste bis zu den fernen Inseln Zante und Kephallonia.

Wir verfolgen die Rufte nicht, die zur versandeten Mündung der Reda, des Grenzstusses zwischen Meffenien und Elis führen wurde, sondern wenden landeinwarts, um die tiefe Schlucht jenes Flusses obershalb an bedeutsamerer Stelle zu erreichen. Es geht durch den Olivenswald und reichbewässertes Land zunächst über den kleinen Fluß von Apparissis, in dessen Thal weiter auswärts jene Stelle zu suchen wäre,

wo der Sanger Thampris, einer der wenigen vorhomerischen Dichternamen, von den Musen geblendet wurde. Er hatte sich vermessen, im Wettsampf selbst die Musen zu bestegen. Darum übersielen sie ihn, als er von Dechalia, im Osten des Landes, kam, bei Dorion, und nahmen ihm Augenlicht und Gesang. Wir kommen weiterhin, zum Theil auf mühsamen Pfaden, wo man bald auf die Kette des Tangetus hinüber, bald nach Zante hinausschaut, und durch immer neue Schluchten und großartiges Eichwaldgebirg mit Bächen und Wassersfällen endlich in den Abgrund der Redaschlucht. Ein Brückendogen trägt hinüber, und ein erneutes Steigen hinauf zu der Stätte von Phigaleia.

Es ist eine ausgebehnte, nach Sud geneigte Bergplatte, auf beren \*\*bloatia. Rändern über steilem Abhang die alte Ummauerung fast allenthalben noch zu verfolgen ist. Ein höherer Gipfel am senseitigen Ende in Rordost, die einstige Afropolis, ist in die Ummauerung aufgenommen. Diese selbst, mehr oder minder regelmäßig, ist durch zahlreiche rund oder vieredig vorspringende Thurmstumpse verstärft, und umschließt einen so bedeutenden Raum, daß die alte Stadt selbst ihn unmöglich ausstüllen konnte. Er wird heutzutag vom Weideland und Ackerseld des Dörschens Paulita eingenommen, das selber theils im Innern, theils auf felstger Borstufe über der Neda liegt.

Wie den alten Reisenden Pausanias, so fesseln auch uns vor Allem die alterthümlichen Götterdienste dieses Orts. Wo der Bach Lymax, der die Oftseite der Stadthöhe umsließt, in die Reda fällt, erhebt sich zwischen beiden Bächen, der Stadt gegenüber, ein steiler Guryonome. Fels, auf dem einst im Cypressenhain der altheilige Tempel der Euryonome stand. Man wußte nicht mehr recht, wer sie war und der Tempel wurde nur noch einmal im Jahr geöffnet. Das Rultusbild von Holz, mit goldenen Reisen, stellte eine weibliche Figur dar, die in der unteren Hälfte sischgestaltig wurde. Daran ersennen wir rasch die Derketo von Askalon, sene Ilithnia Sera von Babel, welche als Herrin des dunkeln Urraums und des Schickals sehr passend Eurrynome, die weitherrschende, genannt werden kan

Der Stadt Phigalia fudwarts gegenüber, jenseits ber Reba im Elaiongebirg, bemfelben, burch bas wir herüber geklommen, gab es

noch einen anderen Götterdienft von agyptischephilistäischer Erinnerung. In einer Sohle im Gidwald faß bie fdwarze Demeter. 3mar ihr Samarje ältestes Bild mar verbrannt, und ein späteres von Erz burch den theilweisen Einsturz ber Grottenbede zerschlagen worben. Aber die Erinnes rung lebte zu Baufanias Zeit noch fort, und auf bem Altar vor ber Grotte legte man Opfer nieder. Die schwarzverhullte Figur hatte einen Pferbefopf gehabt und auf ber einen Sand einen Delphin, auf ber andern eine Taube. Nach griechischer Sage hatte Demeter Pferbegestalt angenommen, um einer Umarmung bes Pofeibon zu entgehen, murbe aber von bem gleichfalls in ein Pferd verwandelten Poseidon bennoch übermältigt. Poseidon, wie wir gesehen haben, entstammt bem agyptischen Seth-Tophon. Auch Inphon hatte ber agnptischen Böttin Retpe-Demeter, welche seine eigene Mutter ift, Gewalt angethan und zwar gleichfalls in Pferbegeftalt, wenn auch nicht als Landpferd, doch in Geftalt des Flugpferde, das fein heiliges Thier Auch die ägnptische Demeter hat darum zuweilen ben Ropf eines Flugpferde ers). In Griechenland, wo man biefes Thier nicht fennt, muß die Sage eine naberliegende Korm mablen. Jene agyptische Demeter, Göttermutter Retpe, ift Gottin ber Bewaffer und ber Befruchtung, und erscheint anderwärts unter ben Namen Rhea, Aftaroth, Aphrodite wieder 674). Symbol ber Bewäffer ift ber Delphin, Symbol ber Befruchtung Die Taube. Beides trug fie in der Grotte bei Bhigalia auf ber Hand. Das Berhältnis biefer Netve = Rhea= Demeter ju Poseidon fehrt in der agnptisch-griechischen Sage, wie bereits bemerkt, noch einmal wieder als Liebe des Ares und ber Aphrobite. Auch Ares ift Typhon, und unter bem Ramen Ares läßt Herodot in Aegypten ihn zu berfelben Schandthat in bas Haus feiner Mutter eindringen. Auch Aphrodite ift Retpe = Demeter, und jener fischgestaltigen Derfeto : Eurynome in aller wurde neben aanptischen. Bollstandigfeit ihres Begriffs als Aftaroth-Aftarte, wörtlich "Mehrerin bes Wachsthums" zu Askalon verehrt. Askalon aber gehört eben jenen Philiftern, von benen die griechischen Bela 8ger ein Theil find 675).

Wir haben bereits geltend gemacht, daß im ganzen Beloponnesos außer ber tleinen Ebene von Argos nur dieser füdweftliche Gebirgsgau

Die Belasger Arkadiens pelasgisches Land war. Diefe Belasger wohnten erft unten in Elis, bem Land Elisa ber Bibel, und murben beraufgeschoben burch die vorbringenden hellenischen Stamme. Somer fennt ben Rampf ber speergewohnten Arkaber, also hier Belagger, gegen bie Pylier an ben Strömungen bee Jarbano 8 676). Mit biefem fanaanitifden Namen hatten fie einen Bach ber Ebene benannt. Wir haben bereits nachgewiesen, wie ber kanaanitische Mauerbau jene endlich aufgehellten Wanderungen ber Belasger nach Griechenland begleitet hat, und hier fuflopisch ober pelasgisch heißt 677). Eben in diesem Belasgergebirg Arkadien's findet fich die angeblich alteste Stadt griechischen Bobens, Lufofura, in bemfelben Stil. Wenn wir vollends noch nachweisen, wie auch die in dieses Bebirg jusammengebrangten Bötterdienfte acht agnptisch und philiftaisch find, und gerade in biefem urpelasgischen Bau fich am reinsten ägpptisch erhalten haben, bann wird Niemand mehr zweifeln, daß man ben Belasgern die ägyptischen Elemente verdankt, und daß die Belasger von ägnptisch sphilistäischem Boben ausgegangen, um fie hier herein zu tragen. Die Götterbienfte von Phigalia find nur Vorposten von bem, was wir weiter oftwarts noch finden werden.

Es geht oftwarts abermals auf muhsamen Pfaden, auf und ab in rauher Gebirgswildniß einige Stunden weit, bis endlich auf einer erklommenen Höhe der Apollontempel der Phigalier vor uns liegt. In stiller Wald- und Bergumgebung erheben sich seine weißen Säulen, die wohlerhaltenste Tempelruine des Peloponnesos, und verrathen durch ihre edle Bildung die Zeit des Höhestandes griechischer Kunst. Iktinos, der Baumeister des Parthenon, hat ihn errichtet, als das Bolt von Phigalia dem Apollon, dem Abwehrer einer Pest, sich dankbar erweisen wollte. Gewöhnlich nennt man den Tempel nach der phigaleischen Ortschaft Bassai, die südwärts am Fuße des Abhangs lag.

Apou von Phigalia.

Apollon, wie wir gesehen, ist ein altphönikisch-philistäisch-ägyptischer Gott. Aber er ist modern geworden und hat in rein formaler Ausprägung und durch den starken Berbrauch zu viel von seiner alten Natur verloren, um von seinem hiesigen Rastort aus Künkblicke eröffnen zu können. Wir lassen darum vorerst ihn und seinen Tempel, da ein

Rundblid in diefer Bergumgebung und ju bebeutsameren Blaten führen wird.

Rordwärts über bem Tempel, ber ausnahmsweis nicht nach Oft. wie die andern, sondern nach Rord gerichtet ift, erhebt fich ber höchste Gipfel Diefes, Rotilion genannten Bebirgs. Ein breiter Beg führt hinauf und deutet an, warum der Tempel fich nach Norden wendet: bort oben lag ein Aphroditetempel, beffen Spuren noch erfennbar find und mit welchem bas Seiligthum Avollon's nach agnytischer Weise burch eine heilige Strafe zu verbinden war. Auf jener Bohe foll man bei bellem Wetter über ben gangen Beloponnesos weg bis in's Meer von Argos sehen. Faft fünfthalbtausend Fuß hoch liegt bereits ber Apollontempel.

Weftwarts schauen wir über die Schlucht ber Reba bis in's Meer. und erkennen die Burg von Arkadia noch, die wir gestern verlaffen. Im Guben glangt ber meffenische Golf, und erhebt fich ber fteilge-Schwungene Ithomegipfel über die meffenische Ebene. Aber mit größerer Erwartung wenden wir nach Oft: Dort lagert mit ungleichen Gipfeln bas Lufaiongebirg. Einer bavon, ber fegelformig fpipe, jest Dias untangebirg. phorti genannt, trug einft auf feiner fleinen Gipfelflache ben Erbaltar bes Beus. Man brachte bem Beus bort Geheimopfer, und noch unfer Führer Paufanias will nicht aussprechen, wie es zu feiner Zeit sich bamit verhielt. Diefer Beus ift ber fretische Beus. Gine Begend jenseits, mo Zeus erzogen worben, hieß Kretea. Das beutet nach Rreta, mo wir gleichfalls icon eine Erziehungsstätte bes Zeus betreten haben, und von wo jene Belasger herübergefommen find. Beud, ber geboren und erzogen wird, ber fretische Beud, ift Ofiris. Wir haben gefehen, daß er auch auf Kreta von seinen kanaanitischen Berehrern Menschenopfer entgegennahm, benn Minotaurus, bie ochfenköpfige Menschengestalt, ift nichts als ein Oftriebilb. Bier im Lykaongebirg, wo fich die Wolken sammeln, und wo ein Priefter, durch bloses Eintauchen eines Eichenzweigs in eine unmittelbar unter bem Bipfel vortretende Quelle, Wolfen fonnte aufsteigen laffen, ift allerbings bereits ber Zeus Bel von Babel, ber Gott bes Himmels und ber Blibe, in die sagengeschichtliche ägnptische Figur übergegangen 678). Roch andere schauerliche Sagen haften an bem Berg. Wer in ein

bortiges, dem Zeus geweihtes Gebiet unterhalb ber Gipfelfläche eintrat, hatte binnen Jahresfrift seinen Tod zu erwarten. Das Wild, das vor bem Jäger hineinflüchtete, warf keinen Schatten mehr ere).

In einem Hochthal nordwärts gegen ben benachbarten ähnlich hohen ober höheren Gipfel, find die Reste eines Hippobroms, einer Roßbahn, der ältesten in Griechenland. Hier wurden in älterer Zeit die lyfäischen Spiele geseiert. Sie verdürgen uns vollends, daß auch dieses für althellenisches Leben so bezeichnende Institut der öffentlichen Spiele einen fremdländischen Ursprung hat. Wir wissen ohnedieß, daß Olympia und Delphi fretische Kolonien sind, und daß die Eleer nach Einrichtung ihrer Spiele zu Olympia erst in Aegypten anfragten: ob es so richtig sei? 600).

Beiter fudwarts hinter bem Gipfelruden bes Lyfaon, auf einer Eptosura. Borhöhe liegt Lykofura, die angeblich älteste Stadt in Griechenland. Bon bort aus übersieht man bereits die Binnenebene von Degalopolis. Der erhaltene Mauerring ber geneigten Burgfläche ift von tirnnthifd rober Fugung, wenn auch nicht unverändert, ober, wie Tironth und Myfene, durch die Größe feiner Maffen imponirend 681). Bu Paufanias' Beit hatte bie Stadt nur noch menige Ginmobner. Durch die Grundung von Megalopolis unten in ber Ebene, ju beren 3med man ben Phigaliern ihren ehernen Apollonfolog aus bem Tempel nahm, wurde auch Lykosura entvölkert, obgleich man nicht wagte, gegen Die altheilige Stadt Gewalt zu brauchen. Unmittelbar unter ber Burg Ban war ein heiligthum bes Pan, ju welchem Treppe und Saulenhalle Pan, ber hier gleich ben machtigften Gottern Gebete erhören fonnte, und noch nicht jum Hirtengott und Erfinder bes hirtengefangs herabgefunten mar, wie anderwarts in Arfabien, erinnert abermale nah genug an ben agyptischen Sintergrund. Dort bedeutet er unter bemfelben Namen Ban ben erften innenweltlichen Schöpfergeift und Beugungegott, ben himmlischen Eros 682). Sein beiliges Thier war ber Bod, barum hat er felber noch bie Bodsfuge bei ben Griechen. Sier im Tempel von Lyfosura brannte ein ewiges Feuer vor feinem Bild.

Beiter hinab folgte eine Altarterraffe und noch tiefer ber hain und bas sogenannte Megaron ber Despoina, worin man bie Mysterien

ber Despoina, dieser Tochter des pferdegestaltigen Poseidon und der Demeter, d. h. des nilpserdgestaltigen Typhon und der Netpe seierte. Worin sie bestanden, wissen wir nicht. Despoina, deren wahren Ramen man nicht aussprechen durste, die aber mit Hefate Eins und Dasselbe scheint 688), war die höchstwerehrte Gottheit in Arkadien geworden. Roch weiter hinab stand der Tempel, worin Despoina und Demeter, beide sammt ihrem Throne aus demselben Stück Stein gehauen, sassen. Davor, zur Linken, wenn man heraustrat, hatte der Tempelhof eine Seitenhalle mit mannigsach bedeutsamem Bildwerf auf der Hallenwand. Zeht ist Alles verschwunden.

Das Bisherige wird ausreichen, um einleuchtend zu machen, wie nahe die unverfälschten Götterdienste dieser pelasgischen Gebirgslandsschaft dem ägyptischen Borbild noch standen. Wir kommen später darauf zurück, wenn wir am rechten Plat uns das zum System verseinigen, was wir die dahin an bedeutsamen Dertlickseiten uns aufgessammelt. Borerst haben wir noch einen Blick in den vor uns stehenden Tempel zu werfen, der uns theils die bereits durchlaufene Reihe jonischer Bildungen ergänzen, theils die noch bevorstehende dorische Beispielreihe vorbereiten wird.

Apollon. tempel von Phigalia

Er ift nämlich Beibes, im Innern jonisch und außen borisch. Es fteht noch faft vollständig ber außere borifche Gaulenrahmen, feche Saulen in Front, funfzehn in ber Flanke, fammtlich burch ihre Architrave noch verbunden. Aber bie Saulenflanke rechts, wenn wir namlich von vorn, von Rorben vor ben Eingang treten, neigt einfturgbrobend nach innen. Riedergebrochen find die Cellenwände, und die aus ihnen in ben inneren Raum vorrudenben Pfeiler. Diefe Pfeiler, funf auf jeber Seite, find eine im hellenischen Tempel ungewohnte Ericheinung. Un ber Stirn jedes Pfeilers ftieg eine jonifche Salbfaule auf, bas Bange ein Erfas fur innere Saulenftellung, fur bie ber Raum ju eng war. Ueber ben Salbfäulen lief um's ganze Rechted bes innern Raums ein etwas über zwei Ruß hoher Fries von bewegten Figuren. Es war einerseits ber Rampf hellenischer Selben mit Amazonen, andererseits mit Kentauren. Man hat die Trummerftude vollständig aus bem Trummerfturg im Tempel felbst und unter ben Wurzeln ungeheurer Eichen, bie man vor ber Nordseite nieberreißen mußte, hervorgeholt und

m's britische Museum verkauft. Wir kommen später auf sie zu sprechen. Rur an Eines mussen wir hier schon erinnern: wie sehr mit Unrecht man diesen Fries dem vollen Licht des durch ein angeblich offenes Dach einströmenden Tages auszusehen pflegt. Wir sind ganz im Gegentheil genöthigt, dieses Dach zu schließen, dieweil es einst geschlossen war, und den Kries im Dunkeln zu lassen. Unser Führer Pausanias, der sonst Alles aufgezeichnet, hat ihn gar nicht bemerkt. Er sagt aber, daß die Decke von Marmor sei, was nur dann einen Sinn hat, wenn wir die wagrechte Ueberspannung des inneren Raums darunter verstehen. Reste dieser Felderbecke in verschiedenen Mustern haben sich gefunden; die Ziegel waren von Thon, konnten von Pausanias also nicht gemeint sein. Die Thur ist auffallend breit, natürlich, um dem Innern, zumal bei der ungünstigen Richtung nach Nord, wenigstens einiges Licht zu geben.

Wegen Schönheit ber Steine und ihrer Kügung galt ber Tempel für ben schönften im Beloponnesos nachst bem Tempel von Tegea. Jest ift es hier still geworden. Rur zuweilen kommen hirten, Albano = vlachen, mit ihren braunen Belten in Die Rabe, wilde Geftalten mit geschorenem Ropf, auf beffen Scheitel nur ein einziger Schopf ftehn bleibt. Sie tragen weiße Rode und find mit Flinte und ftarfen wilben, zottigen Sunden bewaffnet. Das Rultusbild, einen ehernen Rolof, hatte man nach Megalopolis gebracht, und wenn er auch burch eine andere, eine sogenannte afrolithe Figur erfett wurde, b. h. eine Holzfigur mit Ropf, Händen und Küßen von Marmor, wovon man Reste gefunden hat — so hörte doch der Rultus bei zunehmender Beröbung der Gegend von selber auf. Jener Aphroditetempel auf bem nachften Gipfel, mit bem ber Apollontempel in Berbindung ftand, batte schon zu Paufanias' Zeit fein Dach mehr. Wäre ber Tempel nicht, wie ber von Nemea, zur Zeit bes aufkommenden Chriftenthums bereits verlaffen gewesen, bann hatte man ficher eine Rirche baraus gemacht. Geförbert wurde ber Berfall namentlich burch bas Ausbrechen ber broncenen Banber, welche die Blode einft ausammenhielten 684).

Wir verlaffen damit die Tempelstätte von Phigalia, um unfern Streifzug auf der Spur hellenischer Lyrif wieder aufzunehmen. Wir find bis dahin wesentlich nur der plaftischen Seite hellenischer Dich-

tung begegnet, und haben dieses Gebiet auf dem Feld von Olympia mit Pindar und auf Ithaka abermals mit Homer vollends zu erschöpfen. Dann werden wir, von Delphi an, und immer mehr in die andere, nicht minder bedeutsame Seite, den mystischen Theil hellenischen Lebens, vertiesen, wovon die Götterdienste dieses Pelasgerzgebirgs bereits eine Borahnung geben.

Allo nach Olympia! Es geht über bie nachsten Sohen weg won Biggalia nordwarts nach bem heiteren Stabtchen Undrigena, bas über mafferreichem Thal zwischen seinen Cypressen und Maulbeerbaumen liegt, und weiterhin immer abwärts burch Wald- und Weibelandschaft nach bem tiefen Thal des Alpheios. Der Alpheios fommt in weiter Windung burch's gange fubliche Arfadien, hat die Ebene von Megalopolis und Die Engräffe von Raritena burchströmt, eh' er sich bier wieder in offenerem Land bewegt. Man burchreitet ihn auf genau zu mahlenber Kurth, und erklimmt ben jenfeitigen-Rand bei ber Statte von Beraia, einst an ber großen Strafe nach Elis und Olympia gelegen. Der Alpheios nämlich öffnet bas Thor Arfadiens, und nimmt, unmittelbar por seinem Austritt, von Norden her noch Bufluffe, ftarter als er felber, auf, so daß er fast alle Bemaffer Arkadiens in sich vereinigt. Wir folgen feinem Nordufer, burchreiten jene Bufluffe, ben Labon nah an feiner Mundung, und ben Erymanthos, Fluffe, bie zuweilen gar nicht zu burchsegen find. Jenseits bes Erymanthus fteht ein großer Brabhügel, von beffen unvollständiger Ausgrabung wir früher ichon gesprochen 686). Man möchte ihn jenem erften Sieger in ben erneuten olympischen Spielen, bem Rorobus, jufchreiben, weil beffen Grab auf ber Grenze von Elis lag. Da die Eleer aber ihre Grenze im Streit mit ben Arkadern über ben Ernmanthus bis jum Koröbusgrab vorschoben, muffen wir ber mahren Stelle bereits vorüber fein 686). Der offene Thalboden bes Alpheios weiterhin, obgleich höchst unwegfam, ift anziehend burch mancherlei Baumwuchs, zumal große Platanen und Lentiskus- ober Mastirstauben. Die fandigen Sohen zu beiben Seiten find mit einzelnen Sichten beftreut.

## 11. Olympia und Pindar.

Endlich erfennen wir ben fteilen fpigen Rronoshugel, gleichfalls mit Laubholz und einzelnen Fichten besett, ber von Rorben in die Ebene eintritt. Zwischen ihm und bem Alpheios mar ber heilige Boben. Olympia, Und wer hat ihn geheiligt? - Im goldenen Alter, fagten die Eleer, ber Epiele wurde hier zuerst Kronos, alfo ber pelasgifch-agyptische Zeitgott verehrt. Seine Gemahlin Rhea übergab ben neugeborenen Zeus funf Daftylen ober Rureten, Die vom Berg 3ba in Rreita gefommen, und ber Aeltefte bavon, ber herafles genannt wird, habe eines Tags feinen Brübern einen Wettlauf vorgeschlagen und bem Gieger einen Dlivenfrang bestimmt 887). Wir feben alfo, bag bie manbernbe Sage vom jungen Zeus, der durch die Rureten ober Kreter vor seinem Bater Rronos geschütt werden muß, auch hier zu Olympia Fuß gefaßt hatte. Diefelben Rreter, aus beren wilbem Zeusbienft wir bereits bas fpartanifche Spporchem ober Tanglied hervorgeben faben, fie haben bier im Dienft beffelben Gottes bie ihnen langft eigenthumlichen gymnis ichen Spiele eingeführt. Daß auch bas Drakel zu Delphi und bie Spiele ju Apollon's Ehren eine fretische Stiftung find, werben wir fpater fehen.

Rönig Iphitos, gegen Ende neunten Jahrhunderts, foll die Spiele neuhergestellt und ben Bottesfrieden eingeführt haben. Man 'sah in ber Vorhalle bes großen Zeustempels von Olympia bie Figur bes Gottesfriedens, wie fie ben Iphitus befrangt. Mit Eintritt bes beiligen Monats war Waffenruhe in gang Sellas, und fonnte Jebermann ficher feine Straffe nach bem völferverfammelnden Thal ziehen. Bang Elis follte ewig neutral sein. Erft ale bie Eleer felbft ben Bertrag gebrochen hatten, brang feindliches Waffengeflirr bis zwischen bie Tempel ihres heiligen Hains 688).

Bir fuchen querft bie Statte bes großen Beustempels, mitten gwifden jenem Kronoshugel und bem Alpheios, ber mit feinen gelben Wirbeln die wechselnde, unfichere Sudgrenze bes alten Festgebiets bilbet. Bom Tempel find noch die Stufen übrig. Man gewahrt fie erft, wenn man an ben Rand ber Ausgrabung tritt. Schildfroten friechen

Beustempel.

barin herum. Der Alpheios, ber sein Bett erhöht und bas Land öfters überfluthet, hat ben alten Boben zwölf, sechzehn Ruß tief unter Geröll und Schlamm begraben. Wie die Thierformen einer andern Beltperiode muffen bie ungabligen alten Statuen, gang ober gebrochen in biesen Schichten eingebacken ruben und noch ju finden fein. Bei ber genannten frangofischen, ju fruh verlaffenen Ausgrabung 600) hat man Trümmer ber Metopenbilber gefunden — Blatten mit hocherhobenen Riguren, wie sie einst innen über ber Bor und hinterhalle eingefügt waren, feche auf jeber Seite. Die Statuen aus beiben Biebelgruppen muffen noch begraben sein. Ginft schwebte eine vergoldete Siegesgöttin über biefem, von reichen Marmorgestalten erfüllten Giebel und ftanben vergolbete Preisgefäße auf beiben Enben. Rein golbene Schilbe bing noch ber Römer Mummius, ber Berftorer von Korinth, in voller Reihe am Architrav über ben seche Saulen ber Giebelfront auf. 3m Boben ber Borhalle murben Mofaitbilder aus schwarzen und hellen Alpheiosfiefeln aufgebedt, Tritonen und Rereiben barftellenb. Gie find nicht mehr vorhanden, denn die Fügung ber nur oben geschliffenen Riesel hat inamischen fich gelöft. Im Innern gab es zu beiben Seiten eine Saulenstellung, die eine Gallerie und eine zweite, noch fleinere Stellung trug. Auf biefer Gallerie fonnte man bem gewaltigen Beusbilb bes Phibias näher fommen, wenn man bie Wirfung von unten und von fern nicht vorjog. Da faß ber göttliche Riefe auf feinem hohen Brachtftubl - ber entblößte Oberleib von Elfenbein, bas herabgefunkene Gewand von Gold. Er ift fo groß, daß er das Tempelbach mitnahme, wenn er aufftunde. Bor ihm ift schwarzer Marmorboben, Burpurvorbange rahmen ihn ein. Gewiß war bas Tageslicht, bas nur burch bie Thur einfiel, nicht allzureichlich und ließ bas hohe haupt in geheimnigvoller Majeftat.

Dieser Zeustempel stand bereits im Platanenhain Altis, nah am untepatn. Haupteingang von Suben. Der Hain war gegen Westen durch einen Zusluß des Alpheios, den Bach Kladeos, begrenzt, den wir noch immer zwischen alten Quaderdämmen sließen sehen, während der Alpheios selbst seine Schranken längst weggeriffen hat. Nach den andern drei Seiten hatte der Hain seine Mauern und in die Nordostecke tritt jener Kronoshügel ein.

Rah beim Tempel ftand ber heilige wilbe Delbaum, ben Berafles gepflangt, und von dem ein Knabe mit goldenem Meffer bie siebengebn 3weige für ebensoviel Siegesfrange schnitt. Die Rrange lagen auf golbenem Tifch im Zeustempel felbft, und wurden bort von ben purpurnen Bellenenrichtern, beren Stuhle zu Füßen bes Zeuskoloffes ftanben, bem gludlichen, bereits mit ber feinen Wollbinde gefronten Sieger aufgesett. Der Berold rief Namen und heimath bes Siegers hinaus. konnte, welche Stadt er wollte, als Heimath nennen, und überzeugt fein, daß man ihn freudig aufnahm, und ihm Guter zuwies.

Beiterhin nach dem Innern des Sains fam ein heiliger Hofraum bes Pelops, ber einft bier im Wagenfieg bie Sippodameia errang, und ber große Sauptaltar bes Beus. Diefer beftand aus Afche, zwei und zwanzig Fuß hoch, und wuchs jahrlich burch bas verbrannte Gebein ber Opferthiere und zugetragene heilige Afche. Sier bampfte zulett bas Sauptopfer ber Eleer, von benen bie Sieger ihr Festmahl im Brytaneion, jenfeits bes Altishains, empfingen.

Noch weiter gegen ben Rronoshugel murbe bas Beraion folgen, ein borischer Tempel für fostbare Weihgeschenke. Dort war ber vom Rorinther Rypfelos geftiftete golbene Rolog bes Beus und bie funftreiche, golbeingelegte Labe bes Rupfelos, beren Beschreibung und erhalten, und, wie wir früher gesehen, wegen bes alterthumlichen Runftftils fo wichtig ift. Statuen und andere Beihgeschenke füllten ben Sain allmählig bermaßen an, bag alle Bege zu Denkmalalleen Eine vortretende Terraffe des Kronoshugels trug elf wohlgefüllte Schathauser verschiebener griechischer Stabte in Giner Reihe.

Der Kronoshugel, ber, wie gesagt, in ben vormaligen Sain bereintritt, hatte auf feiner Außenseite bas nach Rord gerichtete Stabium, Am unteren Ende, dort wo aus der Altis ein besondie Rennbahn. Drbnung berer Eingang fur fie mar, faffen bie Bellenenrichter, um bie Wettfampfe zu überschauen. Rur wer hellene, wer frei und unbescholten war, durfte auftreten - ber Berold forderte jur Einsprache auf — und nur wer unter bem Auge ber Hellenenrichter im Gyms naffum zu Elis fich zehn Monate lang vorgeübt hatte. Dann treten bie nacten Wettläufer nach bem Loos aus filberner Urne zusammen und fliegen burch bie Bahn. Die nachten, geölten und bestäubten Ringer

wälzen sich am Boben. Im surchtbaren Faustkamps werden Ohren und Jähne mit ehernen Handschuhriemen zerschmettert und kann Einer todt auf dem Plate bleiben. Schöner ist das Pentathlon, der Fünfskamps, der das Laufen, den Sprung, das Diskus und Wurfspieswerfen und Ringen vereinigt, wahrscheinlich am zweiten Tag der Männerskämpse. Da schwingen sich die Ringer mit beschwerten Händen unter Flötenmusik. Der Diskus, die dicke, glatte, eherne Scheibe schwirrt durch die Luft, wer am weitesten träfe 2c.

Bon bort, wo die Hellenenrichter saffen, am Sübende der Rennund Ringbahn, erstreckte sich, durch eine Halle damit verbunden, nach Often der Hippodrom, die Roßbahn, bildete also mit dem Stadium einen rechten Winkel. In diesem Winkel stand ein Tempel der Demeter. Seine Priesterin ist die einzige Frau, der es erlaubt war, die Spiele mit anzusehen. Allen andern war bei Todesstrafe verboten, den Alspheios zu überschreiten. In solchem Fall sollten sie von einem Felsen, der auf der andern Flußseite steht, gestürzt werden. Es kam nur ein einziges Wal vor, daß eine Frau bei llebertretung des Berbots ents deckt wurde. Sie hatte sich in Männersleidern eingeschlichen und verrieth sich durch mütterliche Freude über den Sieg ihres Knaben. Aus Rücksicht auf ihr oftmals siegreiches Haus wurde sie begnadigt.

Das Wagenrennen im Hippodrom war natürlich die großsartigste Schau, die das Fest bieten konnte. Die Wagen mit Füllen oder erwachsenen Pferden, Pferden oder Maulthieren, die Viergespanne mit vier Pferden nebeneinander, fahren auf, wo sie ihren Plat durch das Loos gewonnen haben. Wenn die Seile fallen, brechen sie los, und müssen links um die Zielsäule zurück, an der niedern Scheidewand wieder herauf, um in immer gesteigerter Jagd zwölfmal die Bahn zu durchsmessen. An jener Zielsäule draußen zeigt sich die Kunst des Lenkers, weil der innerste Wagen bei der Wendung leicht sich selber und die nächsten Wagen zerschellen kann. Uedrigens gehört der Sieg den Pfersden und dem Pferdebesitzer, nicht dem Lenker. So kommt es, daß die fremden Könige, sogar Damen ihre Gespanne schicken und stegen konnten.

Namentlich biefer Schau zu lieb wird es gewesen fein, daß bie Buschauer von Mitternacht an ihre Plate einnahmen und unbebeckten

Haupts unter der glühenden Sonne aushielten. Rur das allgemeine Kränzetragen mag als Schutz gedient haben. Uebrigens soll z. B. der alte Thales von Milet dabei umgekommen sein. Das Bergnügen war so groß, daß Einer seinem Sklaven drohen konnte, statt auf die Tretmühle werde er ihn nach Olympia schicken. Die Muskito's, welche heutzutag auf einem dermaßen zur Versumpfung geneigten Boden hausen — auch die Altis war feuchter Grund — waren wahrscheinlich auch damals schon vorhanden.

Bom Stadium und Hippodrom, die, wie gesagt, in das äußere Feld hinausragten, ift nichts mehr vorhanden. Hier außen war einst das Bölferlager und die große Messe, die wie zu Messa, von dem geistlichen Fest unzertrennlich war. Un der Altismauer reihten sich die glänzenden Zelte der Theoren, der Opfergesandten aller hellenischen Staaten. Nach einander brachten sie auf den verschiedenen Altären des Hains ihre Opfer, und suchten sich natürlich durch die Pracht ihres Aufzugs und ihrer Schaugeräthe zu überbieten. Berühmte Hellenen wurden auch unabhängig vom Spiel befränzt. Im hinteren Raum des Zeustempels wurden Vorträge gehalten. Auch Herodot soll dort seine ersten Geschichtsproben mitgetheilt haben.

Der fünfte Tag, berfelbe, an dem die Kränze verliehen wurden, war natürlich der jubels und opferreichste. Der Festschmaus der Sieger dauerte in die vollmondhelle Nacht. Mit dem Jubelruf Tenella begann ein Lied des Archilochus, das man sang:

D ruhmgefronter Siegesfürst Berafles, Beil! Tenella! Beil bir und auch Jolaos, beibe fpeerberuhmt! Tenella!

Rur bas Selbsterfahren und Mitmachen fann lehren, zu welcher Leidenschaft ber Ehrgeiz felbst in anscheinend geringfügigen Borzügen ganze Bölfer treiben konnte, und zu treiben ein Recht hatte.

Dem heimkehrenden Sieger wurde der glanzendste Empfang. Es kommen Geleite vor von Hunderten von Prachtwagen. Aber das Siesbort's gesteft, bei dem Pindar's Chor auftritt, konnte erst später folgen, weil der Chor geübt sein mußte. Kein Sieger sollte ihn entbehren, und für Unbemittelte trat die Gemeinde ein. Wer das Geld hat, konnte die Freude, so oft er wollte, am Jahrestag seines Sieges wieder

genießen. Es war eine kostspielige Freude. Wenn nämlich kein eins heimischer Chor an Ort und Stelle den Bortrag übernehmen kann, muß Pindar seinen eigenen eingeübten, fünfzig Mann starken Chor 3. B. von Theben nach Sicilien schieken. "Briefstab der Musen" nennt Pindar seinen Gesangboten Aineias, der den Chor in die Ferne führte. Der Briefschreiber nämlich wickelte einen schwalen Streif um den runden Briefstab und schrieb im Kreise. Der Empfänger mußte den gleichen Stab besitzen, um den Brief wieder aufwickeln und lesen zu können<sup>690</sup>).

Der pindarische Chor trat öffentlich, im Haus des Siegers, wenn tieses groß genug war, oder im Tempelgebiet auf, von Flöte und Phorminr begleitet, und trug seinen Gesang unter entsprechender, froher und ernster Bewegung vor. Es ist immer sene Dreitheilung in Strophe, die beim Umschreiten des Altars durch Einen Halbchor, Gegenstrophe, die beim Umschreiten durch den andern Halbchor, und Epode, die vom stehenden Chor gesungen wird.

Die Musikzeichen sind verloren, aber wir unterscheiden im Strophensbau, der bei jedem Gedicht ein anderer ist. nach dem schwereren, leichsteren oder rascheren Gang der Rythmen, in welcher Tonart Pindar setze. Es ist die seierlich ernste dorische, die liebliche lydische und die leidenschaftlich bewegte äblische. Vermieden hat er bei diesen seinen chorischen Siegesliedern die allzuschlaffe sonische, und die allzuschlende phrygische Tonart.

Bom Tonseter Pindar hing natürlich nicht minder, als vom Ins wunt. halt des Gesangs der Erfolg des Chors ab. Für uns ist nur die poetische Seite noch übrig, die um jener musikalischen und orchestrischen Zwecke willen, wie unsere Opernterte, zuweilen Gewalt leiden mochte. Wir bedauern den Verlust der Musik um so mehr, je höher Pindar selbst deren Wirkung schätzt, z. B. im Eingang eines seiner Siegessgesänge:

Golbene Phorming, beren Bestig Apollon Mit euch, ihr veilchengelockten Musen theilt, Deiner horcht ber Schritt bei Beginn bes Festes, Und ber Sanger lauscht bem Wink, Bann du leise geregt bem Gesang vorangehst; Und ben Bligstrahl löschest du aus, ben Wurfspeer Ewigen Feuers. Es schlaft ber Aar, Die schnellen Flügel gesenkt, auf bem Stab bes Zeus,

Begenftrophe.

Der Bögel König. Rächtliche Wolken webst du, Der Augen füßen Schluß, um's gebogene Haupt ihm, Schlafend hebt er den weichen Rücken, Bon deinen Klängen befänftigt. Selbst der tobende Kriegsgott Bleibt vom rauhen Gewühl der Lanzen fern Und sonnt an der Festlust sein Gemüth. Deine Gewalt schmelzt Göttern den Sinn Unter Apollon's Hand und der tiesbussgen Musen.

Epobe.

Aber wen Zeus nicht liebt, ber erschrickt, Benn er ben Laut singender Musen hört, Auf dem Land, auf dem furchtbaren Meer, Und tief im Tartaros der götterverhaßte, Der hundertköpfige Typhon —

fest und flar gezeichnet, theils in sittlicher Betrachtung von tiefem Ernst. Ein Gefang umfaßt oft mehrere Mythen, und eben die mos ralische Betrachtung bilbet die Uebergänge.

In den Bortrag theilte sich der Chorführer mit dem Chor. Naturgemäß muß dem Chorführer mehr der malerische und plastische Theil, also die Erzählung, und dem Chor der musikfähige Theil, also die Moral, das Gebet, und der Preis des Siegers zufallen. Auf diese Art lösen sich die schroffen Nebergänge, der Mangel an Zusammenhang, der dem Lesenden oft störend ist. Nur wie im Einzelnen die Bertheilung stattfand, und welche Worte von Flöte oder Phorminx, oder von beiden begleitet, oder ganz ohne Musik vorgetragen wurden, das ist sammt den Musikzeichen die auf wenige Zeilen verloren.

Lob. Doch thut das Pindar furz ab. Selbst bei König Hieron meint er:

Salte Maaß in bem Lieb, sammle in kurges Bort Des Herrlichen viel — bann läuft in bem Bolke Tabelsucht bir weniger nach! Den Horer ftumpft ein peinlicher Ueberbruß, Und ber Ruf von fremdem Gebeihen brudt Beimlich ber Burger Bruft — doch da ber Reib Beffer als Mitleid ift, laß du vom Herrlichen nichts!

Außer dem Sieger selbst muß nach unvermeidlicher Satzung auch seber Großohm und Better, wenn ste semals Siege errungen haben, ruhs mend erwähnt werden — Ramen, die für uns ohne Bedeutung sind und die auch Pindar nur mit Widerstreben aufnimmt, aber

Du, meine Duse, wurdest um Lohn bu eins, Mußt die filberne Stimme nun anders lenken, Und ben Bater bes Siegers preifen!

Alfo bevor Pindar einlenken muß zu diesem Lob, ober nachdem es erledigt ift, barf er feinen Chor fich in die alten Sagen vertiefen und die moralischen Lichter gewinnen laffen, die bes Dichters Tenbeng find. Wir fragen naturlich zuerft nach ber Stellung feiner gangen Art ju ber fünftlerischen Rultur, die ihm vorausgeht. Wie wir gesehen haben, giebt es zwei große Lager in bem Dent- und Dichtproceg bes bellenischen Alterthums. In bem erften fieht hefiob und die gange Bolfereligion mit ben Mufteriendiensten. Diefes Lager umfaßt bie unfunftlerifche, unfertige, aber gebantenhafte Seite bes alten Religionslebens, im alten Zusammenhang mit bem morgenlandischen Ausland, bem diefe Ideen entstammen. Auf der andern Seite steht Somer mit bem ganzen Rrang ber an ihn anschließenden Lyrif, wie wir seither fie durchstreift, und bem gangen Gefolge ber bilbenben Runft — Homer, welcher alle Beziehungen zum Ausland abgeschnitten, die letten Reste alter Ideen hinausgejagt hat, um funftlerisch schöne Formen zu gewinnen. Wohin gehört nun Pindar? In beide Lager. Unverfennbar ift erftens feine homerische Form, Die funftlerische Rraft, mit der er seine Figuren in der Mythenerzählung plastisch flar hinstellt. jener Bilder ift z. B., wie herafles einkehrt bei Telamon:

Blaftifche Form on Pinbar's

Gr ftand umbult von bem Lowenfell, Der lanzenstarke Amphitryonibe. Ihm reichte voll Wein bie golbene, schwere Schale Der treffliche Telamon, und hieß anheben ihn Mit nektarbuftenber Spendung.

Und er, bie unbezwinglichen Banbe gum himmel bebenb, Rief foldes Bort: D Bater Reus! Wenn je mein Gebet willfahrig bu haft vernommen, Jest ruf' ich bich an mit gotterbewegenbem Bunfch: Mus Eriboa einen fubnen Sobn Lag biefem Mann entfproffen, An Beftalt unbrechbar, wie biefes Fell, Das mich bebedt, bes Unthiers, bas ich zu Remea Im erften meiner Rampfe fcblug, Und Muth geleit' ibn! Alfo fprach er, aber ber Bott Sandte ber Bogel Berricher, ben großen Mar. Da bewegte ben Mann ein fuß Erfreuen, Und wie ein Geher rief er: Telamon! Dir wird ber Sohn, ben bu erfehneft, werben, Und ben Bewaltigen, nenne ihn Aias, Nar, Nach bem Beichen, bas berflog, Und furchtbar wirb er fein in Schlachtenarbeit! So fprach er und faß alfobalb nieber.

Da stehen benn voch die beiden alten Recken urkräftig vor uns! Ober Pindar soll einen sprakusischen Sieger seiern aus Jamos' Geschlecht. Drum lenkt er scherzend das Gespann des Siegers zu Pitana, des spartanischen Flusses Eurotas Tochter, die von Poseidon geliebt ward. Sie sandte ihr Kind nach Arkadien, und als die veilchengelockte Euadna erwachsen war, wurde sie von Apollon erwählt. Ihr heimlich geborener Sohn ist Jamos —

Sie ließ ihn am Boben voll bitterer Qual, Und nach göttlichem Rath hellblickende Schlangen zwei Rährten das Kind, forgfältig bemuht, Wit der Bienen untablichem Saft.

## und weiter:

Er lag, geschirmt vom Didicht, im tiefften Sain, Und feinen gartlichen Leib bethaut Bon lichter und purpurner Beilchen Schein —

Weil Jamos Apollon's Sohn ift, wird er ein großer Seher unter ben Menschen, und seinem Haus bleibt die Brandopferschau zu Olympia. Statt solcher hochverehrter Göttersöhne bes Alterthums haben andere Jahrhunderte ihre Teufelskinder und Herenprocesse. Bindar ruft die heimathlichen Götter eines Siegers an, antapfunge.
3. B. wenn dieser von Orchomenos ift:

Die ihr Rephifos Bemaffer empfangen Und wohnt in roffeprangenber Flur, Befeierte Chariten, herrichenb Ueber bie glanzvolle Stadt Orchomenos und waltenb Ueber ber Minner altem Stamm, Boret ber Bitte Ruf! Ihr nur bringet bas Liebliche, Alles Guge ben Menichen gu! Wer ein weifer, wer ein schoner, wer ein glanzender Mann mard! Selber bie Botter, ohne bie beiligen Chariten nie Beh'n fie ju Tang und Dabl. Alles orbnet im himmel ibr, Stellt euer'n Thron jum goldbogentragenben Buthifchen Gott, Und ihr ehrt bes olympischen Baters Ewige Macht. Erhab'ne Aglaia, Guphrofnna, lieberfrobe, Rinber bes hochften Gottes, vernehmt ben Ruf, Thalia auch, bu gefangentzudte, Diefen Keftzug ichauet mit holber Bunft, Den leicht hinschwebenben!

Dann soll Eco hinabgehen zum schwarzumwölbten Haus Persephona's, um bem Vater bes sugendlichen Siegers die Freudenkunde zu bringen. Das Stück spielt zu Orchomenos in Böotien, wo wir später noch ankehren werden.

Wenn eine andere Anknüpfung fehlt, geht Pindar von dem Ort der Spiele selber aus, preist Olympia und seine Stiftung durch Herakles. Herakles hat den Delbaum im Land der Hyperboraer von den Schattenquellen des Ister, der Donau, geholt. Also im Schwarzwald ist nach Pindar's Meinung die Heimath des Delsbaums

Mit treuer Rebe die Spperboraer, Apollon's Diener bewegend — Er bat um die Schattenpflanze Für Zeus' allbergenben, heiligen Hain, Und gemeinsame Krone sollte sie sein Männlicher Tapferkeit. Schon waren geweiht seines Baters Altare, Schon strahlt' ihm entgegen in Monats Mitte Des Abends Auge, die goldgeschirrte Mena. Und schweren Kämpfen hatte er festgesett Ein heilig Gericht, fünfjährliche Feier An Alpheos steilen, geweihten Ufern. Doch ihm dünkte dem scharfen Sonnenbrand Zu unterworfen die nackte Flur, Da trieb sein Geist ihn in's Isterland —

Wie fich Pindar die Schwaben vorstellt, fagt er anderswo:

Nicht wohnt die Muse fern Bon ihren Reigen — überall Es schweben ber Jungfrau'n Tanze, Flotengeton und Klange ber Leier. Mit golbenem Lorbeer bas haar gebunden, Feiern sie Freudenfeste.
Nicht Krankheit, nicht schwächendes Alter naht Dem heiligen Bolk; ohne Müh', ohne Schlachten Leben sie stets und scheuen Die Nemesis der Frevel.

Es war die Sage vom wunderbaren Klima des südlichen Spanien's, und den langlebenden Menschen dort, die allmählig immer weiter nach Norden rudte. Hyperboraer heißen sie, weil sie jenseits des Norde winds wohnen.

Wenn in all' dem das Gepräge homerischer Plastif unverstennbar ist, so hat doch dem Pindar die bloße fünstlerische Form und die Inhaltsleerheit der homerischen Götter nicht genügt. Mit dem Inhalt seiner Dichtung tritt er ganz bedeutend in's gedankenmuniciaes hafte und sogar in's mystische Gebiet der hellenischen Religion, jenes Gebiet, dem wir den Homer und was unter seinem Kommando steht, so schroff entgegensehen mussen. Schon die Hausgötter Pindar's sind die alten pelasgisch-ägyptischen, Pan und Rhea

Anfieh'n will ich bie Göttermutter, Die vor meinem Gehöf' die Jungfrau'n oftmals Sammt bem Ban in nachtlichem Lieb erfreuen —

schreibt Pindar bem franken König Hieron von Sprakus. Ban, ber agyptische Schöpfergeift, war, wie wir im Lykaongebirg und in ben

orphifden Homnen sehen können, nicht überall in Griechenland zu einem bloßen bodsfüßigen Hirtengott herabgesunken. Die agyptische Göttersmutter Retpe, aus der so viel andere Gestalten, wie Aphrodite, Demeter zc. sich losgeschält, ift in Rhea, der griechischen Göttersmutter, am treusten ausbewahrt.

Ueberall knurft Pindar, wo möglich, wie gefagt, an die Lokals muthen aus der Heimath feiner Sieger an. Schon barum wird er fern gehalten von jener allgemeinen Abels- und Künstlerreligion, Die homer angiebt, und aus ber unfere Belehrfamfeit fo viel faliche Schluffe auf die religiösen Buftande bes Bolfes gieht. In ben Lokals Diensten, haben wir gesagt, die bis in spateste Zeit fich unverandert erhalten haben, find die mahren und alteften Ibeenwurzeln zu fuchen, und die wahrhaftigste Andacht von Seiten ber Theilnehmer. Pindar fpielt nicht mit seinen Göttern, wie homer. Er will ben Göttern nichts Boses nachsagen, und wenn er eine alte Sage verandert, so ift es nicht aus fünftlerischem Bedürfniß, wie bort, sondern um die alten Sagen moralisch zu veredeln. Wo er eine fclimme Bahrheit anerkennen muß bei ben alten Heroen, ba will er lieber schweigen. So haben Peleus und Telamon ihren Bruder erschlagen, weil er fich in Rampffpielen auszeichnete, und wurden von ihrem Bater Aeakos darum verjagt -

> Ich nenne nicht gern laut so schwere Thaten, Barum sie floh'n ihr ebles Eiland, was verjagte Die Starken aus Denona — still! nicht jede Wahrheit, Die sich enthüllt, ist bankenswerth.

Wer in den Spielen gestegt hat, der hat es von den waltenden Göttern der Spiele, von Zeus zu Olympia und Nemea, von Apollon zu Pytho, und ihnen muß man danken. Und wenn die Aeginetenschiffe den ersten Preis gewonnen haben in der salaminischen Schlacht:

Das zeugt Salamis bei'm Bertilgungsschauer bes Zeus, Als ber Mord einhagelte in die unzählbaren Manner — Doch mit Schweigen begieß' bein Prahlen, Zeus ift Aller Herr, Zeus hat dieß und jenes gethan!

Dermaßen ift es einem Homer niemals Ernft, wenn er fich auf die

Götter beruft. Pindar's Glaube wird burch seine ganze Lebensauffassung bezeugt. So schließt er einmal:

Des Tages Kinder, was sind wir — was nicht? Gin Traum des Schattens der Mensch!
Doch wo ein Strahl von Gott gesendet naht, Helleuchtender Tag erglänzt dem Wann
Und liebliches Leben.
Aegina, liebe Muttergöttin,
Laß deine Stadt ziehen auf freiem Pfad
Wit Zeus, mit Aeakos' Stärke,
Wit Peleus, mit dem guten Telamon, und mit Achilleus!

Es war die Zeit, wo der Insel von Athen her bereits das Berderben brohte, das später so furchtbar über sie ausgebrochen ift.

Pindar ift Geweihter ber eleusinischen Mysterien. Er taucht also selber ganz und gar in jenen Anschauungefreis:

Selig, wer das schaute, bevor er stieg Unter die hohle Erde hinab; Er kennt des Lebens Ziel, Kennt den zeusgegebenen Ansang!

Pindar meint die Blick, die in jenem mystischen Drama im Tempel Mynicher zu Eleusis in ein kunftiges Leben gestattet wurden, und freut sich dieses leitsglaube. Wissens gegenüber der bestinnungslosen Schattenwelt im Homer, und malt sich jenes Leben aus:

Aber ewig bei Tag und Racht Haben bie Guten bort die Sonne
Und schauen ein muh'los Leben.
Rimmer die Erde mit harter Hand
Brechen sie auf, noch des Meeres Fluth
Um spärlichen Lohn.
Sondern ein thränenloses Leben
Rehmen sie hin bei den Gottgeehrten,
Weil sie erfreut sich an Eidestreu.
Was Andere dulden, ist unanschaubar.
Aber die es dreimal bestanden, schuldlos
hier und bort die Seele zu wahren,
Diese geh'n auf der Bahn des Zeus
In die Burg des Kronos ein,
Dort, wo die Meeressäfte mild

Auf ber Seligen Eiland weben, Bo die Blumen leuchten wie Gold, hier von den stolzen Baumen herab, Andere bort vom Quell getragen, Und sie sichten baraus sich Kränze Um die Schläfe und um die hand.

Die Abbildung solcher himmlischer Scenen haben wir auf den Wänden der Rhamessiden graber zu Theben, wo ste vom zwölften Jahrhundert an auftreten, gesehen. In den griechischen Mysterien wurden dieselben Anschauungen, wer weiß, wie lang her, gepflegt. Pindar weiß noch öfter zu erzählen von den purpurrosigen Wiesen, wo man sich der Rosse und Ringbahn und des Phormingengetons freut, und wo ein süßer Geruch wallt, weil der Opferduft nie aushört, sich dem fernstrahlenden Feuer zu vermischen. Dagegen die Geister der Frevler in blutiger Qual ziehen unstat zwischen Himmel und Erde, so daß der christliche Kirchenvater Klemens den Pindar mit Vergnügen ausbeuten kann. Wie wenig aber diese Anschauungen in die homerische Götterwelt und auf den Boden von Olympia, der ihr geweiht ist, passen, ist augenscheinlich. Den plastischen Göttern gehört das plastische Spiel.

Um nicht mit dem Eindruck des mystischen Pindar von dannen zu gehen, wollen wir uns noch einen ganzen Gesang, und zwar den langsten von allen, genauer durchdenken. Er ist zu Ehren des Arfesischer laos, Königs von Kyrene, gedichtet. Wir lernen daraus die im Altersureniase. thum hochwichtige, vielbehandelte Sage von den Argonauten kennen, die in glänzenden Bildern sich vor uns aufthut.

Seute tritt zu bem theuern Mann, o Muse, Der im roffefrohen Kyrana herrscht. Seut' ift Arkesilaos' Fest, Und wir schwellen ber schulbigen Symnen Fahrwind Leto's Kindern und bem Lande Butho —

benn ber Sieg ift zu Pytho ober Delphi errungen. Dort zu Pytho, sagt Pindar, zwischen den goldenen Ablern des Zeus — jenen Ablern, die einst zugleich von den Enden der Welt ausslogen und in Pytho zusammentrasen, das also Mittelpunkt der Welt ist — dort hat einst die Priesterin, von Apollon's Geist voll, dem Ahnherrn unseres Siegers,

bem Battos, geboten, auf ber lichten Felbbruft Afrika's bie magenruftige Stadt Ryrana ju erbauen.

Das fam davon, daß der Uhnherr dieses Battos, der Held Eusphemos, der mit den Argonauten fuhr, vom afrikanischen Gott Triton eine Erdscholle zum Geschenk erhalten, oder mit Medea's Worten, die der Dichter redend einführt:

Schon hing an bem Schiff bes Ankers eherne Bange, Der schnellen Argo Zaum — ba kam ber Gott. Zwölf Tage lang über bes Landes wüsten Rücken Aus dem Okeanoß hatten das Schiff wir getragen, Der Fluth enthoben auf meinen Rathschlag — Und uns begegnete einsam der Gott In eines hohen Gelden ebler Gestalt, Und trauliche Worte sprach er — so wie ein gastfreier Mann Den kommenden Fremdling zum Mahl ruft.

Aber die Argonauten hatten Gile, und felbst das Gastgeschenk des Gottes Triton, aus bessen fabelhaftem See sie das Mittelmeer wieder gewinnen, jene Erdscholle ging verloren bei der Insel Thera. Die mitsahrende Medea konnte nun weissagen, wie dem Haus des Euphemos, der jene Scholle entgegengenommen, erst in späten Geschlechtern jene fruchtbaren Auen zu Theil werden sollen.

Erst der gludliche Battos ift es, den der belphischen Jungfrau Spruch verherrlicht:

Dreimal mit freudigem Gruß anrufend, Rannte fie dich Aprana's Schicksalbestimmten König.

Battos, ftammelnd, wie Moses, hatte nach Lösung seiner Zunge gesforscht —

Aber noch jest, wie bei purpurblumigen Frühlings Kraft, Blüht seiner Enkel ein achter Sproß: Arkefilas, ben Apollon schmudt und Phtho Bor allem Bolf mit bem Wagensiege.

Ihn will ber Dichter heut' ben Musen weihen sammt bem golbenen Bließ jenes Widders, bem Ziel ber Argofahrt, wonach ber Urahn bes Siegers mit auszog. Was war ber Fahrt Beginn? Nach Jolfos Salon kam ein Frembling, ein gewaltiger Mann, zwei Lanzen tragend —

Ihn umfing ein doppeltes Rleid, Gins nach magnesischem Brauch die herrlichen Glieber gürtenb, Aber barüber wehrte bes Parbels Fell Den stürmenben Wettern. Unbeschnitten sielen die herrlichen Loden, Schlugen ben ganzen Rüden. Aber prüfend ben unerschrodenen Muth, Stand er mitten im Marktgetummel.

Staumend flüstern sie einander zu, da kommt König Pelias gefaheren — mit Entsetzen gewahrt er, daß dem Fremdling der linke Schuh fehlt. Ein solcher werde ihm den Tod geben, war prophezeit. Und es wird ihm die kühne Antwort: Aus des Kentauren Cheiron Höhle komm' ich —

Frevlerisch, wie ich hore, Sat Pelias, eitlem Sinn nachgebend, Gewaltsam meiner Eltern uralte Herrschaft genommen. Sie aber, aus Furcht vor des Herrschers frevler Kühnheit, Als ich kaum das Licht erblickt, Begannen sie nächtliche Klage im Haus, als sei ich todt, Und sandten mich heimlich in Purpurwindeln, Bei'm Geheul der Weiber, im Schus der Nacht, In des göttlichen Cheiron Pflege.

Der Mann war Jason. Bon ben Seinen empfangen, pflückt er mit ihnen fünf Tage und Rächte die heilige Blume der Freude. Am sechsten stehen sie vor Pelias. Mit milben Worten verlangt Jason Räumung seines Throns. Die röthlichen Kinder und die Schasheerden und Fruchtsauen will er ihm lassen:

Abwenbet bie Moira sich, Bo Blutsverwandte ruchlos sich anfallen — Richt geziemt es, mit eisengehämmertem Schwert, Richt mit ber Lanze zu theilen der Boreltern großes Gut.

Es sei! meint Pelias, aber ich bin alt, dir schäumt die Jugendfraft. Rimm du von uns einen Jorn der Unterirdischen: Phriros gebeut, daß wir seinen Schatten holen bei'm Aeetes, dem König von Kolchis, sammt dem goldenen Bließ des Widders, der ihn über's Meer trug und vor der Stiesmutter rettete. Das vollende mir, und ich schwöre dir die Königswurde zu!

Argonauten.

Und Jason läßt alle Helben aufbieten, und fie kommen: Herakles, Rastor, Polydeukes, der Sänger Orpheus, jener Euphemos, von dem unser Sieger seine Herkunft leitet, und Andere.

In den Handen die goldene Schale, Anrief der Kührer des Zugs vom Steuer Den Bater der Götter, den blitsspeerschwingenden Zeuß, Raschrollende Fluthen und Fahrwinds Schwung, Rächte und Weerespfade, Deitere Tage und freundliches Loos der Heimkehr. Da scholl vom Gewölf ihm entgegen des Donners heilvolle Stimme, Helleuchtend kamen zerrifine Blize Und die Helben athmeten auf.

Am Eingang in's schwarze Meer waren zusammenschlagende Felsen, bie Symplegaden. Diese schwarzblauen Felsen, jest eine Sonntagenachmittagespazierfahrt von Bujukbere aus, stehen erst still, seit die Argo sich hindurchgewagt.

Um Fluß Phasis im Kolcherland, auf ber Nordfüste von Kleinsasten, gegen ben hintersten Winkel des schwarzen Meers, herrschte König Aeetes. Seine Tochter Medea vergaß die Eltern über Jasson's Liebe.

Damals, heißt es, hat Aphrodite querft ben Innr zu ben Menschen gebracht. Das ift ber Bogel mit bem leichtbewegten, buntschillernden Hals, ben die antifen Heren auf ein vierspeichiges Rad spannten und in raschen Umschwung sesten. So meinte man, werbe ber Geist bessen gewirbelt, bessen Liebe man erwerben wollte.

Und Mebea verrath dem Jason, was ihr Bater, der das goldene Bließ besitzt, für Kämpfe ihm aufgeben werde, und giebt ihm ein Zauberöl, den Leib zu schüßen.

Doch ba Aeetes nun ben ehernen Pflug Ansetze in ihrer Mitte, Und die Stiere, die aus dem rothen Rachen Gluthen flammenden Feuers bliesen, Und mit des Erzhufs Tritt über dem Grunde dröhnten — Diese zog und zwang er allein in's Joch, Und sich're Furchen ziehend, trieb er sie an Und theilte der Erde scholligen Rücken klastertief. Dann sprach er: bieß Werf vollenbe Ber als König bes Schiffes tam, Dann mag er nehmen bie ewige Dede, Jenes Bollvließ, schimmernb im Goldgelock.

So rief er, aber sein Krotostleid warf Jason ab, Dem Gott vertrauenb, und begann sein Werk.
Die Gluth versehrte ihn nicht — also wirkte ber zauberkundigen, Der Freundin Rath. Den Pflug erfassend, Band er ber Stiere Genick mit Riemen bes Zwangs, Schlug ben mächtigen Buchs mit schmerzendem Stachelstab, Der gewaltige Wann, und erfüllte sein Maaß. Stumm stöhnte in lautlosem Schmerz Aeetes, Staunend über die Macht.

Aber die Freunde faßten bes mächtigen Mannes hande, Ihn umfränzend mit Laub und schmeichelnd mit holden Worten. Jest nennt Aeetes, Belios' staunlicher Sohn, Jenes leuchtende Bließ, wo mit dem Schwert es Phrizos geheftet. Rimmer, so hofft' er, gelinge Jenem die That, Denn im Waldgrund hing es, nahe dem schrecklichsten Orachenkinn, Der stark und lang wie ein Fünszigruderschiff, Das von des Eisens Schlag gefügt ist.

Die Rückfehr auf befahrenem Weg ware lang, meint Pindar. Er sindet für gut, abzubrechen, und wählt den kürzesten Pfad. Jason, sagt er, schlug den bunten Drachen mit List, entführte die Medea. Sie kommen durch den Phasis in den östlichen Okeanos, in's rothe Meer—wir haben bereits gehört, wie sie ihr Schiff auf dem Rücken über das natürlich sehr schmal gedachte Afrika trugen und aus dem Tritonsee in's Mittelmeer kamen. Sie landeten auf Lemnos, wo die Frauen ihre Männer getödtet hatten. Dort, sagt Pindar, entsproste dein Gesischet, Arkestlaos! Die Argonautensöhne zogen nach Lakedämon, von da nach der Insel Thera, und von Thera aus, wo sene Erdsscholle verschwunden war, wurde das schicksalverheißene Kyrene gesponktyrene. gründet.

Merke jest auf Spruche bes Debipus, ruft Pindar bem König zu:

Benn wer mit schneibenbem Beil die Aeste bricht Der großen Eiche und ben herrlichen Buchs ihr schanbet, Auch ber Früchte beraubt, fie zeugt für sich, Benn bes Binters Feuer ihr endlich naht, Ober auf ftolze, ragende Saulen geftütt, In frember Mauer sie brudenbe Laften tragt, Der Balbesheimath entriffen.

Arkefilaos nämlich, ber lette aus Battos' Stamm, suchte seine wankende Herrschaft durch Hinrichtungen zu sichern. Aber der ersehnteste Arzt bist du, fährt Pindar fort, der Heilgott Päan mit dir, wenn du die Hand willst auf die Bunden legen. Leicht ist's, eine Stadt erschüttern, schwer, sie wieder fest zu gründen.

Ein trefflicher Bote ist etwas werth, sagt schon Homeros, und ich bin es, meint Pindar, der dir den Flüchtling Damophilos zuruchbringt —

Er wünscht nach burchgebuldetem schwerem Leib Sein Haus zu schau'n, und ein Mahl an Apollon's Quell, Die Seele ber Jugend aufzuthun und friedlich Bei weisen Bürgern die bunte Phorming zu tragen, Keinen kränkend und selbst nicht gekränkt — Urkestlas, er wird dir sagen, welchen Brunnquell Ambrosischer Lieder er fand, Zu Theba' bewirthet!

Pindar's guter Rath an ben Tyrannen war umsonst, er wurde ers morbet und bas Königthum in Kyrene bamit abgeschafft.

Das dichterische Selbstgefühl, wie es in den letten Worten vorgelongefühl tritt, erscheint noch öfter bei ihm:

Biel schnelle Geschoffe mir unter bem Arm Sind noch im Köcher — Tonvoll, bem der versteht! Aber im Bolke bedarf's der Deutung. Der ist weise, bem's die Natur schenkt, Doch wer's lernen wollte — geschwäßig, Wie die Naben so zungenfertig Krächzen sie Unlauteres auf Zu dem heiligen Bogel des Zeus!

Der Bogel bes Zeus ift Pindar, und die Polemif wird von alten Ersflärern auf Simonides bezogen, und bezieht fich jedenfalls auf Mitbewerber in der Chorstellung. Pindar spricht vom reinen, leuchtens ben Antlit seines Gesanges; richtet goldene Säulen auf, als Eingang

bes Liedes; wie die Schale mit dem perlenden Thau der Rebe, die man dem Bräutigam vortrinkend reicht, so sende er seinen Rektar, Gabe der Muse; oder er bestrahlt eine liede Stadt mit der heftigen Gluth seines Liedes; länger als die That lebt das Wort, mit der Chariten Gunst aus tiesem Gemuth geschöpft; sein Gesang ist wieder eine lydische Binde, bunt gewirft aus lydischen Klängen; er tränkt seinen Sieger mit dirkeischer Fluth, welche die tiesgegürteten Töchter der goldenen Mnemosyna, die Musen, ihm schöpften am schöngebauten Kadmosthor. Wir mussen bedenken, daß wir von Pindar nichts als seine Epinikien, Siegeslieder, und diese nicht einmal vollständig übrig haben. Sie machten aber kaum den vierten Theil seines Nachslasses aus.

Bindar hat die große Zeit der Perferfriege durchlebt, die großartig Peren. erhebendste Spanne Zeit, in die ein hellenisches Leben fallen konnte — wenn man kein Thebaner war. Aber Pindar's Thebaner standen auf persischer Seite, und noch in der Schlacht von Platää war es ihre Reiterei, welche einigen griechischen Reichstruppen die schwersten Berluste beibrachte. Wir können Pindar's Schwerz begreifen nach der ganzen Richtung seines Lebens: Lebte er doch für die großen Spiele, die der einzige Einheitspunkt für alle, für astatische, afrikanische und europäische Griechen waren. Niemand konnte von Sonderinteressen serner sein als er, aber sein Bolk, die Thebaner, aus schnödem Winkelhaß mit dem Erbseind verdunden. Pindar hatte einmal die Stadt Athen eine glänzende, veilchenbekränzte Stadt Athen genannt. Dafür straften ihn die Thebaner um tausend Drachmen. Athen bezahlte süt ihn.

Er athmet auf nach dem großen Tag von Platää, daß ein Gott ben Stein des Lantalos, Hellas' untragbares Leid, hinweggewälzt habe —

Aber erlöst aus bem schweren Leib, Bollen wir nicht die Kranze miffen — Diene der Trauer nicht! Ruhend von pfabloser Roth, Nach der Gefahr sei füße Freude!

## Und weiter:

Der Trug ber Beit ichwebt auf bie Manner gebangt, Und bes Lebens Gewog' treibt jab'!

Mahnung an ben Wechsel bes Gluds, Mahnung zum Maaghalten, nicht über die Saulen bes Berakles hinauswollen, ift Pindar's Saupt Die Mahnung an den Sludswechsel hat natürlich in unseren unvergleichlich foliberen Buftanben nicht von fern bie Bebeutung, wie bort in bem ewigen Schwanfen ber griechischen Republiken.

Pindar hat übrigens ein reiches Leben genossen, früh geehrt, wie Benige. Seine Gefänge wurden mit goldener Schrift auf Säulen gegraben, einer im Athenetempel zu Lindos auf Rhodos, ein anderer im libyschen Zeus-Ammontempel, und einer in Delphi. Bu Delphi rief ber Priester bei'm Opfermahl regelmäßig: Binbaros fomme jum Mahle bes Gottes! Man zeigte bort ben Stuhl, auf bem er einft zu fiten pflegte. Geiftesfraftig bis in's hohe Alter verschied er fanft im Theater zu Argos. Als Alerander die Stadt Theben niederbrannte, und alle Einwohner in Sklaverei verkaufte, wurde allein Vindar's Saus verschont.

Wir verlassen damit das erinnerungsreiche Feld und wo möglich

auch feine Muskitoschwärme, um burch ben Rlabeos westwärts ju geben. Die Alpheiosebene ift weiterhin wohlbebaut, jumal mit Beingarten, die ben beften Wein ber Morea tragen. Auf bem alten beilis gen Weg von Elis erreichen wir Byrgos, ein gebeihliches Stabt den, den heutigen Sauptort bes Landes, etwas erhaben über ber Lagunenfufte und ihrer Fieberluft. Der heilige Weg murbe nordwarts Statte von Elie felbft, ber alten Sauptftabt und eiferfüchtigen Bachterin und Verwalterin ber olympischen Spiele führen. Wo ber Peneios, ber Fluß von Nord-Elis, aus seinem Thal in bie Ebene tritt, steht auf bem Sudufer eine fpipe Bobe, venetianisch Belvebere genannt, welche einst bie Burg bes Orplos trug. Er ift ber Aeolerfürft, ber bie Dorier in ben Beloponnes, aber wohlmeislich an ben fetten Fluren von Elis vorbei, durch Arfadien leitete. Stadt war prachtig. Auf bem Marktplat, in beffen Mitte ein Apollontempel ftand, tummelten die Eleer ihre Roffe unter bem Auge ber Bellenenrichter, bie unter ber anschließenben breifachen Gaulenhalle manbelten. Im Ruden biefer Salle mar bas Gymnafium, mit verschiedenen Rennbahnen, und Platanenreihen dazwischen, wo die Bellenenrichter vor Sonnenaufgang ben Wettlauf, und Mittage ben

Kunffampf und die schweren Kampfe überwachten, Alles als Borübung für Olympia. Die erwählten Richter selbst mußten in eigenem Gesbäude, dem einen Ende der Halle gegenüber, von den sogenannten Gessepswächtern zehn Monate lang unterrichtet werden.

Eine andere Marktfeite, im Winkel an's andere Ende ber erftgenannten Salle anschließend und nur burch eine Baffe bavon getrennt, bestand gleichfalls aus einer Saulenhalle von zwei Reihen, die aber ihre Wand gwischen fich hatten. Un ber Wand ftanden Bilbfaulen auf beiben Seiten, und hinter ber bem Markt abgewandten Säulenreihe ein Aphroditetempel. Seine Tempelfigur von Phibias' Sand war aus Elfenbein und Gold. Die Göttin feste ben Rug auf eine Schildfrote. In einem abgesonderten Gitterraum bavor mar eine eherne Aphrodite auf einem Bod figend, ein Werf bes Stopas. Beide Symbole, meint Baufanias, moge man felbst errathen 601). Sie find allerdings feltsam in ber Nahe jener hohen Schule ber Rraft und Sitte, die für gang Griechenland jum Mufter wurde. Aber hier und auf ber gangen Nordfufte bes Beloponnefos, wo ber Dienft ber Aphrobite Urania, bes Simmelofterns Benus, allenthalben vorwiegt, hatten die Phonifer ihn mahrscheinlich lang vor-Olympia's Aufichwung icon eingeführt. Bon ihnen ftammt auch bie Buffospflange, die damals koftbare Baumwolle, die in Elis gebaut wurde, und für beren Berarbeitung bas phonififche Malta und spater Batras einen Ramen hatte 692).

Dort auf der Stätte von Elis ift nichts mehr übrig. Wir gehen beffer geradenwegs hinab zur Lagunenküste und den Hafengebäuden von Pprgos hinter der Halbinsel Ratafolo. Dort legen die Schiffe von Zante herüber an, und es wird nicht an Gelgenheit sehlen, nach Bante. dieser Insel überzusezen. Zante, das alte Zaknthos, mit fruchtbarer Ebene hinter der Hafenstadt, und olivenbewachsenem Kastellberg nordwärts zur Seite, hat übrigens nichts, was uns sesselt, und wir gehen alsbald wieder in See, nordwärts auf Ithaka.

## 12. Ithaka und die Odpffee.

. Die große Infel Kephallonia zur Linken, ben Eingang bes forinthischen Golfe jur Rechten, erreichen wir bas benfwurdige Giland bes Obuffeus und laufen in ben Golf, ber von Nordoften hineinbringend die Insel in zwei, nur durch einen Ifthmus noch verbundene Balften theilt. Seitenbuchten biefes Golfs bringen in Die fübliche Infelhälfte. Im Sintergrund ber mittleren und größten liegt Bathy, ber heutige Sauptort, mit Säuferreihen am Ufer und Windmuhlen auf den Höhen. Diese Sohen werden in muhfamen Terraffen bebaut. Es ift bas Land, bas nach Telemachos' Ausbruck nicht gut ift für Roffe, sonbern Ziegenweibe. Wir haben aber auch in Bathy nichts zu thun, als ein Boot zu bingen, mit bem wir aus ber Bucht wieber binaus linksum nach jenem Ifthmus fahren, ber die beiden Infelhalften von Ithaka verbindet. Wo er am schmalften ift, nimmt ihn die einstige Stadt- und Burghöhe bes Obuffeus ein. Ihre Terraffen find nach Suben, gegen bas Recongebirg gewandt und burch Mauerrefte im fyklopischen Stil von Myfene und Tironth geftust. Wir fteigen aus ber Bachrinne zwischen Gestrupp und Mauerstumpfen hinauf zu Burgplatte, jest Aito, Abler, genannt, mas an Cicero's Ausbruck erinnert, wenn er bes Obuffeus Burg ein Bogelneft auf rauben Felfen nemt. Vor uns liegt ber schöngeschwungene Ifthmusruden, ber ben Blid nordwärts hinüberleitet auf einen Berg von fteilen Sangen: es ift ber blätterschüttelnbe Reriton, ber wie bas haupt bieses Inhmusnadens im Meer liegt. Bur Linken ift ber fast seeartig geschloffene Kanal und die langen Ruften von Rephallonia, zur Rechten der große Golf, in ben wir eingefahren, hinter uns bas Rerongebirg, bas bie fubliche, fast losgetrennte Salfte von Ithafa bildet 698). Sier oben Kand einemale auch Somer und nahm biefe Infel Ithafa, ben feften, fteinigen Boben jum Leib seines Bedichts, an den er rechts und links zwei farbenreiche Flügel anhängt, bes Obnffeus' Fahrt und Telemachos' Fahrt. muffen biefes Gebicht aufschlagen und in Scene fegen, wie früher bie Ilias. Es wird uns bie Grundfage beftätigen, nach benen wir bie

Ilias betrachtet haben und zugleich eine Fulle von neuen Anschanungen eröffnen, die für die Geschichte ber alten Runft unentbehrlich find.

Renne ben Mann mir, Dufe, ben Bielgewandten -

Blan ber Douffee.

hebt der Dichter an. Er meint den Obysseus, der allein noch in der Ferne weilt und sich abhärmt, während die Andern, dem Krieg und dem Meer entstohen, längst daheim sind. Diesen Odysseus will die Odyssee zur Ruhe bringen, und vom Pfad seines Schickfals aus auch das Bedeutsamste von den Schicksläusen der andern und bekannten Helden überschauen. Wohlweislich hat Homer es vermieden, die Einnahme Troja's selber zum Gegenstand eines Gedichts zu machen. Es hätte nur eine epische Erzählung ohne allen dramatischen Nerv abgegeben und die Bedeutung der Thatsache schwerlich erhöhen können. Diese gewinnt vielmehr dadurch, daß er sie dunkel läßt, und nur die beiden Abhänge kunstlerisch bewältigt: in der Islas das Hinstreben nach dem großen, schickslasverhängten Ziel, und in der Odyssee das Rachzittern des großen Weh's, die die letzen Wellenkreise beruhigt sind.

Die Douffee ift ein episches Drama, wie bie Ilias, und unterscheibet fich fammt ber Ilias burch ihren bramatifchen Blan von allen epischen Gedichten in ber Welt. Wenn man also ben Charafter epischer Dichtung aus Ilias und Obnffee zu gewinnen meint, bann hat man genau zwei Exempel für die Regel, und acht und neunzig Ausnahmen. Da aber biefe acht und neunzig Ausnahmen, b. h. bie epischen Bedichte aller Bolfer, unter fich übereinstimmen, fo murbe man am Ende beffer thun, diese für die Regel, und Ilias und Obyffee für bie Ausnahme zu erklaren. Ilias und Obpffee find feine Epen, wie alle andern, die Abenteuer an Abenteuer reihen, ohne Schluß und beliebig weiter ju führen ober beliebig ju verfürzen, fondern fie find Dramen, beren Rrafte nur einen Schwerpunkt haben, und beren Theile undenkbar find, außer in Bezug auf's Ganze. Bon biefer letteren Art, vom epischen Drama, wiffen wir in ber gangen Beschichte ber Poefie nur noch ein einziges Beispiel, bas mit Ilias und Obuffee bem Plane nach zu vergleichen ift: bas beutsche Ribelungenlieb. Sein svannender Rery ift Chriembilben's Born, wie Achill's Born ber Rerv ber Blias. Ohne Chriemhilben's Born ware bas Gange nicht vorhanden,

benn alle Scenen bes zweiten Theile, bes Haupttheile, find fo wenig als in ber Ilias epifch aneinandergereihte Geschichten, sondern Gruppirungen eines Bemalbes, wie bort. Sie waren vorher nicht vorhanden, sondern find erfunden jum 3wed bes Gebichts. ober jener Belb gegen ben Saal ber Burgunder jum Rampf fcreitet, bas läßt fich nicht erzählen ober munblich fortpflanzen, sonbern einzig nur vom geschriebenen Blatt lefen. Etwas anderes find bie mahrhaft epischen Geschichten im erften Theil ber Nibelungen. Wie Sieafried ben Drachen schlägt, die Brunhilbe bezwingt, ermordet wird 2c., bas find Befdichten, die fich unabhängig vom Bebicht erhalten fonnen und erhalten haben, find Baufteine, Die ihren Werth behalten, auch wenn das Gebäude wieder aufgeloft ift. Jener gange erfte Theil mit seinen epischen Geschichten ift aber zu nichts vorhanden, als um ben Born ber Chriemhilde, ber bas fünftige Drama spannen soll, ju motis Dieser gange erste Theil entspricht ber Entwicklung ber Ilias bis jum Brifeisraub. Wenn aber bas Ribelungenlied fich mahrhaft epischer Geschichten bebient, um feine Sauptspannung ju motiviren, fo hat auch die Donffee fie nicht verschmaht, aber in anderer Beife angebracht. Der mahre Leib bes Bebichts, in bem bie Safte freisen, ift fo nuchtern und fagenfrei, ale bie Ilias. Auf Ithaka trifft Obnffeus mit seinem Sohn Telemachos bie Borbereitungen aum Mord ber Freier, und vollzieht feine Rache. Die ganze Spannung ruht in ben Befahren, welche Obuffeus und fein Sohn laufen, bevor bas Biel erreicht ift, Befahren, welche ber Dichter ju biefem 3med fur fie erfindet. Die Freier, welche fundigen und bugen, entsprechen bem achaischen Seer in ber Ilias. Jenes Beer wird fury vor bem Untergang noch gerettet burch ben wieber verföhnten Achill. werden fammtlich vernichtet burch ben unversöhnbaren Douffeus. all bem finden fich fo wenig von der Sage überlieferte und überlieferbare Buge, ale in ber Ilias. Aber homer wollte gleichwohl bießmal bas Ausgewähltefte ber Sage nicht entbehren. Er verwendet fie, aber nicht zur' Motivirung, wie im Ribelungenlieb, sonbern fest an ben Episches und bramatischen Leib bes Gebichts jene zwei epischen Schwingen: Die Erzählung des Oduffeus am Phaakenhof, die feine eigenen Abenteuer ums faßt, und die Reife bes Telemachos nach Sparta, welche bas Bebeut-

samste aus ber Geschichte ber Atriben mitnimmt. Das sind zwei mahrhaft epische Gedichte. Man könnte sie wegpslücken, ohne daß ber Organismus des Gedichts, das eigentliche Drama, darunter Roth litte. Aber der ganze phantastische Schwung und Farbenglanz ware dahin. Wir mussen den Plan nun in alle Einzelheit prüsen.

Die Götter find in Zeus' Palast. Athene klagt um ihren klugen Obysseus, ber auf einsamer Waldinsel von der Göttin Kalppso zuruckgehalten wird. Sie schmeichle ihm, daß er Ithaka's vergesse:

Aber Obpffeus

Sehnsuchtsvoll, nur ben Rauch von fern aufsteigen zu feben Seines Lands, ja zu sterben begehrt er. Wendet auch bir nicht Wilbes Erbarmen bas Herz, Olympier?

Es ist Poseidon, der ihm zürnt! bemerkt Zeus. Poseidon ist nicht mit in der Versammlung, denn der Dichter, der ihn nicht brauchen kann, hat ihn, wie gewöhnlich, zu den Aethiopen geschieft, um dort ein Opfer einzunehmen. Athene verlangt, daß Hermes zur Kalppso gesendet werde, um den Odysseus heraus zu verlangen, und bindet sich goldene Schwungsohlen unter, um selbst nach Ithaka zu eilen. Daheim auf dem Olympos gehen auch die Göttinnen barsus.

In des Odysseus Palast, also hier oben auf Aito, geht es hoch her. Die Freier der Penelopeia, der Gemahlin des Odysseus, der schon zwanzig Jahr entsernt ist, trinken den Wein des Odysseus, und zerlegen das Fleisch seiner Rinder, die sie selber geschlachtet. Zu Telexelemacos. machos, des Odysseus Sohn, der trauernd dazwischen sitzt, eine liebens-würdig naive Jugend — zu ihm tritt Athene in eines fremden Gastsfreunds Gestalt. Er empfängt sie freundlich, und abseits mit ihr sitzend, slüstert er seinen Kummer ihr zu. Da wirft sie die erste Ahnung in seine Seele:

Sor'ft bu nicht, wie ber Ruhm hochpreist ben eblen Oreftes Unter ben Sterblichen rings — seitbem er ben Morber Aigisthos Tobtete, ber ihm tucifch ben herrlichen Bater gemorbet?

Sie heißt ihn auf Reisen gehen, nach Pplos und Sparta, um nach bem Bater zu forschen, und entfliegt.

Aber Athene weiß ja, daß Telemachos die Hoffnungskunde, die er verlangt, nicht finden wird? Sie fügt sogar, als ob sie biesem

Motiv mißtraute, schon oben im Olympos noch ein anderes bei: Und daß ein guter Name ihm unter den Menschen werde! Der Dichter braucht die Reise des Telemachos, wie gesagt, um fremde Sagenstüde hereinzuziehen und den alten Nestor und Menelaos und dessen schone falsche Frau wieder zu sehen. Dieser epische Flügel, des Telemachos Reise, muß an Umfang dem andern epischen Flügel, der Reise des Odysseus entsprechen und ihm das Gleichgewicht halten. Im Zusammentressen der beiderseitigen Rücksehr nach Ithaka ruht das Berderben der Freier.

Borerst sind wir noch im Saal, wo ber Sanger Phemios ben Benetoreta Freiern "ber Helben Heimfahrt" singt. Da erscheint Penelopeia an ber inneren, einige Stufen höheren Thur zum Frauensaal, im lichten Schleier, ihre Dienerinnen zur Seite:

Diefen Gesang bes Jammers, Lag ibn rub'n, ber beständig im innersten Busen bas Berg mir Qualet -

Bon Telemachos zuruckgewiesen steigt sie hinauf in ihr Gemach und weint um Obpsseus, bis der Schlummer sie einnimmt. Da haben wir bereits ihr ganges Bilb.

Am Morgen wagt Telemachos eine Bolfsversammlung zu berufen und verlangt Raumung seines Haufes:

Alfo fprach er im Born und warf gur Erbe bas Scepter Mit hinsturzenber Thrane —

Dagegen erhebt sich Antinoos, ber erste unter ben Freiern: Welcherlei Schmähung! An Penelopeia liegt die Schuld! Sie wolle erst ein Leichengewand weben für den greisen Laertes, Odysseus' Bater, gab sie vor:

Jego saß sie bes Tags und wirkt' ihr großes Gewebe, Trennt' es sobann in ber Nacht bei angezündeten Faceln.

Aber die Freier wollen so lang des Telemachos Gut verzehren, als sie bei jenem Sinn verharrt.

3wei Abler mit ausgebreiteten Schwingen erscheinen über ber Bers sammlung und fturmen in die Stadt. Richt alle Bögel find bebeut-

sam! trösten sich die Uebermuthigen und gehen wieder zum Gelag in bes Odysseus Haus, Schweine im Borhof zu sengen, Ziegen abzusstreisen z. In der Nacht steht ein Schiff mit Ithakern durch Athene's Hulfe bereit. Weinkruge und Mehlschläuche läßt Telemachos in der Stille bringen, trot des Widerstrebens der angstvollen alten Dienerin Eurykleia, die Berschwiegenheit geloben muß. Athene selber, in des väterlichen Freundes Mentor Gestalt, tritt mit in's Schiff.

Bei Helios' Aufgang ist das Schiff vor Pylos, wo eben Nestor Reflore mit seinem Bolf ein großes Opfer dem Poseidon bringt. Wie Pylos aussieht, sagt Homer nicht. Malerische Schilderung bekannter Orte vermeidet er durchaus. Wir haben aber keinen zureichenden Grund, an etwas Anderes zu denken, als an die hohe Felsenkuppe des späzteren Pylos, die wir bereits besucht, links von der nördlichen Einfahrt in den Golf von Navarin. In dieser Einfahrt zwischen Pylos und der Felseninsel Sphakteria, welche den seeartigen Golf vom Meer absschließt, sieht man jest überall den Grund. Ein kleiner Hasen war nach innen am Fuß des Stadtbergs. Die Lagune, die sich hinter dem Stadtberg gebildet hat, und nur durch ein sandiges Uferband von dem Golf getrennt wird, muß damals noch Sandseld gewesen sein.

Das Opfer ist unten, am Gestade des Meeres. Gegen das wüste Treiben der Freier bildet die fromme Sitte in Wort und That, wie sie den Ankömmlingen hier entgegentritt, einen wohlberechneten Gegenssat. Erst nach der Bewirthung ist es Sitte, nach dem Begehren zu fragen, und Telemachos, durch Athene gestärkt, gibt sich zu erkennen:

D'rum nun flehend umfaß' ich bie Knie' bir, ob bu geneigt sei'st, Seinen traurigen Tob zu verkundigen —

Da brechen bem Reftor seine eigenen Erinnerungen auf:

Dort liegt Aias, ein Gelb wie ber Kriegsgott, bort auch Achillens — Dort auch mein geliebter Antilochos, tapfer und fehllos, Ach mein Sohn, ber im Laufe so rasch war und in ber Felbschlacht!

Diese Geschichten kommen bei Homer selber nicht vor. Er sett fie als bekannt voraus und überläßt sie Anderen, die gierig darüber hergesfallen. Selbst Aeschylus nannte seine Tragödien "Abfälle von der großen Tafel Homers."

Neftor ift ber erste, ber mit Diomed geraben Wegs nach Hause floh, weiß nichts von ben Anbern, als ben Jorn ber Athene und ben Streit ber Atriben über die Abfahrt, als sie bas Bolk zur Bersamms lung riefen:

Aber verkehrt, nicht ber Orbnung gemäß, ba bie Sonne sich neigte, Und fie kamen vom Beine beschwert, bie Manner Achaia's.

Auch Menelaos brach auf, aber Obnsseus kehrte von Tenedos wieder nach Troja um, dem zurückleibenden Agamemnon zu lieb. Menelaos in Sparta, welcher weit verstürmt wurde und erst kurzlich heimkehrte, werde vielleicht bessere Kunde wissen, meint Nestor. Athene bricht auf:

Schon ja neiget das Licht fich zur Finsterniß und es geziemt nicht Längeres Sigen beim Mahl ber Unsterblichen —

Sie entschuldigt sich beim gastfreundlichen Nestor, und entschwingt sich mit Ablereile.

Der Olympos ber Obuffee.

Wir werden sehen, wie kunftig die Göttin unablässig um Obnffeus und seinen Sohn beschäftigt ist, und selbst die geringfügigsten Dienste für sie thut. Der Himmel ist nicht mehr so hoch wie in der Ilias. Dort geschah das Einwirken der Götter nur ruckweise, und selbst Hermes, der den Priamos in Achill's Lager geleitet, entfernt sich wieder, benn:

Unanständig ja war' es, Benn ein unsterblicher Gott für Sterbliche forgte so fichtbar!

Der Olympos wird um so niedriger, in je weiteren Kreisen sich die Obyssee bewegt. Der Dichter muß die Götter in menschlicher Gestalt beigeben, weil er sie nicht jeden Augenblick von dem entsernten Olympos rusen kann. Darum wird die Odyssee, die nur selten ihr Webeschiff in die Wolken wirft, nicht imposant wie die Ilias, von deren beschränktem Feld aus die Kräfte ewig auf und nieder spielen. Auf dem Olympos der Odyssee giedt es nur Berathung, keinen Kampf, und am wenigsten ein so riesenhastes Ausgebot von Götterkräften, wie gegen den Schluß der Ilias. Der Olympos der Odyssee ist ohnedieß nur "der Sage nach" ewiger Göttersits 304). Im aber außermenschliche Scenerie zu gewinnen, blieb der Odyssee, wie wir sehen werden, übrig, in die Unterwelt zu steigen.

Am Morgen ist es Neftor's Erstes, ber so sichtbar waltenben Göttin eine Kuh, beren Hörner vom Goldarbeiter vergoldet werden, zu opfern. Telemachos kommt, Unsterblichen an Gestalt ähnlich. Ihn hat Polykaste, Nestor's jungere Tochter, gebabet und angekleibet. Der Wagen ist geschirrt und bepackt. Nestor's Sohn Peisistratos faßt Zügel und Geißel. Sie nehmen den Weg landeinwärts gegen Sparta.

Den Weg selber beschreibt Homer nicht. Kaum, daß er die eben Aarbeiten verlassene Stadt Phlos, mit richtigem Ausbruck, die steile nennt. Weiter and bet er peradate panklanter, bin schaut er nicht auf die Landschaft, sondern nur auf das Joch der Pferde, das den ganzen Tag über am Nacken erschüttert wird. Die Beiden mussen aber den Weg genommen haben, auf dem wir selber herüber kamen, von Phlos die Höhen hinauf, um die südwestlichste Haldinsel des Peloponnesos abzuschneiden, und an den jenseitigen Golf hinab und durch die messenische Tiefebene hinüber nach Kalamata, damals Pherai, wo ein Basall der Atriden sie beherbergt. Die zweite Tagereise führt, wie wir gesehen, auf jest fast ungangbarem Pfad über den Kamm des Tangetos hinüber in die spartanische Ebene.

Rieber tauchte bie Sonn' und schattiger wurden bie Pfabe, Und sie kamen hinab zum Thalgrund von Lakebamon, Lenkten sobann zum Balaste, wo ruhmvoll sas Menelaos —

Also auch die Burg des Menelaos, die, wie wir gesehen haben, ähnlich steil wie Phlos, über dem Eurotas stand, die Höhe von Therapna, wo später der Tempel des Menelaos und der Helena war, wird nicht näher bezeichnet. Zu diesem strengen Maßhalten bewegt den Dichter offenbar die Sorge, die inneren Züge des Gedichts nicht durch malerisches Beiwerk zu beschweren.

Erst wie ste gebabet und wohl bekleibet beim Mahl sitzen, und Telemachos staunend das strahlende Erz der Bande, das Gold, Elektron, Silber und Elfenbein sieht, da meint er zu seinem Gefährten: So ist wohl der Borhof des olympischen Zeus!

Wir sehen, ber Palast bes Menelaos war in phonifischabylonis ichem Geschmad mit Metallgetafel und Elfenbein bekorirt.

Mit Zeus meffe fich Riemand, entgegnet Menelaos, ber bie Worte vernommen. Aber etwas aufgesammelt hat er allerbings in seinen

Irrfahrten, wie er ben Seeraub nennt. Rur muß er auffeufzen ob ber überstandenen Leiben —

Doch fo Bieles ertrug tein anb'rer Achaier, Als Obpffeus ertrug und bulbete -

Telemachos muß mit beiben Handen ben Purpurmantel vor seine sturbeiena. zenden Thranen halten. Da erkennt ihn Menelaos. Helena wandelt aus ihrem hohen, duftenden Gemach, Artemis gleich, eine vornehme Dame:

> Ihr bann ftellt' Abrafte ben schöngebilbeten Seffel, Aber es bracht' Alfippe ben weichen, wollenen Teppich, Phylo brachte ben Korb, ben filbernen . . . aber barüber Lag die Spindel gestreckt mit violenfarbener Bolle —

Auf ben ersten Blick erkennt sie bes Obysseus Sohn in Telemachos. Sie weinen Alle um Obysseus.

Helena erzählt, wie Obysseus verkleidet als Bettler nach Troja kam, und wie sie ihn wohl erkannt, aber gebadet und entlassen habe, denn ihr Herz hatte sich schon zur Heimkehr gewendet und beseufzte das Unheil, das Aphrodite gab. "Ja", meint Menelaos, "und als wir im hölzernen Roß sassen, zum Berderben der Troer, da gingst du umher, die Stimme von allen Gattinnen der Achäer nachahmend, daß sie Alle aufsprangen drinnen, aber Odysseus verschloß uns den Mund." Der gute Menelaos sieht die Falscheit seines schönen Weibes nicht.

Es schien bich foldes zu beißen Irgenb ein Gott, ber bie Troer mit Ruhm zu verherrlichen bachte!

meint er. Da haben wir wieder die ganze Helena. Sie ist es hauptsächlich, um deretwillen das Gedicht in Sparta einkehren mußte. Homer wollte seiner Lieblingsfigur, für die er die weichsten Kolorite hat, noch einmal seine Huldigung bringen.

Des Menelacs Um Morgen erzählt Menelaos sein Abenteuer auf ber Insel Pharos. Sie liege eine gute Tagereise vom Aegyptosstrom, versfichert er. Es ist die Insel, die der erste Ptolemäer durch einen Damm mit dem dahinterliegenden Stadtboden von Alexandrien verbinden ließ. Später hatte sie auf ihrem Oftende den berühmten Leuchtthurm

und trägt jest die Citabelle von Alexandrien. Der Berbindungsbamm ift zur breiten Landenge geworden und wird von einem Theil der Stadt und dem Seepalast des Vicefonigs eingenommen.

Damals fing Menelaos bort ben weissagenden Meergreis Proteus, wie beffen Tochter ihm gerathen hatte. In Robbenfelle gewidelt, lag Menelaos mit ben Seinen zwischen ber meerentstiegenen Beerbe, trop bes Stante, und überfiel ben Proteus. Bergebens fuchte biefer als Feuerflamme, als Baffer, ale Schlange zc. ju entfommen. Er muß bie Bahrheit mittheilen, wie bem Menelaos felbft die Beimfehr werbe. Da hat Menelaos auch ber Unbern Schidfal erfahren: Mias Dileus, aus bem Schiffbruch gerettet, verhöhnte bie Götter. Da fchlug Bofeibon ben Felfen und Aias verschwand im Meer. Agamemnon fußte bereits die Batererbe, ba fah ihn ber Bachter bes Migifthos und ber treulosen Rintaimnestra. Festlich empfangen, wird er beim Mahl, wie ein Stier an ber Krippe erschlagen. Weinend, sagt Menelaos, habe er endlich nach bem Dritten gefragt: Dbuffeus wird von ber Rymphe Ralppso fern auf einer Insel festgehalten und weint um die Heimkehr. Aber bir, Menelaos, ift nicht geordnet, ben Tod au bulben:

Nein, dich führen die Götter bereinst an die Enden der Erbe Zu der elhstichen Flur, wo der braunliche Held Rhadamanthys Wohnt, und ganz müh'los in Seligkeit leben die Menschen — Nimmer ist Schnee, noch Winterorkan, noch Regengewitter; Ewig weh'n die Gesäusel des leis anathmenden Westes, Die Okeanos sendet, die Menschen sanst zu kühlen — Weil du Helena hast und Zeus dich ehret als Eidam.

Celige Infein

Also bereis eine Vorstellung von ben seligen Gesilben, wie die ägyptischen Wandgemalbe sie den Frommen zueignen, und wie wir bei Bindar sie wiederfanden. Menelaos kommt dahin, weil er Götters verwandter ist. Aber gleichwohl sind Menschen dort, aber offensbar keine Hellenen, oder nur solche, die in den Mysterien dazu geweiht sind. Homer selber macht keine Ansprüche darauf.

Menelaos ergählt noch, wie er von ber Insel Pharos zum Aegypstosstrom, bem Ril, bem himmelentsprossenen Strom — also ganz bie ägyptische Borftellung — zurucgekehrt sei, bort ben Jorn ber Götter

beruhigt, und bem Agamemnon einen Grabhügel aufgeschüttet habe. Das Grab ist bemnach ein Ehrenmal, das die Asche nicht immer zu enthalten braucht. So haben wir im Feld von Troja den Grabhügel des Patrokos neben dem des Achilleus gefunden, obgleich die Asche beider Helben nach Homer in einer und derselben Gruft beigesett ist.

Der Dichter führt uns nach Ithaka gurud. Eh wir dem Obysseus uns zuwenden, den Telemachos auf lange verlassend, ist ein Blick nach Ithaka nothwendig, damit die epischen Flügel des Gedichts, Telemachos' Fahrt und Odysseus' Fahrt, ihren Schwerpunkt nicht verlieren.

Die Freier, bestürzt über Telemachos' Beginnen, beschließen seinen Mord. Antinoos, zu Schiff mit zwanzig Gesellen, will in der Meersenge zwischen Ithaka und Samos, d. h. Rephallonia, ihm aufslauern. Das vernimmt Penelopeia von dem treuen Herold Medon. Da wanken ihr Herz und Knie, sie kann auf keinem Stuhl bleiben und sinkt auf die Schwelle. Die Mägde jammern mit. Aber gebadet und in reinen Kleidern sleht sie oben zu Athene. Und Athene sendet ihr einen Traum in einer sern vermählten Schwester Gestalt, der sie über Telemachos' Schicksal beruhigt. Aber wenn ein Gott dich sendet, frägt Penelopeia das Schattenbild, dann kunde mir auch sein, des Jammers vollen, Schicksal, ob er das Licht der Sonne noch schaut, oder bereits in den Hades einging? Aber das Traumbild meint:

Nicht von jenem vermag ich genau zu verfündigen Alles, Leb' er ober sei tobt — und eiteles Schwagen ist unrecht.

Damit schwindet die Erscheinung, benn ber Leser muß bas Bewußtsein behalten, daß er mehr weiß, als Penelopeia selbst, und ihr möglicher- weise etwas mittheilen könnte.

Die Nachstellung der Freier ist von größter Bedeutung für's Berier. Gedicht. Durch sie wird die Fahrt des Telemachos, dieser epische Flügel, der sonst lahm daneben hinge, fest an den dramatischen Leib des Gedichts geknüpft. Was ginge uns jene Fahrt an, die ihr Ziel, eine Hoffnungskunde von Odysseus zu erlangen, doch nicht erreicht,

wenn nicht Telemachos felbst in ähnliche Gefahr, wie Oduffeus geriethe: nicht mehr heimzukehren? Nur burch bas Zusammentreffen Beiber wird

bas Berberben ber Freier möglich, und nur durch ähnliche Gefahr werden bie beiben, noch von einander getrennten Kräfte ebenburtig an bramatischem Interesse.

Mitten im Meer liegt eine Felseninsel, sagt ber Dichter, mitten zwischen Ithaka und ber schroffen Samos, — Afteris, nicht sehr groß, aber mit einem Hafen auf seber Seite: bort lauerten bie Achaer.

Weeresspiegel zwischen Ithaka und Rephallonia überschauen, so gewahren wir in der That eine kleine Felseninsel, jest Daskallio genannt. Sie liegt aber nicht gegen den südlichen Eingang, von wo Telemachos zu erwarten war, sondern nordwärts, hinter der Breite von Odysseus' Burg zurück. Auch hat sie die Häfen nicht, welche Homer nennt. Aber genug, daß eine solche Insel vorhanden ist, und ihm wieder auftauchen konnte, als er in der Erinnerung nach einem Versted suchte. Sicherer für denselben Zweck wäre allerdings eine von den weiter vorwärts liegenden Buchten der kephallonischen Küste drüben 6005).

Mit Cos' Aufgang sind wir wieder im Olympos. Zeus, auf Athene's Klage, sendet den Hermes nach der Kalppso. So hatte Athene gleich zu Anfang verfügt, aber Hermes konnte nicht abgehen, die Fahrt des Odysseus konnte nicht anheben, eh die des Telemachos zu einem Ruhepunkt gelangt war.

Der behende Hermes bindet sich die Sohlen unter —

Flug bes bermes.

Trat auf Bieria jest und ichof aus bem Aether auf's Weer bin, Fuhr bann über bie Woge, ber flüchtigen Move vergleichbar, Die um furchtbare Busen ber weit einoben Gemäffer Fische sich fangt, und häufig bie Fittiche taucht in die Salgfluth.

Hermes fährt in's Meer nach Often hinab, obgleich die Insel ber Kalvpso nach Westen liegt — ein Umweg um ganz Griechenland herum. Aber es ist Bedürfniß homerischer Anschauung, den Hermes aus's Wasser zu bringen und darauf zu lassen bis zur Insel. Was für ein verwirrtes Bild würden die vielen Länder geben, über die er westwärts hinweg müßte! Nichts ist unhomerischer als die Vogelperspektive. Er giebt uns den Hermes und die Wogenspise, auf die er gerade tritt.

Aber biefes Bild wird um fo größer, weil es ben gangen Gefichts. winkel allein füllt. Schwache Nachahmer, wie Birgilius und Taffo, die biesen Flug bes Hermes wieber aufnehmen, verstehen bas nicht mehr.

Hermes halt mit Bewunderung vor Ralppso's Grotte, die von Reben umrankt ift, vom Sain beschattet. Quellen riefeln bavor. Somer gerath nur bort in's Beschreiben, wo er ein felbsterfundenes Land zu schilbern hat, während er an allen bekannten und historischen Plagen faft alljufarg vorübergeht. Daß er die Farben für Ralppfo's Grotte übrigens von jener Relfenschlucht auf Chios, vor welcher ber Altarfelsen Somer's ragt, fonne gewonnen haben, wurde schon früher von uns erwähnt 696).

Drinnen am Keuer von buftendem Ceberholz ift bie Göttin ichon fingend am Webstuhl beschäftigt. Hermes, ber feltene Gaft, wird mit und Ambrofia, Reftar und Ambrofia bemirthet. Das ift bie Speife, beren bie Bötter bedürfen, um unsterblich zu bleiben. Mit dem gangen Götters berg Olymp ift fie aus Innerasien nach Westen gerückt, benn bie Burgel biefer Borftellung ift ber Lebensbaum bes urzoroaftrifchen Syftems. Frucht und Saft biefes Lebensbaums machen unfterblich. Im hebraifden Barabies werben bie Meniden bavon fern gehalten, bamit fie, die vom Baum ber Erfenntniß genoffen haben, nicht auch durch Unfterblichkeit vollends gottahnlich werden. Aber ber fünftige Meffias Sofiosch in ben Zenbschriften wird allen Gläubigen bavon reichen und fie alle unfterblich machen. Diefe Soffnung faben wir auf affprischem Bildwerf, wo die geflügelten Genien mit Saft. gefäß und Frucht vor bem beiligen Baum fteben, reichlich ausgesprochen. Der Baum ift bem Propheten Som heilig ober ift selber ber Prophet Hom. Darum kann biefer Prophet fagen, es sei fein Leib und fein Saft, ber von ben Gläubigen genoffen werbe. Symbolische Rachbilbung jenes fünftigen, unfterblich machenben Benuffes ift bie irbifche Abendmahlfeier ber Parfen, und ihr entstammt ber driftliche Brauch. Alfo die Cötterspeise auf dem homerischen Olymp und die heiligen Symbole ber Kirche burften in ein und berfelben Borftellung ihre gemeinsame Wurzel haben 697).

> Mit Bestürzung vernimmt Ralppso bes hermes Botschaft. flagt über bie Eifersucht ber Götter, bie nicht bulben wollen, bag eine

Göttin sich an eines sterblichen Mannes Liebe erfreue, und enschuldigt sich, sie habe kein Schiff. Scheue den Jorn des Zeus! rath Hermes und eilt hinweg. Da geht sie nach Obysseus, der weinend am Strand sitt — beim Styr muß sie schwören, eh er glauben will, daß er wirklich nach Hause darf. Beim Mahl in der Grotte macht sie noch einen letzen Versuch, ihn zu halten. Schwere Leiden stehn ihm bevor, Penelopeia ist keine Göttin, und Kalypso will ihn unsterblich machen — aber Alles umsonst.

Am Morgen kleidet sich Odysseus in Mantel und Rock, die Nomphe nimmt ihr silberhelles Gewand, denn der Schlaf ist nackt. Odysseus geht an die Arbeit, und am vierten Tag ist ein Floß gezimmert, mit Wein und Speise bepack, das Segel gespannt und die Rymphe sendet Fahrwind. Kein Schlaf kommt auf sein Auge während der Fahrt, die ostwärts geht, denn die Bärin behält er links. Endlich wird das Land der Phäaken sichtbar, schattige Berge von fern. Da erblickt ihn Poseidon, der eben zeitgemäß vom Opfer der Aethiopen heimkehrt, von den Bergen der Solymer. Das ist zenes hohe Gebirg, das wir in Lykien kennen gelernt. Die Aethiopen, von denen Poseidon heimkehrt, sind demnach in Innerasien zu suchen, sind Turskomanen oder Affyrer, wie zener Aethiopenprinz Memnon, der den Trojanern zu Hüsse kam<sup>606</sup>).

Er foll noch genug mir befteben bes Jammers!

broht Poseidon. Odysseus, wie wir sehen werden, hat den Sohn Posseidon's, den Kystopen Polyphemos geblendet. Darum hüllen sich nun Erde und Meer in Wolken, Nacht fällt vom Himmel und alle Stürme sind los. Dem Odysseus zittern Herz und Knie:

Oreimal felig und viermal, o Danaer, bie ihr in Troja's Beitem Gefilb' umkam't —

Schon hat eine Woge ihn vom Floß geschleubert, bas er mit Mühe wieder erreicht. Da taucht die Meeresgöttin Leukothea auf, reicht ihm einen Schleier, um solchen um die Bruft zu gurten und verschwindet wieder. Solche Binden gegen Meeresnoth erhielten die Eingeweihten ber Mysterien von Samothrake. Daß Homer dasselbe

Mittel anwendet, burfte auf eine Befanntschaft mit jenen Mufterien schließen laffen 669).

Der niemals rafchgläubige Obuffeus benütt ben Schleier erft, wie bas Floß zerschmettert ift. In ber That trägt ihn ber Schleier zwei Tage und Nächte lang. Noch ein schwerer Rampf mit ber Branbung, die ihn gegen die Klippen schleubert, und er gewinnt endlich aus dem von Athene beruhigten Meer eines Stromes Mündung. Am Strand fällt er in Ohnmacht. Wie die Besinnung wieder kommt, wirft er ben Schleier, wie ihm geboten war, jurud in bie Strömung. gebuich mit tiefem Laubfall nimmt ben Dulber fur die Racht bes britten Tages auf.

Das Bhäatenland.

Wir find im Phaakenland. Und wo ift biefes? Im gangen Alterthum und bis in unfere Zeit wußte man nicht anbers, als baß bas Bhaafenland — Korfyra, Korfu fei. Diefes Rorfu zeigt man und von Obuffeud' Burg aus in weitester Ferne nordwarts, wo die Gaffe gwifden Ithata und Rephallonia fich öffnet. Bei gludlichem Wind genügt ein einziger Tag zur Herüberfahrt von dort. Rorfu bas Phaakenland fein, bas halb fabelhafte mit feinen übernaturlich begabten Schiffen, ein Kabelland im Angesicht von Oboffeus' Burg? Satte er vorher es nie bemerft? Und wie fommt es, bag bas ferne Aegypten nichts weniger als fabelhaft ift? Dort gibt es fehr schöne Meder, und ein streitbares Volk, bas sich zu wehren weiß, wenn griechische Seerauber einbrechen. Obuffeus giebt fich einmal fur einen solchen aus, bem es bort schlecht ging, beweift alfo, baß folche Bersuche öfter vorfamen 700). Rurg, als Phaafenland muß Korfu hinmeg, wenn man auch von Altere ber bas phaatische Schiff, bas von Bofeidon, wie wir sehen werden, versteinert wird, in bem ober jenem Felsen vor bem bortigen Safen zu erkennen glaubte. Das Fabelland muß um so mehr hinweg, ale wir Korfu für einen gang anderen Namen nöthig Wenn Obuffeus die Inseln seines Reiches aufgahlt, so nennt er, in ber Richtung von Nord nach Gub: Dulichion, Same, b. f. Dullation. Rephallonia, und Bakunthos. Davon ift bie maizenreiche Dulichion bie größte. Sie stellt im Schiffskatalog vierzig Schiffe gegen Troja, während das übrige Reich des Oduffeus nur zwölf aufbringt, und ftellt zwei und funfzig Freier in's Saus bes Obnffeus, mahrend bie nachft

große Jahl ber Insel Same mit vier und zwanzig zusommt. Wo ist nun diese Insel? Die spätere Geographie nannte eine der Echinaden so, jener kleinen Inseln vor dem korinthischen Golf, südöstlich von Ithaka. Aber diese Inseln sind zu unbedeutend, um heutzutag nur bewohnt zu werden, und werden nur von Ithaka aus bedaut und besweidet. Man wußte sich theilweis nicht anders zu helsen, als daß man annahm, Dulichion sei versunken. Kurz, sie fehlt, wenn wir nicht einsehen, daß Korfu damit gemeint ist. Diese ist heute noch die größte, und kommt naturgemäß zuerst, wenn man von Norden zu zählen anfängt. Nur die sire Idee, daß Korfu das Phäakenland sein müsse, hat Alle bisher irre gemacht.

Das Phaakenland ift eine Phantasieschöpfung Somer's, erfunden allein zu bem 3med, bag Obuffeus seine Abenteuer bort erzähle. Es muß ein halb fabelhaftes Land fein, wo er bas ganz Fabelhafte ergahlt. Auf bem natur- und lebenstreu geschilberten Boben von Ithaka wurden jene Bunderfagen lediglich gur Aufschneiberei. Das Phaafenland ift ein Land, bas Somer befdreibt - immer ein Beichen, bag er nicht felber bort mar. Alle hiftorifden Blate, haben wir gefagt, fest er als bekannt voraus, und zeichnet fie höchstens burch ein einziges Beiwort. Gleichwohl mag ber Schilberung bes Phaafenlebens die Runde von der oder jener phonifischen Rolonieftabt im Weften ju Grund liegen. Die Phaafen, fagt Somer, wohnten erft auf Sicilien, wichen aber vor ber Rachbaricaft ber Ryflopen. Das mochte öftere bas Schicfal phonikischer Rieberlaffungen fein, baß fie por ben Ureinwohnern wieder weichen mußten. Obuffeus trifft fie auf Scheria, entfernt von ben Menschen, aber uppig und feefahrtluftig.

Wir haben ben frierenden, aufgequollenen Odysseus in seinem Laubs hausen gelassen, und täuschen uns nicht, wenn wir zunächst bei Homer einen angenehmen Kontrast erwarten. Un's Lager der phäakschen Kösnigstochter Nausikaa, im jungfräulichen, wohlverschlossenen Gemach Rauktaatritt Athene in einer Freundin Gestalt: Nausikaa, was für ein nachs lässig Kind! Die glänzenden Gewande liegen unbesorgt, und deine Vermählung ist nah —

Gilen wir benn gur Bafche, fobalb ber Morgen fich rothet!

Und Nausikaa findet am Morgen ihren Vater Alkinoos: Baterden, lassest du mir nicht einen Wagen bespannen? zur Basche fur bich und beine Sohne —

Die nun wollen beständig in neugewaschener Rleibung Geben jum Reigentanz, und es fommt boch Alles auf mich an!

Und die Basche ist von Nausikaa und ihren Madden bereits um die Wette rein gestampft in den fließenden Waschgruben am Strom, sie tanzen und spielen Ball nach dem Bade, und kreischen auf, wie der Ball in den Strom fliegt — da erwacht Odosseus. Aber in welschem Land der Sterblichen bin ich? Er bricht sich Zweige ab zu Berbeckung, die Mädchen sliehen bei seinem Erscheinen, nur Nausikaa nicht. Mit seinen süßesten Worten sleht Odosseus, der beredteste aller Achäer, von fern zu der Göttin, wie er sie nennt, und sie schilt ihre Mädchen aus. Sie mussen ihm Kleider an den Strom legen und die goldene Oelslasche. Bom Salz rein gebadet und gefalbt, erscheint er wieder, wie ein Unsterblicher anzusehen, denn Athene goß ihm Anmuth um Haupt und Schultern. Nausskaa meint:

Bare mir boch ein folder Gemahl erforen vom Schicffal, Wohnenb in unserer Stadt, und gefiel es ihm felber, gu bleiben!

Der große Aristarch, ber geseiertste Philolog in Alexandrien, Selbstherrscher in homerischen Dingen, streicht diese Worte als unanständig für ein sittsames Mädchen. Es müßte also ein beliebiger Bösewicht diese Stelle, sowie alle späteren ähnlich naiven Aeußerungen "interpolirt" haben, wie sie's nennen. Wir sehen daraus, daß der charafterverderbende Einsluß philologischer Wortslauberei zu allen Zeiten derselbe war. Mit Lerikon und Grammatik reicht man nicht aus, einen Dichter zu verstehen. Es braucht, abgesehen vom Kunstverstand, wenigsstens Menschenverstand dazu. Was diesen betrifft, sind Aristarch und seine Vorgänger, Aristophanes von Byzanz, Zenodotos 2c., einer verswahrloster als der andere 701).

Obpsseus darf dem Wagen, den Nausstaa führt, bis zum Pappelhain der Athene folgen. Dann foll er warten bis die Mädchen babeim sind. Athene breitet Nebel aus, bag Reiner ber hochgefinnten Phaaten Ihn mit Schmahungen frant', und wer ex fei, ihn befrage.

So bedeutend nämlich die Gaftfreundschaft gegen ausgezeichnete Fremde ist, so eifersüchtig ist das alte Griechenland, daß kein Unbesugter sich in die Gemeinde dränge. Noch im späten Athen war das Erwerben eines vollen Bürgerrechts für Fremde eine Unmöglichkeit. Homer kann aber um der Einfachheit und Reinheit seiner Dichtung willen keinen Aufenthalt unterwegs brauchen. Nur Athene als wassertragendes Mädchen begegnet ihm und führt ihn vor Alkinoos' Haus. Entblößt von Allem hat ihn der Dichter an's Land geworfen und ihm nichts gelassen, als die süße Gewalt seiner Rede und, wie wir sehen werden, die Kraft und Gewandtheit seines Arms. Aber aus dieser Neberlegensheit seiner Bildung soll Odysseus den ersten Rang gewinnen, wo er nur auftritt.

Jest fieht er vor bem herrenhaus bes Alfinoos. Die Bande Alfinoos find von Erz, mit einem Gefims von blauem Stahl, die Thur von Gold in filbernem Thurrahmen. Golbene und filberne Sunde fteben ju beiben Seiten, um ben Eingang zu bewachen. Un ber Wand hin, innen von ber Schwelle an, stehen Sessel mit Teppichen bebectt. Golbene Jünglinge, erhaben auf Fußgestellen, halten brennende Kackeln in ber hand. Daß Alles bas eine unmögliche, nur von homer erfundene und nie gesehene Feenpracht sei, wird und nach bem, was wir bereits erfahren, Riemand mehr einreben. Wande mit Erzplatten zu bebeden und mit Friesen von anderem Metall zu faumen, gehört bem babylonifdephönikischen Runftftil an. Wir haben Die augenscheinliche Spur berfelben Art in Agamemnon's Grabgewölb zu Myfene gefunden, und feben biefelbe Art von homer bei Belegenheit von Menelaos' Balaft angebeutet. Daß bie Phaaten phonififches Leben barftellen, ichien und gleichfalls einleuchtenb. Bemerkt boch homer, wo er von den webenden Frauen spricht, die emsig, den Blättern ber Zitterpappel gleich, in Alkinoos' Palast sitzen, daß die Frauen bort in der Kunft des Webens so weit voraus feien, als die Manner in ber Seefahrt. Das paßt gang auf sid onisches Leben 702).

Durch all die goldene Pracht hindurch eilt Obysseus, um beim Feuer des Heerds ber Königin Urete Knie zu umfaffen:

Doch mir forgt fur Entfenbung, bamit ich tomme gur Beimath!

Nach einer Beile bes Schweigens hebt ihn Alkinoos auf Mahnung eines Phaakengreises aus ber Afche: Ihr Phaakenfürsten —

Morgen wollen wir fruh, ber Aeltesten mehr noch versammelnb, Ehren ben Fremdling im Sause mit Gastehr', und für die Götter Beih'n wir festliche Opfer, und weiter auch ber Entsendung Denken wir nach —

bann mag er baheim bulben, was bie unerbittlichen Schickfalsgöttinnen gesponnen haben!

Die Phaafen haben ben letten Trunk gesprengt; zuruck bleibt allein Obpsseus bei Alkinoos und Arete am Feuer. Da erkennt die Königin die Kleider, und Obpsseus erzählt seine letten Schicksale von der Infel der Kalppso an. Noch hat er seinen Namen nicht genannt, als er in der Borhalle schlafen geht, wo man das Bett für die Fremben zu beden pflegt.

Am Morgen in der Versammlung der Phäaken läßt Athene ihren Odusseus herrlich schön erscheinen. Auf Alkinoos' Antrag wird das Schiff der Heimsendung auf die Woge gestellt. Aber erst noch Opfersmahl im Palast, und Kampfspiele phäakischer Jugend auf dem Markt. Sie fordern den Odusseus auf:

Denn fein größerer Ruhm ift bem Sterblichen, mabrend er lebet, Als ben ber guße Gewalt und feiner Banb' ihm erstrebet!

— eine Anschauung, die übrigens schon tief im griechischen Alterthum, wie wir bei Xenophanes gesehen, nicht ohne Widerspruch geblies ben ist.

Obhssens in seinem Kummer weist die Theilnahme ab. Wie aber Einer der Jünglinge vorlaut wird: Du bist wohl ein Handelsmamn? Ein Waarenpacker? da ergreift er, ohne den Mantel abzuwerfen, die schwerste Steinscheibe, und schleubert weit über's Ziel. "Dorthin schleubert mir nach!" Alkinoos, um beim allgemeinen Berstummen doch Einen Borzug seines Bolks zu zeigen, läst den Tanz beginnen. Demos Tanzliche do kos, der blinde Sänger, beginnt zur Phorminx den schönen Gestres und ber Aphrodite. Henn der Inhalt dieses Tanzgedichts, Hyporchem's, durch die erlesenen Tänzer

angebeutet wird, bann war die Vorstellung sehr üppig. Aber bas geshört zum Phäafenleben. Faustfampf lieben sie nicht, aber schnell zu Fuß und zu Schiff sind sie —

Auch ift immer der Schmaus uns lieb, und die Laut' und ber Reih'ntang Und oft wechselnder Schmud und ein warmendes Bab und ein Ruh'bett.

Die Sage von Ares' und Aphrodite's Liebe läßt sich mit volls kommener Klarheit bis auf ihren ägnptischen Boden zurückversolgen. Sie ist eine von jenen, die aus häslichen, abstoßenden Kormen heraus von Homer wenigstens kunktlerisch verklärt wurden. Wir haben bereits gesehen, was er aus der Hochzeit des Zeus und der Hera, die in Wort und Bild unter so namenlos unsläthigen Kormen eristirte, geswonnen hat <sup>708</sup>). Alchnlich ist es hier. Die Aegypter erzählten, Typhon, jener seinbliche Bruder des Osiris, ägyptischer Prinz, habe seine eigene Mutter entehrt. Dasselbe wird von Poseid on, der sich aus ihm bildete, gegen Demeter, die sich aus Typhon's Mutter Netpes Rhea lossschälte, gemeldet. Aber auch Ares stammt aus dem Kriegssgott Typhon, auch Aphrodite aus Typhon's Mutter Netpe — so müssen wir in beider Liebe sene alte, offenbar historische Unthat wieder erkennen <sup>704</sup>).

In der Ilias ist Aphrodite unvermählt, weil sie als Mutter des Aineias auftreten muß, und Hephaistos hat eine gewisse Charis zur Frau. Wenn aber aus der Liebe des Ares und der Aphrodite, die das ursprünglichste ist, Standal entstehen soll, muß Aphrodite einen Ehemann haben, und man kehrt zu Hephästos zurud, dem Gott des Urfeuers, der mit der ehemaligen Göttin der Stoffmasse auch in Aegypten schon vermählt gedacht wird.

Es folgt ein Ballfpieltang:

Siehe, da schwang ihn Einer empor zu ben schattigen Wolken, Rücklings gebeugt; und der Gegner, im Sprung von der Erde sich hebend, Fing ihn behend in der Luft, eh' der Fuß ihm den Boden berührte.

Herzlich froh über bas Lob bes Obnffeus, verordnet Alfinoos: Zwölf Fürsten find außer mir im Bolf,

Davon foll ihm Beber ben fauberften Mantel und Leibrod Und ein Talent barbringen bes allgepriefenen Golbes! Die Sonne taucht nieber; in Allinoos' Wohnung trifft Obusseus auf Rausikaa, die ihn lang staunend ansieht. Sie mußte nothwens big noch einmal erscheinen:

Freude bir, Gaft! Doch bag bu hinfort auch im Lande ber Bater Meiner gebentft, ba bu mir ja zuerft bein Leben verbankeft!

"Ich werbe wie eine Göttin jeden Tag bich anflehen!"

Demodoks beim Mahle singt auf Odysseus' Berlangen vom hölsgernen Roß vor Troja. Dem Odysseus entsließen Thränen — jest fragt Alkinoos nach dem Gram und dem Namen seines Gastes. Was soll ich zuerst, was zulest dir erzählen? antwortet dieser — Odysseus bin ich, Laertes' Sohn.

Die Abenteuer

Es folgt die Erzählung der Abenteuer. Wohlweislich hat Homer diese Abenteuer, die theils in wirklicher, der Aufnahme würdig befumbener Sage, theils in freier Erfindung zum Zweck des Gedichts bestehen — als Erzählung des Dulders eingeführt. Die epische Reihe gewinnt dadurch selbst wieder einen dramatischen Reiz, während wir mit den Phäasen zuhorchen, und die steigende Spannung der Hörer sehen. Die Dinge dursen um so fabelhafter sein, weil wir sie aus zweiter Hand bekommen und nicht selber mit erleben mussen.

Die Leiden beginnen auf thrakischem Boden, wo Odusseus gelegentlich die Stadt der Rikonen erstürmt und plündert. Aber aus der Nachbarschaft kommt Huse, das Treffen geht schließlich verloren, und die Schiffe mussen die hohe See gewinnen — nicht ohne sedem verlorenen Gefährten dreimal gerufen zu haben, eine Sitte, welche zur Noth das schuldige Begrähniß ersehen soll. Bei Kap Maleia, der Südostspise des Peloponnesos, wo man herumlenken wollte, Ithaka zu, kam der Nordsturm und warf den Odusseus nach Afrika hinüber.

Im Land ber Lotophagen koften seine Ausgesandten ben Lostos, eine Frucht so wundersuß, daß Odusseus die Weinenden unter die Banke binden muß, um sie wieder wegzuschleppen. Dieses Land ber Lotosesser ist die große Insel Meninx in der Syrtenbucht an der Rufte von Tripolis 708). Dort wächst der Lotosbaum heute noch zahlreich und trägt seine rothgelben Aepfelchen von Gestalt und Ge-

schmad verebelter Weißbornbeeren, eine Frucht, die nur durch die Sage in der Ferne verklart werden kann.

Bon bort geht's zu bem Ruflopen, mahrscheinlich auf bem gu-Der Antiopentifche nachstliegenden Westende Sicilien's. Dort liegen wenigstens Infeln vor, wie homer eine beschreibt, und wo bie übrigen Schiffe guruds bleiben, mahrend Obuffeus mit einem einzigen fich bem Kestland und ber Höhle bes Kyflopen nahert. Der Ryflop trifft bie fleinen Fremdlinge in feiner Milche und Rafehöhle, frift immer zwei zum Abendbrot ober Frühftud, bis Oduffeus mit dem Rest ihm einen brennenden Delstamm in fein einziges Auge bohrt, bag es aufstedet. Das Ungeheuer lag trunfen von bem ausnehmend föstlichen Wein, welchen bem Dbyffeus ein Apollonpriefter mitgegeben. Alfo wußten die Briefter auch damals ichon Auswahl zu treffen. Getöbtet werden burfte ber Ryflop nicht, weil ein ungeheures Felsstud vor bie Grotte gestellt ift, bas nur er felber entfernen fann. Er brult grauenvoll auf, und ruft bie Ryklopen, das riesenhafte Hirtenvolk, herbei. Wer thut dir was, Bolyphemos? fragen fie. Niemand thut mir mas! schreit er, benn Obuffeus hat ihm gefagt, Utis, Niemand, sei sein Rame, und bie Anklopen gehen wieder:

Rrantheit von Beus, bem Erhab'nen, vermag fein Mittel gu wenben!

Unter bem Bauch bickwolliger Widder hängend, ist Odysseus mit den Seinigen aus der Grotte entkommen. Aber vom Meer aus kann er nicht unterlassen, zu rufen: "der Städteverwüster Odysseus hat dich geblendet!" Hätte er doch geschwiegen! Aber nun ruft der Kyklop zu Poseidon, der sein Bater ist. Allwissend sind die Götter natürlich nicht, sonst stünde es schlecht um die Dichtung. Selbst Proteus, der Alles weiß, darf den Menelaos nicht bemerken, der im Robbenschl neben ihm liegt. Aber den Betenden vernehmen die Götter überall.

Gebilbe wie der Kyklop beruhen natürlich auf den Schiffersagen der Phöniker. Das ist ganz die phönikische Art, von einer vorliegens den kleinen Insel aus, wie sie hier geschildert wird, den Verkehr mit den rohen Ureinwohnern, hier durch Kyklopen vertreten, anzuknüpfen, und gerade dort am Westende Sicilien's haben sie es so gemacht. Es mochte zuweilen ein ähnlich schlimmes Ende nehmen. Daß Homer selber

aber die Sage als Sage behandelt, und nicht Sicilien von einäugigen fomer's Biefen bevölfert glaubt, das verraug et 3. ..., gentalb von Ciellien. Ithaka einen Sklaven an die Sikelier verkaufen will, welche gut Eine alte Sikelierin pflegt ben Laertes. Wie vertragen sich nun Kukloven und was wir sonst noch Alles finden werden: Rinder bes Helios, Skylla und Charybbis, mit ben Sikeliern in bemfelben Land? Wir sehen, etwas anderes ift die Sage, wie man fie am hof bes Alfinoos ergählt, und etwas anderes die Kenntniß, die auf bem Boben ber Wirklichkeit, in Ithata vorausgesett wird. Bedenke man, baß bie griechische Stadt Ruma in Rampanien bereits in ber Mitte elften Jahrhunderts, also lang vor Homer, gegründet war 707).

> Aber wie warm homerisch ift die Ausgeburt fremden Aufschneibens wieder geworden! Der Kyflop verfohnt und burch die ruhrende Klage an seinen Widber, ber sonft immer vorausschritt ju Beibe und Bach, aber nun beschwert von bem in ben herrlichen Floden hängenden Obuffeus jurudblieb. Und wie er ben Namen Obuffeus vom Meer aus bort, meint er: Ja, ein Obnsseus war mir prophezeit,

Doch erwartet' ich ftets, ein großer und ftattlicher Rernmann Sollte baber einft tommen, mit Rraft und Starte geruftet. Und nun hat fo ein Ding, fo ein elender Bicht, fo ein Beichling Mir mein Auge geblenbet -

Aus ben Felsstücken, die ber Ryklop nachschleubert, entkommt bas Schiff au ben anbern Schiffen. Aber ber Born Boseidon's steht nun bevor.

Eigene Erfindungen Domer's.

Mehr einer Erfindung Somer's fieht die Infel bes Meolos gleich, eine schwimmende, von eherner Mauer umgebene Insel, wo sie zunächst anlegen. Nach üppiger Bewirthung giebt ihnen Meolos, welcher herr ber Winde ift, einen Schlauch voll gebundener Winde mit. Schon fab man die Feuerwachen auf Ithafa, ba überwältigt ben Obuffeus ber Schlaf, und die neugierigen Schiffsgenoffen lofen ben Schlauch. Bom befreiten Sturm werben bie Schiffe nach Aeolos' Infel zurückgetrieben. Aber bort lautet bie Antwort:

Fort mit bir, weil bu verfolgt vom Born ber Gotter babertommft! Es war nothwendig gewesen, so nah vor Ithaka gerückt zu werden, bamit wir die Gebuld zu weiteren Irrfahrten nicht verlieren.

Immer noch sind es alle zwölf Schiffe. Homer hat nöthig, eine massenhafte Bertilgung vorzunehmen, denn kunftig kann er nur noch Eines brauchen. Dafür sind die Lästrngonen gut, ein Riesenvolk, vielleicht auf der italischen Rüste. In ihren geschlossenen Felsenhasen lenken else von den Schissen hinein, während Odusseus mit dem seinen vorsichtig außen bleibt. Sobald die Fremden gewittert sind, bricht der Lärm los. Odusseus sah die Seinen wie Fische durchbohrt zum Fraßtragen. Alle sind versoren, dis auf die Außengebliebenen.

Wenn die Alten das Land der Lästrygonen, dessen Lokalzeichnung natürlich Erfindung Homer's ift, auf der Küste von Gaëta suchen — wo es übrigens keine Felswände, sondern Orangengärten giebt — so geschah es wohl wegen der Nachbarschaft des Circeischen Caps. Dort spielt das nächste Abenteuer. Zenes Gebirg, das auf der Südswestede der pontinischen Sümpse ruht, könne vor Alters, meinte man, eine Insel gewesen sein, Insel der Kirke, und nach dieser Zauberin, dieser Maga, nennt es sich heute noch.

Obysseus hat auf der Jagd in der unbekannten Gebirgsinsel einen Rauch entdeckt. Die Hälfte der zagenden Schiffsmannschaft wird nach dem Loos vorausgeschickt und kommt zur Wohnung der Göttin. Sie mengt ihnen Weinmus und schlägt sie mit dem Stad, daß sie Schweine werden. Ein Einziger, der außen blieb, um zu lauschen, bringt die Kunde, daß die Freunde im Palast verschwunden seien. Da wirft Odysseus sein Süngling mit keimendem Bart, und giebt ihm ein Kraut, das vor Zauber schüßt. Es ist schwarz von Wurzel, milchweiß von Blume, schwer mit der Wurzel auszugraben: Moly nennen es die Götter, die Menschen aber, wie der Dichter beifügen könnte, nennen es Knoblauch. Wie Kirke den Odysseus schlägt:

Manbere jest in bie Stalle, ju ruh'n bei ben anberen Freunden!

ba reißt er sein Schwert heraus, baß sie zu seinen Füßen aufschreit.

Weil der Olympos in der Odyssee so fern, und die Theatersmaschinerie nicht steil ist, wie in der Ilias, greift Homer nach Allem, was ihm außermenschliche Kolorite gewähren kann, also auch in's freundliche Gebiet des Wunders. Weil aber jedweder Unstim an

Allegorische Darftellung bei ben Alten

Homer versucht werden muß, so gab es eine ganze Schule von Philoslogen zu Pergamum, die in heftigem Streit mit den Alexandrinern, jenem Aristarch zc., den Homer allegorisch deuteten 708). Sie wollten seine Sittlichkeit und Gescheidtheit retten, und erkannten z. B. als sonnenklaren Sinn der Kirkegeschichte: des Odysseus Gefährten wurden Schweine bei den Gastereien der Göttin, und das Princip der Klugsheit, Hermes, hat sie gerettet. Auch die ganze Geographie des göttslichen Homeros, wie Krates, das Haupt der Pergamener, behauptete, ließ nichts zu wünschen übrig. Nur den richtigen Ausleger musse sie sinden!

Schabe, daß die Verwandlung gleich in der ersten halben Stunde geschah, und das einsährige Schwelgen bei der Kirke erst nach der Wiederbefreiung aus der Schweinshülle eintrat, die die Gefährten selbst endlich dem Odusseus Vorstellungen machen. Aber erst giebt es noch andere Pfade, welche Kirke dem Jammernden bezeichnet. Um die Seele des thebanischen Sehers Teiresias zu befragen, soll Odusseus in die Unterwelt.

Die Unterwelt in verhomerischer Dichtung.

Homer war nicht ber Erste, ber mit seinem Gedicht in die Unterwelt steigt ober einen Selven hinabschickt, um bei dieser Belegenheit bie Unterwelt zeigen zu können. Bereits der thratische Königssohn Dr= pheus hatte eine Nieberfahrt in ben habes verfaßt und in ber bamals üblichen pelasgischen Schrift auch niedergeschrieben 709). Mufteriendienften knupfte man an die Niederfahrt ber Götter an, um Dieselben Blide zu eröffnen 710). Alles stammt aus Aegypten, mo Orpheus felber gemefen mar. Auf ber Wand ber Rhameffibengraber zu Theben sehen wir ben Lauf bes Sonnengottes bargestellt, ber mit seiner aufsteigenden Barke in ben höheren Tageostunden die Gefilde ber Seligen erreicht, in ber Racht aber auf bem unten gurudfehrenben Strom ben Aufenthalt ber Berbammten fieht 711). Diefer Strom ift in ber griechischen Erinnerung geblieben. Denn wenn ber Sonnengott auch nicht in ber Barke am himmel aufsteigt, fo bleibt ihm boch nichts übrig, als um die freisrunde Erbscheibe herum auf bem Ofeanos bei Racht in der Barke jurudzutreiben, um aus seinem öftlichen See am Morgen wieder aufzusteigen. Gine Riederfahrt in Die Unterwelt bichtete, abermals nach ägyptischem Borbild, auch Bythagoras.

Darin famen die Höllenstrafen vor, die Homer und Hestod für ihre Auffassung ber Götterwelt zu dulben hatten 212).

Obysseus mit den Seinen muß sich entschließen, und sie fahren hinaus in den Ofeanos über den Untergang des Helios weg, und landen bei den Kimmeriern, die in Rebel und Schatten wohnen. Es muß noch am Rand unserer Erdscheibe sein, und Odysseus kehrt beim Hinabsteigen in die Kluft dem Okeanos den Rücken. Es ist die Kluft, wo Priphlegethon, der Feuerstrom, in den Acheron stürzt. Dort auf dem unterirdischen Borgebirge grädt Odysseus mit dem Schwert ein Loch, wie Kirke ihn geheißen, und schlachtet darüber ein schwarzes und ein weißes Schaf, und thut Gelübbe den Todten. Da kommen die Seelen herauf:

Braut' und Junglinge famen, und vielausbulbende Greise, Und noch kindliche Mädchen, in jungem Grame sich harmend . . . Männer, im Streit gefallen, mit blutbesubelter Ruftung —

aber mit vorgehaltenem Schwert verwehrt er ben besimungslosen Sauptern ber Todten, Blut zu trinfen, bevor Teiresias fommt.

Wir haben bereits bei Erscheinung von Patroflos' Seele in der Ilias bemerkt, daß die homerische Borstellung von der Schattenwelt die gemerktete. ägyptische des alten Reiches sei. Die Seelen haben kein dringens deres Bedürfniß als ein Grab. Auch Odusseus sindet die Seele Elspenor's, eines Gefährten, der noch in Kirke's Haus verunglückte, außerhalb irrend, weil sie nicht in den Habes kann, bevor er begraben ist. Ganz ähnlich wie die homerische Anschauung von der Unterwelt ist die offenbar aus derselben Quelle stammende hebräische bei Zessaia 713). Dort sigen die Schattenkönige noch immer auf ihren Thronen, und erheben sich zum Hohn, wie der König von Babel eintritt. Auch bei Homer dammert der Schatten noch seinem alten Beruf nach, die Könige auf dem Thron, in der unterirdischen Landschaft, welche Berge, Flüsse und sogar Wolken hat. Den Schatten sehlt aber Sprache und Besinnung. Erst wenn sie Blut getrunken haben, erkennen sie den Odusseus. Nur Teiresias macht eine Ausnahme:

Ihm gewährte ben Beift im Tob auch Perfephoneia, Daß er allein mahrnehme; bie Andern find flatternbe Schatten — trinkt aber gleichwohl Blut, das eine ungeheure Anziehung ausübt. Dieses Blut ist nöthig, um eine Art Leib zu improvisiren, denn ohne Leib giebt es keine Besinnung. Die Seele ist ein unvergängliches geistiges Ebenbild des Leibes, dessen Last es trägt und belebt. Aus ihrer Bereinigung mit dem Leib im Zwerchfell-erwächst als Bluthe das Selbst dem stfein. Wenn aber beide auseinandergerissen sind, dann hört das Selbstdewußtsein wieder auf, und kann nur durch Bluttrinken, wie es für den Zweck der Dichtung nothwendig ist, für einen Augenblick wieder erweckt werden. Natürlich trägt die Seele, nach der Unfolgerichtigseit eines seden Geisterglaubens, Kleider und sogar eiserne Wassen.

Teiresias, bei dem wir nicht erfahren, warum er den Berstand behalten hat, weissagt dem Odysseus seine nächsten Leiden. Wahrscheinstellich wurde Teirestas öfters befragt, und zwar in seiner Heimath, wo auch jene Oraselhöhle von Lebadea in Uedung war. Dort ließ man gleichfalls das Blut schwarzer Schafe hinabströmen, und der Oraselsfragende mußte sich in der Felsenkammer des Agathodämon und der Tyche nedenan tagelang vordereiten, um endlich in die Unterwelt zu steigen, und bedeutend ernsthaft wieder herauszusommen 714). Wir sehen, daß auch Homer dei dieser Beschwörungssene aus seiner sonnigen Plastis am tiefsten in die gedankenhafte und mystische Seite hellenischen Religionsledens plöslich hinabgestiegen ist, allerdings nur um des Gegensaßes willen und um später in seiner eigenen Welt um so freier wieder auszuathmen. Vorerst kann er auch da unten nicht unterlassen, in seiner Art auszuräumen, und sein gewohnter Sat über die Unterwelt:

Fürchterlich bumpf, voll Bustes, wovor selbst grauet ben Göttern — verschwindet uns unter ben Händen, sobald wir selber unten sind. Dir zurnt Poseidon, hat Teirestas gesagt:

und ob bu felbst auch entrinneft, Birft bu boch spat, ungludlich, entblogt von allen Gefährten, Rehren auf frembem Schiff, und Elend finden im Saufe —

Wenn Alles besiegt ift, soll er ein schöngeglättetes Ruber nehmen und landeinwarts mandern, bis ein Begegnenber sagt: Du trägft eine

Wurfschaufel! Dort soll Odysseus dem Poseidon opfern, b. h. mohl an einem Ort, wo das Meer unbefannt, Poseidon noch nie verehrt wurde. Die Erfüllung dieses Gebots enthält die Odyssee, deren Ziel der Freiermord ist, nicht mehr. Der Freiermord schließt das Drama, und alles Weitere ware wieder epische Berlängerung.

Teirestas ist gegangen, aber ber Dichter muß die Gelegenheit, welche sein Gedicht in die Unterwelt geführt hat, weiter ausbeuten. Des Obnsseus Mutter trinkt von dem Blut, erkennt ihn und jammert auf. Dreimal strebt er umsonst, sie zu umarmen, aber so weit reicht der Blutgenuß nicht.

Nur das Berlangen nach dir, und die Angst hat, edler Obhsseus, Und dein freundlicher Sinn, mein sußes Leben geraubet!

Die Helbentöchter und Frauen der Sage, zu denen die Götter niederstiegen, erzählen nach einander ihre Geschichte — doch eher entsstöge die Nacht, meint Odysseus.

Und Alles ist verstummt. Seht, das ist mein Gast, sagt die Königin Arete. Er muß versprechen, morgen noch zu bleiben, daß man weitere Geschenke richte. Lang ist die Nacht! meint Alkinoos, und die Erzählung geht weiter:

Agamemnon's Seele naht und giebt ihr Jammerschicksal kund, wie sie gestreckt im Saal lagen um den Mischkrug und die reich beseten Taseln, und der Boden von Blut schäumte. Agamemnon griff sterbend in's Schwert der Klytämnestra, als sie Priamos' Tochter Kassandra über ihm erschlug. Während er den Odysseus mahnt, den Frauen nicht zu trauen, dann die Penelopeia mit Ueberzeugung lobt, und ihm schließlich noch einmal auf die Seele bindet, nicht zu trauen — erweist er sich auch als Schatten noch als der wankende Charakter, der er im Leben war.

Adilleus, der mit Patroflos und Antilochos naht, antwortet Schattenweit. dem Odnsfeus:

Nicht mir rebe vom Tob ein Trostwort, ebler Obhsseus, Lieber ja wollt' ich das Felb als Tagelöhner bestellen Einem dürftigen Wann, dem gar nicht viel des Besitzes, Als die sammtliche Schaar der geschwundenen Todten beherrschen.

Die Philosophen ber Folgezeit find emport über diese homerische Unschauung von ber Fortbauer ber Seele. Daß aber biefe Anschauung von keinem Ginflug ift auf bas Berhalten gegen ben Tob, können wir aus bem Dichter felber beweisen. Seftor opfert fich, bamit fein Schlechterer fage, er habe bas Beer verloren, Mias fann feine Schanbe nicht überleben, die Achaer wollen lieber sterben, als des Batroflos Leiche aufgeben - furz, die Unerträglichfeit eines Buftands treibt bier, wie überall, in ben Tob. Alle Aufopferung gefchieht im Affekt, gleichviel, ob man in Seligfeit ober Bernichtung einzugeben glaubt.

Des Obnffeus Blid in die Unterwelt erweitert fich - muß unacht fein! hat man gefagt. Best ift er ja mitten barin! Allerdings, mit bem Beift bes Dichters wenigstens, wenn auch Obuffeus felber feine Blutgrube nicht verläßt.

Er fieht ben Minos richtend unter ben Tobten - es mar fein Umt so im Leben — und Schatten find um ihn, Die einst vielleicht gern por Bericht maren. Es ift barum bennoch nur ein bewuftloses Sindammern. Orion verfolgt bas Wild, bas er im Leben getobtet, über die Asphodeloswiese, Berakles hat den Pfeil auf der Sehne. Auch in die bewußtlose Schattenwelt muß ber Dichter naturlich Ordnung und Gestaltung bringen.

Anders ift es mit Tityos, ben die Beier gerfleischen, Tantalos, amit der der durstend im Wasser steht, Sisuphos, der den boshaften Kels bergauf malgt. Das find forperliche Leiben, die nicht in die Schattenwelt paffen, aber von homer aufgenommen werden als Mythenfiguren, bie in ber Unterwelt nothwendig sind, und schöne Bilber. Wir haben gesehen, bag außer ber Seligfeit ber Seligen bie agyptischen Grabgemälde auch die Qualen ber Berbammten barftellen. Wenn das homerifche Schattenspftem ber alteren Unschauung ber Megypter entspricht, wie sie ber Spekulation jener Grabgemälbe vorausging, so muffen wir annehmen, bag von dort auch die jungere Lehre, die mit dem Schattenfuftem nicht gang vereinbar ift, nachgetragen wurde. Auf welchem Weg bas geschah, miffen wir nicht. Aber ber Blid, ben wir mit homer auf bie seligen Inseln thun, und ber Blid auf die forverlichen Leiden ber Verdammten find Burgichaft genug.

Bunachft erblict' ich die Kraft bes Herafles -

Sein Gebilb; benn er felber im Rreis ber unfterblichen Gotter Freut fich festlicher Wonn' und umarmt bie blubenbe Debe.

Es hätte uns nicht historisch überliefert zu werden brauchen, daß bei des Pisistratus Tertordnung ein gewisser Onomakritos, mystischen Angedenkens, diese Verse einschob <sup>715</sup>). Eine so subtile Dogmatik hätten wir dem klaren Homer nicht zugetraut. Herakles ist ihm ein Heros, der gestorden ist und ein Schatten wurde, nichts weiter. Wenn Homer nicht bei jedem Schatten wiederholt, daß er Blut getrunken, ehe er sprach, so geschieht es, um uns die Langeweile zu sparen. Aber für Andere ist Herakles auch ein Gott und kann, wie wir gesehen haben, seinen Stammbaum als solcher bei den Phönikern und Aegyptern nachweisen. Homer nimmt keine Rücksicht darauf, aber Andere glaubten dadurch helsen zu können, daß sie die Figur entzwei spalten, und den hellenischen sterblichen Heros, auf den jene göttlichen Eigenschaften überz gegangen, in der Unterwelt lassen, die göttliche Ratur in den Olympos retten.

Und noch hatte ich mehr gesehen, meint Obysseus, ben The seus, Beirithoos, erlauchte Göttersöhne — wie Pisistratus soll eingeschos ben haben, um den Athenern durch athenische Helden zu schmeicheln — aber ein jaher Schreck erfaßte den Obysseus vor den unzähligen Geistersscharen, die heraufdrängen, und er flieht zum Okeanos und dem Schiff hinauf.

Bei Kirke's Insel gelandet, sehen sie zuerst die Eos wieder. Kirke, neben den sitzenden Odpsseus gestreckt, forscht nach dem Gesschauten, und deutet ihm die furchtbaren Dinge an, die noch bevorsstehen. Die einzige Rettung ist Hindurchsliehen.

Zuerst die Seirenen, die auf ihrer Wiese sigend so unwiderstehlich singen. Aber umher sind die Gebeine modernder Männer. Darum muß Odysseus seinen Gefährten Wachs in die Ohren drücken, sich selber aber, da er den Gesang denn doch hören will, an den Mast binden, und noch stärker sessell lassen, als er, wie zu erwarten stand, loswollte.

Die Sirenen suchte man, abermals vom Circeischen Kap ausgehend, am Golf von Reapel. Auf dem jest sogenannten Piano von Sorrent, das ein einziger herrlicher Orangengarten ist, stand Weiterhin folgen bie Irrfelfen, ju benen bie Schiffe burch

ein Tempel ber Sirenen, und in Neapel selbst beigte man das Grab der Sirene Parthenope. Man bildete die Sirenen ab als Bogel
ursprung leiber mit Frauenkopf. Diese Figur ist aber ursprunglich nichts Anderes als ein ägyptisches Seelenbild. Wie es scheint, hat aus diesen oft vorkommenden kleinen Seelenbildern von Thon durch Misverständniss sich die Sage gebildet. Weil die Figur einen Vogelleib hat, meinte man wohl, musse sie wunderbar singen können.

Woge und Feuersturm geriffen zu werden pflegen. Es ift leicht, barin bie liparischen Inseln zu erkennen, beren nachfte, Stromboli, bei Tag ewig dampft, und bei Nacht den Keuerhauch ihrer unterseeischen Effe ausstößt. Sie liegt vor bem Eingang in die Enge von Meffina, wo bie nachsten Schreden broben. 3wischen Stylla und Charybbis muß bas Schiff hin. Während fie entfest in ben eingeschlürften Abgrund ber Charpbbis ichauen, hat Stylla, das bellende Ungeheuer, halb in Felfen gewachsen, herabgegriffen und feche Mann Der Felfen Stolla, ber heute noch Scilla heißt, fteht vor bem Eingang in die Enge auf ber kalabrischen Rufte und fann heute noch gefährlich werben, wenn Sturm und Meeresströmung bagegen-Er trägt ein weißes Kastell und ein Dorf, bas hinter ihm hinauf und neben ihm herab zu bem fleinen Safen fteigt. Dem Relfen selbst fehlt es nicht an Höhlen, noch an zerfressenen Klippenzähnen mit emiger Brandung bavor. Die Charpbbis, heutzutag weit hinweggeruckt, Etpua und ift ein fleiner Strudel vor bem Safen von Meffina, wo Diefer feinen kaftellbesetten Urm hinauslegt, um fich nach Norden zu öffnen. Strubel, ber wenig beachtet wird und bei unruhigem Better gang verschwindet, fommt nicht von ber Bilbung bes Meeresbodens, ber überall gleich tief ift, sonbern von ber großen Strömung und Gegenströmung ber ganzen Enge. Dreimal, fagt Homer, ftruble die Charybbis täglich empor, und breimal folurfe fie ein. Nicht breimal, aber zweimal wechselt jene Strömung jeden Tag, und ift allerdings so ftark, bag ein Segelschiff nicht bagegen ankommt und die Dampfboote bedeutend langer Raturlich find es wiederum die Phonifer, die biefe Beit brauchen. Sagen ausgebilbet, um die übrige Welt in heilfamem Schreden gu halten. Wer es bennoch magte, ihren handelswegen zu folgen, ber

lief Gefahr, nicht sowohl ber Charpbbis, als ber Phonifer wegen, nicht mehr heimzufommen.

Das Schiff entrinnt nach Trinafia, Sicilien. Da weiben bes Helios Rinder. Hütet euch, diese zu verleten! hat Teirestas gerathen, und hat Kirke wiederholt. Aber der Sud braust einen ganzen Monat, und während Obysseus schläft, vergreifen sich seine hungernden Gefährten an der göttlichen Heerde. Wer die Rinder Sicilien's kennt, groß und herrlich braun, mit den weitgeschweisten hohen Hörnern, der kann selbst die Freude eines Gottes an solcher Heerde, und seinen Jorn über deren Beschädigung begreifen. Der Sturm ruht, aber in's enteilende Schiff schlug auf Helios Alagen und Drohen der zerschmetternde Strahl des Zeus. Um Kiel hängend, wird Odysseus nach Norden zurückgetrieben, um auch den Schrecken der einschlürfenden Charybdis noch zu genießen. Um großen Feigenbaum darüber hängend, wartet er, dis seine Balken wieder herauswirdeln, und landet in der zehnten Racht auf Ralypso's Insel Ogygia. Da hielt ihn die Göttin sieden Jahr.

Und Alle verstummten, Horchend noch mit Entzuden im schattigen Saal bes Balaftes.

Wir haben gesehen, wie in der ganzen Flias, im Großen und Preitbeilung Aleinen, bewußt oder unbewußt, vom Dichter eine Dreitheilung Cagenkoffe-seiner Massen eingehalten wird. Seie sindet auch hier in der Rette dieser Abenteuer statt. Es sind drei Gruppen, jede von drei Abenteuern. Erstend: Kikonen, Lotophagen, Kyklop. Dann folgt die Insel des Aeolos, lediglich als Interpunktionszeichen, deren einziger Zweck es ist, und einen Augenblick in die Rahe von Ithaka zurückzuführen. Die nächste dreigetheilte Gruppe besteht aus den Lästrygonen, der Kirkeinsel und der Unterwelt. Wir sehen, daß immer das erste Abenteuer einer solchen Gruppe an Umfang das geringste, und das lette das größte ist. Abermals tritt die Kirkeinsel, bei der Rückskehr aus der Unterwelt, ein, als Interpunktionszeichen der Aeolosinsel entsprechend. Wie senes die erste Gruppe von der zweiten sondert, so sonder dieses die zweite von der dritten. Die dritte umfast die Sierenen, die Gefahr am Eingang der Messinschen, welche Gefahr sich

selber wieder breifach in Irrfelsen, Stylla und Charybbis theilt, und drittens die Rinder des Helios. Das lettere ist abermals an Umfang und Bedeutung das größte. Also wie auf dem Schild des Achilleus unverkenndar eine kunstlerisch berechnete Anordnung der Bildwerke vorliegt, so hat der Dichter auch hier seine Gruppen wohlweisslich zu sondern und einander entgegenzustellen gewußt.

Der nächste Tag bringt neues Opfer und neue Geschenke —

Aber Dopffeus

Wandte zur strahlenden Sonn' oft ungeduldig das Antlig, Daß sie doch balb abfanke —

Und der lette Trank ist den Göttern gesprengt, Odosseus schläft im raschen Schiff, seine Leiden vergessend. Bei Aufsteigen des Morgensterns laufen sie in die Phorkysbucht auf Ithaka ein. Die Schiffe der Phäaken nämlich, wie wir früher gehört, wissen von selbst die Gesdanken ihrer Leiter, und vollenden sede Fahrt in einem einzigen Tag. Solche Schiffe braucht es, um aus dem Traumland in die Wirklichskeit überzuführen.

Phortysbucht.

Die Bucht bes Meergreises Phorkys ift die heutige Bucht Dexia, bie wir auf ber Fahrt von Bathi nach biefem Burghugelifthmos bes Obnffeus herüber zur Linken ließen, alfo bieffeits ber größeren Bucht ber hafenstadt und gleichfalls nordwärts in benfelben großen Golf von Ithaka geöffnet. Homer beschreibt fie fehr genau, wie er biegmal es nicht entbehren fann, mit ben zwei scharfen Felehörnern, Die fich gegen bie Mundung entgegenkommen und die Ruhe bes inneren Baffers Un biefer Mundung mar eine Grotte mit zwei Eingangen' einem fur die Menschen und einem fur die Botter. Die Grotte gehort ben Nymphen und umfaßt beren Mifchfrüge und Webeftuble von Stein. In der That finden sich noch die Reste einer sehr geräumigen, erft in neuerer Zeit abgebrochenen Grotte gleich rechts vom Eingang in bem nach innen ober Sub gewandten Fels. Das Bewölbe fehlt jest, ber Boben ift vom Schutt bes Steinbrechens bebedt, aber bie behauenen Banbe, und bie beiben Eingange, ber eine vom Baffer fur bie Rajaben, ber andere beschwerliche vom Land her fur die Menschen, find noch zu erfennen 717).

Dort fährt bas Schiff im Sande auf, was auch nur in biefer Bucht möglich ift. Den Obysseus heben sie sammt seinem Teppich aus bem Schiff, legen ben Schlafenden im Sande nieder und häufen seine Schätze neben ihn an den Delstamm.

Bas sollen wir von Aristoteles, dem weltepochemachenden, Odbiscus benken, wenn er dieses Aussehen im Schlaf höchst albern findet? 718). Aristoteles hat auch versichert, der Bater der Benelope, Ifarios, könne unmöglich ein Lakedämonier, wie Einige behaupten, gewesen sein, sonst hätte Telemachos in Sparta seinen Großvater doch besuchen müssen! Wir sehen, wie weit ein großer Philosoph vom Kunstverstand entfernt sein kann.

Homer läßt den Odysseus schlafend an's Land sehen, einmal, das mit wir das schöne Bild des von zwei Mann in seiner Decke getragenen Schläsers haben; zweitens, damit er nicht einige langweilige Phrasen des Danks und des Abschieds zu machen braucht; drittens, weil er beim Erwachen die Brücke nicht mehr sehen soll, die ihn aus dem hald sabelhaften Land auf den Boden der Wirklichkeit zurückgebracht. Nur uns, den Hörern, zeigt der Dichter noch das Schiff, das Angesichts des entsehten Phäakenvolks von Poseidon geschlagen und in Stein verswandelt wird. Der erwachende Odysseus soll sein Vaterland nicht erstennen: für uns, die wir es besser wissen, ein hoher dramatischer Reiz. Wir haben ihn auf der Insel der Kalypso sein Unternehmen beginnen, wir haben ihn im Phäakenland noch einmal von vorn ansfangen sehen — er muß zum drittenmal auf sich selbst beschränkt werden, bevor der Plan der Dichtung erfüllt ist.

Athene, welche Nebel ausgebreitet hat, kommt in Gestalt eines Hirtensünglings bem Berzweifelten entgegen, und wird von ihm, der sich rasch zu kassen weiß, derb angelogen. Ja, von Ithaka, erwiedert er, hab' ich im weiten Kreta gehört! und giebt sich zur Empfehlung für einen flüchtigen Meuchelmörder aus. Phöniker hätten ihn hier ausgesetzt, um nach Sidon heimzusahren — also abermals, da er das Wahrscheinlichste ersinden muß, keine ungewohnte Verkehrsstraße. Und Zeus' hellblickende Tochter lächelt:

Bortheil mußt' er versteh'n und Heimlichkeit, welcher voran bir Strebt' an allerlei Lift —!

Sie erscheint nun als Madchen, zerstreut ben Nebel und zeigt ihm Ithaka: Hier die Grotte, und bort — wobei sie über den Golf deustend zu denken ist — der waldbekleidete Neriton. Es ist das Gebirg der Nordhälfte von Ithaka, das Haupt dieses Isthmusnackens, das wir ziemlich steil, aber jett nur mit Gestrüpp und einzelnen Bäumen bessetz, vor uns im blauen Meer liegen sehen.

Obhsseus füßt die Erde; die Schätze werden vorerst in der Grotte geborgen. Dann sitzt die Göttin mit ihm am Delstamm, um die Zustunft zu berathen. Wir sehen, wie sehr der Olympos an Steilheit verloren hat. Sie heißt ihn zuerst zu dem Schweinhirten Eumaios gehen, der noch getreu sei:

Ihn bei ben Sauen ba triffst bu beschäftigt, welche fich maften Rabe bem Korarfels am heiligen Quell Arethusa.

Koraffels und Diefer Fels Korax findet fich, heute noch mit seinem alten Namen. und heute noch von Raben umflogen, am Suboftende von Ithaka, also hinter une, jenseits bes Reiongebirge, bas bie fübliche Inselhälfte bilbet. Dort steht die steile Felswand, von der im Winter ein Wafferfall fturgt, um weiterhin durch bebuichte Terraffen feinen Weg gu fuchen. Unten, im Fuß biefer Borftufen, ift eine Grotte, in ber fich Baffer fammelt und wohin heute noch, weil es ber einzige Quell ber Gegend ift, bas Bieh zur Tranke kommt. Das ift ber Quell Arethufa. Auf der Höhe ber Wand, wo eine kleine Felsebene ist und wo man "weit umschauen" fann, wie homer fagt, war ber hof bes Eumaios. Solche hofumgebene Hutten, mit einer Umfangmauer von schweren losen Steinen, die mit Dornen gefront ift, giebt es heute noch bort. hinaufsteigen an ber steilen Wand findet man oben noch zwei Grotten, wie jene, wo später ber machende Schweinhirt Schut vor bem Norde wind sucht. Ueber diese Felswand, sagt Obnffeus, durfe Jener ihn hinabstürzen, wenn die Nachricht von der baldigen Ankunft des Odysseus nicht richtig fei 719).

Wir sind jest erst an der Einleitung des eigentlichen Drama's. Obysseus, von Athene in einen bettelnden Greis umgeschaffen, geht von der Phorkysbucht auf steinigem Pfad über die waldigen oder buschigen Höhen sudwärts, durchmist also die ganze Südhälfte von Ithaka, doch

To, bag bie Saupthohe bes Reion zu feiner Rechten bleibt. Er fommt von hinten auf die Sohe ber Felswand, wo des Eumaios Hof und Butte fieht. Die hunde fturgen ihm entgegen, aber Eumaios verfagt fie und wirft ihnen Steine nach. Wie es scheint, hatten bie griechischen Sunde damals schon die Eigenschaft, die ihnen heute so allgemein eigen ift, baß fie namlich bem geworfenen Stein, ber nicht getroffen bat, nadrennen, und somit immer wieber zu entfernen find.

Wir wollen das Rächste rasch durchfliegen. Odysseus, seinem Charakter treu, der ihn zum Liebling der Göttin der Klugheit macht, entgudt und taufcht bie Hirten burch feine Ergahlung. Sie ift, wie zu erwarten ftand, eine neu erfundene, nachdem er jene erfte bei ber Phorfysbucht wieder gurudgieben burfte. Sie spielt in Aegypten und Bhonifien - wie es fcheint, bem gewohntesten Schauplat griechifcher Abenteuer. Richt minter als am Sof bes Alkinoos gewinnt fic Obpffeus neuen Boben bei bem getreuen Schweinehirten, ber übrigens felber ein von Phonifern auf ber Ryflabeninsel Syra geraubter, Bertehrmite und burch Phonifer auf Ithaka verkaufter Konigssohn ift. Eine phonififche Stlavin, die aus bem Königshaus von Spra entfloh, hatte ihn mitgenommen. Sie felber war einst burch tafische Seerauber aus bem Felb von Sibon entführt worden. Die Inseln ber Tafier aber find es, die wir, über ben großen Golf von Ithaka weg, im Rordweften vor ber akarnanischen Rufte feben. Alfo ein hubscher Wechsels verkehr, ber gewiß nicht ohne Einfluß auf feinere Rulturbezüge geblieben ift.

Telemachos in Sparta wird von Athene, die bem schlaflos in ber Vorhalle Ruhenden erscheint, abgerufen und von Menelaos reich beschenkt entlassen. Er fehrt mit Reftor's Sohn auf bemfelben Weg über Pherai jurud, besteigt aber am Fuß ber Felsenburg von Pylos sogleich sein Schiff. Borfichtig vermeibet er bie Gubseite von Ithaka, wo die Freier in der Strafe gwischen Ithata und Rephallonia lauern, und halt fich nach ben Edinaben, am Eingang in ben forinthischen Golf, um Ithafa von ber Norbseite zu erreichen. Er felbst steigt aus in der Rahe von Eumaios' Sof und lagt bas Schiff um die Sudhalfte vollends herum in dem nördlichen Hafen der Isthmusstadt anlegen. In Eumaioe' Sutte wird ber bettelnbe Greis, mahrend ber Schweinehirt

entfernt ift, burch Athene's Berührung einen Augenblick wieder er selbst und giebt sich dem Telemachos zu erkennen. Sie weinen zum Erbarsmen und Odusseus ertheilt die ersten Winke zum Berderben der Freier.

Der nächste Tag zeigt ben Bettler Obpsseus mit Eumaios auf burch Bihata, bem Weg jur Stadt. Der Weg wird als flippig und beschwerlich angebeutet, ba er über die ganze Sohe bes Reiongebirgs hinwegführen muß, um ben Fuß ber Ifthmusstadt zu erreichen. Telemachos ift ber Mutter wegen in ber Frühe vorausgeeilt; auch bas Schiff ber auflauernben Freier hat nach vergeblichem Warten im füblichen Safen am Isthmus wieder angelegt. Dort unten, wo auf ber Sobe bes Sattelpasses zwischen beiben Meeren jest die Kirche steht, vielleicht an der Stelle eines alteren Beiligthums, und wo ein Brunnen wieder aufgebeckt ift, haben wir ben Pappelhain und eine Quelle zu benten, Die Homer vom Felfen fliegen läßt. Dort begegnet ihnen der boshafte Biegenhirt Melanthios und springt jum Sohn bem Douffeus mit ber Ferse an die Sufte. Aber Obnffeus steht unbewegt. Beim Gintritt in ben Sof bes herrenhauses hier oben regt fich ber altereschwache Sofhund Argos, ber ben Obuffeus noch erkennt. Diefer fest fich auf die Schwelle bes Männerfaale und sammelt bann Broden bei ben Freiern, als hatte er's von jeher fo gemacht. Untinvos fliegt ihm ein Schemel an ben Sale: aber wie ein Felsen stand Obysseus. Penelopeia will ihn sprechen, ob er nichts gehört habe in seinem Irren von Obusseus. Wann die Sonne unten ift, lautet seine Antwort. Er kampft zum Spaß ber Freier mit einem einheimiichen Bettler, ber ihn vertreiben will, und ichlägt ihn nieber. Penelopeia tritt flagend auf über die unwürdige Behandlung des Fremden. Eurymachos meint:

> D Ikarios' Tochter, verständige Penelopeia, Sahen bich alle Achaier umber im Tafischen Argos, Mehrere noch zur Bewerbung in eu'rem Hause versammelt, Schmauseten morgen allbier —

Die Freier sind nicht durchaus hassenswerth. Oft ist bei Einem ober dem Anderen ein Anlauf, der Rettung hoffen läßt, sowie auch Penelopeia nicht durchaus sicher und entschlossen ist. Die Nacht einer schreck-

lichen Hochzeit werde für sie kommen, meint sie, und Obysseus, als er schieb, hat gesagt:

Aber sobald bu ben Sohn im feimenben Barte geschaut haft, Dann vermähle bich, welchem bu willft.

Das find wohlberechnete Reize bes Gedichts.

In der Nacht trägt Obysseus mit Telemachos die Wassen aus dem Saal nach einem oberen Gemach. Athene leuchtet vor mit goldener Lampe. Er täuscht auch die Penelopeia am Feuer im leeren Saal durch neue Ersindung, die dritte, seitdem er Ithaka betreten. Doch läßt er die Nähe des Odysseus ahnen. Der alten Eurykleia, die ihm die Füße wäscht und eine Narbe erkennt, muß er den Mund zudrücken, und lobt Penelopeia's Entschluß für den kommenden Tag. Von seinem Lager vor dem Saal hört der Schlastose noch das Gelächter der Mägde, die der Freier Buhlerinnen sind, und es bellt ihm in der Brust. Aber:

Dulbe nun aus, mein Berg, noch Barteres haft bu erbulbet!

Bevor wir weiter gehen, mussen wir uns eine möglichst flare Borsftellung von der Anlage des ganzen Herrenhauses zu machen suchen. von Wir können und dabei nicht nach den vor uns liegenden Cisternensrändern und Mauerstumpfen richten, sondern nur nach den Andeutungen des Gedichts. Der Plan des Hauses mußte vom Bedurfniß der Dichstung bestimmt werden, und nicht die Dichtung durch sede Zufälligkeit der Ortslage.

Blan n Donffeus

Kommen wir von fern, so ist es ein langgestrecktes Mauerviereck mit Zinnen, innerhalb bessen das Wohnhaus sich zum Theil zu einem Stockwerf erhebt. Homer sagt nichts vom Aussehen der Stadt, durch welche Obysseus mit dem Schweinehirten herausstieg. Dann aber meint der Erstere:

Hier ist wahrlich, Eumaios, das stattliche Haus des Odusseus. Leicht ja erkannt wird dieses sogar aus Bielen vom Anseh'n! Räume folgen auf Räume, und wohlumhegt ist der Borhof Dier mit Mauer und Zinnen; ein zweigestügeltes Thor auch Schließt machtvoll, und schwerlich vermag ihn ein Mann zu ersturmen!

Treten wir vorn burch's Mauerthor, wo ber Hofhund liegt, fo find wir im vorberen Hof bes Dungers, rechts bie Ställe ber Maul-

thiere, und une gegenüber ber Gingang in's Sans. Bon biefem Gingang rechts an ber Wand benfen wir eine Salle fur die angelehnten, natürlich zweiräprigen Wagen, und links eine fur's Schlachtvieh. Durch einen furgen Thorweg geht es in ben inneren Sof. Er ift mit Säulenhallen gefäumt, worunter bie Fremben fchlafen. Sallen öffnen fich rechts und links Bemacher, bie in bie außere Mauer treten und Aussicht haben. In ber Mitte bes Hofs fteht ber Beusaltar. Auf Diefen inneren Sof folgt ber Borplag bes Dannerfaals mit Treppen, bie ju einem oberen Stochwerf biefes Borplages führen. Dort hinauf schafften sie bie Waffen. Douffeus lagert in biefem Borraum, ale wolle er die Hallen bes Hofe, die fur beffere Bafte bestimmt find, vermeiben. Beiter fommen wir jum großen, einige Stufen vertieften Mannerfaal. Gein Dad wird von Gaulen getragen und die Balten find beruft. Rechts und links vom Mannersaal giebt es Seitenhöfe. Aus bem Mannersaal einige Stufen hinauf fteigt man zum Frauenfaal, beffen Dach gleichfalls von Gaulen geftust wird. Er ift aber bedeutend fleiner und hat rechts und links Krauengemächer, Die auf Giner Seite noch ein Stochwerf tragen. Dorthin flieg Benelopeia, um allein zu weinen. Die ganze Anlage erinnert an die Eintheilung ägyptischer Tempel und ägyptischer Villen 790).

Der Tag ber Rache bricht an, ein Apollonfest. Im wohls gescheuerten Saal, wo purpurne Teppiche auf ben Stühlen liegen, hat Schmaus und Jubel zeitiger begonnen. Obysseus sitt auf seinem Bettlersplat an der Schwelle. Der Freier Rtesippos wirft ihn spottend mit einem Ruhfuß —

boch mieb ihn Obyffeus, Leis ausbeugend bas Paupt, und sieh', in schrecklichem Lächeln Barg er ben Zorn.

Auch Telemachos spielt seine Rolle gut. Ein mahnsinniges Lachen kommt über die Freier und ber Seher Theoflymenos ruft enteilend:

Boll ift schwebenber Schatten bie Flur und voll auch ber Borhof, Die zum Crebos eilen in Finsterniß. Aber bie Sonn' ist Ausgelöscht am himmel —

Der Echer eigens. Diefen Seher Theoflymenos, ben ber Dichter um einer Blutschuld willen zu Pylos auf bes Telemachos Schiff sliehen läßt, wurde von dort mitgebracht, natürlich nur, um an dieser Stelle die schreckenvolle Ahnung einzuführen. Doch hat ihn der Dichter schon früher benüßt, um der Benelopeia die Nähe des Odysseus zu weissagen, und dem Telemachos einen Sperber des Apollon zu beuten, der bei der Landung erschienen war. Weil die große Maschinerie spielender Götterkräfte in der Odyssee fehlt, muß der Dichter Alles erhaschen, was an Außers und Uebers menschliches anklingt.

Penelopeia steht in der Thur des Frauensaals im schimmernden Schleier, mit dem großen Hornbogen und Köcher des Odusseus. Wer den Bogen spannt, d. h. die ausgehängte Sehne in den zusammenzubeugenden Bogen wieder einzuhängen vermag und durch das Oehr von zwölf hintereinander aufgestellten Aerten hindurchschießt, dem wolle sie als Gemahlin folgen, damit kein Borwand mehr sei, des Telemachos Gut aufzuzehren.

Weinend bringt ber treue Schweinehirt ben Bogen -

Alberne Landbewohner, bem Täglichen nur nachfinnenb!

heißt es. Telemachos hat die Aerte festgetreten im gestampften Boben. Er möchte selbst den Bogen versuchen, meint er, und der Mutter Hiersbleiben erkampfen. Zum viertenmal anziehend, hätte er ihn bewältigt, wenn nicht Odysseus abwinkte.

Die Freier versuchen nun der Reihe nach den Bogen — umsonst. Pogen. Umsonst läßt Antinoos, der Uebermuthigste, Feuer und Fett bringen, um das Horn zu erwärmen und zu erweichen. Die Kraft versagt.

Odysseus giebt sich draußen dem treuen Schweinehirten Eumalos und dem gleichfalls treuerfundenen Rinderhirten Philoitios zu erstennen. Er heißt den Philoitios das äußere Hofthor schließen, den Eumalos die alte Eurysteia bedeuten, daß sie die Weiber absperre. Drinnen ist nur Antinoos noch übrig. Morgen vollenden wir, ruft er, heute ist das heilige Fest des Gottes! Da möchte Odysseus den Bogen versuchen. "Elender Fremdling!" Aber Penelopeia meint: Wenn er den Bogen spannt, werde ich ihn bekleiden mit Rock und Mantel, und senden, wohin er verlangt! Telemachos ruft: Den Bogen giebt ihm Niemand als ich —

Auf, jum Gemach hingehend, beforge bu beine Geschäfte, Spindel und Webestuhl!

Staunend geht sie hinauf, und weint um Obysseus, bis der Schlaf ihr auf die Augen sinkt.

Eumaios will bem Obysseus, wie bieser im Boraus ihn geheißen hat, ben Bogen bringen. Auf das Geschrei der Freier legt er ihn nieder, und nur der drohende Ruf des Telemachos treibt ihn weiter. Die Möglichkeit des Mißlingens mußte um der dramatischen Spannung willen dis zu allerletzt vorhanden sein. Und Odysseus hat seinen uns versehrten Bogen mit Befriedigung erkannt. Sigend, fast nachlässig hängt er die Sehne ein und schießt durch alle zwölf Aerte.

Die Thur bes Frauensaals ist geschlossen, Telemachos tritt in Waffen neben ben Bater. Obysseus ruft:

Doch Zeit ist's, ben Achaiern bas Spätmahl auch zu bereiten Roch bei Tag —

Er wirft seine Lumpen ab, auf den Stufen des Saals, und schüttet die Pfeile vor sich hin. Antinoos stürzt zuerst, durch die Gurgel getroffen, sammt seinem Pokal. Die Freier toben auf, aber keine Waffen sind da.

Ba, ihr Bunde, ihr wähntet, ich fehre nimmer gur Beimath!

Umsonst ist des heuchlerischen Eurymachos Erbieten: reicher Ersat; ber Schuldigste liege schon! Rein, ruft Obysseus, und wenn ihr euer ganzes Erbe bringt! Da erheben sie die Tische als Schild und dringen mit dem Schwert an, taumeln aber getroffen über einander.

Doch ganz ohne Waffen läßt ber Dichter sie nicht sterben. Der Ziegenhirt Melanthios hat das Gemach über dem Vorplat, wohin man die Waffen geschafft, erspäht, und bringt Schilde, Helme, Lanzen. Eine besondere Thür in der Ecke des Saals führt, vielleicht durch den schmalen Seitenhof, in den Vorplatz der Treppen, dessen Haupt- und Mittelthür von Odysseus besetzt ist. Wie Jener aber das zweitemal nach Waffen schleicht, sind die Hirten des Odysseus ihm gefolgt, und hängen ihn oben lebend an den zurückgedrehten Urmen auf.

Bretermord. Die Pfeile sind verschossen; Obhsseus beginnt bewaffnet sammt ben Seinen ben Kampf mit Schild und Wurfspieß und fturzt endlich mit

ber Lanze brein. Athene, auf bem rußigen Balken ber Dede fitenb, hebt bie Aegis, und bie Freier gittern burch ben Saal:

Diftoniges Rocheln erhob fich,

Als er bie Baupter fcblug, und Blut umschaumte ben Boben.

Der Sanger Phemios umfaßt bes Obuffeus Knie:

Sieh', ich lernte von felbst und ein Gott hat mancherlei Lieber Mir in die Seele gepflanzt —

Er wird von Telemachos gerettet; ebenso Medon, ber Herold. Sie setzen sich zitternd an den Altar des Borhofs. Obhsseus schaut sich um: Rein Lebender mehr! Run pocht Telemachos an die Thur des Frauenssals. Euryfleia jubelt auf, wie sie den Obhsseus über den Erschlagesnen sieht.

Mutter, im Beift fei froh und enthalte bich alles Bejubels!

Sie soll die Mägde nennen, die sich zur Unverschämtheit gewendet. Es sind zwölf, die nun wehklagend den Saal reinigen und die Todten hinausschaffen muffen. Dann knupft Telemachos von dem sogenannten Rundgebäude des vordersten Hofs, einem Gebäude ungewisser Besteutung, ein Seil nach der vorderen Hofmauer, und die Mägde

Bappelten bann mit ben Fugen ein Weniges, aber nicht lange.

Mit fluchabwehrenbem Schwefel rauchert Obuffeus im Saal. Die treusgebliebenen Mägbe umfangen und fuffen ben Obuffeus.

Penelopeia's Benehmen ift natürlich die reizendste Aufgabe des Dichters. Bon Eurykleia geweckt, klagt sie:

Warum fpottest bu mein, ber voll von Rummer bas Berg ift?

Rein, ich spotte ja nicht, mein Tochterchen, sondern in Bahrheit Heim ist Obysseus gekehrt, und im Haus hier, wie ich dir sage, Jener Fremde —

Da entspringt sie bem Lager und umfaßt die Alte weinend. Aber bald läßt die Freude nach: Es wird ein Gott gewesen sein, den der Frevel emport hat!

Penelopeia, noch immer unsicher, sitt bem Obysseus gegenüber im Saal, beim Glanz bes Feuers, und kann nicht reben. Bose Mutter! meint Telemachos, warum bleibst du bem Bater so fern?

Lieber Sohn, mein Geist ist ganz vom Erstaunen bewältigt, Weber ihn anzureben vermag ich, noch zu befragen, Noch in bas Antlig grab' ihm zu schau'n!

Die Männer und die Mägde stellen sich gebabet zum Tanz, ber Sänger muß aufspielen, daß man braußen nichts ahne. Obysseus kommt aus bem Bad, von Athene mit Anmuth umgossen, größer und stärker. Stellt sein Bett hinaus! besiehlt Penelopeia. Wie? ruft Obysseus, ist es nicht mehr das alte, das ich in den festen Stamm eines Delbaums gezimmert, und um welches ich das Gemach erst herumgebaut? Da lösen sich ihr Herumgebaut? Da lösen sich ihr Herumgebaut?

Weinend lief sie hinan und schlang sich mit offenen Armen Ihrem Gemahl um ben Hals, und bas Haupt ihm kuffend, begann sie, Zurne mir nicht, Obysseuß!

Am Morgen ist's des Odysseus Erstes, mit Telemachos und den Hirten, während Penelopeia sich einschließt, auf's Land zu gehen, wo sein alter Laertes kummervoll lebt. Damit ist noch einmal eine schön menschliche Erkennungssene zu gewinnen, und wenn ein Jusammenstoß mit den Berwandten der Freier stattsinden muß, so soll es in freiem Feld geschen, denn im Haus ist bereits genug gekämpst.

Aber je rein menschlicher und natürlicher alle diese letten Scenen Medhiernusse find, um so mehr Bedürsniß hat der Dichter, noch einmal, um des teit bes letten Gleichgewichts mit dem Früheren willen, in's Außermenschliche zu greisen. Da aber die Odysse wenig im Olympos, um so mehr in der Unterwelt zu thun hatte, so läßt er sie auch jett noch einmal dort hinad eine Wurzel sensen. Diese letten Scenen waren zu hell — er braucht noch ein Stück Dunkel; sie spielten alle auf demselben Boden — er braucht noch ein tieseres Stockwerk. Aber wie gelangt er dahin? In Begleitung der Freierselen, welche wie schwirrende Fledermäuse von dem Todtensührer Hermes hinadgeführt werden. Das ist sicher ein mit homerisch genialer Leichtigkeit gewähltes Motiv. Gleichwohl hat man in alter und neuer Zeit dieses ganze, lette Buch der Odysse als unächt einstimmig genug verurtheilt. Es sei eine nichtssagende, matte Rachbildung von Odysseus' Höllensahrt, und widerspreche der homerischen Anschildung. Die Seelen unterhalten sich unten, auch ohne Blut zu

trinken, sowohl unter fich, als mit ben ankommenben Freierseelen. Letteren fommen in die Unterwelt, ohne, wie Batroflos, auf ein Grab warten zu muffen zc. Man wird uns aber erlauben, Alles bas für Aleinigkeiten zu erklaren und bas Genie Homer's gerabe barin zu erfennen, bag er fich an folche nicht binbet. Go gut Somer mit feinem Botterftoff fpielt und ihn umbilbet, seinen Gottern Frauen giebt und wieder nimmt, je nach Bedürfniß, so spielt er auch mit den Borftellungen von Seele und Unterwelt. Er felber glaubt mefentlich an gar Richts. Bas ihn aber brangt, noch einmal in die Unterwelt zu fteigen, ift namentlich auch bie Erinnerung an bas Befprach, bas Dbyffeus bafelbft mit Ugamemnon hatte, und Agamemnon's Warnung vor Benelopeia. Es ware boch Schabe, wenn Agamemnon's Seele nicht hatte erfahren follen, wie es auf Ithaka ging, und barum erfahrt fie's von Einem der Freier felbst. Beneloveia verdient es, baf fie brunten in der Unterwelt von Agameinnon gepriefen werde, natürlich nicht ohne Seufzer über Klytamneftra. Das ift bas innere Motiv. Das außere, wie gefagt, ist ber nothwendige Wechsel bes Rolorits und das Bedurfniß außermenschlicher Scenerie. Dieses außere Motiv ift bas rein funftlerifche, und biefem Alles zu opfern, und biefem zu lieb auch fleine Widersprüche nicht zu scheuen, ift von jeher Somer's Gewohnheit. Die Freier kommen in die Unterwelt, ohne begraben zu sein, lediglich darum, weil ein Begräbniß zu ber Zeit noch nicht möglich war, und bem Plan ber Dichtung fern liegt. Das Institut ber Blutgrube war für Obnffeus erfunden; es fann hier nicht wiederholt werden. Da die Seelen aber sprechen follen und muffen, sprechen fie bennoch.

Ehe die Freier ankommen, hat die Seele Agamemnon's der Seele des Achilleus das Begräbniß des Achilleus am Hellespont ersählt, wie die Meergöttinnen zum Schrecken der Achäer heraufstiegen, ihn in ambrosische Kleider hüllten, und die Musen dabei sangen, und Thetis Kampfpreise für die Leichenseier aussetze. Also am letzen Ende der Odossee sindet der Dichter es wohlthätig und nothwendig, noch einen Anker der Erinnerung nach dem fernen Feld von Troja zu werfen, damit man den Boden nicht vergesse, aus dem auch die Odossee ihre Kraft und Weihe zieht.

Wenn in diesen Studen die reichliche Wiederholung früherer Berse auffallen könnte, so sind dagegen die Scenen draußen auf dem Land von dem lautersten homerischen Licht auf neuem Boden.

Obpsseus, am Stamm bes Birnbaums, vergießt Thranen, wie er seinen Bater Laertes arbeiten sieht:

Ihn hüllt' ein schmuziger Leibrock, Grob und häufig gestickt, auch ein Paar stierleberne Schienen Trug er gestickt um die Beine, dem rizenden Dorne zur Abwehr; Handschuh' auch an den Händen vor Stachelgewächs —

Obysseus tritt als Frember fragend hinzu: Ift bas bes Obysseus Land, ben ich einst bewirthet? Wie aber Laertes ob der Erzählung Staub ergreift und auf's Haupt streut, da umfaßt ihn Odysseus: Jener bin ich, mein Vater! — Run läßt der Alte sich wieder baden und kleiden.

Aber die Ithaker haben ihre Toden geholt und rotten sich zus bes Stammen. Ein kurzes Gesecht auf dem Felde wird von Athene gehemmt, nachdem des Antinoos Bater durch Odysseus gefallen ist. Zeus hat entschieden:

Gr fei ihr König auf immer! Wir bann wollen der Sohn' und leiblichen Brüber Ermordung Tilgen aus aller Geift. Man liebe sich unter einander So wie zuvor —!

Athene in Mentor's Gestalt erneuert das Bundnis zwischen ihm und dem Bolke. Es ist natürlich, daß Homer rasch zum Schluß eilt. Mit dem Mord der Freier ist das Drama beschlossen. Nur mußten wir beruhigt sein über Odysseus' Zukunft.

Diese letten Scenen und die Garten des Laertes benken wir auf dem weftlichen Abhang des vor uns liegenden Nexitongebirgs. Sie muffen in der Nordhälfte von Ithaka gewesen sein, sonst ware Odysseus auf seinem Gang nach der Stadt bereits daran vorbeigekommen. Dort auf der Westseite, wohin wir den Weg hinüberführen sehen, fehlt es auch heute nicht an Weingarten, Birnbaumen und Oliven.

Wenn aber Homer mit dem Schluß seines Drama's abbricht, und bie Vorzüge seines eigenen Plans durch ein Weitergehen vernichtet hatte, so wurden doch andere Dichter von einem solchen Strupel nicht abgehalten. Die Dichtung, die vor Homer rein episch gewesen war, ift

nach Bollendung seines bramatischen Durchbruchs wieder rein episch ge- Ersteben worden. Die steilen Porphyrmassen der Flias und Odusse werden wieder in epische Flögungen eingewickelt. Zunächst an die Odussee legte sich die Telegonie des Eugammon von Kyrene. Da vollendet Odusseus, was Teiresias in der Unterwelt ihm ausgegeben — Andeustungen, die natürlich zu kostdar waren, um nicht ungeschickte Nachahmer zur Aussührung zu reizen. Nach neuen Abenteuern auf dem Festland wird Odusseus durch Telegonos, seinen und der Kalupso Sohn, der auf Ithaka landet, unwissender Weise erschlagen. Aber Kalupso Sohn, der auf Ithaka landet, unwissender Weise erschlagen. Aber Kalupso macht am Ende Alles unsterdlich, und da leben sie denn in Freuden.

Diefe fogenannten tyflischen Gebichte beftrebten fich auch, Die gange Lude zwifchen Ilias und Obuffee auszufullen. Gie find uns wichtig, weil sie ben Gegenfat bes homerischen Beistes zu bem, was ihm vorausgeht — benn auch biefes kann nichts Anderes gewesen sein - und zu bem, was ihm nachfolgt, erkennen laffen. Sie find uns wichtig, weil eben aus biefen epischen Befchichten bie fpatere bilbende Runft einen reichen Stoff nahm. Bunachft an bie Ilias ichloß fich die Aethiopis des Arktinos von Milet. Die zu Pferd fampfen- Methiopis. ben Amazonen fommen Troja ju Gulfe. Ihre Ronigin Benthesilea wird nach großen Thaten von Achilleus erlegt. Therfites verhöhnt ihn, wie er feine That betrauert, und wird von ihm todtgeschlagen. Bon biefer Blutschuld muß Achilleus sich wieder reinigen laffen. Dann fommt Memnon, ber fcone Gohn ber Gos, mit ben Methiopen. Wir haben bereits angebeutet, baß Memnon und bie Aethiopen als Innerafiaten, Affprer zu benken find, und bas vermeinte Sesoftrisbild bei Rimphi, in Wahrheit ein Memnon'sbild, allerdings einen affprischen Eroberer vorstellen burfte. Durch Memnon fällt Antilochos, ber an Patroflos' Stelle getreten war. Achilleus erlegt ben Memnon, aber bie Troer verfolgend, fällt er felbst burch ben Pfeil bes Baris. Sein Leib wird von Alias und Obpsseus gerettet, und nach ber Leichenfeier von Thetis nach der Insel Leufe im schwarzen Meer gebracht. ift die fogenannte Schlangeninfel-vor ber Donaumundung, und gilt heutzutag nicht eben fur einen seligen Aufenthalt. Der Dichter biefer Aethiopis wird von den Alten in die erste Hälfte des achten Jahrhunderts versett. Ein späterer Grammatiker hat von ihm und ben anderen Dichtungen bieses Kreifes eine Inhaltsangabe bewahrt 721).

Rleine Blias.

Weiter folgte die kleine Ilias des Lesches aus Phrrha auf Lesbos. Darin streiten Alas und Odysseus um Achill's Wassen. Nach dem Urtheil troischer Frauen werden sie dem Odysseus zugesprochen. Der rasende Alas mordet die Biehheerden, und zur Besinnung kommend, sich selbst aus Scham. Philoktetes, der Bogenschüße, wird von Lemnos geholt. Dort war er zurückgeblieben wegeu der schlimmen Wunde eines Schlangenbisses. Er erschießt den Paris, worauf Hesause lena sogleich mit dessen Bruder Desphobos vermählt wird. Odysseus bringt den Sohn des Achilleus, Neoptolemos von der Insel Skyros, und spionirt in Troja. Die Achaer bauen das hölzerne Roß, das ihre besten Helden aufnimmt. Inzwischen fährt die Flotte nach der Insel Tenedos, und das Roß wird, als der Athene heilig, von den subelnden Troern in die Stadt gezogen.

Natürlich konnte damit selbst ein episches Gedicht nicht schließen. Bielmehr wurde in dem genannten Auszug die weitere Folge der kleinen Ilias unterdrückt, um dafür die Zerstörung Ilion's von Arktinos, dem Verfasser der Aethiopis, eintreten zu lassen. Da berathen die Troer über das hölzerne Roß. Laokoon, der zur Zerstörung rath, wird von den Schlangen erwürgt. Die Flotte kommt auf ein Feuerzeichen bei Nacht zurück, und die Stadt ist verloren. Priamos wird von Neoptolemos erschlagen. Menelaos tödtet den Deiphobos, Helena's jüngsten Gemahl; ihr selbst kann er kein Leid thun. Aias Dileus reißt die Rassandra von Athene's Holzbild, und entkommt mit Mühe der Steinigung. Auf Achill's Grab wird Priamos' jüngste Tochter Polyrena geopfert.

Weiter hatte man, um die lette Lude zu fullen, ein Gebicht: bie Roften, heimkehr der Atriden, von Agias aus Trözene. Es führte bie in der Oduffee vorhandenen Andeutungen aus.

Wenn alle diese Sagen von Homer zum Theil absichtlich bei Seite gelassen wurden und ben Dichtern auf anderem Weg zukommen mußten, so sieht man boch, wie thrannisch er bas ganze Gebiet beherrscht und wie angstlich auch die willkurlichste seiner Andeutungen aufgegriffen wird.

Das ift nirgends beutlicher als bei jenem großen Gebicht, bas wir mehrfach erwähnen mußten, ber fogenannten Rypria bes Stafinos Das Aupriche aus Copern. Es umfaßte ben Anfang bes Rriegs, und bie neun Jahre auf troischem Boben, die ber Ilias vorausgehen. Bens und Themis waren übereingekommen, es seien zu viel Menschen auf ber Welt. Um fie zu Grund zu richten, bient die Schönheit ber Helena und bes Achilleus Rraft. Auf ber Hochzeit bes Beleus wirft baber Eris ihren golbenen Apfel: er gehöre ber Schönften ber Göttinnen! Wer biefe fei, foll Paris entscheiben. Als Dank ber Aphrobite, bie er fiegen läßt, wird ihm die Selena ju Theil. Paris entführt diese aus bem gaftlichen Balaft, mahrend Menelaos in Rreta ift, junachft nach Sibon. Inzwischen wird Raftor, Helena's Bruber, beim Biehdiebstahl erschlagen — wahrscheinlich eine wahre Geschichte — und sein Bruber Bolybeutes, Beus' Gohn, barf bie eigene Unfterblichkeit, Sag fur Tag, mit ihm theilen. Der erfte Bug ber Griechen geht gegen bie myfifche Stadt Teuthrania. Sie gerftoren biefe, in ber Meinung, es sei Troja, und fehren um. Wir haben bereits bemerft, bag barin ein ächtes Stud Historie, wenn auch von Homer unterbrudt, zu ruben scheint. Achilleus bleibt auf Styros, wo er Bater bes Reoptolemos wird. Eine zweite Abfahrt von Aulis wird von Artemis, bie von Agamemnon beleidigt ift, aufgehalten. Doch bem Opfertod feiner Tochter Iphigeneia fommt sie guvor und schiebt eine Sirschfuh unter. Lemnos wird Philottet von ber Schlange gebiffen. Bei ber Landung vor Troja fällt Brotefilaos burch Heftor. So weit reichte die wirkliche Sage. Um aber bie neun Jahre vor Troja auszufüllen, mußte man bei eigener Erfindungsarmuth, wie gesagt, jede willfürliche Anspielung Homer's, die gurudbeutet, erfassen, um fie bes Breiteren ausjunugen. Eigenthumlich ift nur bie Zusammenkunft bes Achilleus und ber Selena auf bem Iba, bie burch Thetis und Aphrobite vermittelt wird. Es lag naturlich nah, die höchste Schönheit und die größte Kraft zusammenzuwunschen. Waren aber biefe Figuren nicht burch homer schon fertig gewesen, so hatte man auch baran nicht gebacht.

## 13. Bon Ithaka nach Delphi und dem Helikon.

Nehmen wir an, wir verlaffen die Bucht von Bathy wieder und geben in ber Nacht ben fpipigen Infeln, Echinaben, bie vor bem Festland liegen, vorbei. Bu diesen läßt ber Dichter ben Telemachos ausbeugen, um ihn ber Rachstellung ber Freier zu entziehen. Um Morgen find wir vor bem Eingang bes forinthischen Golfe, ober vielmehr feiner Borfammer, bes Golfs von Batras. Die Ruften finb flach. Im Norden erfennen wir die Bucht und die Lagunen von Diffolunghi, ber griechischen Sumpffestung. Sie hat eine Olivenebene hinter fich, und hinter biefer ein Gebirg mit ben Ruinen von Pleuron. Dort Bifterne, giebt es eine vormalige Cifterne, Die als vierfeitiger Raum von bebeutender Größe in ben Berghang eingehauen und vorn burch eine Mauerwand abgeschlossen ift 722). Drei ähnliche Mauerwande theilen ben Raum in parallele Streifen und find fammtlich, jebe von brei Thoren, durchbrochen. Diese Thore, von benen bas mittelfte immer am bochften ift, find in Gestalt eines hochschenklichen Dreiecks, und werben durch die nach oben vorrückenden, übrigens ziemlich regelrechten Steinlagen gebilbet. Daß bas Bange eine Cifterne fei, fchließen wir aus ben verwandten Unlagen zu Rarthago, wo gleichfalls ein ungeheurer Raum burch Barallelmauern in achtzehn Querftreifen getheilt war 728). In der Mitte gab es auch dort, wenn auch nur einen einzigen Durchgang, - bamit bas zwischen ben Banben ftebenbe Baffer in Berbindung bleibe. Die Parallelwänig find natürlich nothwendig, um eine Decke aufzunehmen, bort in Karthago Gewölbe, hier zu Pleuron flache Decksteine. Spater wurden ftatt ganger Banbe nur Pfeiler und Saulenreihen angewendet, 3. B. in ben großen Cifternen von Ronftantinopel, wo viele hunderte von Saulen gum Theil verschiebene Stochwerfe tragen. Bin bir biref, Taufend und eine Gaule, heißt die größte bavon.

An der achaischen Ruste, vor dem Eingang in den engeren Golf, Batras laufen wir gegen Patras an. Bon hier hat man ruchwärts immer noch ein Ende von Ithaka im Gesicht, während drüben die Gebirge Aetolien's mit malerisch steilen Formen aus dem Meer steigen. Batras, Patrai, Aroa, ist eine uxalte, mehrmals, und namentlich durch Augustus prachtvoll erneute Stadt. Am Bach Ameilichos, eine Strecke weiterhin, brachte man einst der Artemis Menschenopser. Sie wurden unterlassen, seit der homerische Held Eurypylos, von Troja zurücksehrend, hier landete und gerade auf einen solchen Todesmarsch traf. Aber noch in römischer Zeit, oben auf der Burg, warf man dieser Artemis ihre Opferthiere: Geslügel, Hirsche, Eber, Wölse und Bären lebendig in die Flammen eines Scheiterhausens?<sup>24</sup>). Offenbar ist sie nicht die ägyptische, sondern die asiatische Artemis, wie sene von Sparta auch, und die milden Thiere sind Symbol der bösen Geister, mit denen sie kämpft, und durch deren Vernichtung sie befriedigt wird.

Um ben Burgberg, ber ein venetianisches Kastell trägt, und um die Nachbarhöhen wächst edler Bein; unten am Strand wuchert die Korinthenrebe, die bereits fast alle Peloponnesostusten umslicht, und beren trockene Beere man hier in hohen Haufen aufschichtet. Zu Patras laden die fremden Schiffe, welche nicht gern durch das Thor bes engeren Golfs gehen.

Dorthin führt unser Weg zwischen den entgegenragenden Land torintische fpiten: Rhion auf peloponnefischer Seite mit bem Raftell von Morea, und Antirrhion gegenüber mit bem Raftell von Rumelien. Sier auf ber schmalften Stelle, die burch fortschreitende Berfandung fich volls ende fcliegen zu wollen scheint, setten einft die Dorier auf Flögen über, um jene, feineswegs um Besten ber Rultur gediehene Umgestals tung ber peloponnesischen Verhältniffe zu versuchen. Wir geben Lepanto vorbei, bem alten Raupaktos, bas links an ber erften Bucht in fteiler Dreieckform fich am Berg hinaufbaut, mit bem Raftell jus oberft, und felbst feinen Safen noch in die mittelalterlichen Mauern Leicht fonnen wir felbst erfahren, wie schwierig bie mit aufnimmt. Fahrt auf bem Golf sei. Auch wer mit schlaffem Segel auf winds ftiller blauer Spiegelfläche liegt, ift nicht ficher, bag nicht plöglich ein Sturmftog aus einer ber Schluchten bes immer höheren Randgebirgs breche. Die Schiffer selber wiffen bas nicht zu berechnen.

Lassen wir für jest die Winde gebunden ruhen, um mit ruhigem Auge über die sonnigen Rustenterrassen von Achaia ju gleiten. Die Gebirge dahinter sind der Erymanthus und weiter nach Often Braun, Beichieber gung. Band IL.

Kyllene. Wir erkennen Bostizza, das alte Aegion, einst Bundessstadt der Achäer, auf seinem hohen Gestade. Dort am Fuß dieses Gesstades wissen wir eine der lieblichsten Stellen Griechenlands — jenen, schon den Alten berühmten Quell, der in einem Nischenhalbrund aus vierzehn Röhren springt, und in seiner Rähe steht der althellenische Quellbaum, die riesenhafteste Platane Griechenlands. Ein durch den Fels gehauener Gang führt auf die obere Terrasse. Weniger erquicklich ist ein anderer Platz, den wir hinterwärts im arkadischen Gebirg kennen, bei verlagen des Styrfalls. Es ist der Bach, der das Vorbild zu dem für die Götter furchtbaren Styrfall in der Unterwelt gab. Wenn nämlich Hader bei den Göttern ist, meint Hessoh,

Beus dann fendet bie Iris, jum großen Schwure ber Götter Fern in goldener Schaale bas ruchbare Waffer ju holen, Welches kalt aus ber Jabe bes unersteiglichen Felsens Nieberrinnt —

So hängt es in der That auch dort im arkadischen Gebirg in zwei Bändern vom Felsen, die unten in einer Wildnis von Felsblöcken zussammenschäumen. In der benachbarten Stadt Nonakris kamen die Arkader zusammen, um bei der Styr zu schwören. Wer von den Göttern beim Ausgießen jener Schaale falsch schwor, den erwarteten schwere Leiden in der Unterwelt und er blieb neun Jahre von den Göttern gestrennt. Entsprechendes mochte auch dem menschlichen Meineid verhießen werden. Der ganze Schwur aber erinnert und abermals an's Morgensland. Auch die Hebraer schworen beim "Haderwasser" 226).

Wir halten uns an's nördliche Ufer, wo die Gebirgsmasse bes "Bucht. Parnassos vorherrscht, und lenken nordwärts in die Bucht von Saslona, einst von Krissa, ein. Es ist ein klares Meeresbecken zwischen mächtigen, zum Theil bewaldeten Gebirgsmassen, Jona links, Kirsphis rechts, während der majestätische Parnaß im Hintergrund absichließt. Mit eigenthümlicher Andacht nahen wir dem Mittelpunkt der hellenischen Welt. Man sieht am Parnaß die phädriadischen Velswähle, die in's Thal von Delphi hinausziehen, und sieht sie gespalten durch die Schlucht des kastalischen Quells, aber Delphi selbst bleibt noch verborgen. Häusig hängen auch Wolken vor dem Eingang 126).

Es war bisher fast burchaus nur ber helle Boben ber homeris ichen plaftischen Dichtung, auf bem wir uns bewegt haben. nun kommen wir allmählich in ein Gebiet, wo die Kiguren weniger greifbar und bie Farben bufterer werben. Ginen folden Begenfat bietet bereits ber Symnus, beffen wir gebenken muffen, sobald wir an ber Stala von Salona gelandet und Pferbe genommen haben, um über bie Ebene im Hintergrund bes Golfs nach Delphi binaufzureiten. Diefer Hymnus auf den pythischen Apoll ist außerlich angefügt an Dumnus an pen puthischen Apoll jenen Symnus auf ben belifden Apoll, beffen wir auf Delos gebacht haben. Aehnlich wie jener fangt er mit einer Schilberung an, wie Apollon, ber schöne Gott, im Rreise ber Götter feine Rithara rührt, mahrend die Musen im Wechselgesang fingen, und andere jugendliche Böttinnen fich im Tang die Banbe reichen. Es find, wie es scheint, nur Ginichiebungen, bie ihn ber unhomerischen, myftischen Art näher bringen — jener anderen Seite hellenischen Lebens, in die wir uns nächstens gang und gar zu versenken haben.

Bie bod foll ich bich preifen, ben vielfach preislichen Berricher?

Ein Liebeswerben ober Orakelstiften? Es ist das Lettere. Schon manche Länder hat sich Apoll besehen, die ihm nicht gesielen, damals als die Weizengesilde von Theben noch unendlicher Wald ohne Weg und Steg waren. Er kommt zum weidereichen Haliartos, einem Felshügel am Ropasssse, und steht bei der Quelle Telphusa am Tilphossion, einer Bormauer des Helikon, unweit vom See. hier scheint der Ort ihm ohne Tadel.

Hier, Telphusa, gebent' ich ben herrlichen Tempel zu gründen, Weissagthum bem Geschlechte der Sterblichen, welche beständig Werden hierher mir führen vollkommene Festhekatomben — Alle, so viele da hausen im fruchtbaren Peloponnesos Und die Europa bewohnen und meerumstuthete Inseln, Polend Orakel, und Ich will dann die untrüglichen Schlüsse Allen verkundigen hier, wahrsagend im herrlichen Tempel.

Das gefällt aber ber Telphusa übel, wie sie ben Apoll ben Bausgrund legen sieht, und wird ihr für ben eigenen Ruhm bange. Das sei kein Plat für einen Tempel, meint sie, wo die vielen Rosse und Raulthiere zur Tränke kommen, beren Getös ben Gott ja stören musse.

Sie versucht ihn mit schlauen Worten, seinen Tempel boch lieber am Felsenhang bes Parnaß zu errichten, wo niemals ein Wagen zu hören sei. Und Apollon glaubt und geht:

Kam'st nach Krissa sobann, am Fuß bes beschneiten Parnassos, Am gen West vorrückenden Abhang — aber darüber Hänget die Felswand her und es tieft sich unten die rauhe Thalschlucht —

Die Lanbschaft, in die wir, von der Stala heraufreitend, eingetreten sind, ist vollkommen schön und richtig geschildert. Ein Felsshügel, der die kyklopische Umwallung der alten Krissa noch trägt, tritt in den herrlichsten Olivenwald Griechenlands, ein wogendes Meer von Silberschimmer, herein. Diese Ebene des Walds zwischen gewaltigen Gebirgsmassen öffnet sich in geringer Breite nach dem Golf. Hinterwärts, wo der Hügel Krissa's mit dem Parnaß zusammenhängt, zeigt dieser die hohen, phädriadischen Felswände. Eine tiese Schlucht zur Rechten, nämlich die von Delphi selber, welche hier mündet, trennt Krissa von der benachbarten Bergwand der Kirphis. In diese schnache Schucht zwischen Parnaß und Kirphis — es ist das meist trockene Bette des Plisthossusses und Kirphis der Olivenwald aus der Ebene hinauf bis an den Fuß der belphischen Terrassen. Delphi selber ist noch unsichtbar.

Sier nun bent' ich fürwahr mir ben prangenden Tempel zu grunben, Beiffagthum bem Gefchlichte ber Sterblichen 2c. —

wiederholt Apollon, und legt ben Baugrund. Darüber legen Trosphonios und Agamebes die steinerne Schwelle, jene mythischen Baumeister, an deren Namen sich, wie wir sehen werden, eine uralt ägyptische und in Urzeit aus Aegypten eingewanderte Sage gehängt hat. Den Tempel selbst erbauen ungahlige Menschen aus behauenem Stein, preiswurdig für immer.

Wenn wir zwischen ber genannten Burghöhe von Krissa und bem heutigen, zur Linken in seinen Bäumen verborgenen, ähnlich hochgelegenen Dorf Chrhso hindurch die Felswände des Parnaß erreicht haben,
immer die Schlucht zur Rechten, so öffnet sich bei den Tennen von Pelphl. Kastri, des heutigen Delphi, links um die Ede plöglich das bisher verborgene innere Thal. Wir scheiben mit einem letten Blid rückwärts von der Ebene und dem Golf, und wenden und nach dem Dorf Kastri, dessen Häuser am Fuß der Felswände stehen, während unterhalb die bebauten Terrassen, der Bergwand Kirphis gegenüber, in die Schlucht hinabsteigen. Dieß war einst die theaterförmige Stadt Delphi. Zene Felswände, von denen sie umgürtet wird, sind in der Mitte durch einen großen, aber wenig tiesen Spalt getrennt. Im Grund dieses Spalts entspringt der Kastalische Quell, und im Felsen rechts ist die große Rische zum Bad der Pilger, der Schuldigen, die bei Apollon Sühnung suchen. Der Tempel selbst bleibt auf dem rechten Flügel der von dieser Mitte aus theaterförmig geordneten Stadt, oder diesseits, wenn wir von Krissa kommen.

Zwar nicht von jenem ältesten Tempel im Hymnus, wohl aber Mpollon. von seiner Erneuerung nach einem Brand zu Anfang sechsten Jahr- zu Deippl. hunderts aufwarts, haben wir noch ben gangen Sockel auf einer ber mittleren Terraffen übrig. Er läßt fich unter verschiedenen Bauernhäusern verfolgen. Es war die mächtige athenische Familie ber 211fmäoniben, die ben Tempelbau in Bacht genommen und burch ben Rorinther Spintharos kostbarer, ale fie verpflichtet war, mit einer Front von parischem Marmor wieder berftellen ließ 797). Wenn man die Marmorblöde von der Insel Paros in das Hochthal des Parnaf heraufschleppt - gewiß keine kleine Dube - so thut man es nicht, um fie binterber mit Karben zu bestreichen, wie unsere Wiffenschaft uweilen auch von ben marmornen Tempelfaulen anzunehmen beliebt, sondern um ihr strahlendes Weiß, und zwar, wie wir hier vom belphischen Tempel miffen, noch verstärft burch golbene Schilbe und Ornamente wirken zu lassen. Im Vordergiebel sah man Apollon und bie Mufen, im Hintergiebel Dionpsos und die Thyladen. Davon haben wir nichts mehr, aber Blode vom Fries find über die polygon gefügte Terrassenwand, welche ben Tempel und seine heilige Flur mit den vielen Schathaufern, Statuen ic. trug, herabgefturzt und neuerdings wieber Man sieht sie jest in einem Kloster jenseits ber aufgebeckt worben. Raftaliaschlucht. Da ift g. B. ein Viergespann, vier Pferde in halberhobener Arbeit, die fich beden und bennoch genial auseinander heben, von prächtiger Rraft und Frische. Das Haar ist noch in alterthumlichen Zackenlinien, also entsprechend jener alterthumlichen Schule bes Kalamis, ber, wie wir sehen werden, die Bildwerke des Apollonstempels zugeschrieben werden. Fahrende Biergespanne hinter einander als Bezeichnung des Frieses zeigt in der That auch eine Darstellung des Tempels, die uns in anderweitigem Skulpturbild erhalten ist 728). Dieselbe Darstellung zeigt aber, zum Beweis unserer früheren Behauptung, das Tempeldach selbst vollständig geschlossen, trop des heiligen Keuers, das, wie wir wissen, ewig in seinem Innern glimmen mußte. Zuhinterst im Tempel lag die Orafelhöhle mit dem Erdschlund; in den ein dreisüßiges Gerüst als Sit der Priesterin eingelassen war. Der Sit war ein gedeckter Kessel auf dem Dreisuß, und in dem Kessel befanden sich Knochen und Jähne des von Apollon erlegten Drachen. Aus dem Erdschlund stieg ein kalter, betäubender Hauch, die Wirfung einer Quelle, auf, und bewirkte die prophetische Erregung der Priesterin.

Beuten wir zuerst ben begonnenen hymnus vollends aus:

Rahe babei boch rinnet ber herrliche Quell, wo bic Drachin Streckte ber Herr, Zeus' Sohn, mit bem machtigen Bogen barnieber.

Diese Quelle, vormals Kassotis genannt, ist der jetige Brunnen des h. Nikolaus oberhalb der Tempelstätte. Ein Theil ihres Wassers ging durch die Orakelhöhle selbst.

Der Drache Butho.

Also hier hat Apollon ben Drachen erlegt. Drache und Ort heißt Pytho, ein Wort, das in einer langen, hestodisch mystischen Einschiebung vom griechischen Wort Pytho, ich saule, abgeleitet wird, weil der Drache, heißt es, unter Helios' Strahl versaulen mußte. Es ist das eine Probe von jener, mit unzureichendem Wissen geübten Wortdeutungsluft, wie sie den Alten von underechendar alter Zeit her eigen ist, und worin sie unserer Gelehrsamkeit ein unweises Borbild gegeben haben. Der Name Pytho ist aber nichts anderes als eine Entstellung des Namens Typhon, jenes ägyptischen Oheims des ägyptischen Apollon, den dieser in der Schlacht von Antäopolis erlegt hat. In der phöniksichen Sage, und wie wir sehen werden, dei Hesiod, ist jener brudermörderische Prinz ein himmelstürmendes Ungeheuer geworden. Hier schwilzt er wieder in den Drachen Pytho, den Bestegten des Apollon,

ein. Und wie es oft geschieht, daß eine und dieselbe ägyptische Gottheit unter verschiedenen Namen zu verschiedenen griechischen Göttergestalten wird, die wieder unter einander in alle möglichen Konsliste und Mythenverknüpfungen gerathen können, so berichtet hier jene hestodsardige Einschiedung im Hymnus: dieser Drache oder diese Drachin Pytho habe
den Typhon ernährt. Typhon aber sei Hera's Kind. Nämlich im
Jorn auf Zeus, der ohne weibliche Hülse, allein aus seinem Kopf, die Athena, eine so stattliche Göttin, hervordrachte — eine Anschauung,
vor welcher übrigens ein Homer von vorn herein sich verwahren würde
und die wir nirgends bei ihm sinden — aus Jorn habe auch Hera
sich abgesondert, mit der Hand auf die Erde geschlagen und die Erde
angerusen, die auch wirklich sich erschütterte. Aber was gedar Hera,
als das Jahr um war, das sie in ihren Tempeln verharrte? Den
Typhon, den sie zu einem ähnlichen Unheil, zu sener Drachin trug,
die eigentlich selber schon der Typhon ist.

Nach dem Kampf erinnert sich Apollon des Betrugs der Telsphusa, die wohl glaubte, der junge Gott werde durch den Drachen umkommen, und wirft ihr einen Felsen vor ihre Quelle. Man sieht diese Quelle am Fuß der helikonischen Felswand Petra, wo sie den Boden versumpst und von der Ueberschwemmungsgrenze des Kospasssses fast erreicht wird. Auf der Felswand ist der Unterdau eines Apollontempels (280). Aber jest bedenkt der Gott, welcherlei Menschen sur seinen heiligen Dienst er wählen solle und erblickt auf der See ein kretisches Schiff vom Minoischen Knossos mit trefslicher Besmannung. Er eilt ihnen entgegen und wirft sich in Gestalt eines Delphins aus dem Meer in ihr Schiff, daß es erschüttert und daß sie beben, vor Entsesen stumm. Das Schiff schießt an allen Vorgebirgen, Städten, Inseln vorbei, um den ganzen Peloponnesos herum, in den Golf von Korinth und die Bucht von Krissa, wo es im Sande auffährt.

Ein Delphin ist Apollon-geworden, dem Ramen Delphinios zu lieb, den er zu Knoffos auf Kreta, d. h. eben dort, wo das Schiff her ist, führt — also abermals ein Spiel mit unverstandenen Ramen. Delphinios aber heißt er dort als Ueberwinder des Unthiers, das dort auch Delphyne genannt wird 730). Von Kreta, wie wir

Aretifche Rolonie in Delphi gesehen haben, stammt der Apollondienst auf Delos und alle die zahlsreichen Apollondienste der kleinasiatischen Küste. Bon Kreta her ist auch das Orakel in Delphi gestistet, wie nicht nur der Name Delphi selbst, sondern unser Hymnus ausdrücklich darthut, denn jenes von Apollon zauberhaft gesührte Schiff ist nichts Anderes als eine freiwillig kommende kretische Kolonie.

Jego entschwang sich bem Schiffe ber Berr, Ferntreffer Avollon,

Bleichenb bem Stern, ber mitten am Lag scheint, aber bie Funten Stoben in Menge von ihm —

Er geht in sein Heiligthum — bas übrigens vor Ankunft ber Kreter sticher noch nicht stand — und zündet ein Feuer, daß ein Lichtglanz über Krissa kommt.

(fe heulten bie Frauen Derer von Kriffa laut und die ichon umgurteten Tochter Unter bes Phobus Schwung, benn Jeglichen faßte ein Schauer.

Apollon kommt, wie, ein reifer Jungling, dem die Locken auf die Schulstern fallen, und redet die Schiffer an, als ob er sie nicht kenne, ersöffnet ihnen aber schließlich:

Beus' Sohn bin ich felbst und Apollon ruhm' ich zu fein mich, Guch boch führt' ich hierher burch's machtige Meeresgewaffer, Reinerlei Arg euch finnenb, vielmehr ben gesegneten Tempel Werbet ihr haben babier, fehr hoch von ben Menschen geehret.

Sie muffen ihm einen Altar an der Brandung bauen, Gerfte opfernd verbrennen, und im Kreise stehend zu ihm, dem delphischen Apollon, beten.

Aber nachbem sie bie Lust nach Trank und Speise gestillet, Gingen sie, aber es führte sie Zeus' Sohn, herrscher Apollon, Tragend die Leier in Handen, und gand dum Verwundern sie spielend, herrlich und hoch hinschreitend; es folgten ihm aber die Kreter Stampfenden Schritts gen Pytho und sangen den Jöpäaon, Wie bei den Kretern ertönet der Kaan, denen die Muse Selber fürwahr in den Busen gelegt süstönende Lieder. Küstig erstiegen sie aber die Anhöh' und sie gelangten Zu dem Parnassos dann und dem lieblichen Ort, wo sie wohnen Sollten in Zukunft —

Aber Eines will bem fretischen Führer doch nicht einleuchten. Wovon leben? bittet er zu bedenken:

Richt ist Beinland hier, noch Biejengefild', noch Saatfelb, Selber zu leben bavon und Anderen auch zu verleihen —

Die heutigen Bewohner von Delphi nämlich haben ihre Felder und ein ganzes Sommerdorf, wo man es nicht vermuthen sollte, auf den Hochebenen des Parnaß über diesen Felswänden, und führt außer dem neueren Weg noch eine antife tausendstusige Treppe im Zickzack hinauf.

Apollon vertröstet lächelnd seine Kreter, sie brauchten nur bas Messer in ber hand zu halten, um all' die Schafe zu schlachten, die man bringen wird, sammt viel anderem Reichthum, wann die Menschen kommen zu bem suhnen ben Gott:

Sei's, bag funbiges Bort, bag funbige That fie verschulbet.

Also bieß ift außer bem Orafelspenden die Hauptaufgabe - Ente Entignung fühnung von Schuldigen, und wir fonnten biefe fretischen Rolonien burch nicht nur als Geschäftsbureaus fur Orafel, sondern auch als Aftiengesellschaften für "Sühnung" faffen. Immerhin hat biefer fühnenbe Upoll eine tiefere Bebeutung bewahrt, als ber Apoll in ben Ruliffen homerischer Dichtung. Warum benn tommen bie Schuldigen zu ihm? Beil er felber einmal ein leibenber Bott gewesen ift. Wir seben in ber Religionsgeschichte ber gangen Menschheit, was fur ein Beburfniß allenthalben tie leibenben Götter find - Götter, in beren Leiben man feine eigene Roth werfen fann. Richt nur Ofiris und Abonis, Balbur und Ali, Schwiegersohn bes Propheten, find folde, fondern auch Apollon. Er hat sich selber suhnen muffen vom Drachenmorb, ber fein Drachenmord, fonbern Bermanbtenmord mar. Man nennt als Plate feiner Guhnung, wo ber Gott flüchtig ankam, balb bie Felfenschlucht von Tarrha auf ber Subfufte Rreta's, balb einen Altar im Thal Tempe jenseits ber theffalischen Ebene zwischen Offa und Olymp. Dorthin, wo, natürlich burch bie Rachbarschaft pelasgifder Stäbte, wie Lariffa, ber Apollondienst vielleicht früher ichon Burgel gefaßt, ging von Delphi alle neun Jahr ein Festzug und mußte

ein Knabe von bem bortigen heiligen Lorbeer ben suhnenden Zweig zurückbringen. Der Zug kehrte zurück über Larissa und das in der Rahe des pagasäischen Golfs gelegene Pherä, wo Apollon einst bei Admetos, gleichfalls zur Buße, Knechtsbienste shun mußte. Da man den richtigen Grund verloren hatte, suchte man später die verschiedenssten Erklärungen dieser Dienstbarkeit. Wir haben auch das dem Apollon gehörige Schwert zu Tarsus erwähnt, das man jährlich im Fluß Khdnos abwusch — natürlich gleichfalls zur Sühne seiner Schuld. Aber Apollon wurde in der That gesühnt und verstattet nun dieselbe Wohlthat den Schuldigen, die sich stehend an ihn wenden, und jagt die Erinnyen zurück, die ihr Opfer versolgen. Diese Sühnung nicht blos äußerlich zu fassen, mahnt ein Spruch seiner Pythia: Dem Guten genüge ein Tröpsichen, aber dem Bösen wasche das Weltmeer nicht die Sünden ab 781).

Wie wenig ber Apoll von Delphi die durchsichtige homerische Figur ist, das beweist auch die enge Verbindung seines Dienstes mit einem anderen Buße, und Sühndienst, dem des Dionysos. Im Giebel des Apollontempels, wahrscheinlich dem Hintergiebel, war Dionysos mit den Thyiaden, und im Allerheiligsten lag er selber sogar begraden \*\*\*2\*). Wir werden auf ihn und seinen auch hier auf dem Parnaß rasenden Dienst an einem andern Ort zu sprechen kommen.

Delphi mit seinen Wolkenvorhängen und der düsteren Großartigkeit der Bergwände war jedenfalls wohl gewählt als heilige Stätte. In Folge einiger glücklicher Geschäfte, die das Orakel machte, wurde
es bald das reichste und benützte seine Bedeutung in der That klug
und wohlthätig. Den Ruhm des Ortes und des Gottes und damit
volliche das Einkommen der Priester erhöhten noch die pythischen Spiele,
nächst denen von Olympia bekanntlich die bedeutenosten. Da die
Spiele zu Olympia, wie wir gesehen haben, kretische Stiftung
sind und auch dort ursprünglich an eine Orakelstätte geknüpft, so
gehen auch die pythischen Spiele in die kretische Zeit Delphi's zurück.
Apoll gab den Lorbeer. Wir sinden gleich oberhalb der Tempelstätte
unter verschiedenen Häusern die Reste des verschütteten Theaters
und einige freiliegende Sitzstufen. In diesem Theater war namentlich
Apoll's Orachenkamps eine stehende Ausgabe für musikalische Dar-

stellung. Soher hinauf liegt bas Stabium, bie Rennbahn, am Fuß ber Felfen, wo fie mit gewaltigen Bloden unterbaut ift. Der Sippobrom, die Rogbahn, für die fich hier oben fein Plat findet, mar in ber Ebene unten am Meer.

Natürlich füllte sich bas heilige, in weitem Umfang ummauerte Bebiet bes Tempels mit Schathaufern und Standbilbern von Göttern und Beroen, lettere ju guß und ju Pferd, sowie mit Borträtstatuen und Thierfiguren an. Bu Plinius' Zeit foll Delphi breitaufend Standbilder gehabt haben. Nero nahm fünfhundert eherne bavon nach Rom, Konstantin ben Rest ber ehernen nach Konstantinovel. Immerhin muß noch ungeheuer viel unter bem tiefen Schutt, worauf bie Sutten von Raftri fteben, begraben fein. Die Ausgrabung mare leicht und unendlich erquicklicher als im Ueberschwemmungsfeld bes 21! pheios zu Olympia, unter ber furchtbaren Laft von Riesgeröll und in ben Qualen ber Muskito's und ber Rieberluft. Unter ben vormals vorhandenen Weihgeschenten mare und aufgefallen ein funf und methgefdente breifig Ellen hoher Rolof Apollon's, aus ben Strafgelbern errichtet, die bem tempelrauberischen Bolf ber Phofier auferlegt wurden, und ber eherne Wolf beim großen Opferaltar vor bem Tempel. Wir haben bereits bemerkt, bag ber Wolf nur barum bem griechischen Apollon eigen ift, weil er bereits bem agyptischen Apollon in beffen Stadt Siut ober Lykopolis heilig war. Im Tempel felber lag ber Omphalos, Erdnabel, ein mit heiligen Binden nebformig umftricter Stein. Er beutete ben Mittelpunft ber Erbe an. Da es bei Anoffos, woher jenes fretische Schiff fam, gleichfalls ein Befitbe Omphalos gab 728), alfo gleichfalls einen Mittelpunkt ber Welt, fo miffen wir, woher biefe Ibee in Delphi ftammt. Rur ein einziges ber zahllosen Weihgeschenke ift noch übrig, aber gerade eines ber bebeutsamften: jener Dreifuß, ben bas gange Bellas nach ber Schlacht von Blataa weihte. Er bestand aus brei ehernen Schlangenleibern, Die einanber umftrident, einen einzigen Stamm bilbeten und oben auf ihren Raden einen golbenen Reffel trugen. Das Golb tam ichon im phofifchen Rrieg abhanden, als die Phofier, in beren Gebiet Delphi liegt, mit ben Tempelichäten ihr Beer bezahlten. Das breifache Schlangengewinde wurde von Raifer Ronftantius auf der Spina des Bip-

pobroms zu Konstantinopel aufgestellt. Aus bem Hippobrom, diesem nachmals an furchtbaren Erinnerungen reichen Plat, ist der Atmeisdan geworden, an dessen einer Seite Sultan Achmed's Moschee mit ihren sechs Minarets sich erhebt, während von der andern die Kuppel des Sophiendoms hereinschaut. Die Schlangensäule steht immer noch auf ihrem Plat, zwar ohne die Schlangensöpse und durch Steinwürse der Türkenjungen kleiner geworden, und mit ihrem Fuß in dem erhöhten Boden tief begraben. Alls man aber neuerdings diesen Fuß aufdeckte, erschienen auch die eingegrabenen Namen der griechischen Bölkerschaften, die mitgekämpst und mitgestiftet, Ambrakioten, Korinther 2c., lesbar auf den Schlangenleibern 784).

Wir brechen von ber Tempelftatte auf, um an bem Fuß ber Fels-Beginach wande hin thalauswärts nach Arachova zu gehen. Die hochgelegene Rirche von Arachova, obgleich zwei Stunden entfernt, war gleich beim Eintritt auf Delphi's Boben, von ben Tennen von Rastri aus, sichtbar. Es geht an ber Raftalia, bem Guhnungequell, vorbei, ber im Grund jenes die Felswand spaltenben, im Sommer trodenen Bafferfallbettes entspringt. Die Felswand jenseits war es, von ber man vormals bie Berbrecher, barunter auch ben Kabelbichter Aefop, berabsturate. solchem Verfahren laben bie Felswände ober- und unterhalb bes Stabtbobens allenthalben ein, und wurden namentlich auch zur Befeitigung ber Kriegsgefangenen, sowohl in altgriechischer, als in ber jungften türkischen Kriegszeit, reichlich benütt. Auf jenem andern Theaterflügel von Delphi, jenseits ber Rastaliaschlucht, steht jest im Olivenwald ein Rlofter, an ber Stelle verschiedener Tempel. Weiterhin erscheinen gahlreiche Grabnifchen in ben Felfen linke. Wir haben bereits bemerkt, baß Felsengraber auf griechischem Boben nur an vormals fretischen und phonikischen Blagen üblich find. Sier erscheint an einem Felsblod eine große, blinde Doppelthur ausgehauen. Golde blinde Thuren fanden wir bereits in ben altesten Felsengrabern von Memphis, geheimnisvoll in ben westlichen Berg, Die Unterwelt, bineinführend 785).

Bu Arachova, bem großen, hochgelegenen Dorf, hat man gerne auf bas fräftige Bolf Acht. Manch' uralte Erinnerung ist hier noch lebendig. In ben Liebern, wie sie ber altersschwache hirte einem mit

einstimmenben Tangdor vorsingt, spielt namentlich Charon, Damon ber Unterwelt, ber wie im altgriechischen Bolfoglauben und bei ben Etrustern felber auf Raub ausgeht und Jung und Alt mit hinabichleppt. Im Tangreigen ber Mädchen entstehen aus Launen bes Augenblide ewig neue Lieber 786). Arachova bedeckt seine Berghänge mit Reben und hat feine Felber und ein Sommerborf gleichfalls auf ben Sochflachen bes Barnag. Dort mußten wir hinauf, wenn wir ben Gipfel Barnaffet. ersteigen wollten. Links von jenen Felbern bleibt bie forpfifche Soble auf ihrer Sohe, ein geräumiges, von ben Alten viel bewundertes Tropf-Weiter aufwärts geht auch ber frumme Tannenwald allsteingewölb. mählich aus und folgen nur noch einzelne Beideplate und Schneefelber. Ein Kelfenkamm, von Arachova in fünf Stunden zu erreichen, gegenüber bem höchsten Bipfel, heißt Greifenfele, weil man angeblich bie arbeitunfähigen Alten einst bort hinabstürzte. Da wir von ber Infel Reos wiffen, bag man bort ben Alten, bie genug gelebt hatten, ben Schierlingsbecher gab, und bie Noth bes Lebens gerabe in altefter Zeit am verzweifeltsten war, so mag auch die heutige Sage vom Greisenfels nicht ohne Grund sein. Zwischen ihm und ber über die andern Bipfel nur wenig vorragenden Sauptfuppe ift noch weites Steingeröll und Schneefelb. Wer bei flarer Luft zuoberft ankommt, fieht zwar nicht, wie bas hiefige Volk versichert, Konstantinopel, wohl aber reicht ber Blid bis jum nebelhaft fernen Götterberg Dlymp im Norben. Westwarts steht eine enge Bebirgewelt mit Gipfeln, bie jum Theil höher find als ber Varnaß, aber ohne hiftorischen Namen. Nach Guben überschaut man natürlich ben forinthischen Golf mit seinen peloponnestschen Kuftenterraffen, und jenseits vom Ifthmus noch bas öftliche Inselmeer 786).

Laffen wir jene unwirthbaren, gewöhnlich in Wolfen begrabenen Höhen, um uns auf dem Pfad des alten Kulturgangs wieder in die Thaler zu fenken. Es geht von Arachova über ben oberften Plifthos, Die Flugrinne von Delphi, in Die Schifte hinab, ben Engpaß, in welchem Debivus feinen Bater Laios unwissend erschlug. Ein Steinhaufen bezeichnete bas Grab bes Laios und seines Wagenlenkers am Ausgang ber Schlucht, und folche Steinhaufen liegen immer noch im Keld. Wir geben unter bem Felsberg von Daulis, ber ben Mauer-

ring ber alten Stadt noch trägt, vorbei, und treten in eine lange, nach Oft geftreckte Ebene ein. Der Barnaß mit bem schwarzen Gurt seiner Tannenwälder bleibt als breite Bergwand im Hintergrund. bereits auf bootischer Erbe und ber nachste Quellbrunn, an bem wir Charonea halten, fpringt por bem felegehauenen fleinen Theater von Charonea. Darüber fieht bie Burg von Charonea, und eine Strede weiterhin finden wir in einem Erdhaufen ben foloffalen, in feine einzelnen Stude wieber aufammengebrochenen Löwen, ber bas Grab ber im Kampf gegen Philipp gefallenen Thebaner bezeichnet. Wie es scheint, war er sitend aufgestellt und etwa zwölf Buß hoch. Diefes offne Felb hat ichon febr viel Bebein begraben, benn alle feindlichen heeresjuge mußten hier im flachen Bootien erwartet ober burch eigenen Angriff hinausgeschoben werben. Bereits fieht bruben bie Burg von Orchomenos vor uns auf bem Enbe bes Söhenzugs, ber vom Parnaß her unsere Ebene begleitet und sie gegen Norben abschließt. Dort hinüber wenden wir uns quer burch bas erinnerungsreiche Feld, biefen Tangplat bes Ares, wie Epaminondas fein Böotien nannte.

Orchomenes und bie Chariten.

Um Fuß bes Stadtbergs von Orchomenos führt eine Bogenbrucke über ben trägen, mit Weibenbaumen gefaumten Rephiffos, ben Aluf biefer Ebene, ber vom Parnag herkommt. Druben liegt bas Dorf Sfripu, ein flaglicher Erfat ber alten, goldreichen Minnerftabt. Rur um Beniges höher, bem fuß bes Stadtberge gegenüber, fteht awischen ben schilfgebeckten hutten ein altes Klofter an ber Stelle bes Charitentempels. Der afibalifche Quell, wo die Chariten baben, jest ein abscheuliches Froschwasser, tritt unter ben Kelsen bes Stadtberge hervor und bilbet nach jener Seite einen unversteglichen Sumpf. In ber Klofterkirche sprechen eingemauerte Inschriften von bem Feft ber Chariten, und nennen als Sieger in beren Spielen einen Trompeter, einen epischen Dichter, einen Flotenblafer, Ritharspieler zc. Diefe Chariten ober Suldgöttinnen wurden hier in Gestalt rober, vom Simmel gefallener Steine verehrt 788). Ein folch' rober Stein war auch ber Eros ber bootifchen Stadt Thespia, beren Stelle wir nachftens berühren werben, und die Aphrodite von Paphos. Wir muffen uns fehr huten, babei an eine Beit ju benten, bie noch fein Bilb habe machen Solche robe, vom himmel gefallene Steine als hieroglyphe fönnen.

eines Götternamens finden sich allenthalben auch neben reicher Kunstübung. Ein Bolf, das den Göttinnen des Gesellschaftsreizes seine Stadt widmet, mußte auch im Stande sein, sie bildlich darzustellen, wenn auch im alterthumlichen Fältelgewand und mit einem Kopfput, wie Homer ihn an den Chariten kennt:

Schongelodt und zierlich mit Golb und Silber burchringelt -

also nach altägyptischer Mode, die bei ben heutigen Nubierinnen noch üblich ift. Rach Aegupten muffen wir allerdings gurudbenken, wenn wir die Möglichkeit biefer Gottheiten überhaupt begreifen wollen. heißt bei Diodor: Ofiris, der Gesang und Tanz liebte, habe auf seinem Beltkulturzug ichongebilbete Frauen und Jungfrauen um fich gehabt, und baraus feien bie griechischen Mufen geworben 789). werben nachweisen, daß bie griechischen Mufen allerdings bereits ben ägpptischen Ofiris begleitet haben, wenn fie auch theilweis bort noch furchtbar ernste Figuren find. Nicht minder aber muffen wir die weitere Behauptung ftellen, bag auch bie Chariten ihr Vorbild in jenen feinen Frauengestalten haben, die wir auf agyptischen Gemalben mit Spiel und Tang, Klötene und Saitenklang in festlicher Bewegung sehen, und als beren jungste Nachkommen jene oft ziemlich elfenhaften Almeh's ober Gazieh's im mondhellen Palmenwald von Luror spuden. Almeh's bes Ofiris find mit bem gangen Hofftaat bes Ofiris - fo gut, als 3. B. fein Rultusminifter Thot, ber einmal große 2c., griebifch ber jungfte Bermes - in ben Rang ber Göttlichkeit eingetreten. Daß fie nicht bier in Orchomenos ju Saufe find, fonbern bei femitischen Bölfern bereits Berehrung hatten, bas beweist uns Ronig Minos von Rreta, ber auf ber vormals fretischen Infel Baros gerabe ben Chariten opferte, als man ihm ben Tod seines in Attika ermorbeten Sohnes melbete 740).

Im Rloster von Stripu steigt man ab, muß aber, ber Nahe ber Sumpfe wegen, auf alle Qualen einer Mustitonacht gefaßt sein. Bors ber gehen wir ben Stadtberg hinauf. An seinem Fuß liegt bas Schats bes Minyas. Es war an Bau ber Agamemnon'stuppel zu Byfene ahnlich, ist aber eingebrochen und nur als runde Bertiefung im Berg zu erkennen. Das Portal ift noch vorhanden, wenn auch tief

begraben. Ein ungeheuerer Decfftein ruht, wie zu Myfene, auf ben Quaberschichten ber Seitenwande, berührt aber jest, ber Berschüttung wegen, fast ben Boben 741). Der alte Tourist Baufanias eifert an biefer Stelle über bie Sucht ber Hellenen, bas Ausland zu bewundern. Die ägnptischen Pyramiben wurden von ausgezeichneten Geschichts schreibern auf's genauefte beschrieben - wann aber habe je Einer bes Schathauses bes Minnas ober ber Mauern von Tironth gebacht? Man hat diefe Worte jum Ausgangspunft von gangen Feldzügen genommen, in benen bie germanische Gelehrsamkeit fur bie Ursprunglichfeit ber hellenischen Kultur eintrat, und jeden Zusammenhang mit bem Ausland abschnitt 749). Wir muffen gestehen, bag wir und lieber jenen ausgezeichneten Geschichtoschreibern, Die Paufanias meint, anschließen und allzugroße Scheu tragen, die hervorragenoften Beifter ber Nation für nicht zurechnungefähig zu erklären. Wenn bie ganze Nation fo anerkennend und bankbar gegen bas Ausland war, so sehen wir burchaus nicht ein, warum wir hellenischer als die Bellenen sein sollen.

Der lange Hang bes Stadtbergs, ben wir hinaufsteigen, ist im Innern starr von Klippen und gestrüppdurchwachsen, aber mit zahlereichen Einschnitten alter Gebäude und Straßengeleisen. Auf den Kandern begleiten uns roh polygongefügte Mauern nach oben, wo auf dem höchsten Fels eine kleine Afropolis in feinem Quaderbau — offendar eine Herstellung aus Alexander's Zeit — steht. Eine schmale, tiefzeingeschnittene Treppe führt hinauf.

Gefdichte von Orchomenos.

Also bieß ist ber Boben jener Stadt, beren Reichthum von Homer mit dem Reichthum von ägyptisch Theben zusammengestellt wird. Die Bewohner hießen Minner, dasselbe Volk, das auch in Thessalien am pagasäschen Golf wohnte, und aus bessen Mitte die Argonautensahrt ausging. Sie sind verwandt oder Eins und dasselbe mit den Phlegnern und Lapithen in Thessalien. Diese Lesteren aber mit ihrer Stadt Larissa können nichts Anderes sein als Pelasger, jenes semitische Bolk, das die thessalische Ebene beseth hat, und schließlich durch hellenischen Einbruch zersprengt wurde. Andreus, ein Sohn des Peneios, des nordthessalischen Flusses, war es, der diese Minnersstadt, das spätere Orchomenos, gegründet hat. Also ist wohl von dorther das ganze Bolk gekommen. Daß sie Semiten sind, dasür zeugt

nicht nur die theffalische Bermandtschaft und ber Rame Minner, ber uns in den gleichfalls semitischen Milvern ober Solymern, ben alteften Einwohnern von Lyfien, wieber begegnet, sonbern namentlich auch bas acht ägyptisch-phonikische Götterwesen hier zu Orchomenos und in ber gangen Nachbarschaft. Auch bie Rabmeer von Theben find ein solches semitisches Bolt, bas aber, wie es scheint, nicht aus Theffalien, fondern zur Set an's bootische Gestade gefommen ift. In alterer Zeit waren die Radmeer ben Minnern tributpflichtig, bis Berafles, heißt es, die Ratabothren bes Ropaissees verftopfte und bamit burch Ueberschwemmung ber orchomenischen Ländereien die Macht von Ordomenos brach. Ihren Untergang fanben beibe Staaten, bie Minyer und Kadmeer, burch ben gleichfalls aus Theffalien erfolgten Einbruch bes hellenischen Stamms ber Meolier. Beide Stadte murben von biesen Aeoliern, nunmehr Bootiern, nach Vertreibung ber alten Einwohner befest, nahmen aber fpater gleichwohl ihren alten Rampf wieder auf, in Folge beffen Orchomenos von den Thebanern arveimal verbrannt und entvölfert wurde. Unter Alexander erhob es sich wieder, während Theben im Schutt lag 748).

Die alten Minner scheinen ihren Reichthum hauptfächlich bem Ropardice. fetten Boben ber Ebene bes Ropaissees verbankt zu haben. See ift bekanntlich ju verschiedenen Zeiten von fehr verschiedener Ausbehnung. Wir sehen jest in ber Sohe bes Sommers nur einzelne ferne Wasserstreifen ober Gumpfe, während er in seinem Söhestand bis an ben Fuß biefes Stadtberges reicht. Der Rephiffus und bie Bache, Die vom Seliton tommen, fullen im Winter bas flache Beden, bas burch die öftlichen Höhenzuge vom Meeresufer getrennt ift. Wohl find biefe Sohen von unterirdischen Abzugen, Ratabothren genannt, burchbrochen, aber biefe, obgleich zwanzig an ber Bahl, reichen nicht aus, um die Bewäffer rasch genug zu entleeren, zumal, ba bie Deffnungen in verschiedener Sohe liegen und die hochsten nur von fehr hohem Bafferstand erreicht werben. Benn ber See tief fteht, bann fieht man ben Rephissus und ben am Fuß biefes Felsbergs entspringenden Delasfluß in getrenntem Lauf ihren Weg nach ben Ratabothren suchen. Dort fturgen fie mit Berausch hinein. Wenn die Waffer fteigen, vermischen fich die Fluffe und die Ratabothren find gefüllt, fo daß man

faum eine Bewegung über ihnen fieht. Naturlich ift es ber Bunfc ber Anwohner, daß die Baffer möglichft flein bleiben und zeitig abgieben, bamit bie freigelaffenen Streden noch bebaut werben können. Es ware felbst größere Opfer werth, wenn man die Stauung völlig vermeiben ober wenigstens ber Gefahr zuvorkommen könnte, daß burch fturgende Feleblocke eine nothwendige Ratabothre fich verstopfe und ben Seefpiegel ju außergewöhnlicher Sohe spanne. Darum haben, wie es scheint, schon die altesten Minner versucht, die Bahl ber Ratabothren fünftlich zu vermehren. Man findet auf der schmalften Stelle des Felfenrudens zwischen See und Meer, etwa eine Stunde Wegs, wenigstens ein unvollendetes Werf biefer Art 144). Gine Reihe Schachten, viergehn im Gangen, find hinabgetrieben, offenbar um fpater unter ihnen hin ben magrechten Stollen hindurchzutreiben. Diefer aber ift nicht ausgeführt. Einer ber Schachte, ben man bis auf ben Grund geräumt hat, zeigt, daß das Werf unvollendet verlassen wurde. Rach Berfall bes minuschen Reichs, ba bie Umgegend bes Sees in verschiedene, feindliche Herrschaften getheilt blieb, war an gemeinsame Unternehmung noch weniger zu benfen. Wir haben nur Nachricht, bas zu Alerander's Beit ein Bergmann Rrates aus Chalfis die Ratabothren aufräumte. In der That scheinen Spuren seiner Arbeit in der höchstgelegenen Ratabothre, genannt Binia, vorhanden ju fein. Man fieht bort Die Winkel und Eden bes natürlichen Bangs mit Steinen ausgesett und Einsturz brobende Blode untermauert. Damals foll, in Kolge von Krates' Arbeit, ber Boben zweier langst verschwundener Orte Ramens Athen und Eleufis am Tritonbach auf ber Weftseite bes Gees wieber zu Tag getreten fein 746).

Auch diese Versuche zu großartigem Wasserbau erinnern an das Morgenland. Bollends einleuchten wird uns die herfunft ber Minner bei ben frembartigen Kultusstätten ber Nachbarschaft. Wir gehen am Morgen quer über die brei Stunden breite Ebene fühmestwärts gurud Redatea. nach bem vormals minnigen Crouvern, Borangen Schlucht, bie einen Borberg bes Helikon vor einer quellenreichen Schlucht, bie einen gangen Fluß, Die alte Bertynna, entläßt. Bur Rechten über biefer Schlucht und ber heutigen Stadt ragt ber fteile, table Raftellberg mit mittelalterlichen Mauern. Dort oben lag bas Orafel bes Zeus Tro-

phonios. Diefen Beinamen hat er lediglich von bem mythischen Baumeister ber Minner, ber so gut wie in Delphi, auch bier bie bauliche Einrichtung besorgt haben mag. Wie fommt es aber, bag ber Orafelgott nicht nur Zeus, sondern auch Bermes genannt wird? 746). seben augenblicklich ben Grund: Der Gott ift Amun und fann als folder nach gewöhnlichem Brauch ober Migbrauch burch Beus überfest werben, nicht minder aber burch hermes, benn hermes trismegiftos, ber Connengott, ift Amun Re, ber in ber Conne verforperte Amun. Darum find auch Schlange und Widder, biese beiden Symbole bes weltumfaffenden Urgeistes Amun, bem hiefigen Zeus Trophonios ober Laphyftios eigen. Droben auf bem Berg findet man nichts mehr als ben Unterbau eines großartig angelegten, aber unvollendet gebliebenen Tempels. Aber in ber Quellichlucht am felfigen Bett bes Herkynnassuffes springen noch die verschiedenen heiligen Quellen, falt und lau, und feben wir in ber Felswand rechts baneben eine Rammer mit Gigen ausgehauen. Sie war bem Agathobamon, alfo abermals bem Amun, und ber Tyche, alfo ber Göttin bes Raums und Schickfals, Die, wie ju Eone, als feine Gemahlin gebacht wird, heilig. In diefer Rammer mußte ber Drafelfuchenbe erst eine Anzahl Tage zubringen, und mahrend bem in ber Herknna baben. Rebenan ift ein schwarzes Loch, in welches bas Blut eines bei Racht geopferten Widders hinabfließen muß. Solches Opfer bringt auch Obpffeus beim Eingang ber Unterwelt. Sier foll in ben Eingeweiben geforscht werben, ob Trophonius geneigt sei. Wenn er es ift, bann wird ber Drakelfragende nochmals nächtlich in ber Herkynna gebabet, trinkt von ben beiben Quellen ber Bergessenheit und ber Erinnerung, barf ein uraltes Götterbild schauen und ihm opfern, und wird in linnenem Bewand aus bem Sain auf ben Berg geführt. Dort ift innerhalb einer freisrunden Marmorschranke die Deffnung einer unterirdischen Ruppel von geringer Größe, in die man auf schmaler Leiter hinabsteigt. In ben Sanden halt man Sonigkuchen fur die Schlangen. Unten am Boben ift eine Kleine Wandöffnung, worein die Suge ju bringen sind. Raum find fie bis zu ben Knien barin, so wird ber Körper reifend schnell hinabgezogen. Auf eben biefem Weg fommt er nach einem halb betäubten Schauen und Boren, Die Fuße voran, wieder jurud.

geblieben sei, mit Ausnahme eines Bösewichts, meint Pausanias, noch Niemand dabei. Dann empfangen die Priester den Schrecketäubten, forschen ihn aus, und bringen ihn nach dieser Felsenkammer des Agasthodämon und der Tuche zurück. Bon Leuten, die nie lachten, sagte man, sie kämen vom Trophonius 747).

Eagenrerinupfung mit Regopten.

Un bem Ramen Trophonius hangt eine Sage, bie fur ben Bufammenhang biefer Gegend mit Aegypten nicht minder zeugt, als ber hiefige Amundienst felbst. Trophonius und Agamedes, Göhne eines Minnerkönigs, bauten fur Sprieus, einen König bei Aulis, ein Schathaus, also gewiß nach Art ber unterirdischen Ruppel ju Dr chomenos felbft. Einen Stein aber machten fie beweglich, um ihn von Beit zu Beit herauszunehmen und fo zu ben Schähen zu gelangen. Hurieus, ber feine Schape schwinden fah, legte Fangeisen und fing ben Agamedes. Diesem schnitt aber sein Bruder Trophonius ben Ropf ab, bamit nicht Beide verrathen wurden. Bang diefelbe Sage hat in Glis, wo fich gleichfalls Minger niedergelaffen, neuen Boben gewonnen. Dort bauen bie Beiben bas Schathaus fur Ronig Augeias, und Agamedes wird in gleicher Weise bas Opfer 748). Aber gang biefelbe Sage bringt herodot wieder frisch aus Aegupten gurud, wo fie am Shanhaus bes Rhampfinit, mahricheinlich bes reichen Rhamfes III., haftet. Diefer Rhamses III. lebte im breizehnten Jahrhundert, also erst lang nach ber Zeit, ba bie in Griechenland eingewanderten Ge miten vom agyptischen Boben gefchieben waren. Die Sage muß aber älter sein, muß jenseits biefer Trennung liegen. benn offenbar haben bereits die ältesten Einwanderer sie mitgebracht und an verschiedenen Plagen vor Unter gelegt. Alfo auch auf Rhamses III. ift sie in Alegpyten nur von alteren Tragern übergegangen. Sie lehrt une, wie Die Sage gebaut sein muß, die in den Wellen ber Bolfer und Zeiten schwimmen und oben bleiben will. Und gleichwohl ift fie nur in Aegypten gang geblieben, mahrend in Griechenland von ihrer wunderbar festen Gliederung in brei Afte, wie wir feben, nur ber erfte noch vorliegt. Bergleiche man nun mit jener energischen breiaftigen Glieberung, mit ben festen Belenken biefes ältesten Schwanks ber Welt ben Inhalt einer Ilias, die gar feine Befchichte, fondern ein Bemalbe, feine Gliederung, sondern eine Einheit ift, und mage man es bann

noch, von ber Möglichkeit einer mundlichen Ueberlieferung auch bei ber Ilias ju fprechen!

## 14. Der Helikon und Hesiod.

Bor und lieat das Gebirg der Musen. Wir gehen von Lebadea über bie Berkonnabrude und um ben nachften Berg außen herum thals aufwarts, um über eine Schulter bes Belifon - eben jenes Tils phoffiongebirg, an beffen Fuß bie von Apollon verschüttete Quelle liegt — hinüber in's Thal von Zagara zu reiten. In biesem langen Thal bleibt zu unferer Rechten bie Sauptfuppe bes Belikon. Dben Ter Deliten gleich unter bem Gipfel, in einem grafigen Abhang, nach unten von bichtem Tannenwald umgeben, ift ein-antifer Schöpfbrunnen, ber Quell Sippofrene. Er gehört, wie bas gange Bebirg, ben Mufen. reits brüben zu Orchomenos haben wir geltend gemacht, bag bie Chariten und Musen ursprunglich ber Götterbegleitung bes Ofiris ent-So wenig als die Minner von Orchomenos felbsterfundene Göttinnen bes Gefellschaftereizes in Die blaue Luft hinausgesetzt und angebetet haben, fo wenig waren die alten Belifonbewohner im Stanbe, felbsterfundene Begriffe, wie "Gefang, Nachsinnen, Erinnerung 2c.", mit Leibern zu bekleiden und ihnen ihr Gebirg zu weihen. Bielmehr find bie beiberfeitigen Figuren Trummerftude aus einem großen Schiffbruch, vormals menschlich-lebendige Wefen, die jum Rang ber Göttlichfeit nicht einfam, fondern in großer Gefellschaft, mit bem ganzen Kronidenhaus jugleich befördert wurden. Es ging damale in Einem hin. Wir fennen in Aegypten einige Böttinnen, Die auch Plutard Mufen nennt, 3. B. Die beiben Me, Ime, Göttinnen ber Wahrheit und Gerechtigfeit 740). Sie find im Tobtengericht um bie arme Seele beschäftigt und tragen eine Strauffeber, ben Anfangsbuchstaben ihres Namens De auf bem Ropf. Darum machst auch ben griechischen Musen eine Feber guweilen mitten aus ber Stirn heraus. Wenn diefe Figuren noch fehr ernst find, und aus bem Namen und Begriff Ime auch die griechische Themis fich ableiten konnte, fo entspricht bem griechischen Musenbegriff

noch näher Chafeph, Borsteherin des Büchersaals und Muse der Geschichte. An einem Thurpfeiler im Bibliothessaal des Memnosniums zu Theben ist sie abgedildet, wie sie den Namen Rhamses aufschreidt. Eine ägyptische Muse war vermuthlich auch Taphne, Gemahlin des Dichtergotts Mussphöbus, aus der im Griechischen sonst eine von Apollon versolgte Nymphe geworden ist. Eben an die Nymphen werden wir passend erinnern, wenn wir die grundverschiedene Herfunft der Musen und Chariten, dieser historischen Geschöpse, begreisen wollen. Die Nymphen, die, aus reiner Naturanschauung hervorgegangen, mit ihren geistig unverklärten Leibern nur ein rohes Raturseben vorstellen, gehören der hellenisch-asiatischen Naturreligion an und sinden sich nicht in Aegypten.

Bom Dorf Zagara aus muffen wir links ben Bergwall hinauf, ber bieses Thal über die Ebene trägt. Denn jenseits, nach ber Ebene Musenbain. zu, ift bie Thalbucht, welche einft ben Mufenhain umfaßte. Es geht auf klippigen Wegen, wo die Pferbe faum fortfommen, burch ben Walb, aber oben belohnt uns ein großartiger Blick. Er ift zugleich lehrreich genug, benn er zeigt une, wie nah die verschiedenen Götterdienste bes ägnptischen Spftems bier in Bootien beisammen fagen, und wie leicht ber hier am Helikon heimische Besiod fie in fein Spftem wieder ausammenfugen fonnte. Da unten liegt bie gange Ebene bes Ropais fees, Dieses vormals semitische Land, oftwarts von seinen Soben begrenzt, die von den höheren Ruppen auf Euboa überragt werden. Jebe Ortschaft diefer Ebene huldigt einer andern Figur jenes ägnptischen Syftems, bas burch Minner und Phonifer hereingetragen wurde. Gerade gegenüber, wo die letten Waffer bes Ropaissees schimmern, hebt fich die Burg von Orchomenos, an beren Fuß ber Charitentempel ftand. Oftwarts, am guß unseres Bebirgs weitergebend, trafe man die Stätte von Thespia, wo ber phonififcheagyptische welt Schöpferische Eros, Sohn ber Ilithnia, bes Urraums, seinen Gis hatte. Lebabea, mit feinem Amundienft und feiner Drafelhöhle voll ägpptischer Refromantif und feinem ägpptischen Sagengeflatter, haben wir biefen Morgen verlaffen. Theben, nach ber andern Seite über Thespia hinaus, konnten wir heut noch erreichen, eine gange Stadt voll ägyptisch-phonitischer Dienste, eine Stadt, Die felbst ihren Ramen

aus Aegypten hat. Wir stehen auf bem Gebirg ber Musch und steigen nun in's Thal bes Musenhain's hinab. So wie die Götter hier beisammen wohnen, sest sie Hesiod zusammen auf den Olympos, wo er von der Wohnung der Musen spricht:

Benig vom oberften Gipfel entfernt bes beschneiten Olympos, Auch die Chariten bort und himeros wohnen benachbart —

nämlich die Chariten von Orchomenos drüben und ber himeros ober Eros von Thespia drunten.

Einen Tempel scheint ber immer noch hochgelegene Sain ber Musen nicht enthalten zu haben, war aber von Wohnungen umgeben. Statuen standen darin, die Mufen felbst und verschiedene mythische Dichter, g. B. Orpheus, welcher ben Thierfiguren von Erz und Marmor seine Lieder vorsingt, ober Arion auf bem Delphin, Thas myris, ben die Mufen geblendet, mit zerbrochener Leier zc. Es waren namentlich die tapferen Thespier, welche ben Mufen in diesem Sain mit mufischem Spiel und förperlichen Wettfampfen bienten. Jest fteht auf ber Sobe ber geftruppbebedten Thalbucht ein verlaffenes Rlofter. S. Rifolo. Wer das Innere sehen will, muß von außen über's Dach steigen, benn bas Thor ift verrammelt. Es ift aber nichts barin au sehen und wir ziehen uns besser an ben prachtigen Felsenquell aurud, ber bicht hinter ber Rloftermauer aus bem Berg fpringt, und von mächtigen Wafferpflanzenblättern umrahmt wirb. Es ist ber heilige Quell Aganippe. In feiner herrlichen Frische schlagen wir ein fleines Buchlein auf, bas bie beiben Gedichte Hesiob's, bas Gedicht vom Landbau, genannt "Werfe und Tage", und die "Theogonie", bas Syftem ber Göttergeburten, enthält. Wir haben nicht Zeit, uns erft mit ben fritischen Bedenfen, ob beibe Gebichte auch von bemselben Verfasser sein können, herumzuschlagen. Die vormals uppig wuchernde Bflanze der germanischen Kritif schießt immer wieder von Reuem auf 750).

Wie Herodot meint, haben Homer und Hesiod ben Hellenen und bestied ben Gellenen und beffied ihr Göttergeschlecht gebildet, Beinamen, Ehren, Kunste ausgetheilt und ihre Gestalt angedeutet. Sie haben es aber nicht in ein und demselben Sinn und Geist gethan, mussen wir geltend machen, sondern die homerischen und hesiodischen Götter gehen in weitem Gegensat auseinan-

Somer bezeichnet bie vollkommen umgeprägte, plaftifc fertige Seite ber griechischen Religion, Befiod bie minber hellenifirte, gedanfenhafte, myftifche. Wir haben bie homerifche Götterwelt beim Durchstreifen homerischer Dichtung bereits reichlich fennen gelernt, und die Nachwirfung homerischer Art bereits durch die gange Lyrit verfolgt. Jest muffen wir ebenfo ben Sefiod erfchöpfen, um bie religiöfen Buftanbe, wie fie vor Somer maren, inne ju werben. Heffod hat diefe Buftande getreulich aufbewahrt. Gie find diefelben, Die mit wunderbarer Bahigfeit, unberührt von ber homerischen Dichterund Runftlerreligion und im Gegenfat ju ihr, ale mahrer Bolfeglauben burch alle Zeit sich erhalten haben und noch im britten Jahrhundert unferer Zeitrechnung durch einen gewissenhaft sammelnden Touristen, wie Baufanias, in ben Lokalbiensten unverändert porgefunden wurden.

Somer, allerdings nicht am Anfang, sondern am Ende einer Domer und Entwicklung stehend, hat die letten Refte agnptischer Ideen, wie fie noch spuden mochten in ben bunten Rlögen seiner Götteranschauung, seinem perfönlichen Schönheitstrieb geopfert. Das agyptische Bild ift immer nur ein Buchftabe, ber feine andere Aufgabe hat, als feinen Sinn zu fagen. Wenn biefer Ginn verloren ift, bann bleibt nichts als eine Form, die auf Schönheit niemals Anspruch machte, aber oft abschredend häßlich ift. Homer begnügt fich, aus ben häßlichen Kormen fcone ju machen. Bu fpekuliren liebt er nicht, aber Rraft feiner nach Sinnlichfeit und Rlarheit treibenden Seele verwirklicht und vollendet er die vielleicht von anderen Dichtern bereits herangebildeten Charaftere au ihrer blübenden Menschlichkeit. Für diefe überraschende Umbilbung find nichts weniger als große Zeiträume nothwendig. Die Erfahrung lehrt uns auch im Gebiet ber bilbenben Runft, baß gemiffe Buftanbe Jahrhunderte und Jahrtausende lang diefelben bleiben, baß aber die Umbildung, wenn fie einmal eintritt, in wenig Jahrzehnten geschehen ift.

> Inhalt bleibt allerdings, trop ber muhfeligen und fich emig widersprechenden Versuche, die unsere Wissenschaft macht, um ihn nachzuweisen — in diesen umgeprägten Figuren keiner mehr übrig. Was ift ein homerischer Apollon, eine Athene ohne ihre Beftalt? Und jene Götter, in benen Ibeen gahren, wie in Dionnfos, bem

Beingott, und Demeter, der Getreibegöttin — Götter, die ihren geschlossenen und unantastbaren Mysteriendienst hatten — er kann sie nicht brauchen, und schließt sie aus von seiner Götterhalle, eben weil sie gedankenhaft sind und ihren Gedanken nicht aufgeben wollen. Hosmer's Princip ist energisch durchgeführt: Einheit durch gemeinsame Ausprägung der Form, mögen die Götter stammen, woher sie wollen, aus Historie, Natur oder Abstraktion. Es ist jene Götterhalle daraus geworden, nach der die Kunst selt Jahrtausenden wallsahrtet.

Anders Hesiob. Er begnügt sich, aufzusammeln, was er in seiner veftob und beinachten, zum Glück sehr reichen Nachbarschaft sindet, und vermauert die alten Stücke, Kapitäle von Memphis und Theben, in die Wände seines Provinzialtempels. Die fardigen Stulpturen sind oft gar nach innen gewendet. Aber wir sinden, was wir suchen, denn die alten Iveen steden noch im Stein, wenn Hesiod es auch selbst nicht mehr weiß und seine Säulen mit dem Fußgestell nach oben richtet. Seine Theogonie ist nichts Anderes, als eine Korruption des ägypstischen Systems, bessein wir in einer andern Korruption auf der phönikischen Kuste unter Sanchuniathon's Namen vorgesunden.

Daß Hesiod, zu unserem großen Ruhen, sich mit dem begnügt, was er zunächst um sich hat, kommt natürlich von seinen persönlichen Verhältnissen her. Ihm war es nicht gegeben, im duftigen Baldgebirge von Smyrna der Jagd zu solgen, wenn eine rosenarmige Eos die Berggipfel berührt, noch durste er in Mittagsruh vom Cypressenhügel auf den warmblauen Golf schauen. Rein Bunder, wenn dort andere Gestalten auftauchen und niedersteigen. Er kennt nicht jene seit Homer's Aufenthalt geheiligte Stelle vor der Felswand von Chios, wo die Reben und Feigenbäume so riesenhaft sprossen, und jedes Lüstzchen, weil es von der See kommt, der sommerlichen Insel Rühlung bringt. Wir sehen Hesiod's Heimathsort Askra links vor der Dessenderung mung dieser Thalbucht vor uns, einen Felsenhügel, der, ganz wie schon in Pausanias' Zeit, noch einen einzigen Thurm trägt. Hesiod selbst sagt von seinem Bater, der aus Kymä in Kleinassen kam:

Rabe bem Belifon wohnt' er im allertrubseligsten Fleden, ABfra, wo bof' ift ber Binter und folecht auch ber Sommer, und nichts gut. Also hier ist nicht mehr ber Jahreszeiten anmuthigster Wechsel, wie ihn Herodot von der jonischen Küste rühmt, sondern ein Winter, daß vor Kälte der Mensch wie ein Dreifuß wird, dem sich der Rücken verbog. Dann näht sich Hesiod Böckleinselle mit Stierdraht, über die Schulter zu wersen gegen Schnee und Regen, und setzt einen geformten Filz auf, daß die Ohren nicht triefen. Sommers dagegen führt er Pflug und Sichel in völliger Nacktheit, und erlebt eine Gluth des Hundssterns, die das Mark der Männer austrocknet.

Wir finden in Somer einen wunderbaren Reichthum von Ans schauung und Genuß. Er hat Himmel und Erbe von gang Griechenland phantasteflar in Erinnerung. Wie innig vertraut ift er namentlich mit bem herzerweiternben Meer! Alle seine malerischen Worte können wir heute wieder durchgenießen. Wenn eine Bindftille uns festhält über "luftfarbiger" b. h. tiefblauer Tiefe zwischen zwei griechischen Infeln, bann fehnen wir uns nach bem Luftchen, bas unfer Meer "purpurn, weinroth, violenfarb" macht. Das find jene röthlich schimmernben Bruchflächen in dem Net von blauen Schatten, bas die Spiegelfläche auf einen Augenblick frauselt. Der Sonne entgegen sehen wir in einer Glanzstraße tausend Sterne ertrinkend und auftauchend - es ift bie bligende, blinkende See Homer's. Plöglich faßt ein Windstoß unser Segel und vor bem Wind hinfliehend, fonnen wir alle Stufen home rifden Sturme studiren. Der arme Bestod fagt felbst, er habe nur eine einzige Seefahrt gemacht, von Aulis nach Chalfis auf Euboa, wo er im Gefangstreit einen Dreifuß errang und ben helikonischen Mufen barbrachte. Und bas nennt er eine Seefahrt! Beutzutag schreitet man trodnen Fußes über jene Enge, benn mitten barin steht ein starker Festungsthurm, der mit beiden Ufern durch Brücken verbunden ift. Schon im peloponnesischen Rrieg mar bie Meerenge burch Damme, bis auf fleine Schiffsburchläffe, abgesperrt.

Wer bei überlegenem Geist so viele Kultusstätten gesehen, einen so weiten Horizont gewonnen hat, wie Homer, der steht nicht mehr unter, sondern über seinen Figuren. Nicht Homer dient seinen Göttern, sondern seine Götter dienen ihm für die Zwecke seiner Dichtung. Wenn auch ein gewisses frommes Gefühl gegen den Götterstoff im Allgemeinen nicht verloren ist, so spielt Homer doch im Einzelnen mit freier Laune,

bildet und bildet um, wie er es eben braucht. Heftod aber, ber faum von feiner Scholle fam, bient ben Göttern feiner Scholle mit angstlider Gewiffenhaftigfeit und ift in allen Banden örtlichen Aberglaubens befangen. Er bewahrt auf, auch mas er nicht versteht, mahrend Homer Alles, was ihm unklar ift, gewaltsam hinausjagt.

Somer's Religion ift eine Abeloreligion, gemacht für gludliche abeisreilgton Menschen, die ihr eigenes geniales Leben mit heroischer That, Genuß und Gelag, mit allen Lebensreizen musischer und bilbenber Runft, verflärt auf den Olympos seten. Homer kennt das Phäakenleben aus eigener Erfahrung und feine Mufe behagt fich an ber vollen Tafel bes Alfinoos, wo man Ganger, ben Göttern an Stimme ahnlich, hört. So vornehme Laune und gludliche Freiheit ift dem armen Besiod nicht geworden. Wenn ein spartanischer Ronig, Rleomenes, versicherte, homer sei ber Dichter fur die Spartiaten, hefiod fur die heloten, so trifft er gang bas Rechte. Nicht nur werben bort die Thaten eines Heroenabels bem herrschenden, ewig muffigen Abel von Sparta vorgeführt, und hier die Lehren des Feldbaus für die gefnechtete Rlaffe ber Beloten, fondern die Götter felber find bort Götter bes Abels und hier bes armen Landmanns. Was gehen ben Landbauer Sestod die Götter an, die im Feld von Troja aneinanderprallen? Da steht ibm die mustische, von homer vermiedene hetate naber, die ben Biebftand in ben Ställen mehrt, und von ber er nicht Treffliches genug zu fagen weiß.

Bestod ift arm. Sein Bater, wie er felber fagt, tam über's Meer aus Ryme, feineswege Reichthum und Wohlftand fliebend:

Sondern Die bittere Noth, Die Beus aufleget ben Menfchen.

Bon ber in Astra hinterlassenen Sabe hat Sefiod's Bruder Perfes, an ben Hefiod fein Gebicht "Werke und Tage" richtet, fich bas Meifte angeeignet, und zwar mit Gulfe bestochener Richter. Sestod meint:

Thoridite! Richt weiß Giner, bag mehr ift ein Balb benn ein Banges, Und wie ein Malvengemuf' und Asphobelos' foftliche Labfal!

allerdings Speisen, welche heutzutag die Aermsten nicht mehr genießen. Besiod's Unspruche an das Leben sind so gering, daß er fur ben Winter rathen fann:

Dann fei bie Salfte bem Rind und bem Mann noch etwas barüber Raglicher Roft, benn bie Lange ber labenben Rachte vergutet.

Auch dann, wann Kälte die Männer einschließt, geht Hestod an der Esse demiedes und dem warmen Wirthshaus vorbei, weil auch dann noch durch Arbeit etwas zu erwerben ist, damit nicht Hulflosigsteit im Winter Einen überrasche und man mit magerer Hand die gesesche schwollenen Füse drücke. Ewige Kernsprüche sind in Hestod's Erfahrungen niedergelegt:

Arbeite bu, thorichter Berfes, Arbeit, welche ben Menichen als Pflicht auflegten bie Gotter!

Seinem Bruder Perses nämlich war sein Unrecht nicht gediehen und er mußte vor Hesiod's Thure kommen —

Siehe, bas Bose vermagst bu auch massenhaft zu gewinnen, Ohne Bemuh'n, und furz ift ber Weg und nahe bir wohnt es: Bor bie Trefflichkeit sesten ben Schweiß bie unsterblichen Gotter!

Außer dem eigenen Kampf mit dem Leben hatte der arme Hesiod auch noch Unterdrückung von Gewaltigen zu leiden, und faßt seine Noth in eine Fabel, die älteste, die uns durch einen Namen verbürgt ist. Der Habicht trägt eine geraubte Nachtigall durch die Wolken, und antwortet auf ihren Jammer: der Stärkere din Ich —

Sinnlos, wer fich vermißt, ber Gewalt zu begegnen mit Ohnmacht, Sieg erlanget er nie und tragt zum Schimpfe ben Rummer.

Wir haben gefehen, wie in Homer's Umgebung statt folch' alterthumlicher Herrschermacht bereits eine Demokratie entwickelt ift, gegen welche Homer als Aristofrat sich stellen zu mussen glaubt.

Also dieser Hesiod, der sein dürftiges Leben der böotischen Scholle Beregonte. abringen muß, hat auch ein Gedicht geschrieben, Theogonie, Göttersgedurt. Es liefert, wie gesagt, die Reste eines ägyptischen Systems, das, wie auf Kreta, bereits aus den Fugen war, ehe es hier in's Land kam. Gegenüber den prallen Formen Homer's, der aller volksthümlichen Mystif sich gewaltsam entschlagen hat, und dessen Götterhalle bereits strahlend dastand, konnten die mageren Blätter Hesiod's natürlich nur geringen Boden gewinnen. Die Werke und Tage

wurden, ihrer Kernsprüche wegen, Schulbuch, die Theogonie mit ihren abenteuerlichen, nebelhaften Umrissen und dürren Namenbregistern dazwischen, trat hinter der überhandnehmenden homerischen Anschauung immer fremdartiger zurück. Es konnten nur Solche darüber brüten, die mit den durchsichtig hellen, aber inhaltsleeren Figuren der Olympier unzufrieden waren. Alles Brüten aber ist umsonst, wenn wir drüber hinweg nicht einen Fernblick nach Aegypten haben, und das ganze vollständige System zur Vergleichung herbeiziehen können.

Belikonischen Mufen geweiht, beb' unfer Befang an -

Der sehr lange Eingang an die Musen, die im Quell Hippostrene oder Parmesosstrom gebadet, auf dem höchsten Gipfel des Helikon ihren Chorreigen ordnen und herabziehen im Nebel, mit holdsseligen Stimmen alle Götter seiernd — dieser Hymnus zeigt allerdings verschiedene Schichten, besteht aus verschiedenen Eingängen zur Theosyonie, einer hinter dem andern, aber hoffentlich unbeschadet seiner Echtsheit. Homer hat dem Hestod wohl seine jonische und epische Sprache geliehen, aber nicht seine allbezwingende plastische Kraft und nicht die Fähigseit, einen Theil der Gedanken zu unterdrücken, damit der Rest um so gewichtiger werde.

Jene Mufen, fagt ber Eingang, kamen zu Hestob, als er am beiligen Helikon bie Lämmer weibete, und rebeten mich an:

Sirten ber Flur, unnug hintraumende, Bauche nur einzig — Bir verfteh'n viel Faliches, bem Birklichen gleich zu verkunden, Bir verfteh'n, wenn wir wollen, auch anzusagen die Wahrheit.

Damit brachen sie ihm einen Lorbeersproß und hauchten ihm ben Be- sang ein:

Göttlichen, bag ich priefe, mas fein mirb und mas zuvor mar.

Also in der Ruhe des Hirtenlebens ist dem Hestod der Gesang gekommen, der ihn später auch beim harten Feldbau nicht verläßt, bei dem letteren aber unmöglich erst hätte erstehen können. Dießmal will er wissen, wie Meer und Erde, Himmel und Götter geworden sind.

Siehe, vor Allem zuerft ward Chaos -

Tas Chaos.

Die viereinige Urgottheit ber Aegypter, die fich uns als Wurzel ber ägyptischen Religion bewährt, ift uns in Aegypten und Phonifien, auf Rreta und anderwarts, in Gesammtheit oder einzelnen Gliedern schon oft genug begegnet. Sie besteht, wie wir noch einmal wiederholen muffen: Erstens aus Amun, dem wehenden Urgeift, ber unter bem Ramen Zeus zu Dobona, und unter bem Namen Ammon an mand' anderem Plat Griechenlands heimisch geworben; zweitens aus Reith, ber Göttin ber Urgewässer und bes Weltstoffe, bie uns junachst in Athene-Dione-Aphrodite wiederfehrt; brittens aus Geved, bem Gott ber Urzeit, griechisch Kronos; viertens Pacht-Ilithyia, Böttin bes Urraums, babylonisch Mylitta-Thalatta, gebärendes Chaos, und griechisch Hera-Ilithnia, Gottheit bes Raums und bes im Raum waltenben Schickfals. Diesen letteren Begriff, Raum und Chaos, hat Hefiod allein aus ber vormals viereinigen Urgottheit gerettet. Die anderen Glieber find naturlich nicht verloren, fondern haben fich unter anderen Namen und oft verschiedenen Verwandlungen, wie wir seben merben, an anderen Stellen ber Dichtung eingeburgert.

Im Innern dieser Urgottheit, welche Eins und ungesondert ist, entwickelt sich die Welt, und zwar in Gestalt eines entsprechend großen Ei's. Aus dem Mund Amun's, heißt es, ging das Weltei hervor 761). Auch die orphisch-pythagoräische Sage kennt als Weltanfang ein silbershelles Riesen-Ei, und noch in der saunigen Komödie des Aristophanes, wo die Vögel ihr luftiges Reich aufrichten, beweisen sie ihr Recht auf die Weltherrschaft daraus, daß die Welt aus einem Ei entstanden.

In diese Eisorm sind die Kräfte der Urgottheit eingetreten. Ihre erste Stuse ist der innenweltliche Schöpfergeist, Menth, Schöpfer, griechisch Mendes; oder Har-Seph, der erzeugende Gott, griechisch Arsaphes und Erikepaios; oder Pan, der Uebergegangene, Aussgestossene, griechisch Pan und Phanes. Nicht minder aber heißt der ganze Begriff griechisch Eros, der erste oder himmlische Eros 755).

Es heißt bei Hesiod, nachdem er voreilig im zweiten bis vierten Bers Erbe und Unterwelt hat werden lassen:

Œr¢\$

Eros auch, ber im Kreis unsterblicher Götter ber Schönfte, Sanft auflösend ben Ewigen allen und allen ben Menschen Banbiget tief im Bujen ben Geist und bebachtsamen Rathschluß. Also ein Liebesgott, gleich mitten in der unfertigen Welt. Hestod weiß in der That nichts mit ihm anzufangen, läßt ihn wieder fallen und nennt ihn nur später wieder in Begleitung der Aphrodite, also in der abgeschwächten Form, zu der nur das Misverständniß ihn herabbrachte. Daß Hestod ihn aber gleichwohl am Eingang der Schöpfung schon vorführt, hat nur darin seinen Grund, daß im benachdarten Thespiäganz richtig Eros als einer der erstgewordenen Götter verehrt wurde. Bon diesem thespischen Eros hat später Praxiteles ein Bild geschaffen: den schönen, ernsten Jüngling, tief sinnend, mit dem rechtsgeneigten Haupt, dessen Lockenspisen auf die Schultern reichen. Wir sehen diese Figur mit einer Andacht, die das blose Gebilde eines Dichters nicht ansprechen kann. Die Weihe eines uralten Localdiensten korm noch nicht entwichen.

Derselbe ägyptische Begriff hat sich auf griechischem Boben unter bem Namen Pan angesiedelt. Später ist auch Pan, und zwar zu einem Hirtengott herabgesunken, aber wir fanden ihn im Pelasgersgebirg Arkadien's zu Lykosura als einen der ältesten und größten Götter. Sein Symbol, der Bock, ist in Aegypten das Symbol des Menth-Harsen, des ersten innenweltlichen Zeugegotts, des himmlischen Eros 758).

Die nächste Stufe der innenweltlichen Entwicklung ist bei den Aegyptern Phtah, das Urfeuer, der Beltbildner der Einzeldinge, griechisch Hephaistos. Bei Hesto ist er an dieser Stelle und in dieser Bedeutung ausgefallen. Beil er im unfertigen Beltzustand der Erzeugung der Dinge vorsteht, erscheint Hephästos ägyptisch als uns geborenes Kind mit dickem Kopf und schwachen Beinen, aber nicht minder als Menth-Harseph-Pan mit phallischer Kraft begabt. König Kambyses lachte über das Bild. Von den schwachen Füßen kommt die Lahmheit des Hephästos bei den Griechen, und die Kindergestalt kann zu der Kindlichkeit des griechischen Eros, des Knaben der Aphrodite, verholsen haben, denn auch Phtah heißt Eros, der zweite, ir dische Eros.

Durch ben Eintritt ber himmlischen Schöpfungemachte schied fich Musbilbung. himmel und Erbe, b. h. bie Göttinnen Be und Anute. Es

bildete sich ber obere Raum, die Göttin Sate, wörtlich: die Helle, und der untere Raum, die Göttin Hat-Hor, wörtlich: Wohnung des Sonnengotts. Es heißt bei Hesiod:

Erebos warb aus bem Chaos, es ward bie finftere Racht auch, Aus ber Nacht ift Mether und Bemera wieber geworben.

Also trennt er wieder eine unter der Erdscheibe seststehende Unterwelt, Erebos, Hathor, von der Nacht, die sich um die Erde herumwälzt; und den oberweltlichen Raum, Aether, Sate, von Hemera, der Göttin des Tages, die gleichfalls unterwegs ist. Wie es weiterhin einmal heißt:

Bo bie Nacht und hemera, naher sich wandelnd, Eine die Andre begrüßt, um die machtige eherne Schwelle Schwingend im Lauf. Mann die Eine hinabsteigt, gehet die Andre Schon aus bem Thor, und nie sind im Innern Beibe beherbergt.

Aus dem Weltstoff zwischen Himmel und Erde zogen sich die großen Himmelskörper, Sonne und Mond, Re und Joh, zusamsmen. Ihre Schöpfung hat Hesiod mitzutheilen versäumt. Im Aegupstischen sind sie Geburten der Neith-Athene, des Urstoffs, erzeugt von den innenweltlichen Schöpfungskräften und sind damit auch Verskörperungen der Urgottheit selbst. Zumal die Sonne heißt gewöhnlich Amun-Re, Amun als Sonne, und wird selber wieder Schöpfungssmacht — der dritte Eros.

Wir haben also acht innenweltliche Götter: PansEros und Phtahschhäftos, Himmel und Erde, oberer Raum und Unterwelt, Sonne und Mond. Das sind die großen unsterblichen Götter, welche phöniskabiren kisch Kabiren, die Mächtigen, heißen. Unter diesem Namen haben sie auch in Griechenland, z. B. im benachbarten Theben, uralte Bersehrung. Man nennt sie Diosfuren, Söhne des Zeus, d. h. des Amun, und zählt in diesem Fall theils sämmtliche acht, theils nur die zwei vordersten, PansEros und Hephästos. Diese Beiden haben sich nach dem eigensinnigen Brauch der Mythe auf die beiden lakedamos nischen Heroen, Kastor und Polydeuses, niedergelassen, und aus dem WeltsEi, aus dem sie als die ersten innenweltlichen Götter hervorgingen, ist das Ei ihrer Mutter Leda geworden. Zuweilen zählt

man auch sechs Kabiren und giebt ihnen ben Hephästos zum Bater — bann sind die sechs kosmischen Götter gemeint, welche nach Eintritt bes Phtah in die Welt erst entstanden sind 755).

Die Welt ift im Innern ausgebilbet, mahrend fie von ber Urgottheit, Amun, Reith, Pacht, Sevef, von außen noch umfaßt wirb. Diefe Bier treten noch einmal in die Welt herein und verförpern fich in Megypten; und gwar fommt ihnen bereits ein fterbliches Ronigsgefdlecht entgegen, in beffen einzelne Figuren fie fich nieberlaffen fonnten, das haus der Kroniden. Rur Kneph Amun, ber jum Rilgott wird, der verborgene Urgeist, and Hor=Nophre, b. h. Aga= thobamon, ber gute Gott genannt, bleibt von folden menfchlichen Bestandtheilen frei. Aber seine Gemablin Reith, Göttin bes Belt= ftoffe und ber außen gurudgebliebenen Simmelogewäffer, die gur Nils göttin wird, Retpe, Reith bes himmels, muß fich bequemen, bie irbifche Kronidenmutter Rhea in fich aufzunehmen. Gevet, ber Urs zeitgott, wird im Gemahl biefer Rhea, bem irbifchen, sterblichen Rros nos, verforpert gedacht. Die Göttin Pacht, herrin bes Urraums, läßt fich nieber ale Reto, Leto, Suterin irbifcher Weltorbnung, und hat vermuthlich gleichfalls in einem sterblichen Mitglied ber Kronibenfamilie Blat gefunden. Wir sehen, mit ber Eintheilung ber Welt in acht große Götter und bem in bie Welt herabgeströmten Ril mare bas Spftem bereits vollständig gewesen. Daß man die ganze Urgottheit noch einmal herabzieht, hat nur barin feinen Grund, bag ein mensch= liches, Gott geworbenes Königsgeschlecht an fie angehängt und zu gleichem Rang erhoben werben muß.

Wir können bei Hesiod, in dem wir erst wenige Zeilen vorgedrungen sind, für diese Entwicklung, die wir bei ihm nicht mehr ansprechen dürsen, doch eine genügende Probe halten; nämlich, nachdem er erzählt, wie die Erde ihre Gebirge und Meere aus sich hervorgebracht habe, fährt er fort:

Aber nach biefem
Beugte ber himmel mit ihr bes Ofeanos wirbelnde Tiefe,
Koios auch und Kreios, Japetos und Hyperion,
Theia sodann und Meia, Mnemospne bann und die Themis,
Phobe, die goldbefranzte, darauf und die liebliche Theths,
Dann erwuchs auch ber jüngste, der unausforschliche Kronos 2c.
Braun, Geschichte der Kunk. Band II.

Hesselle gahlt eine Reihe Namen auf, deren Sinn er nicht mehr versteht, nicht weiß, daß er sie zum Theil nach ihrem Inhalt schon verwerthet hat, die er aber gewissenhaft sesthält. Sie sind nichts Anstinanen deres als die zwölf großen Götter des ägyptischen Systems, nämslich die acht Kabiren, jene innenweltlichen Schöpfungsbegriffe und Theile der Welt, und die vier in Aegypten niedergestiegenen Formen der Urgottheit. Außerhalb ihrer wahren Bedeutung spielen sie hier eine ziemlich überstüssige Rolle.

Es ift Rrios - Rrios heißt Wibber, ift also ber widderföpfige Umun Sar=Geph, ale in die Belt übergegangener erfter Schöpfergeift. Roive, ber Glubenbe, Brennenbe, ift eine Ueberfetung von Bhtah, Feuer, also ber zweite Zeugegott, Phtah, bas Urfeuer. Syperion, ber "barüber hin Banbelnbe", ift ber Sonnengott, und Japetos, ägyptisch Joh-pe-Thot, Joh ber Leuchtenbe, ift ber Mondgott. Die Göttin Theia, welche bem Syperion, bem Sonnengott, bei Hestod die Cos, Göttin ber Morgenröthe, gebiert, ift die ägnptifche Sathor, welche gleichfalls bem Sonnengott ben Ehu, ben jungen Gott bes Tages, bringt. Phobe, die Glanzende, ift eine Uebersetung von Sate, Göttin bes Tagraums, Sate, Die Helle. Rhea ift die Fliegende und entspricht auf's genaufte jener Retpe, Neith bes himmels, die fich im Rilftrom niedergelaffen und Mutter ber Kroniben geworben ift. Dfeanos ift Offam, agyptischer Rame bes Rils, bes verforperten Urgeistes Agathobamon. Thetis, Rahr= mutter, Umme, ift ein Beiname, welcher ber Reto ober Leto, jener irbischen Berforperung ber Raum- und Schichsalsgöttin gufommt, benn bei ihr, wie wir gesehen haben, finden die verfolgten Götterfinder Sout. Endlich Rronos ift ber agyptische Seb, Bater ber Rroniben, irdische Erscheinung bes Urzeitgottes Sevet. So fehlen nur noch himmel und Erbe, um die Zwölfzahl voll zu machen. Seftod macht aber himmel und Erbe zu ben Eltern ber gangen Babl, und ichiebt ftatt ihrer bie beiben Musen, Mnemosyne und Themis ein 767).

Die genannten zwölf Götter Alegypten's, also die acht Kräfte und Theile der Innenwelt und die vier Formen der niedergestiegenen, theils weis schon vermenschlichten Urgottheit, hießen in Alegypten Titanen, das ist Kämpfer, von ihrer Theilnahme am demnächst erfolgenden Götter,

frieg. Der Rame ift auch im Griechischen erhalten, wenn auch ber ursprünglichfte Sinn entschwunden und nur ber Begriff "altere Götter" übrig geblieben ift. Sowohl jene Achte als bie Bier haben eine jahlreiche Nachkommenschaft auf ber nun wohnlich gewordenen Erde. Inbem man die Eltern des vergötterten, menschlichen Königgeschlechts ber grontben. Kroniben, Retpe-Rhea und Seb-Kronos, in die genannten Mitglieder ber Urgottheit, Reith und Gevef, übergeben ließ, bing man die gange fterbliche Kronibenfamilie als Nachfommen an bie fosmifden Begriffe an. Diefe Rronosfinder find wefentlich : Ofiris. Dionnfos-Beus, Arueris-Berafles, Tophon-Pofeibon-Ares, Isis-Berfephone, Rephthys-Seftia zc. Wenn man biefe Figuren an die Nilgöttin Retpe und ben Zeitgott Kronos anhing, so ließen sich auch von ben übrigen fosmischen Mächten jungere Götter, b. h. vergötterte Menschenfiguren ableiten, 3. B. ber einmal große Thot, ber jungfte Bermes, vom Mond; ber Dichtergott Mui-Phobus und Tme-Themis vom Sonnengott 2c. Das find Figuren, bie im Berein mit der Kronidenfamilie wesentliche Verdienste um die Ordnung der menschlichen Gesellschaft hatten, und sammt jener Familie vergöttert murben.

Ja, das ganze Zeitalter jenes irdischen Götterfreises verklärte sich zu einem goldenen Alter, wo noch kein Boses erscheint, wo es noch Giterere keine Menschen, sondern nur Götter und selige Geister auf der Erde gab. Der Nilgott, der herabgestiegene Urgeist, hatte damals die Herrschaft, welche früher beim Sonnengott, und noch früher bei Phtah, dem Urseuer, war. Eine Erinnerung an dieses goldene Alter ist auch bei Hesiod, und zwar in seinem Gedicht vom Landbau, ershalten. Damals, meint er, lebten die Menschen wie die Götter, und sanken endlich wie im Schlaf dahin:

Aber nachdem nun jenes Geschlecht von der Erbe bebedt war, Burden Damonen daraus nach Zeus', des Gewaltigen, Rathschluß, Gute, allhier auf Erden der sterblichen Menschen Behüter, Belche die Obhut haben des Rechts und schnöber Vergeben, Dicht in Rebel gehüllt, ringsum durchwandelnd das Erdreich, Geber des Bohls —

Rosmi'de Rataftrophe.

Aber es follte anders fommen. Seref-Rronos, ber zerftörenbe Zeitgott, ber als boses Princip in die agyptische Urgottheit mit aufgenommen ift, mahrend die phonifische, sonft volltommen entsprechende Biereinigfeit ihn ausscheibet, um ftatt feiner ben Bothos-Eros, erften innenweltlichen Gott, aufzunehmen - biefer Kronos hatte bereits jeber weiteren fosmischen Erzeugung Salt geboten burch Entmannung bes Schöpfergeiftes. Naturlich, wenn die Welt einmal fertig ift, fann fein geniales Weiterzeugen mehr ftattfinden. Die Entmannungsgeschichte ift bei Besiod beschrieben. Baa, die Erbe, von welcher Besiod alle kosmischen Geburten ableitet — ftatt, wie im Aegnptischen, von ber Reith, von ber bie Erbe nur eine Ausscheibung ift - biefe Gaa ift bem Erzeuger ihrer Rinder gram. Er heißt bei Bestod Uranos, ber Simmel, und ift ber aguptifche Umun-Sarfeph, ber auch Emphe, Beweger bes himmels, beißt. Warum Gaa gurnt, ift nicht gefagt. Aber in bem fogenannten orphischen Gebicht, bas, wie wir sehen werben, ben ägyptischen Glaubenöfreis noch viel vollständiger wiederholt, gurnt fie, weil Uranos ihre jungften Rinder, Die Giganten, jene fünfzigköpfigen, hundertarmigen Riefen - agyptisch Apophi, Riefen, gleichfalls Gohne ber Erbe - in bie Unterwelt verftogen hat 759). Sie fordert ihre andern Kinder gur Abhulfe auf, aber Alle haben Angst, außer Kronos, ber die That vollführt.

Es war nothwendig, daß die neuen übermäßigen Schöpfungen ein Ziel sinden, damit jener selige Weltzustand, unter Agathodämon, des guten Nilgeistes, Herrschaft, eintreten konnte. Aber die böswillige Zeit richtete ihre Zerstörung auch gegen diesen glücklichen Weltzustand selbst. Kronos verschlingt seine eigenen Kinder von der Rhea. Es heißt bei Hesso, wenn wir weit vorgreisen:

Diese verschlang nun Kronos, ber schreckliche, so wie ein Jebes Aus ber Gebärerin heiligem Schooß auf die Kniee gesetzt ward, Dessen besorgt, daß nicht ber erhabenen Uranionen Einft ein Anderer nahme die Königswurde der Götter, Denn ihm vertraut' einst Gau und Uranos' sternige Gottheit, Daß von dem eigenen Sohne bevor ihm stehe Bezwingung

Bir haben bereits auf Kreta erflärt, daß wir in dieser Bersebischenes. folgung eine wirkliche Verfolgung von Seite des Seb-Kronos

gegen die Rinder feiner Gemablin Rhea, welche von verschiebenen Batern Rinber hatte, feben. Wir find hier nicht mehr auf bem Boben ber fosmischen Spefulation, sondern auf bem Boben einer habervollen Familiengefdichte. Ihre echt menfolichen Buge werben nicht verwischt, wenn auch fosmische Begriffe auf die einzelnen Mitglieber niederstiegen. Kronos, ber bei jener Entmannungsgeschichte noch ber große, zerftorenbe Zeitgott ift, er ift hier in ber Feinbicaft mit feiner Familie nichts Anderes als ein wirklicher Urfonig von Aegypten, ber folieflich burch seinen Sohn Dfiris-Beus vom Thron geftogen und von feinem jungeren Sohn Typhon getödtet wird. Das war allerbings ein gewaltiger Rif in's goldene Alter. Die Schuld lag bei Rronos, beffen bofer Charafter fein spateres Aufgehen in ben zerftorenben Beitgott um fo naber legte. Alle guten Gotter und Beifter, barunter bes Kronos eigene Gemahlin Rhea mit ihren Söhnen Ofiris, Arueris-Berafles, Typhon 20., sowie die Titanen, die großen tosmischen Bötter, ftanden gegen ben Rronos. Führer bes guten Bötterheeres war ber Nilgott Agathobamon, auch Ophion genannt, weil er ale Urgeift folangengestaltig bie Welt umfaßt. Auf Geite bes Kronos ftand ein Beer von abgefallenen Beiftern und bie Biganten, Sohne ber Erbe. Bas immer fur moralische Spekulation auch in diefe Sage gebrungen fein mag, ber erfte Unlag ift ficher nichts als ein wirflicher Thronftreit.

Diesen Gigantens und Titanenkamps haben wir auch bei Ritanentamps. Hessod wieder. Zwar Kronos selbst, der den Anlaß dazu gab, ist abs handen gekommen, und Zeus mit seiner Familie, den Kroniden, kämpst nicht, wie in Aegypten, gegen die Giganten für die Titanen, die guten Götter, sondern gegen diese und mit Hulse der Giganten. Der Kampst dauert lang, denn der Herrschaft des Kronos in Aegypten wird eine gleiche Zeitdauer wie der Herrschaft des Kronos in Aegypten wird eine gleiche Zeitdauer wie der Herrschaft des guten Rilgottes zugeschrieben. Natürlich rückte der Kampsplaß mit den Auswanderern in's Ausland und wurde überall gezeigt, wo nur große Steine umherlagen, z. B. auf dem Latmosgedirg hinter Milet, auf der Insel Mykonos zc. Bei Hessod kämpsen die Titanen vom Berg Othrys, die Kroniden vom Berg Olympos. Zeus holt die drei Giganten aus der Unterswelt, wo sie gesangen sasen

Drüben auch die Titanen befestigten ihre Phalangen Freudigen Muths; da erschien, was Sand' und Kräfte vermochten Hier und dort. Laut rauschte die Fluth des unendlichen Meeres, Laut auch frachte die Erd' und es dröhnte der wölbende Himmel Mächtig bewegt, ja von unten erbebten die Hoh'n des Olympos Durch der Unsterdlichen Schwung; selbst drang die Erschütterung grau'nvoll Bis in des Tartaros Nacht —

Der Schauplat ift großartig genug. Der Othrys, auf bem bie Obrus und Titanen stehen, ift das nördliche Grenggebirg des heutigen Griechenlands, und die Kroniben stehen auf bem Dlympos, d. h. jenseits von gang Theffalien. Wenn man über die Gbene bes Spercheiosthale, bas im Guben vom Deta, im Norben vom Othrys geleitet wird, ju Lamia, heute Zitun, an ben Fuß bes Othrys fommt, und von dieser morgenländisch bunten Stadt voll zerfallener Moscheen und turfischer Balafte aus in einigen Stunden beim Klofter Antiniga einen Gipfel ber Wafferscheibe erreicht, so eröffnet fich ein munderbarer Blid 760). Unten liegt bie große theffalifche Ebene mit ihren Klugläufen, Seen, Sohenzugen, und wird von allen vier Seiten burch gewaltige Gebirge geschlossen. Jenseits im Duft ber Ferne steht ber machtvolle Dlymp. Auf breitem Fuß brangen fich die furzen Gipfel übereinander bis jur Schnee- und Wolfenhöhe in ber Mitte. Er ichaut über ben niedrigeren Offa berab, und zwischen beiben unterscheibet man bas Thal Tempe, die Schlucht bes Peneiosfluffes. Bon bort ruckt auf ber Rufte bas Gebirg Belion ber und lauft in die magnefische halbinfel aus, welche einwarts gefrümmt ihren Golf umarmt. Bom Olympos zieht westwärts eine Rette und erreicht ben Pindos, Die gewaltige Westwand Theffalien's, die felber nach Guben wieber in ben Othrys übergeht. Bon biefem herrlichen Schauplat hat bie von fern eingewanderte Sage bes Götterfampfs Besit genommen. Der Boben selber bietet burchaus nichts, mas etwa burch eigene Naturgewalten an die fampfenden Götter erinnern fonnte.

Zeus arbeitet mit einem Wetter von Blipen, was er kann. Die drei Giganten, jeder mit seinen hundert Armen, schleubern dreihundert Felsen zugleich und drängen die Titanen in die Kluft hinab, legen ihnen Bande an und bewachen sie.

Dort find ber buntelen Erb' und bes ichaurigen Tartarosabgrunbs. Auch bes verobeten Deers und bes fternumfuntelten Simmele. Aller Beginn und Enben find bort beifammen gu fchauen, Rurchterlich bumpf, voll Buftes, wovor felbft grauet ben Gottern, Gine unenbliche Rluft -

Alfo bei hefiod unterliegen die Titanen, die ale bie guten, allverehrten Bötter Aegupten's bort nothwendig Sieger bleiben und ben ichlangengestaltigen Kronos-Apophis, Kronos ben Giganten, unter ben Ril fturgen mußten. Auf agyptischen Grabgemalben sehen wir ben Rampf ber Götter gegen bie große Schlange, bie unter bem Ril-Dfeanos verborgen liegt, bargeftellt 761).

Sehr mahrscheinlich find bie Menfchenfeelen nichts Underes. als jene burch Seb-Kronos verführten und mit ihm abgefallenen feligen Buse ber abgefallenen Beifter 762). Sie murben in ben Menschenleib verbannt, um jene Schuld abzubußen. Alfo so weit geht ber haß gegen Kronos und so weit die Berehrung gegen ben siegreichen Ofirie-Beus, und so weit bie Berfnirschung und bas Gefühl ber eigenen Gundhaftigfeit, bag man bie gange Einrichtung bes Menschengeschlechts nur ale Buganftalt für Die bestegte bynastische Partei bes Kronos in jenem vermeintlich vormenschlichen Thronstreit faffen konnte. Daber stammen die pythagorais ichen Borftellungen, die unfern Leib ale Befängniß, ale Grab betrachten, und vom menschlichen Leben sprechen, als ob es eigentlich ein Tob fei. Die Seele muffe abbugen, heißt es, fur ein Berbrechen, einen Morb, ben fie im pormenschlichen Leben begangen hat. Solche maffenhafte Bericulbung bietet ber Götterfampf, benn Kronos fommandirte gange Beere abgefallener Beifter. Rach ber bestimmten Ausfage eines Kirchenvaters buffen wir für unsere Berwandtschaft mit jenen Götters feinden in Diefem Gefängniß bes Erbenlebens ab 768). Für ben 3wed biefer Bufe werden eben jene treugebliebenen Damonen aus bem golbenen Alter - nach Sefiod brei Myriaden - als Schutgeifter ben Menfchen beigegeben. Der gange agnptische Staat wird nur ju biefem 3wed gestiftet. Jest ift Ofiris an ber Regierung und grundet mit feiner Gemahlin Ifis Familie und Aderbau und burgerliches Gewerb. In ber Einrichtung bes Staats unterftust ihn naments lich fein Zeitgenoffe Thot, ber einmal große, ben man als Sohn

bes Mondgottes, bes zweimal großen Thot ober Hermes faßt. Auf ihn wird Priesterstand und Wissenschaft, die Erfindung ober Mittheilung der Schrift 2c. zuruckgeführt. Gewiß hat niemals der Sieg einer bynastlichen Partei großartigere Folgen gehabt, als der Sieg des Osiris.

Ohne Störung sollte auch der Staat des Osiris nicht bleiben. Während Osiris selbst mit einer Begleitung von Göttern — darunter, wie wir gesehen haben, die Musen — einen Kulturzug in's Ausland Tupbon's machte, war sein Bruder Typhon als Reichsverweser zurückgeblieben. Dieser stellte erst den Kindern des Osiris, Apoll und Artemis, nach, so daß sie von Isis in den Tempel der Reto-Leto zu Buto, jener irdischen Berkörperung von Raum- und Weltordnung, gestüchtet werden mußten. Der heimgesehrte Osiris selber kam durch eine Hinterlist des Typhon um, und erst seinem herangewachsenen Sohn Horus-Apollon gelang es, in der Schlacht von Antaiopolis Rache an dem Oheim Typhon zu nehmen.

Aus diesem Rampf bes Horus gegen Thyhon ist, wie wir gessehen haben, die Tödtung des Drachen Phthon durch den griechischen Apoll geworden. Der Rampf des Osiris gegen Typhon aber, dieser zweite große Thronstreit des Osiris, ist dei Hestod als Rampf des Zeus gegen Typhoeus oder Typhon erhalten. Der brudermörderische ägyptische Prinz ist bereits ein entsesliches Ungeheuer:

Ihm von ben Schultern. Banben fich hundert Saupter des grau'nvoll baumenden Drachen, Ledend mit finsteren Zungen umber, und der gräßlichen Saupter Jeglichem quat' aus den Augen ein Gluthstrahl unter den Bimpern.

Hestod faßt ihn als jungsten Sohn ber Erbe, ben sie gebar, nachdem die Titanen verdrängt waren. Er hatte sich bald ber Weltsherrschaft bemächtigt, wenn Zeus nicht ausmerkte. Es giebt einen furchtbaren Kampf, daß Himmel und Erde bebt:

Als nun seine Gewalt Zeus sammelte, nahm er bie Waffen Blitz und Donner zugleich und lobernbe Reile bes Wetters, Schlug bann hoch vom Olympos im Aufsprung: alle zumal nun Sengt' er bie gräßlichen Saupter hinweg bem gewaltigen Scheusal.

Die Erde brennt und schmilst, bas gelähmte Ungeheuer wird in ben Abgrund verstoßen.

Wenn es in Aegypten Ofiris war, der dem Typhon unterslag — was die wahre historische Thatsache ist — so mußte bei den Griechen, wo Zeus oberster Gott geworden war, natürlich Zeus die Oberhand behalten. In Aegypten, wo man die ganze Kronidenfamilie sterblich dachte, wenn sie auch angehängt ward an die unsterblichen sosmischen Begriffe, war der Tod eines Gottes natürlich sein Anstos und wurde gerade des Osiris Grab der Anhalt für den allerinnigsten Gottesdienst.

Bon bem Typhoeus ftammt bie Bewalt feuchthauchenber Binbe -

sagt Hestod. Warum? weiß er nicht. Es giebt göttliche Winde, meint er, die den Menschen heilsam sind. Aber der Staubsturm im Felde, und der plögliche Sturmstoß, der die Schiffe auf der See pack, sind von Typhon. Wir haben hier nur eine weitere Erinnerung an den ägyptischen Begriff des Typhon. Als man nämlich, so gut wie auf Kronos und Rhea, auch auf ihre Kinder kosmische Aemter niedersteigen ließ, erhielt Osiris die wohlthätige Sonnenwärme, Typhon, der sich allmählich zum bösen Princip steigert, die schädliche. Er ist Gluths und Staubwind der Wüste, Chamsin, und diese seine Eigenschaft haben wir sogar im griechischen Ares, der aus dem Typhon stammt, wiedergefunden 704).

Bereits bisher mußten wir da und bort in Hestod's Theugonie hineingreifen, um einen Zusammenhang, der ihm selber nicht mehr bewußt ist, herzustellen. Die für uns brauchbaren Episoden stehen mitten zwischen durren Geburtsregistern von Göttern und Ungeheuern. Hestod besitzt weder im Einzelnen die plastische Kraft Homer's - sonst stünde er überhaupt nicht im Lager der nebelhaften, unschönen Götter — noch ist er im Stand, wie Homer, seinen Plan im Ganzen und Großen zu beherrschen und ein Gedicht die in's letzte Ende mit einem einzigen Lebenshauch zu beseelen. Solche Mängel sind uns aber nicht, wie den kritischen Schulen, ein Zeichen vielsacher Kälschung und Zerrüttung, sondern gerade die Undeholsenheit des treuherzigen Hestod verdürgt uns sein Alter und seine Echtheit. Statt ihn mit einem Argwohn zu prüfen, als ob seine Blätter falsche Thalerscheine wären, wollen wir lieber von jenen lichten Stellen, den genannten Episoden, noch einige herauss

heben, nicht allein, weil sie liebenswürdig zu hören sind, sondern weil sie, wie alles Alterthumlichste, auch überraschende Durchblicke in den Often eröffnen.

Brometheue.

Eine solche Spisobe ift die Prometheussage, diese geheimnisvolle Mispelpflanze in der durren Berzweigung des Götterstammbaums. Da wird erzählt, wie Prometheus, der erfindungsreiche, von Zeus an eine Saule gefesselt ward —

Und ihm sandt' er baher ben langbestügelten Abler, Der die unsterbliche Leber ihm fraß; doch völlig ersest ward Alles bei Racht, was bei Tag der mächtige Bogel geschmauset. Diesen aber erschlug der schrittbehenden Alsmene Herrlicher Sohn Herakles, und wehrte dem bitteren Leiden —

Kur diese Sage findet sich bei Diodor eine Erklarung, die naturlich von dem boheren Beist germanischer Wissenschaft grundlich verachtet wird. Während ber Abwesenheit bes Ofiris, heißt es bort, fei ber Nil burch feine Damme gebrochen, fo bag Prometheus, bem jener Landestheil anvertrant war, fich nicht mehr zu helfen wußte. Der Strom habe von feiner Schnelligfeit ben Ramen "Abler" erhalten. Aber Berafles - agyptifch Arueris, Borus ber altere - vertopfte die Damme, tödtete also ben Abler, der die Leber des Prometheus frag. Wer die hieroglyphische Sprechweise Aegypten's fennt, bem wird einleuchten, daß eine folche Thatsache bort allerdings unter foldem Bild ober Rebus fann gegeben werben. Vollends bewiefen wird bie agyptische Echtheit durch die Thatsache, daß ber Ril agyptisch allerbinge Offam, Abler heißt. Wer Brometheus, ber agyptisch, wie es scheint, Pharmuthi lautet, bort gewesen ift, weiß man nicht naber. Bei Heffod heißt er ein Sohn bes Japetos, b. h. bes Joh-pe-Thot, des Mondgottes 785).

Da ber Abler als Hieroglyphe des Rilftroms bei Hefiod vergessen ift, muß ein anderer Grund von Prometheus' Leiden gefunden werden. In Mefone — das ist Sikyon, die Stadt westwärts von Korinth auf der Feldhöhe, unweit vom Hinterende des korinthischen Golfs — verglichen sich einst Götter und Menschen über das Opfer. Prometheus, als Vertreter der Menscheit, zerlegt den Stier und macht zwei Haufen, den einen aus dem Fleisch, das er mit Haut und Magen

bebeckt, ben andern aus Knochen, die er mit weißem Fett bebeckt. Mit sanstem Lächeln heißt er den Zeus wählen. Zeus greift richtig nach dem Fett, und wird wüthend, wie er mit beiden Händen es aufgehoben und nichts als Knochen findet. Nun haben die Götter ihr Theil:

Seitbem pflegen ben Gottern bie Stamme ber adernben Menfchen Beißes Gebein zu verbrennen auf buftenben Opferaltaren.

Offenbar foll nur erklärt werben, warum die Menschen das Gute für sich behalten, und den Göttern nur die Knochen und das unbrauchbare Kett zutheilen. Die Sage kommt aber in Berlegenheit durch die Frage, wie es möglich war, daß Zeus sehlgriff? Er hat es gleichwohl gewußt, meint Hestod, aber er wollte Böses den Menschen, zur Strase für den Betrug, und entzieht ihnen zunächst das Feuer. Prometheus entwendet ihm das Feuer und bringt es in einem hohlen Rohr auf die Erde zurück. Zeus meint:

Du, des Japetos Sohn, vortrefflicher Renner bes Rathes, Du frohlocks, daß du Feuer entwandt und den Sinn mir getäuschet? Ja, dir selber zum Beh' und den kommenden Menschengeschlechtern! Denn dir geb' ich fur Feuer ein Unbeil, bessen sich Alle Sollen erfreu'n, herzinnig ihr eigenes Leiben umfangend!

Und was gab Zeus? Er gab das erste Weib. Wir stehen also immer noch auf jener Uebergangsstufe aus dem ägyptischen Götterstaat in den Menschenstaat. Dieses erste Weib, Pandora, die allbegabte, Bandora, wird von allen Göttern mit Reizen geschmückt, namentlich auch mit sansteinnehmenden Worten, Lug, Schaltheit. Sie erhält von Hephästos eine Stirnstrone, worauf allerlei Unthiere abgebildet sind, eine sinnige Andeutung auf verschiedene weibliche Charastere. In der Theogonie begnügt sich Hesiod, zu bemerken, daß von dieser Pandora das Gesschlecht der zarten Frauen stamme, und macht dann seinem Herzen Luft, was für ein Unheil dieses Geschlecht sei. Im Gedicht vom Landbau, wo die Pandora gleichfalls geschaffen wird, folgt eine andere, für uns bedeutsamere Fassung. Dort hat Epimetheus, der Hintendreindenker, die Pandora von Zeus angenommen gegen den Rath seines Bruders Prometheus, des Borausdenkers. Wir sehen, Prometheus verdankt seine ganze großartige Bedeutung als Vertreter des Menschengeschlechts

einzig nur bem griechischen Rlang seines Ramens, ber jedenfalls nur bas Migverständniß eines ägyptischen Wortes ist. Falsche Etymologie hat uns manche schöne Sage, 3. B. auch bas Auftauchen ber Aphrobite bei Hestod aus dem Schaum ber See, und manchen großen Bebanten gegeben. Rur in unserer Biffenschaft follte man bem Beispiel nicht folgen, und nicht zur Entzifferung phonikischer und aguptischer Götternamen immer wieber jum griechischen Lexifon greifen. Also bort, in Epimetheus' Saus, ift bas Erste, was bas neue Beib zu thun hat, baß fie ben Dedel vom bisher unbeachteten Kag ber Leiben hebt. Sie fliegen ungahlbar heraus. Vorher waren Krankheit, Mühfal, Arbeit nicht vorhanden. Es fommt allein von der That bes erften Beibes, daß wir uns qualen muffen um die verborgene Nahrung. Das erinnert beutlich genug an's hebraifche Paradies und jene Verftogung in's muhselige Leben, welche auf die That bes erften Weibes erfolgte. Diefe Vorstellung ift, wie wir früher gesehen, nicht eine agyptische, sondern innerafiatische, und murbe von den Bebraern in Babylon auf genommen 796).

Wir werden uns genugsam überzeugt haben, daß im Hestod wirklich der halbverwitterte Wurzelstod einer fremden Religion noch vorliegt. Wir haben einen ähnlichen Wurzelstod bereits auf Kreta und im Lykaongebirg Arkadien's gefunden, und gehen, um auch im benachbarten Theben einen auszugraben. Alle stimmen überein, sind Ableger einer und derselben Art, decken sich Blatt für Blatt, und wem das nicht einleuchtet, der — scheint anderen Denkgesehen zu folgen, als die, welche uns beschieden sind und hoffentlich immerdar uns verbleiben werden. Eine Vermittlung zwischen beiden giebt es nicht.

## 15. Bom Helikon nach Theben und Eleusis.

Der Helikon bleibt hinter uns, wenn wir oftwärts nach bem wenige Stunden entfernten Theben ziehen. Es geht über die Stätte von Thespiä, die durch den Unterbau ihres Mauerrings im bebau-

ten Feld verrathen wird. Sier murbe ber weltschöpferische Eros, ber ägyptische Bar-Seph verehrt. Ihn nannte Dlen, biefer altefte . hellenische Symnendichter, ber aber gleichwohl ein Lyfier ift, ben Sohn ber Mithnia 707). Das ift gang richtig, benn ber erfte innenweltliche Schöpfergeift fann eben fo wohl ale Sohn ber Göttin bes Urraume, Blithnia, wie als Sohn ber Göttin bes Weltstoffs, Reith:Aphro: bite, gefaßt werden. Raum merflich ift weiterhin bie Bafferscheibe, bie nach ber thebischen Ebene hinüber führt. Da fteht in ber fühlichen hugelreihe bie von Gud nach Rord geftredte Stadthohe von Theben, 25.66en. immer noch von ihren gleich babinter entspringenden Bachen, ber Dirfe bieffeits und bem Ismenos jenseits umfloffen. Beibe verlieren fich nordwärts in ber burren Sommerebene, wo fie einige grune Barten Wir gehen über bie Dirke und ersteigen bie vormalige Stadthohe etwa bort, wo einst bas Thor ber Athene Dafa, b. h. ber Unufa, ber ägyptischen Erdgöttin, ftand - Reith als Erde, weshalb daffelbe Thor auch Thor ber Neith genannt wurde 768). Bon Reften bes Alterthums werben wir nichts erwarten. feine Stadt ift fo oft und grundlich zerftort worben. Aber von allen Belagerungen haftet uns feine bermaßen in ber Erinnerung, als jene ältefte, bie in ber maffenraffelnden Tragobie bes Mefchylus fich vernehmen lagt. Sieben Belben, feber mit einem Schredenszeichen im Schild, ftellten fich ben fieben Thoren gegenüber auf und fielen Bor bem fiebenten, einem Thor ber Weftfeite über ber sämmtlich. Dirfe, maren es die feindlichen Bruber Eteofles und Polyneifes, bie im Wechselmord fielen und eben da übte Untigone die verhangnifvolle Pflicht, auch ihren auf Feindesseite gestandenen Bruder zu bestatten.

Die neuere Stadt ift seit einigen Jahren vom Erdbeben zerquetscht und wird Mühe haben, wieder aufzukommen. Wie bereits in Paussanias' Zeit nahm sie nur den Raum der alten Kadmea, also die Bestseite der hinteren Hälfte, gleichfalls über der Dirke, ein. Also hier baute Radmos, der Phöniker, seine Burg, nachdem er dort uns Radmusten beim Aresquell, der in die Dirke sließt, den Drachen erschlagen und bessen Zähne gesäet hatte. Kadmus ist uns bereits öfter begegnet und zwar überall, wo phänikisch er Rolonieboden ist, z. B. auf Rhos

bos, Thera. Er foll auch hundert Stadte in Libpen gegrundet und bie iberifchen Bergwerke eröffnet haben. Wir haben bereits bemerft, bag er feine hiftorifche Figur, wie Danaus, Belops, fonbern ber größte Gott ber alteren Phonifer ift. Rabmos, Rabmon, beifit "ber Alte, ber Urvorweltliche" benn er ift Amun, ber Urgeift ber Phonifer und Megypter. Er halt bie Belt in Schlangengeftalt umfaßt und ift darum als Schlange am Fels von Thera abgebildet und nimmt Schlangengestalt auch in seinen hiefigen Sagen an. niedergestiegener guter Urgeist im Rilftrom verforpert beißt er Agathobamon und von feiner Schlangenform Ophion. Er hat an ber Spite ber guten Gotter und Beifter gegen ben gleichfalls folangen gestaltigen Rronos, ben Riefen Apophis, gefämpft. Offenbar ift bies ber Drachenfampf bes Rabmus, ber bier am guß ber Stadts burg von Theben wieder Boben gewonnen. Daß ber Drache so wenig als ber Drache bes Apoll eine blose Bestie ift, bas beweist bie Sage, daß Radmus ähnlich wie Apoll durch Dienstbarkeit von dem Mord sich habe fühnen muffen. Radmus heißt hier und in bem von hier ausgegangenen Dienst auf Samothrake auch hermes. Ganz richtig, benn fo gut als Zeus Trophonius von Lebabea Bermes heißen fann, fo gut fann es auch Rabmus. Beibe find ein und berfelbe Begriff. Der schöpferische Urgeift hat fich nicht nur im Ril, sondern auch in ber Conne verforpert, Amun ale Sonne, Amun -Re. Das ift ber breimal große, ber phallische Bermes. Auch bie the bifde Sphinx, Die auf bem Sphinxberg im Rorben jenfeits biefer Ebene faß, ift nichts Anderes als ein Bild biefes Amun = Re. Wem es außer allebem noch einen besondern Ammonstienst hier in Theben gab, fo haben nur die verschiedenen, nicht mehr verstandenen Ramen Die Trennung herbeigeführt. Radmus gilt auch als Ginführer nicht blos, fondern als Erfinder ber Schrift. Bang richtig, bem ber breimal große hermes ober ber Sonnengott hat in gefdriebenen Tafeln bem zweimal großen hermes ober bem Monbgott alle Beisheit übergeben, und biefer hat fie in übliche Schreibeschrift umgesest. Bermahlt ift Radmus mit ber phonitifden Gottin Sarmonia, welche fonst auf der phonifischen Rufte auch unter ben Ramen Doto, Thudo, Chufartis, b. h. Gefes, Weltordnung, vorfommt und, wie wir früher

gesehen, nichts als eine Form ber Bera = Mylitta = Ilithnia = Pacht, ber Gottin bes Weltraums und bes Schicfale, Gemablin bes Urgeistes Amun, ift 769).

Kunf und zwanzig Stadien vom Thor der Reith, fagt Baufanias, ift ein hain ber Demeter Rabiria und ber Rora, ben aber nur Eingeweihte betreten durfen, und sieben Stadien von biefem bas Ra- mykertenbirenheiligthum. Der bortige Dienft ift ein Mufterienbienft. von bem nichts verrathen werben barf. Wir wiffen aber, bag Rabmo 8.5 ermes und Sarmonia auch im nahverwandten Myfterienbienft auf Samothrafe verehrt wurden. Auch dort heißen Die verehrten Dachte: Rabiren, phonififch bie Brogen, Die großen Gotter. Sie find, wie bereits bemerft, die großen fosmischen Götter Aegyptens, Dieselben, Die von hefiod unter ben zwölf Titanen aufgezählt murben. Die Bahl wechselt, je nachdem man von ihnen blos die acht innenweltlichen Bötter, ober nur bie beiben porberften biefer Letteren, alfo Rab. mus-Amun (Menth Sarfeph) - Eros und Phtah - Sephaftos, ober nach Abzug ber Beiden die übrig bleibenden feche, diefe feche als Rinder bes Sephaftos gebacht, rechnet. Rabmus, ber erfte von Allen, ber als Schöpfergeist sich theils in ber Sonne, theils im Nil verkörpert, heißt in letterer Eigenschaft auch Jafion und ift jener Buble ber Demeter, die ihm ben Triptolemos-Blutos, ben Gott bes Landbaus und bes Reichthums gebar 770). Demeter Rabiria wird au Samothrafe gang richtig guweilen auch Rhea und Aphrobite genannt, benn fie umfaßt alle biefe Figuren als Reith (Athene Ogfa), Böttin bes Beltstoffs und ber fruchtfähigen Erbe. Mit ben innenweltlichen Schöpfergeistern Radmos und Hephastos ist fie fo gut als Sarmonia, die Göttin des Weltraums, vermählt. Wenn wir an diefe fosmifden Machte auch fagengeschichtliche Figuren, wie Sabes, b. h. Dfiris, und Rora-Berfephone, d. h. Ifis, fich anhängen feben, fo konnen biefe Letteren nur bochft uneigentlich Rabiren genannt merben 771).

Der Myfteriendienst auf Samothrate scheint von hier aus ges und Rabmeer, ftiftet zu fein. Berobot ichreibt ihn jenem versprengten Belaggerftamm ju, ber früher am Symettus bei Athen fag und bie alteften Mauern von Athen gebaut hat. Diese Belasger, von ben Athenern

verjagt, besetten bie Inseln Samothrake, Lemnos, Imbros, fammtlich im Norben bes agaifden Meers. Nach Athen gekommen find biefe Belasger aber von hier, aus Bootien, und hierher aus Theffalien, nach Berfprengung ihres bortigen großen Staats burch hellenische Bölfer 772). Die Rabmeer, die Bewohner von Theben selbst, scheinen nicht von Theffalien, sondern von der offenen Meeresfufte, Euboa gegenüber, eingerudt ju fein. Wenigstens wird behauptet, Radmus habe auch zu Chaltis auf Euboa, alfo bem Thor bes Sundes, Uraber jurudgelaffen 778). Schwerlich gehört bie Rabnieifche Rolonie ben eigentlichen Phonikern, ben Sanbelsherrn von Thrus- und Sie führt nicht nur ben Ramen bes aanptischen Sibon an. Theben, sondern auch Götter mit fich, die in Phonifien felber wenig bervortreten, aber gang unverfälicht die Gotter von agnptifd Theben find, Umun=Re und Reith. Wir haben also auch hier an ein Beschiebe semitischer Bevolkerung ju benten, bas von Megnoten ausschied. Wenn man von Radmus fagt, er sei ausgegangen, um bie von Beus geraubte Europa ju fuchen, fo fonnte auch bas einen Unhalt in ber agyptischen Sagenverfnüpfung haben. Europa ift bie von bem Stier-Beus, b. h. Dfiris-Sabes geraubte Ifis-Berfephone, also bie Tochter, wenn nicht bes Rabmus felbst, boch feiner Gemablin Retve=Rhea=Demeter und wurde befanntlich auch von biefer gefucht.

Alber nicht nur die kosmischen Begriffe, sondern auch die sagengeschichtlichen Figuren Aegyptens haben hier in Theben Heimathrecht
gewonnen. Zum Sohn der Semela, Tochter des Kadmus, machte
Dienvier- man den Dionysos Bakchos. Dionysos, wie wir öfter schon anbeuten mußten, ist Osiris, und zwar in seiner unterweltlichen
Bedeutung. Während die oberweltlichen Schicksale und Thaten des
Ostris auf den griechischen Zeus, den Himmels- und Wettergott, übergingen, wurde aus dem unterirdischen Beruf, den Osiris nach seinem
Tod als Herrscher in der Unterwelt antrat, eine neue Figur gebildet:
Hades. Mit diesem Hades wird von den Griechen selber gleichgesest Dionysos. Das ist ganz in der Ordnung. Bereits in den
ägyptischen Darstellungen des Seelengerichts, wo Osiris-Hades als Borsitzender thront, erscheint Banthersell und Thyrsusstab neben

ihm angebeutet. Der Panther bes Ofiris Dionpfos bezeichnet auch in etruskischen Grabern die Unterwelt 774). Ofiris ift in die Unter welt geftiegen, um die Tobten ju richten. Der griechische Dionpfos Da aber ber mahre Grund vergeffen mar, stieg gleichfalls hinab. gab man an, er habe feine Mutter Semela, bie in ber Flammenumarmung bes Beus unterging, heraufholen wollen. Wie Dfiris, fo hatte Dionysos einen Welteroberungs- und Rulturzug bis nach Indien gethan. Aus ber Götterbegleitung bes Dfiris find nicht minber bie Mufen und Chariten, Die auch dem griechischen Dionpfos folgen, als bie Sathrn und Silen geworben - Silen aus bem Rilgott Die anos, ber als fetter, alter Mann bargeftellt, gleichfalls mitgog 776). Beiden, bem Ofiris und Dionpfos, ift ber Epheu heilig und beide haben ben Beinbau verbreitet. Wie Dfiris, fo hat auch Dionnfos als Mensch seinen Tod gefunden und zwar ist er zerrissen worden wie Jener. Wie bas Ofiris-Beusgrab auf Rreta, fo zeigte man im Allerheiligsten bes Tempels zu Delphi bes Dionpfos Grab, einen ehernen Reffel. Auch die ursprüngliche Einheit bes Dionnsos und bes Beus ift bei ben Griechen noch nicht völlig vergeffen. Der ju Megalopolis in Arfadien thronende Beus Philios trug hohe Stiefel und hielt in einer Sand ben Becher, in ber andern ben Thyrfusftab. Dem fretischen Zeus wie bem Dionpsos ift ber Stier bes Ofiris heilig, und beibe erfcheinen, wie Ofiris, felber in Stiergeftalt. Die Weis ber in Elis riefen: "Romm Beld Dionpfos in ben heiligen Meerestempel, mit den Chariten in den Tempel mit dem Stierfuß laufend, heitiger Stier, heiliger Stier!" Wenn in Theben Semela, vermuthlich eine historische Berson, zur Ehre ber Dionpsosmutter erhoben wurde, und man noch in Paufanias' Zeit beren Gemach, bas Niemand betreten burfte, zeigte, fo faßte man anderwarts richtiger bie Dione, alfo bie Retpe-Rhea, bes Ofiris-Beus Mutter, als Mutter bes Dionnsos 776).

Richt minder übereinstimmend in Aegypten und Griechenland ist die Berehrungsweise besselben Gottes. Der Dienst war in Aegyp- Dienst. ten theils öffentlich, theils geheim. Bon dem geheimen spricht Heros bot, wenn er das Mysteriendrama andeutet, das man Rachts auf dem See hinter dem Athenes, d. h. Reithtempel zu Sals gab.

Dort stellten bie Aegypter vor, mas Jenem widerfahren ift, namlich einem Gewiffen, ben er nicht nennen will und ber im Tempel begraben Der Begrabene ift Ofiris, und was ihm wiberfuhr, bas wiffen wir. Bei einem Gastmahl, nach ber Rudfehr bes Ofiris von feinen Siegestügen, ließ Tophon einen reichgeschmudten Mumienfarg bereintragen und verhieß ihn bem, welchem er paffe. Er pagte allein bem Ofiris. Aber faum hatte biefer fich jum Scherz barin niebergelegt, als Tuphon mit seinen Verschworenen ben Dedel zuschlug, festnagelte und mit Blei übergoß. Sie marfen ben Sarg in den Ril, der ihn durch bie Tanitische Mundung ins Meer trug. Die suchende Isis fand ihn fpater ju Bybtos, in Phonifien, und brachte ihn jurud. Aber Tuphon, im Mondichein jagend, fand ben Leichnam, gerriß und gerftreute ibn. Ifis suchte bie Stude jufammen und fant fie bis auf knen Theil, ben ein Rilfisch verzehrt hatte 777). Bur Erinnerung baran trug man in Griechenland, wie in Aegypten, beim öffentlichen Feft - benn von den Mysterien beiderseits miffen wir nicht genug - ben Phallus umber 778). Diefer Phallus wird in Griechenland zum Sombol ber Raturfraft, foll aber urfprunglich nur an bas Schicffal ber Ofirisleiche erinnern. Bur Erinnerung an baffelbe Schickfal verftummelten fich in Rleinafien die Diener bes Attes, ber gleichfalls Ofiris ift, um felber ihrem Gott ahnlich zu werben.

Bon dem Mysteriendienst im Tempel und von dem öffentlichen ländlichen Fest unterscheidet sich die nächtliche Feier auf den Bergen. Iss hatte die Klage am Sarg begonnen, und diese jährlich wieders holte Klage ergriff in immer weiteren Bellen die ganze alte Welt. In Phönissien siel Abonis, Adon der Herr, d. h. Osiris, durch den Zahn des Ebers, oder den in einen Eber verwandelten Ares, d. h. Typhon, und wurde von Aphrodite, die seine Mutter ist, mit Hüsse der phönissischen Frauen alljährlich bestagt und gesucht. In Kleinasien sucht Kybele, die ursprünglich mit Aphrodite Eins ist, von den lärmenden Korybanten begleitet, ihren Attes, d. h. Hadab, den Bermisten. Mit diesem phönissisch-sprischen Religionsrausch traf in Kleinassen der fretische zusammen. Dieselben fretischen Kolonien, welche die Geburtosgagen des Zeus und die idäische Mutter mit ihren Kureten von Kreta nach Troas verpflanzten und in Phrygien einrücken machten 770),

fie haben auch die bionnfische Raserei, b. h. abermals die Trauer um die letten Schidfale bes Dfiris, mitgebracht. Auch auf Rreta ftellte man bar, mas ber Bott gelitten, gerriß einen lebenbigen Stier mit den Bahnen und schweifte heulend und paufenschlagend burch bie Wälder 780). Seit undenklicher Zeit muß Diese Raserei in Abrygien heimisch geworben sein, benn fie jog mit ber phrygischen Auswanderung nach Europa heruber. König Mibas fieng ben Gilen nicht nur ju Unfyra, fondern auch dieffeite am Bermiosgebirg, um agyptische Beisheit, wie wir bereits fie fennen gelernt, j. B. bag Sterben beffer fei ale Leben, von ihm zu erpreffen 781). Die thrakischen Frauen feierten ben Dionnsos in mahnsinniger Begeisterung. Orpheus, fein Diener, ward von ihnen gerriffen, wie ber Gott felber burch die Titanen, die in der dieffeitigen Sage an Tophon's Stelle getreten waren. Damit Orpheus seinem Gott vollends abnlich werde, ließ man fein Haupt nach Lesbos schwimmen, wie bas haupt bes Ofiris nach Tyrus, und ließ ben Orpheus in die Unterwelt fteigen, angeblich um feine Gemahlin zu holen, sowie auch Dionysos und Offris hinabstiegen. Bon jenen, ben Phrygern verwandten Thrafern, die jum Theil hier in Bootien am Selifon Wohnsty nahmen und beren alte Sanger Orpheus, Thampris von den Briechen fo hoch verehrt werben, versichern die Griechen jenen Rausch empfangen zu haben 782).

Hier am Ritharon hob die Bakchantin ben weißen Fuß und warf ben Naden in die thauige Luft, wie Euripides weiß. Seine Chorlieder in den Bakchen geben den Geift der Feier:

Schmude bich grün im Spheukranze,
D Theba, grün mit frischem, blühendem Bohnenlaube,
Stürme zu Bakchos' Jubel in Zweigen der Eiche und Tanne!
Hüllt euch stedigen Hirschkalbs Kell
Um weiswolliges, zartes Gewand,
Den tollen Stab heiligem Brauch geweiht!
Bald hebt sich das Land wirbelnd im Tanze,
Wann Bromios den Reigen führt auf das Gebirg,
Auf das Gebirg, wohin schwärmender Frauen Schaar
Bon Webstuhl und Gewebe sloh,
Wahnsinntrunken vom Bakchos.

Da wurde das flore Saitenspiel, das dem Dienft der plastischen Götter

gehört, nicht mehr ausreichen. Mit bumpfhallenden Paufen wird ber begeisternde, ber beseiligende Gott gefeiert —

Wann er vom flüchtigen Tanz fröhlich herab bie Berge In's Felb fich schwingt, von ber heiligen Gulle bes hirschs umwunden, Im Flug die fliehenden Bode verfolgt, sein blutiges Mahl.

Alfo Thiere wurden zerrissen, robes Fleisch gefressen, Alles zur Erinnerung an den zerstückelten Ofiris, und in alterer Zeit hatte man Menschen dazu genommen —

Eilend auf phrygische Höhen and lydische, Den Chor anführend, ber Wonnegott, Wo das Gefilde von Milch und Wein strömt und von der Biene Nektar strömt und syrischen Weihrauch duftet; Wo Dionysos im Hohlstab des Kiens Hochaufstammende Kackel schwingt, Zu Wettlauf, zu Tänzen die Schweifenden erregt, Und mit Jauchzen emporruft, Und das glänzende Haar in die Lüfte verstreut!

So schwärmten wirklich die Frauen am Kitharon und Parnaß, immer das dritte Jahr, zur Zeit der längsten Nacht, also in der rauhssten Jahrszeit und liefen auf dem Parnaß sogar Gefahr, im Schnee umzukommen 788). Wie anstedend der religiöse Wahnsinn ift, davon haben alle Zeiten, auch unsere eigene, Beispiele geliefert.

In Aegypten war die Rlage um Ofiris ursprünglich nichts als eine wirkliche Erinnerungsfeier an den vergötterten König. Auch Beremia sang ein Trauerlied über Josia, und es redeten die Sänger und Sängerinnen in ihren Trauerliedern über Josia die auf diesen Tag und machten sie zur Sitte für Israel 784). Als Osiris aber Todten richter und Herr in der Unterwelt geworden, wurde etwas Anderes daraus. Der ermordete, zur Hölle gefahrene und auferstandene Gott hat die Macht von den Höllenstrasen zu erlösen. Dieselbe Macht hat auch der griechische Dionysos, der geradezu Erlöser, Heiland genannt wird, und es ist nichts weniger als ein sentimentales Naturgefühl, wenn die Baschanten in ihrem schaurigen Busdienst Nachts über die Berge schweisen. Sie wollen abbüsen, damit sie nach dem Tod nicht mit den Berdammten im Höllenschlamm steden, sondern

am Leben der Götter Theil nehmen durfen. Es braucht eine Weihe zu diesem Bußdienst und seit Orpheus' Zeiten wird sie namentlich in Thrakien fortgepflanzt. Dort ließ sich Pythagoras weihen, der aus diesem Weihedienst des Dionysos, allerdings in geläuterten Formen, die Hausreligion seiner Schule machte 786).

Die Bufe besteht wefentlich in ber Theilnahme an bes Gottes Leiben und Freuben. Darum find zu allen Zeiten bie leibenben Götter ein Bedurfniß ber Religionen. Auch ber icone Lichtgott Balber, ber von bem Feuergeist Lodi heimtudisch, mit Sulfe frember Sande ermorbet wird und jur Bolle fahrt und um ben bie gange Schöpfung weint, er ist abermals nichts als ber von Typhon ermordete und von ber gangen Welt beflagte Ofirie. Un Bermittlungewegen hat es auch bis in ben außersten Norden nicht gefehlt 786). Wir bleiben in Griechenland, wo ber von homer's Götterhalle ausgeschloffene Dionnfos bie Leiden der Menscheit in seine Todesfeier und die Freuden ber Menschbeit in feinen Auferstehungsjubel mit aufnahm. Er bezeichnet aber nur Die Eine Salfte Dieses muftischen Bebens und fluthens - Die andere schließt fich an die ihm engverbundenen Namen Demeter und Berfephone. Gie find es, beren gefeiertsten Rultusplat wir junachft auf. fuchen muffen - bie Statte von Eleufis auf bem Beg von Theben nach Athen.

Wir gehn von Theben sudwarts nach dem Tuß des Kitharon, wo das Schlachtfeld von Platää in dem weiten Wellenland, von eins platää. zelnen Bachrinnen gefurcht, sich ausbreitet. Die Gewässer, wenn welche vorhanden sind, gehn theils nach dem korinthischen Golf, theils nach der Meerenge von Euböa. Platää selbst, auf mäßiger Höhenplatte, wird durch den Unterbau seiner Mauern und Thürme, wohl meist aus Alexander's Zeit, noch bezeichnet. Auf dem Felsenrand außerhalb des Dreiecks, das sie bilden, steht noch eine Anzahl riesenhafter Sarkophage von schwuckloser Arbeit. Sie erinnern an die phönikische sprische Sitte, Sarkophage frei aufzustellen, die sonst in Griechenland keinen Boden gewonnen hat und nur an entsernten, unter fremdem Einssus verbliebenen Plätzen stattsindet, z. B. auf der Insel Thasos, vor den Thoren von Association zu Kyrene. Die tapfern Platäer sind sett durch eine grundschlechte Race, die Bewohner des benachbarten Dorse

Ber bort übernachten muß, wird fie fennen lernen. Rofla ersett. Wir gehn über die Ritharonpaffe, malbige Ruppen rechts und links, an Eleuthera vorbei, wo noch bie wohlerhaltene attifche Grengve fte auf bem Berg liegt, und abermals über Sochland in die Ebene von Eleusis hinab.

Das blaue Meer wird von ben durren Höhen ber Insel Salas Eleufis. mis jum Binnenfee eingeschloffen. Am Meer liegt ber fleine Relsbügel ber Burg von Gleufis, und an feinem Fuß auf ber Oftseite finden wir ben Trummersturg ber großen Bropplaen, eine Nachbildung ber athenischen. Es find Saufen von borischen und sonischen Saulentrommeln, mit Erde bedeckt und von den Lehmhütten des albanesischen Dorfs Lepfina, Gleufis, überbaut. Rach der schlechten Arbeit und römischen Stulpturstuden, die bazwischen sind, zu schließen, wurden biese Bropplaen erst in romischer Zeit errichtet. Sie führten in ben Tempelbof. ber nach West und Nord an die behauene Kelswand stieß. Das beutige Dorf steht über bem tiefen Schutt, ein Plan ift nicht mehr herauszufinden und auch die Taftverfuche früherer Ausgrabungen führen keiner Sicherheit 787). Der Haupttempel für den mystischen Dienst mar gu Berifle d' Zeit- unter Leitung bes Ift in o 8, bes Meiftere vom Barthenon, erbaut worden. Er hatte im Innern eine obere Saulenftellung - fonft wiffen wir nichts 788). Eine Borhalle fam erst später unter Demetrius Phalereus hingu. Aber auch mit biefer Beit ftimmen bie umberliegenden Bebalf- und Saulenftude nicht, fondern icheinen eine Berftellung in spatefter Raiserzeit zu verrathen. Jedenfalls mußte Die Einrichtung bes Tempels jum 3wed bes muftischen Drama's, bas barin aufgeführt murbe, eine absonderliche fein. Bährend sonst ber hellenische Tempel von ber eigentlichen Bolfomenge nicht betreten wurde, faßte biefer fo viele Menfchen als ein Theater, und beweift auch barin ben Gegenfat ber Bolfereligion gegen bie plaftifchen Götter.

bertunft

Den Ramen Eleusis finden wir nicht nur in einer unterges ober Der Derfchaft am Kopaisse im Feld ber Minner, sondern Monerien. gangenen Ortschaft am Kopaisse im Feld ber Minner, sondern auch als Ortsnamen auf ber vormals phonisischen Infel Thera und bem vormals pelasgischen Rreta. Damit ift bie frembe Berfunft auch bes eleufinischen Dienftes gegeben. Bon ben verschiebenen Sagen, Die mit beffen Stiftung fich befassen, glauben wir nur bas, mas man in

Argos erzählte, daß nämlich Trochilos, ein pelasgischer Priester oder Hierophant, der aus Argos stoh, die eleusinischen Mysterien einsgerichtet habe 789). Auch in Argos war die irrende Demeter von "Peslasgos" aufgenommen worden und hatte Kunde über ihr verlorenes Kind erhalten. Rach Herodot haben die Töchter des Danaus die pelasgischen Weiber in der rein ägyptischen Weihe der Thesmophoserien unterrichtet. Die Tesmophorien sind ein verwandtes Geheimsest der Demeter, an dem aber nur Frauen Antheil haben. Seine Verbreitung ist im Peloponnesos uralt und war allgemein, meint Herodot, bevor Alles von den Doriern aufgesagt wurde. Dann sei es nur in Arssatien übrig geblieben 780).

Natürlich läßt die einheimische Sage die Göttin selber kommen, um ihren Dienst hier in Eleusis zu gründen und die eleusinischen Gesschlechter zu ernennen, in deren Händen das Priesterthum geblieben ist. Wir schlagen als Leitsaden abermals einen homerischen Hymnus auf, den Hymnus an Demeter. Im Gewand homerischer Sprache und Darstellung giebt er die landesübliche Stiftungsfage.

Perfephone, des Zeus und der Demeter Tochter, freut sich an Demeter. Blumen zu pflücken mit den Töchtern des Ofeanos auf weicher Wiese: Krosos und Hafinthos und Rarkissos. Immer üppiger sprossen die Rarkissen, unsere Sternblumen, um die junge Göttin zu verlocken. Plöglich öffnet sich die Erde und Polydegmon, der Bielausnehmer, des Hades Kürst, stürmt mit seinen Rossen hervor und entführt sie hoch durch die Luft. Noch einmal, wie sie Meer und Erde sieht, schreit sie laut und die bestürzte Mutter hat es vernommen. Demeter, verstört und ruhlos, eilt mit der Kackel durch die Welt, um zu suchen. Niesmand weiß etwas, die am zehnten Tag die Göttin Hefate sich ihr anschließt, die gleichfalls den Schrei vernommen und ihr rath, sich an Helios zu wenden.

Hegyptischen verschiedenen Gottheiten zufommt, namentlich der Pacht, Göttin bes Urraums und bes Schickfals 701). Auch die griechische Hefate ift Schickfals göttin und erscheint breigestaltig, weil es in Aegypten brei Göttinnen bes Schickfals, drei Erinnyien gab, nämlich die Göttin bes Urraums selbst, und die beiden innenweltlichen

Räume, b. h. ben oberen ober Tagraum, die Göttin Sate, und ben unteren, ben Nachtraum, die Göttin Sathor, welche benfelben welt- und schidfalüberwachenden Beruf haben, wie die Bacht, Die Göttin bes gangen Raumes, felbft. Aber in biefe schickfalomachtige, breigestaltig bargestellte Hefate ift noch eine jungere Bette ober herrin ber Megypter übergegangen, die Betraidegottin Rannu. Diese ward in Aegypten, wie es scheint, als Rind jener Bewaltthat bes Typhon an feiner Mutter Retpe gebacht, benn bie ber hefate junachft entsprechende, bei ben Arkadiern hochverehrte Defpoina ift bas Rind ber entsprechenben Gewaltthat bes Poseidon an Demeter. Aber auch hefate ift nach Sefiod bie Tochter von Berfes und Afteria, zwei Ramen, welche abermals nur den Inphon-Boseidon und die Netve-Demeter-Aftaroth meinen 792). Alfo die in Arkadien jedenfalls für den Acerbau bebeutsame Despoina ift mit ber Befate bes-Befiob, die gleichfalls für ben Biehftand zc. so hochwichtig ift, ursprünglich Eins. biefe jungere Sefate aber Schidfalomacht gewinnt, fo fommt bas nur baber, bag fie ihren Ramen Bette "Berrin" mit fenem großen fosmischen Begriff bes breifachen Raumes theilt und burch Berwechslung beffen Eigenschaften an fich nimmt.

Also Demeter und Hefate, zusammen fortstürmend, die Fackel in Händen, treten vor's Gespann des Helios, um Kunde zu fordern. Es habe mit Zeus' Willen, erwidert der Sonnengott, jener Ardoneus, König der Unterwelt und Bruder des Zeus, die Persephone entführt. Mit der Mahnung, sich zu fügen, denn kein unwürdiger Gemahl sei der König der Unterwelt, treibt Helios seine Kosse weiter.

Wir haben nachgewiesen, daß der ermordete und zur Hölle gefahrene Osiris, welcher Richter und Herrscher in der Unterwelt wurde,
ber Intber IntBersehene. Eins und Dasselbe ist mit dem griechischen Habes oder Ardoneus.
Bersehene. Als die überlebende Isis, Iss-Persehhone, starb oder verschwand,
wurde ihr Tod als Entführung durch ihren Gemahl in die Unterwelt
angesehen. Die Entführung der ägyptischen Persehone ist also keine
Gewaltthat, sondern das volle Recht ihres Gemahls. Die verschwundene Isis wurde nun von ihrer Mutter Retpe-Demeter gesucht
— sei's daß dieses Suchen eine wirklich historische Thatsache ist, denn
auch in Netpe, der Kronidenmutter, haben wir eine ursprünglich

menschliche Figur erkannt — sei's, daß nur jene frühere Thatsache, das Suchen der Isis nach dem verschwundenen Osiris, auf die Mutter der Isis als ein Suchen nach Isis übertragen wurde. Jedenfalls haben auch diese letten Scenen des an abenteuerlichen Schicksalen reichen Kronidenhauses: das Verschwinden der Isis und das Suchen ihrer Mutter, Anlaß zu einem eigenen Mysterien dienst gegeben. Es sind die Mysterien der Demeter, die hier in Eleusis geseiert wurden.

Um ben weitschweifigen Homnus möglichst abzufürzen: fobald fie vernommen, daß Beus felber an ber Entführnng ichuld ift. meidet die Gemeinschaft ber Götter. Sie fist am Brunnen ju Eleufis, einer betagten Frau ahnlich. Dort finden fie Die Tochter bes Releos, eines ber Erften ber Stadt, reben fie freundlich an, und ichreiten bann tapfer unter ihren Wafferfrugen, um ber Mutter Metaneira von ber Fremben zu erzählen. Sie fommen wieder bahergesprungen, wie junge Ralber, und berufen die Alte in's Saus, wo fie ben fpatgebornen Sohn ber Metaneira pflegen foll für unendlichen Lohn. fommt und fist im Saal, gramvoll, ohne ju effen, bis bie luftige Magd Jambe fie mit ihren Scherzen erheitert. Eine beffere Pflegerin konnte bas Kind nicht finden. Es gedeiht wunderbar, benn bei Tag falbt fie's mit Ambrofia und bei Racht ftedt fie's in's Feuer. Sie hatte es unfterblich gemacht, wenn nicht Metaneira hinzufam und aufschrie. Unmiffende Sterbliche! Demeter steht als Göttin ba und gebietet einen Tempel. Diefer ift rafch errichtet von ber angftvollen Stabt. Drinnen fist fie nun in Gram um ihre Tochter und schafft ein furchtbares Jahr ben Menschen. Reine Saat geht auf, bie Menschen wollen verschmachten und die Götter haben fein Opfer mehr. Umsonst fommt die goldbeschwingte Bris, um Demeter ju ben Göttern einzulaben, umsonft fommen alle Bötter felbst: Demeter will vor Allem ihre Tochter feben.

Ganz ähnlich ift die von Plutarch erzählte Sage, wie Isis ben suchente Ind toden Osiris such und in der That scheint das Suchen und Irren bie suchen von Irren bie suchen von Irren bie suchen und Irren bie suchen von der Ifis nur durch Sagenverschiedung auf ihre Mutter Demeter übergegangen. Isis und Demeter werden fälschlicherweise von Herodot für Eins erklärt 708), und wurden, wie wir sehen, schon von der ältesten griechischen Sage verwechselt. Also bei den Aegyptern ist

es Ind-Versevhone, welche ben Sara bes Ofiris suchend nach Byblos in Phonifien fam. Dort war er angetrieben und in eine Erifastaube bineingewachsen, bag man nichts mehr von ihm fah. Der König bes Landes ließ bie munderbar aufgeschoffene Staube umhauen und als Stuke unter sein Dach stellen. Ifis tam und sette fich burftig und verweint an ben Brunnen, bis die Magbe ber Königin fie fanden und ben Wohlgeruch ber Göttin mit sich nahmen. Ifis ward als Umme berufen, steckte bem Kind bei Tag ben Finger in ben Mund und lauterte es Nachts im Feuer, bis die Konigin hinzufam. Die offenbarte Böttin nahm ben Sarg aus ber Saule, beren Solz von ben Bybliern, fagt Plutard, beute noch verehrt wird. Dann begann Ifis ihre Klage über bem Sarg. Wir haben gesehen, bag aus biefer Rlage bas hauptmotiv in ber Ofiris-Abonis-Dionpfosfeier geworden ift. ben Mufterien von Eleufis ist nicht mehr Er, sondern seine frühere Sucherin Ifis oder Perfephone felber die verlorene und gesuchte Gottbeit, und biefelben Formen, unter benen fie felber irrte und suchte, find auf ihre Mutter Demeter übertragen worden.

In unserem Hymnus stürzt Hermes, damit Demeser befriedigt werde, in die Unterwelt, um Persephone zu rufen. Sie springt auf vom Bolster ihres Gemahls und in den Wagen, aber zuvor hat Albes ihr einen Granatkern in den Mund geschoben. Darum muß Perses Bersephone. Phone ein Drittheil des Jahrs in der Unterwelt bleiben:

Wann von Blumen bie Erb' zur Zeit bes buftigen Frühlings Taufenbfältig erblüht, alsbann aus nächtlichem Dunkel Steigst du empor —

Also die hervorbrechende Fülle im Frühling wird zum Bild der auferstehenden Persephone selbst, und die zu Grab sinkende Natur im Spätherbst, nach zwei Drittheilen des Jahrs, wird das Bild der niesdertauchenden Göttin. Das Erinnerungssest ihrer Entführung sindet eben im Spätherbst statt — ähnlich wie auch das Leiden und der Tod des Ofiris Dionysos von den Griechen, des Attes von den Kleinasiaten im Herbst betrauert und ihre Auferstehung im Frühling bezubelt wurde.

Die versöhnte Demeter läßt die Erde wieder sprossen und kehrt selber nach bem Olympos heim. Dort wohnt sie bei Homer nicht,

ber ste zwar wohl kennt, aber sammt ihren Mysterien fern vermeibet und ausschließt. Bor ihrem Scheiben hat Demeter die Ersten von Eleusis in ihren Orgien unterrichtet:

Beilige, die zu verlegen burchaus nicht, ober zu hören Ober zu plaubern erlaubt —

Auf bem Ausplaubern ber eleufinischen Geheimnisse stand Tobesftrafe — auf bem Mittheilen sowohl, als auf bem Unhören von Seite Ungeweihter. Wir find barum in ber That nicht im Stande, genauer anzugeben, was im Tempel von Eleusis vorging, und muffen uns mit Undeutungen begnügen, wie fie zerftreut fich vorfinden. Nicht einmal Die Ordnung ber Kesttage ift vollkommen sicher. Das Kest begann in Athen, wo in ber fogenannten bunten Salle ber Festplan und bie Bedingungen zur Weihe ausgerufen wurden. Dann hieß es: "An's Meer, ihr Musten!" Wenn von keinem bestimmten Meer die Rede ift, bann meint man offenbar bas junachft im Angeficht ber Stadt liegenbe, also bie breite Phaleronbucht. Dort wurden Reinigungen im Seewasser vorgenommen. Dann folgen Opfer und neuntägige Kasten -Die Fasten natürlich bis zum Abend, wie im heutigen Ramaban, wo gleichfalls erft am Abend ber Jubel losgeht. Roch innerhalb biefes Raftens, am fechsten Fefttag gieng ber große, larmende Jafchoszug gardoogus. von Athen nach Eleufis. Der Zug hat seinen Ramen von bem Jakchosruf, ben er ausstößt. Jafchos, biefer phonifische Freudenruf: "Jachoh, er lebt", aus ber Feier bes erftandenen Ofiris-Dionpfos, wurde felbst als Bottesname gefaßt, als Name bes Dionnfos, welder Demeter's Sohn und ber Isis-Perfephone Bruder und Gemahl ift 704). Wenn hier, fern vom ägnptischen Boben, sein Berhaltniß zu beiben auch schwankend wird und vielfach migverstanden, so gehört er boch auf's engste in die Festseier Demeter's und wird als Kubrer bes Der Charafter bieses Kestzugs, an bem Taufenbe Buge gebacht. myrtenbefranzt theilnahmen, war ausgelaffene Laune. Bur Erinnerung an die Magd Jambe, von ber Demeter fich erheitern ließ, gab es Rederei und unflathigen Scherz. Der Weg hierher ift vier Stunden lang, weßwegen vornehmere Frauen, fo lang es erlaubt mar, ben Zug ju Wagen mitmachten. Es geht burch ben Olivenwald ber athenischen

Ebene, durch ein trodenes Thal bes Barnesgebirgs, bem Apollontempel vorbei, an beffen Stelle jest bas byzantinische Rlofter Daphne steht, bis man das blaue Meer ber eleufinischen Bucht . und gegenüber die durren Höhen ber Insel Salamis erblickt. Um Kelsen, wo ber Weg in diese eleufinische Ebene herabbiegt, ift ber Ginschnitt ber beiligen Strafe noch fichtbar. Der Weg führte vormals hinter, jest vor den aufquellenben Salateichen vorbei, die nach altem Glauben und heutiger Bolfsmeinung unterirdisch aus bem Meer von Chaltis herüberftromen. Abfluß geht in's wenig Schritt entfernte Meer. Das Meer, bas man bort hinter fich laßt, ift ber Schauplat ber Salaminischen Schlacht, und von hier, von Eleufis aus, erhob fich jener gottliche Staubwirbel, aus bem ber Jakchobruf erfcholl, wie nach Berobot ein fpartanischer Ronig auf Xerres' Seite und ein verbannter Athener gufammen es beobachtet. Die Wolfe mit bem Jakhosruf erhob fich und gieng ju ben Bellenen, beren Schiffe von hier aus gegen ben Piraeus vordrangen. Buweilen, in Rriegogefahr, fonnte ber gange Bug nach Eleufis nur gu Waffer ftattfinden, und jener Alfibiabes fonnte fich nicht beffer beim Bolf wieder einführen, als indem er den langentbehrten Festzug möglich machte. Diese Boben wurden von leichten Truppen befest, die Reiterei ftreifte weiter, und ber Bug felber mar von ben schweren Truppen gebedt. Daheim machte bie Stadt in ben Baffen.

Beftfeier ju Gleufis.

Die erste und die folgenden Nachte werden auf den Wiesen von Gleusis, und an jenem Kallichorosbrunnen, wo Demeter geruht — er ist unweit der Burg am Weg nach Megara — im Faceltanz verschwärmt. Man hilft der Göttin suchen. Aristophanes läßt in seinen Fröschen einen solchen Chor von Geweihten in der Unterwelt auftreten:

Laß aufstammen ben Lichtschein,
In der Hand schwingend die Fackel,
Jakchos, o Jakchos, Stern des Lichts,
Der du Kag bringst zu den Nachtweih'n!
Und vom Glanz erglüht die Wiese,
Selbst den Greisen wird das Knie leicht
Und sie schütteln ab die Leiden
Und die Alterslast,
Die vielzährige, jung heut',
In der heiligen Festlust!

Mit ber Facel bu leuchte, Du voran, Seliger, führe Zu ber buftblumigen Au Die zum Tanz geschürzte Jugenb!

Es versteht sich von selbst, daß bei solchen heiligen Orgien die Schranken gewöhnlicher Sitte gar leicht durchbrochen werden. Der fromme Schwärmer erlaubt sich um so mehr, eben weil er das Verdienst ber eigenen Frömmigkeit zu schähen weiß

> Denn uns allein ist Sonnenschein Und frohe Tageshelle, Dieweil wir die Weih' empfangen!

Die unfläthigen Späße, womit Demeter durch jene Magd Jambe ober nach anderer Sage durch die noch schmußigere Baubo sich erheitern ließ und die hier reichlich wiederholt wurden, erinnern an das unanständige Gebahren der ägyptischen Weiber, wie es Herodot von den Deltasesten meldet 708). Jene Feste galten derselben Isis-Persephone, und wenn dort Männer und Weiber hinwiederum sich die Brust schlagen, so ist es — wenn Herodot auch den nicht nennen darf, um dessetwillen sie sich schlagen — die Theilnahme an den Leiden des Osirishauses, am Schmerz der Isis-Persephone und Netpe-Demeter.

Der üppige Uebermuth im nächtlichen Schwärmen ist um so erklärlicher, als auf diesen Karneval für die Geweihten ober für die neu zu
Weihenden sehr ernste Prüfungen im Tempel bevorstehn. Jugelassen wurde nur, wer die unteren Grade bereits durchgemacht hatte. Der Ansfang waren die sogenannten kleinen Mysterien zu Athen. Da diese im Blüthenmonat stattsanden, mögen sie sich mit der Wiederkehr der Perssephone besast haben. Der Geweihte oder Myste dieser kleinen Mysterien macht im Herbst den Jakobozug nach Eleusis mit, aber erst ein Jahr später kommt er als Epopt zum Schauen im Tempel von Eleusis wie keine Jelesst. Diesem Schauen voraus geht eine Art Sakrament, im Gesnuß des Kykeon, senes Mehltranks, den Demeter im Haus zu Eleusis zuerst angenommen. "Ich habe gesastet, sagt der Myste, habe den Kykeon getrunken, habe aus der Kiste genommen und gekostet, und in den Korb gelegt und aus dem Korb wieder in die Kiste." Jum Bollzug der Weihe müssen, ähnlich wie beim Trophoniusorakel, nach ägyptischem Brauch

lange linnene Bemänder angelegt werden, und wie bort zu Lebadea, wählt man die Nacht, ober ben ewig bunteln inneren Tempelraum, um bie genugsam Geprüften jur Schau ju laffen. Plutarch vergleicht einmal ben Tod mit ber Einweihung in die Musterien, und bas menschliche Leben mit bem was unmittelbar vorausgeht. "Zuerst Jergange und muhevolles Umberschweifen und gewiffe gefährliche und erfolglose Bange in ber Kinsterniß. Dann vor ber Beibe selbst alle Schredniffe, Schauer und Bittern, Schweiß und angstliches Staunen. hierauf bricht ein wunderbares Licht hervor, freundliche Gegenden und Wiesen nehmen uns auf, in benen Stimmen und Tange und die Herrlichkeiten heiliger Gefänge und Erscheinungen fich zeigen." Bon ben Jungern ber Philosophie meint berfelbe Plutarch, daß fie zuerst fich unruhig und larmend betragen, "wenn fie aber hineingekommen find und ein großes Licht seben, wie bei Eröffnung eines Weihetempels, so nehmen fie ein anderes Wefen an, werben ftill und ftaunen und folgen bem Gebanken wie einer Bottbeit, bemuthig und fittsam." Das vollkommene Aufschließen ber Philosophie, meint ein Anderer, sei bem Augenblick ahnlich, wo ber "Prophet Die Tempelthore weit eröffnet, die Hullen von dem Tempelbild weggieht und es ben zur Weihe Zugelaffenen in göttlichem Glang ftrahlend zeigt." Das Gange mar augenscheinlich ein myftisches Drama, in welchem, ähnlich wie in Aegypten, die Schickfale ber Götter felber vorgeführt werden, und bei Gelegenheit von Verfephone's Niederfahrt durfte ber Geweihte felber Blide in die Unterwelt thun. Er foll babei lernen, baß es nach bem Tod fich nicht so verhält, wie ber ftolze Homer angiebt ein bewußtloses Sindammern, fondern daß ber Fromme, ober vielmehr der Geweihte auch bort noch selige Aussichten hat. In unserem hymnus heißt es:

Selig, wer das schaute ber sterblichen Erbebewohner! Wer ungeweiht, wer fremb ist bem Beiligen, nimmer auf ihn harrt Gleiches Schicksal im Tob und schaurigen Rachtreich brunten.

Dieses Zeugniß wird mit Begeisterung wiederholt, 3. B. von Pindar: "Selig, wer jene geschaut hat und dann unter die hohle Erde hinabsteigt. Er fennt des Lebens Ende, fennt den von Zeus verheißenen Anfang." Und bei Sophofles: "D dreimal selig sene Sterblichen, welche biese

Weihen geschaut haben, wenn sie zum Habes hinabsteigen. Für sie allein ist ein Leben in der Unterwelt, für die Andern eitel Drangsal und Noth." Die Geweihten glaubten demnach, wie auch neuere mystische Sesten, daß dieses Leben nur für sie, weil sie daran glauben, vorhanden sei, und mußten den Hohn z. B. des Cynisers Diogenes ersfahren, welcher frägt: ob denn wirklich ein beliediger Bandit von Athen, der den Geweihten angehört, eine bessere Jusunft habe, als der ungesweihte Epaminondas?

Das Bange gielt alfo auf eine Unfterblichkeitelehre, Die nicht gelehrt, fondern gezeigt wurde. "Richt lernen, fagt Urift oteles, fondern an fich erfahren follen die Eingeweihten." Sie werben hindurchgeführt burch alle Schreden ber Bernichtung, niebergebonnert in ber Kinfteruiß burch furchtbare Metallflange 2c., bis fie bie Rothwendigkeit und Wirflichkeit eines anderen Lebens, im Wegensat ju ber plaftifchen Religion begreifen lernen. Da ju ben eleufinischen Dysterien bas gange Bolt, beiberlei Befdlechte, Butritt hat, und ein freiwilliges Burudbleiben fogar gefährlich werben fann, und bas jahrlich wiederholte eleufinische Fest weitaus das großartigfte im athenischen Ralender ift, sehen wir bier eigentlich fein Settenwesen, sondern bie mabre Bolfe und Staats religion vor und. Rur Berbrecher find ausgeschloffen, Fremde können eingeführt werben. Die oberfte Leitung gehört bem Staat und auffallende Verschuldungen richtet bas gange Bolf. Wir sehen auch hier, wie überwiegend bas muftische, bas pietiftische Element im helleniichen Bolksboden ift, und wie wenig die kalten Formen homerischer Plaftit bem mahren Bedurfniß ber Ration genugen. Die eleufinischen Mysterien erhielten sich in höchster Achtung bis tief in driftliche Zeit. Erft Alarich und bie driftlichen Monche in feinem Gefolge - welch' lettere am meiften fanatisch find gegen bas, was ihnen am nächsten verwandt ift: man bente an ihre Wuth gegen ben Serapisdienst haben den Tempel vernichtet 798).

## 16. Das Theater zu Athen und Aeschylus.

Wir sind zu Athen und verfügen uns, ohne auf Anderes Acht zu haben, nach der Subseite des Burgfelsens. Dort, gegen das öftliche Ende, war das große Theater. Roch erkennt man die weite Rundung, die aber, außer wenigen felsgehauenen Stufen zuoberst, nichts mehr bietet als Schutthaufen und Disteln. Auf diesen Stufen wollen wir uns niederlassen, um in diesem ältesten Theater das älteste uns erhaltene Stud in Scene zu sehen. Unser Pfad auf der Spur mystischer Dichtung ist noch nicht beendet, denn auch die Tragödie ist ein Erzeugniß desselben Bodens.

Bertunft ber Tragobie.

Zulest sprachen wir vom mystischen Drama im Tempel zu Eleusis und fanden ein Borbild bafür in jenen mystischen Dramen, in denen bereits die Aegypter ihre Göttergeschichten darstellten. Solche Darstellungen, zu denen dort nur die Geweihten Zutritt hatten, waren auf Kreta von jeher öffentlich. Man gab da die Riederkunft der Rhea unter dem Wassenlärm der Kureten und die Rettung des Zeusstindes vor dem nachspürenden Kronos. Man gab auch die Hochzeit von Zeus und Hera mit allen ihren Bräuchen, und wiederholte diese Feier, wie wir gesehen haben, zu Argos und Samos vor). Derselbe mimische Tried offenbart sich im Dienst des Dionpsos, zener Figur, die von den Schicksalen und Eigenschaften des Ofiris einen andern Theil als der kretische Zeus ausbewahrt hat.

In ben wildesten Formen dieses Dienstes, wie sie in Rreta, Thrakien und Griechenland stattsanden, suchte man den verlorenen Gott in Bald und Gebirg und zerriß lebendige Thiere zur Erinnerung an sein eigenes Schickfal. Aber man stellte auch zur Erzählung dieses Schickfals geordnete Festchöre auf. Arion zu Korinth, wie wir gesehen haben, schob zwischen den Bortrag des bithprambischen, zu Dionpsos' Preis bestimmten Chors, Sathre ein, die in Bersen sprachen. Sie sprachen sicher nur von dem Gott, zu dessen Ehren das Fest war. Anderwärts soll der Chorkührer, auf dem Opfertisch stehend, zwischen den Gesängen von des Gottes Leiden erzählt haben. Dieser Tisch, die Thymele, erhielt sich als Altar in der Mitte der Orchestra,

b. M. bes Raumer auf bein iber Chorolide bewegt hauch im fnaferen Theater :- Deni Choifufret und bene Chor gegenüber fielte. The 8 wis aus Attifte benwerften Schaufpieler aufm Benn biefer Schaufpielet, nathrlid Thesvis felbft; mifisch beir Gefungen bes: Chors breingl in verfchiebener Molle freihend auftrat, bas Geficht verfchieben naebacht ober bereits eine Maste vor, wie berichtet wird ihm bann: ließ, fich schon .. mit Sulfe bes Chors ein einfades Eteignis barftellen. Es mar numbit .. immier mut aus benm Reeis' bi owy flifch er Mythe. Willommen mußte Diefes Sviel, intunational bem Candi allenthalben fein all in body bie m oftif de Rengion aus der es bervongebti die mabre Bolf er etia fon. thie y wie wit feben werdens bine nielfach größere And von Westein feiner, . al Sirble , Alvelbrukklidne betehhomerdicht wlassif denti Götter. [1] 11.179/1111/194 1 ... I Bebeutenberenwortiffhen Gefaltierhiebt bie Tragobie burch ben Athener porquiago. Bith nicho di Der Kortstritt ifteralbe wir in allen Enterichtungs veriebeitele Statt linisbent Mythenbereich veines ownzigen. Gottesponuff Abrynithus verleite in bie eigene Beldgefich unter und führte Die Einnahmer Mittette biech bie Defferiberif Nathridian war bie Chuffathe "Felbst inur aus verti Gefängen bes Chors und der Darftellung eines einspiede Shambieleto abunielment Den Chor bewegte fich I wie bet Elvevis, noch in Befringe Tungformen in Rebenibas Reiben einer befreunderen Gradt Indren faber bie Webende fongenilfet jubagofie wen Dicker um stadifendi Diachmen I ftraften. Das inahmille Ahunnichus ind Burgen und vataller mievet feine Odffinbe wus: vorffeitieftischer mabm, burmaertes ber iglorreiche Guefteg wer Arbenet bein Gula mis. in Abermals wourde inicht ibie Bhatfache Telbftig konverkist der Wirkutander Schredensvoft auf iden - Hof von Bufa burgefiellt! Da fund Ben Show Shonififter Buttaffenten ienerumbtofifch fliffeit Ringenglivie Aufflophunies modifeiethin Themistotles rfelbitigobre Giener won Galamis, hante ben Chor an diesem Stuck wie sed von iminionii Ehrenfacherminis Stantfuflicht voicher iBitegerindurte, jener Rüddagite, wein fie einen Balaft barfiellt, aus bis Bertelligen. Mile Mefth vi wie gum ineftenmal uuftret, fini Bahr fünfbutbert, abeaterban. briter bustifilisorner Getien boer Julichauer Leiti. Dent beganituntlitun atofiathaenui Maffind ben i Ban i niefes erken iftelneunenii Thein be As. Gint penugendes Boubile indire bas Theater we Mrynichus bereits bieten,

fonth hatte macht micht midtibister Sinetheit bate ungeheure Wett für

breißigtaufend Zuschauer berechnet, unternehmen können. Dem Theater bes Phrynichus aber mußten in Kreta und Aegypten entsprechende Anlagen zur Schau der mimischen Spiele bereits vorausgehn.

Erft nach auberthalb hundert Jahren war indes dieses athenische Theater vollständig ausgebaut — abermals nur ein Zeugniß für die Größe des ersten Entwurfs. Denken wir es fertig. Die Stufen des Zuschauerraums, jest beinah vollständig verschwunden, umfreisten in immer weiterem Bogen das Halbrund der Orchestra. Diese Bogen verlängern sich durch Tangenten über die Kreishälfte hinaus und sind auf beiden Flügeln durch eine gemeinsame gerade Linie abgeschnitten. Zuweilen aber, und in Kleinasten fast durchaus, treten die Abschnitte der verlängerten Zuschauerstügel nicht in die Flucht derselben Linie, sondern richten sich in stumpfem Winkel nach dem Mittelpunkt zurück. Dann stellen natürlich die oberen Sie ein größeres Kreisstück dar, als die unteren. Zede einzelne Stufe bietet gewöhnlich mit ihrem erhöhten vorderen Theil den Sisplat des Zuschauers, und mit ihrer etwas vertieften hinteren Hälfte den Blat für die Küße des Hintermanns.

Eingetheilt war die ganze Rundung durch strahlenförmig von unten aufsteigende Treppen und durch umgurtende Gange in verschiedener Rangs höhe. Die oberste Umgurtung bestand in einer Saulenhalle.

Frei gegenüber dem Theatron und der Deffnung der Orcheftra, durch eine Gasse davon getrennt, stand die Stene, das Bühnengebäude. Es tritt mit seinem Haupttheil etwas zurück zwischen zwei kurzen Flügeln, Paraskenion, um dem hölzernen Bühnenboden dazwischen, dem Proskenion, Raum zu geben. Sich selber deforirt das Gedäude je nach Bedürsniß als Tempel, Palast, oder verdirgt sich völlig in Wald und Felsansicht. Durch Umdrehung dreiseitiger Maschinen konnte sich auch die gemalte Scenenwand theilen und nach zwei Seiten auseinander weichend, einen neuen Hintergrund eröffnen. Drei Thüren sührten aus jener Rückwand, wenn sie einen Palast darstellt, auf das Proskemion. Die mittlere Thür hieß die königliche und aus ihr trat die vornehmste einheimische Person. Das Proskenion ist schmal, denn es hat nur wenige Personen auszunehmen. Ob es gedeckt war, wissen wir nicht. Der Maschinen wegen, worumter auch Flugmaschinen, wird eine zeitweise Bedeckung kaum zu entbehren sein. Bon diesem Proskenion stieg man

auf angeschobener Treppe in die Orchestra ober zunächst in den Gang hinab, der das Bühnengebäude von dem Theatron trennt. Die Einsgangethore dieses Gange fügen sich rechts und links zwischen die kurzen Flügel des Bühnengebäudes und den Abschnitt der Zuschauersitze ein und bitden mit ihrem Sturz über zwei Pfeilern die einzige architektonische Verhindung zwischen beiden. Durch diesen offenen Gang trat der Chor in die Orchestra. In ihrer Mitte steht die Thymele und ist von einem bretternen Tanzplan umgeben. Auf diesem sind Linien eingezeichnet, nach denen der Chor in seinen Bewegungen sich zu richten hat. Je nach Gestalt der Theatronslügel ist die Orchestra ein offenes, durch Tanzgenten verlängertes Halbrund oder nähert sich dem geschlossenen Kreis 799).

Naturlich schauen die Buschauer auf ben oberen Sigen über bas zweigeschoßige Buhnengebaude weg, und gewöhnlich ift die Lage fo gemablt, daß ber Blid außerhalb bie angenehmfte Lanbichaft findet. 3. B. hier ichauen wir links auf ben grauen Symettus hinüber und geradaus auf die breite Phaleronbucht binab und feben die lichtblaue hohe Infel Megina aus ber tiefblauen Meereshohe ragen. Wir haben bereits die großartige Aussicht von den Theatern zu Telmeffos, Xanthos, Affos, Sparta aus namhaft gemacht und werben funftig, jumal in Sicilien, noch überraschenbere Beispiele finden. nennen wir nur ihres Baues wegen noch zwei Theater, die ohnedieß feiner unserer fünftigen Pfade mehr berühren wird: bas Theater von Megalopolis in einem Sugelhang jener arfabifden Gbene, bas awar eines ber späteften, aber bas größte aller hellenischen Theater ift und für vier und vierzigtaufend Buschauer Raum hatte - und bas Theater im beiligen Bebiet bes 21 oflepios im Bebirg binter Epidaurus, weil es um feiner Schönheit und feines Ebenmaßes willen gepriefen marb. Es ift von Polyflet erbaut. Man findet es in jenem Baldthal, wo einst ber beilige hain bes heilgottes war. Die feinprofilirten Site von roth und grauem Marmor find jest mit Gebuich übermachsen, bas Buhnengebaube, wie fast überall, ift verschwunden.

Richt bas ganze Sahr hindurch, sondern nur an wenigen Gruppen Dionplostene von Theatertagen fanden dramatische Spiele statt. Diese Tage Theatertage. sind eben die Diony soffeste. Wir haben früher schon angedeutet, wie

bie beiben Pole ausschweifender Rlage um ben verlovenen, verlimmenbenen Gott und ausschweifender Freude um beir wiebergefundenen auf erftanbenen, in ber Aefffeier ber Griechen weit ausemanber tuden, wah rend fie bei ben Phonifern noch in ben Riels weniger Tage aufammengebunden find. Ein Raturgefühl, ber urfprunglichken Bote fremb, bot fich eingemifcht und ift Anlag geworben, ben ferbenben Gott im Berbft 'au beffagen; ben auferstanbenen un Frubling gu begruffen. Berbes ge-Schah burch ben Dithbrambus. Der Diebreambus ber Freude erhieft fich burch alle Beit, mit wurde am Anthefterienfest zu Athen, bem Blumenfeff bes Gottes, biren glangende Chore bargeftellt. Das gefchah 'naturlich' gleichfalle im Theater, bas gut Grinnletung an feinen Urfping Da ruft 3. B. Bindar ben enbenunbas Dionnfostheater heißt. Trangten Gott In's veilchenbufrenbe Atheitel, via noundli birmirofe

au ff vand ihr bi au affaner und bem baufide einfliche ben barfenfen. Da verftreut, ba milchet bem Baat fich 2 13 395 uff fiebildes Geloft ber Beildenau Bieb vo gro infor thee famen wir lichurd indiffender fiebe des eines der inter un. g. a. and, while All incoined the Bietreftinmen mit, Mittengen bie find bie mann Co tonen die Chore für Semela an anapale wind oftel

Bell bieford Weft boffmete man guerft's bier neuem Balaude und brank be-Felmat unter Trompetenfchall; uite bie Wetter Belbft Die Sflauen, hatten tfrei Mein. Beter bamit ein motifcher Sim wicht verloren gehelpities Faminatheiter Tagibie Somahlin bes Alchon Bifileus fichnim Diversos itempels bed inn an Diefem Dag offen model mit bene Gottrfelber trangen auto erffehte berib Begen besichahreichbiele mont in eitagatnabil in AlBean wer Ditheranibusides, coffen Atublinasteftes rais cloider be-Weheniblieb, forift und iben Ringehithrolmidus bes Toatherbftes ober Binters, hvis wir gefehen ihaben, vie Errog drie gempeben. mi Wit wem Dienst per pia fibiden Gotter baben bie blaftichen: Spiele fich wes Sbundenprinsibenen manibens eigenen Leibt gut Abhalichfeitififenet Gotter underingt unto im eigenen Leib fieh befestigte, Aniben Dienit bos inre All fcom Bottes, the main becaus will answher eigeneite Batur mad felber mit ihm Eine werben, find bie braufatifther Birlete einelreten. and and Disunfos: hatinfich ierfrispät in Machnorivollendet bende jog beffetliebendig Imit beim tollen Alingug Beite fichoner Fungling gin gelängerbem Ge mando Sein Winterfest marbe wie bie 21 nohe fert em gleichfalls in boile

51 t.

gen Bebiet bes Botten, Len aon, wohin diefes Dionnfodtheaten Telber: zählt) gefeiert und hieß ich e Londen. Der Tempel blieb verlichten; weil im Winter bet Gott verschwenden ift. Etftiton biefent Winterfest 1948, wateben bast tregische Spiele auch auchdes woller Artiblingsfeste bes Grittes, dufu bie großen Dionbfien, übertrageniet Diefete falle Dionnfen. einige Wochen nach ben Anthefterien, Die mit bie Bilbe beri Erften: Blumen find. Un biefem großen Dionofosfeft war einetwintenes Bolfos leben in ben Strafen bes frembenerfüllten Athen. In uppigem Bubelen jug brachte man ein alted Bild bes Dienpfos nach einer Anvelle bed: Afabemoshaind unid in's Lendon; wie man auch im Alegoptenis Umguge mit ben Bottorbilbern hielt. Aber weitaus bie ineifte Beit gebort bem Bettkantof ber Tragod ien #Wahrend an genem Winterfest, wor Die Athener unter fich find, auch alte Stude wiederfehren, werben an ben großen Dionysten buschaus nur mene: Stude Jugelaffen 800). ni filist Bir, feben, welch' babeutenden Raum in Festentlus ber Athener Dienyfos; ber myftifche: Bett, einnahm. Und nuch haben wir fein! viertes ober fein erftes Weft nicht erwähnt: Die Eleinen Diony fieme im Spatherbft. Da war ein Hauptspaß auf dem Land, wo fie gefeiert: werben, auf glatte, luftgefüllte Schläuche ju fpringen, und wer fich mit einem : Bein oben hielt, bem murbe ber Schlauch mit Bein gefüllt. Auch bei biefer: Gelegenheit, mamentlich; unten im. Piraeus; igab sest if ingele Erag od ien, von manberuden Erupps gefpielt. Wenn zu biefem wiere fachen Dionpfosfest noch die großen und kleinen Eteufinien imb bie gleichfalls ber Demeter geweihten Thee mophoriem fomment banut feben : wir foon aus ber Bable biefer Refte ; wie meitaus überwiegenb! im attischen Bolfsbewußtsein bas muft if cher Element mar auch wie werig man ein Recht hat, ben homerifchen plaftifden Beift für darafters bezeichnend in Hellast zu halten und bie Bellenen felber für wandelnber Statuen: anzusehen: Haben 2000 Der boll berein von boll beit bestellt eine 1927 Ber , ale itragif de eng Dicht er: um ben Breis fangfen molltes mußte Jein Werk bem erften Archon ber Stadt vorlegen. Menn blefer' es, paffend fant, wies, en bem Dichtet; einen Chor, ani DennChor, ftellt ein reichen Burger abivechselnt aus einem iber gehn Stamme, in bie Athen fich itheilte. mEr mußte ben Chor dunch einen Chorlehrer; wenn ge micht ber Dichter felbit war, einuben laffen in Tang Befangt

und Spiel, ihn die gange Zeit unterhalten und möglichft reich gefleibet in die Orcheftra liefern. Die Sache war fostspielig, aber bas Belb blieb im Lande, benn bas Chorfingen war ein Borrecht athenischer Burger. Rur ben Schaufpieler ftellte ber Staat; Roftum, Mufit, Scenerie, Statisten, oft febr gablreich, fiel Alles bem Chorfteller gu. Als Richter über die fampfenden Tragodien wurden wohl zehn Mann gewählt, aus jedem ber attifchen Stämme Giner, und gwar burch's Loos aus bem gangen Bolf - entweber ein großartiges Zeugniß athenischer Bilbung ober allzufolgerechter Demofratie. Der flegende Dichter murbe mit dem langwallenden, epheuumwundenen heiligen Wollstreif befrangt bem Bolfe vorgeführt. Es fampften immer Drei, und gwar, wie es nicht anders möglich ift, an brei aufeinander folgenden Theatertagen. Dhne Wettstreit gab es fur hellenisches Bolf feinen Reig. felbft in ben großen Befreiungeschlachten ber Bettftreit um ben Breis ber Tapferkeit bas Sauptmotiv, und ift heute noch ber Ehrgeit bie beste Eigenschaft, an ber man ben Griechen fassen kann. Seinen Be winn, ein edles Runftwerf in Gestalt eines Dreifuges, b. h. eines in dreifüßigem hohem Gestell hangenden Reffels, weihte ber Dichter in einen ber Tempel an ber Strafe ber Dreifuge. Diefe Strafe führte um das Oftende des Burgfelfens herum auf's Theater zu und Ebergaliche wird immer noch durch eines jener choragischen Denkmale bezeichnet, Das Denfmal bes Lyfifrates, ber ju Alexander's Zeit mit einem Knabendor gefiegt hat. Es befteht in einem ichlanken hohen Rundtempel, beffen Rundung burch forinthische Halbfaulen eingetheilt wird und ber über ber phantaftischen Blume seines Dachfnaufs einft ben Dreifuß trug. Der runde Fries über ben Saulen ftellt eine bionpfische Mythe bar, auf beren plastische Ausführung wir später noch zurücksommen. einem andern doragischen Denfmal, bem bes Thrasyllos, giebt es noch einige Refte hier über bem Theater. Es bedte einst ben Gingang jener Sohle, die fpater als Rapelle biente, mit einem architektonischen, von brei Pfeilern getragenen Beruft, worauf eine weibliche Figur faß. jest im britischen Mufeum. Noch höher hinauf ragen zwei einzelne Säulen mit breiedigem Rapital, auf bem fie einft gleichfalls Dreifust Diese zufälligen Reste reichen aus, um die Formenmannigfaltigfeit folder Stiftungen anzubeuten. Der flegreiche Chor, wenn ber

Chorfteller nicht gar zu knickig ift, durfte mit einem Kestmahl fchließen, bas nach hiefigem Geschmad wefentlich aus Mal, Badwert, Zwiebeln 2c. beftand.

Es ift Aefdylos von Eleufis, der das tragifche Spiel von feiner meidulne. Anfangeftufe zu einer bewundernewerthen Sohe hob. Außer feinen friegerifden Bflichten gehörte fein ganges langes Leben ber Bubne. Sein ift die Einführung eines zweiten Schauspielers, also die Schöpfung eines Dialogs außer bem Chor, die Schöpfung einer vor ben Augen bes Zuschauers sich entwickelnden Handlung, eines Drama's, mahrend das bisherige Spiel ein Chorgefang war, zwischen den einige epische Berichte und Berathungen mit dem Chor traten. Wenn Aefchylus auch bie höchste Aufgabe bramatischer Kunft, eine aus auf der Buhne felbst gegebenen Motiven sich entwickelnde Ratastrophe noch nicht in ben Grenzen eines einzigen Drama's ausführte, so verfnüpfte er bafür mehrere Tras godien berart ju einem großartigen Bau, bag immer bie vorhergebende das Motiv zur Katastrophe ber nächsten abgab - verknüpfte die brei Tragodien, mit benen gewöhnlich ein Dichter auftrat, zu einem einzigen Bangen, einem bramatischen Epos von brei Schwerpunkten, Trilogie genannt.

Vermuthlich war er nicht gleich so weit und hatte verschiedene Stufen zu überwinden. Seinen erften Sieg errang Aefchylus erft im fechgehnten Jahr feines Auftretens, bem ein und vierzigften feines Alters, mit nicht mehr bekannten Studen. Go fest ftanden bamals noch bie alteren Meifter, wie Phrynichus, Chorilus. Gein alteftes uns erhaltenes Stud, baffelbe, das wir uns hier burchbenten und in Scene fegen möchten, find bie Berfer. Es ift ben ichon erwähnten Phonis ferinnen bes Phrynidus, womit biefer einige Jahre zuvor fiegte, in großartigerem Maaße nachgebilbet, ober, wie Aristophanes fagt, aus bem Schönen in's Schöne übersett -

> auf bag man nicht mit Phryniches Auf Giner beil'gen Musenau ihn pfluden fah'! .

Einen Borhang brauchen wir nicht fallen zu laffen, ba und nichts Die Berler von einem solchen gefagt wirb. Die Scenenwand zeigt ben foniglichen Balaft ju Sufa. Bu Aefchplus' Beit war die Scenenmalerei fcon fo

vongernati, bas und auch ben Rame fines Malere, Alegathanched. erhalten ift " and beibt bie Blibne laen, mahrend jang bem. Sang 1 awischen Buhnengebäube und Theatron, jur Rechten bes Zufchauerseit ber Ebor in die Ordeftra zeintritt. Er tommt von ber Rechton, dem ed ift angenommener Brauch, daß Alled, was von ber Rechten bes Zue! schaners fommt, heimisch sei am Ort bes Spiels, und mas von links tommet, fremd. Der Chor besteht aus fünfgehn Breifen in perfifder : Kurftentracht. Bahrend fonft für die Beroenmelt auf der Buhne eine Phantafietracht angenommen ift, burdans lange Bewänder mit welen. purpurnen Duerftraifen, burfen wir benfen, bas auftretenbe Berfer, bieman in Griechenland zur Benuge fennen gelernt, in ihren mabren Rationaltracht erfcheinen :: Das mare für wornehme Spfleute ein weites mebifdes Burvurgewand, ftrife Drube, und wenn wir und gang gettan nach ben: Wanden von Bersevolis richten, funklich geflochteffer Bart und Haarworlft. Die Ordnung bes Chors, ift breig in die Breite offinfe in die Tiefe. Es könnte auch, wie es plaichfalls Branch ift, biefe Ordnung fünf im die Breite und dreisin die Tiefe betragen Wir greifen abet iebt und fünftig, felbit auf Gefahr eines Jerthume, lieber nach einer feften Anschauung und laffen die Möglichfeiten bei Geite. Bon Glotenmusik begleitet zieht der Chor im Halbeund der Ordestra her. Der Chorführer, ber im ber linten Ede manbelt; beginnt zu ben anapäftischen Marschriebmen seinen gemeffenen Bortrag : fall ber bei bie ber bei

Wir sind die Getreuen des persissen Bolts,
Das auszog fein in's hellenisse Land,
Die Einde Bächderi des reichem; desigsidenen Afrons,
Die Lexres selbst, der Bedister und Kern,
Des Darius Sohn, nach Mürden und Mang
Auswählte, der Kande zu wachen!

Das ift weniger prologartiges Anfunden, ale, eine Mahnung bes Chore führers an die Seinen:

Doch unheitahnend erbebt bereits nicht in der Bruft das Cerz, ob je noch zurückt.

In der Bruft das Cerz, ob je noch zurückt.

This kehre ver Kurft und von gebiene Veer kannt in mennen in der bestellt in der Bruft in der Bruft und von gebien gebien in der andere mennen in der in der in der bestellt in

offen vie gur persischen heimath.

Eine zweite Stimme fangt an, bas gewaltige Heer zu schilbern, wie Susa und Etbatana es ausruden ließ, und sofort Stimme um Stimme, wie um sich zu ermuthigen an ben stolzen Schaaren vom Ril und vom golbenen Babylon, bis der Chorführer schließt:

Ja, folch ein Heer, die Blüthe vom Reich Der Perser ist fort, (1997) (1997) (1997) (1997) Und es seufzt um sie das asische Land, Das ernährt sie hat, in Sehnsuchtschmerz, Und die Mutter zählt, und das Weis in Angst Des Jahres schleichende Tage.

Der Chor, zwischen ber Buhne und ber Thymele angelangt, hat seinen Tanzplan betreten und entfaltet sich zu beiden Seiten der Thymele, sieben Mann auf seber. Der Chorsührer selbst betritt die Stufen des Altars mach der Buhne zu Beider Halbchore wechseln ab im Betrachtungenstüber Persiens Größe und Verhängniß. Die lette Strophe kaufet:

Formis and ferfend aus Urzeis, and one and one of the control of t

Die Gegenstrophe des andern Halbcore, im Text, wie immer, Silbe fur Silbe entsprechend, lautet:

Schauen im Sturmftoß ben Bain ber Bogen,

Trauend bem ichwanten Tau und bem volltragenben Schiff.

Es ist also ruhige Betrachtung in aschpleischem Wortpomp, unmöglich von mehr als einer Stimme sedesmal vorzutragen, und unmöglich ist ber Vortrag erwas Underes als selerliches Sprechen, wenn er nicht ganz und gap underen will. Aber, andere, was unn solgt; Der Chor hat seine Flügeltheilung gebrochen und steht in vier symmetrischen Gruppen. Aus der zuhigen Betrachtung erfolgtzein Sesühlsausbruch, sürzupen seinzmehrstimmiger Sesanz past. Eine Gruppe nach der andern,

immer zwei sich entsprechend, trägt ihre lyrische Angst vor. Die erfte Strophe lautet:

Drum bie nachtumbullte Bruft Mir zerriffen wird von Angft, Weh! weh! Db bas Land vernehmen foll, Mannerleer Stehe Sufis' große Stadt!

und bie Begenstrophe ber zweiten Gruppe:

Und die Burghoh' Riffis wird Biederhallen vom Geschrei, Beh! weh! Benn die Kunde burch ber Beiber Dichtgebrangten Saufen geht, Und entzwei Reißen sie das Byssoksleid.

Noch zwei Strophen, bann bricht der Chorführer die Klage ab, und heißt Plat nehmen vor dem alten Palast. Der Chor hat sich verssammelt, um zu berathen, wie etwas zu erforschen sei über Xerres. Aber wie sie der Bühne sich zuwenden, össnet sich das Mittelthor und Atossa, die Königin Mutter, wird auf goldenem Thron herausgetragen, ein reiches Gesolge hinter sich. Sie trägt natürlich das vornehmste Frauenkleid aus der Theatergarderobe, das purpurne goldgesäumte Schleppkleid, Syrma genannt, mit weißen Vorderärmeln, und die Matronenmasse mit Schleier und Diadem. Masse muß sein, weil bei der großen Entsernung der Zuschauer starf ausgeprägte Züge nöthig sind. Der Chor hat sich niedergeworsen, die Stirn am Boden, und begrüßt sie einstimmig:

Tiefgeschurzter Perserinnen hocherhabne Königin, Du, des Acrres greise Mutter, sei gegrüßt, Darius' Beib, Eines Persergotts Gemahlin, eines Gottes Mutter auch, Benn des Glückes alter Damon nicht verlassen nun das heer!

Ja, das fürchtet sie eben und kommt angstwoll dem Chor ihre jüngsten Traume mitzutheilen. Zwei Frauen hat sie gesehen, eine persisch, eine dorisch gekleidet, die Xerres an seinen Wagen spamt. Aber während sene sich freudig baumt, zertrummert diese den Wagen und Xerres stürzt.

Um dieses Traumes willen wollte Atossa den fluchabwehrenden Gottheiten opfern, aber wie sie an den Altar trat, fuhr ein Adler heran, von einem Falken verfolgt und zerrauft, dem er sich wehrlos hingab.

Sie foll ben Göttern mit Gebet nahen, ift ber Rath bes Chors, und Spendopfer ben Unterirdischen gießen, daß Darius Seil senbe. Atossa will folgen, aber zuvor kann sie nicht unterlassen:

Freunde, sagt, in welchem Erbstrich liegt boch biese Stadt Athen? Fern im Westen, wo der Herrscher Helios zur Ruhe geht.

Dennoch trug mein Sohn Berlangen, zu erjagen diese Stadt?

Ja, das ganze Dellas würde dann dem König unterthan.

Also hat sie selber eigen solch ein mannerreiches Heer?

Solch ein Heer, das schon den Medern viel des Bosen zugesügt.

Was enthält sie sonst für Güter? Ist des Reichthums dort genug?

Irgend eine Silberquelle springt als ihres Landes Schaz.

Ist der Pfeil in ihren Händen? Spannen sie den Bogen auch?

Rein, sie tragen lange Lanzen und der Schilde starten Schuz.

Aber wer ist ihr Gebieter und der Derrscher ihres Heers?

Reines Menschen Stlaven sind sie und an Knechtschaft nicht gewöhnt!

Mit welch' steigendem Entzücken mag das Theatron bieses vernommen haben!

Von der Straße der Fremde, also von links sieht der Chor einen Boten herbeilaufen und wendet sich erwartungsvoll ihm entgegen. Der Bote ist wohl die edlere Form eines solchen, nicht die Stlavenmaske mit der Stülpnase, sondern der Herold, blond, mit emporstehendem Stirnhaar, ein hartes, geröthetes Gesicht mit starkem Spisbart, wie er auf älteren Zeichnungen dem Hermes zusommt.

Weh euch, ihr Stabte aller Lande Afia's, Beh, Perferland und weiter Reichthumshafen —

## Es ift Alles verloren!

Unter heftiger, aber immer icon symmetrischer Bewegung stößt ber Chor seine lyrischen Rlagen aus und der Bote wirft immer vernichtens bere Sage dazwischen:

D Salamis, wie ift bein Rame haffenswerth! Beb mir, Athen! Bie fentz' ich, bein gebentenb, auf!

Attaffageseither flumm, weißisch zuenkom fassen und trittdemiBotenis näherzel den an ihre Bithnentreppe fiehen gebliebeninger Spricheliwensisch nicht,kadt Late an eine geben den eine zeiten von der bei nach neue

Ein großes Licht für Atossa. Aber Artembares, ber Reifermyriadenschift, treibt am silenischen Klippenstrand, Dabates, ber Keitermyriadenschift, treibt am silenischen Klippenstrand, Dabates, ber Chiliarch, stürzte speergetroffen aus dem Schiff, und so geht's fort mit persischen Seldennamen. Die Götter selber haben die Stadt der Pallas gefchütt! meint Atosa, wie sie hört, daß dreihundert Griechenschiffe über tausend persische gestegt haben, und der Bote bestätigt:

Es fteht Athen, fie fteht, bie unverlette Stabt, Denn Manner find fie, nenne einen beffern Ball!

Allerdings war Athen aufgegeben und zweimal von den Perfern zerstört worden, aber aber Wall ihrer Männer war unversehrt, und auch auf der See schwimmend, wie sie bamals geltend machten, waren sie immer noch die größte Stadt in Hellas.

Der Bote erzählt die Schlacht, wie ein böfer Rachegeist in Geftalt eines Hellenen kam, dem Xerres anzuzeigen, über Nacht wollten ste entzstiehen. Es war ein Slave des athenischen Kührers Themistolles, der die wankenden Griechen wollte einschließen und zur Schlacht zwingen lassen.

ofenning Die Dacht verging, und, wahrlichie ben Sellenen Geer, beigen fir nass monnen Die hatte nirgends heimlich zu entflieh'n gedacht. There is in nach in 18 brauf mit feinem lichten Rohgelpann ber Lag 3141 . The hange Gegend ftrahlenfell erlenchtenb tam, 1850 in 3141 .

Da fcoll querft von ben Gellenen freudiger muttelle & 11979116. 1116 79

Gefang herüber, und bes Gilands Cho gab Den lauten Bieberhall gurud pom Felegeftab'.

Da faste Schreden Die Barbaren allzumal,

Die wir getäuscht uns fab'n, benn mahrlich nicht gut Muchtille in 30

und allanfeuernd bröhnte die Arompte brein. (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967) (1967)

Sie griffen gaufchend in die See nache Sangestafter ander 3

Und plöglich maren Alle nah vor unferem Bitch. abert geine eb 29

Salamis und binderbergen geng gententebeigen geng botenit bur bin binden Salamis und ben beite beite Burgen Entradicts Beer ftolgen: Pahnutty zuhinden ihm anräufend fam einen an mog mog Bielfacher Auf: Ihr Sohne ber hellenen, auf! Die Freiheit fchafft fur Baterland und Beib und Rinb, Britis Die Greiffett für ber beimathlichen Gotter Gif, Die Bolvis mos noch TOT OFFICE OF SAME SEE SHOPE CONTROL OF THE PROPERTY OF STATE OF S off our ultinhauch non une ber roufchte laut, ein perfiches unn and Saula Befdrei entgegen, nicht ju faumen war mehr Beit. Bereits einrannte Schiff in Schiff bie fcmetternbe र्थंडलतंतुर Indem es vom Phoniferschiff ben Steuerbord ander mit f. sid nodud Anfanglich bielt bas wogende Berferheer ben Rampf 2196 19 Inoch ans, boch ale ber Schiffe Ungahl in bes Meets 19 11 11191199) son for the and seemed from the despite, half emific einen bei militele. 192 fein the surrous Bielmehr fich felber mit ber ehernen Somifel Staff: givilla graduff Berbrachen ichmetternb fie ber Ruber Doppelreib'n. Die Schiffe ber Gellenen, mit Berftanb geleuft, birret 3 Sie prallten ringsberigegen undg, ba: filtrzien, uinnu on D Der Schiffe Bauche; nicht ju feb'n mehr warr bie See Mit Brad und Scheiten und mit Mannermord Ebentig. Bebedt mit Leichen manen Ribnen und Baftab'. ... 1192 Dhn' Dronung nichernb uflohnein jebes Schiff bangn. ...! So viel noch ührig warenswome Barbarenheer. 1956 1. South Doch fene follugen, fpichten fle, Thunfifchen gleich : nift Und and'rem Regfange mit zerbrochenem Gebalt. 7 1114 Und icharfen Rubertrummern. Es erfulte fich

Aeschylus spricht als Augenzeuge und Mitkampser. Es war sein Brusber Ameinias, ber bei Solamisnienes vordersten Schiff führte und vor allen Hellenen ben Preis bern Tapferseit erhiete. Des Aeschylus eigene Thaten bei Marathon, vod et mehtsach verwunder wurde, sah man bildlich dargestellt, und er wußte dulest, als er zu Gela in Sicilien starb, mit völliger Verschweigung seiner dicktenischen Thätigkeit nichts Bessers in seiner Grabschrift zu sagen, als daß der dichtlodige Meder seinen Arm erprobt habe.

Der Bote ergahlt noch, wie die erlefenfte, treufte Schaar bes Xerres unterging. Er hatte die Infel Pfyttalela, in ber Enge zwischen

Salamis und dem Festland von ihr besetzen lassen. Diese Insel wurde von dem damals aus Athen verbannten Aristides, den Aeschylus aber so wenig als andere Hellenenführer nennt, erstürmt und Alles niederzemacht. Der Dichter nennt auch den erhabenen Sit des Xerres, von dem dieser die Seeschlacht mit ansah. Man zeigt ihn heute noch. Der Rückzug des Xerres war ununterbrochenes Elend. Zwar hatte der Fluß Strymon in Thrasien mit einer Eisbecke sich überzogen und sie bankten den Göttern, aber bevor der ganze Zug hinüber war, löste der Strahlengott die Brücke wieder und sie stürzten übereinander. Wenige haben die Heimatherde erreicht.

Atoffa läßt fich himmegtragen, um auch jest noch ihr Gebet ben Göttern zu senden und Opfer für die Schatten zu holen. Der Bote entfernt fich auf der Straße der Heimath. Jest umwandelt der Chorsführer allein die Thymele:

D herrschenber Zeus, nun haft bu hinweg Das ungahltge, stolz hinziehende Geer Der Perser getilgt, Bast Susa nun und Efbatana's Stadt Mit dem Schatten des Grames umnachtet! Und den Schleter hinweg mit der weichlichen Hand Reist Manche sich nun, und negt sich reich Mit der Thränen Erguß, Bom Jammer getroffen, den Busen.

Der Chor in neuer bewegter Stellung fingt gruppenweis vom manneröben Afien und bem schaurigen Schickfal ber Versunkenen von Salamis —

Affen's Bolfer von nun an Beugen bem Berfer fich nicht mehr, Bringen ben schulbigen Bins nicht, So wie ber Zwang es gebot sonst. Richt auf die Erbe mehr fallenb, Harren sie still, benn zerbrochen Ift die Gewalt bes Königs.

Reiner ber Sterblichen binbet Ferner bie Zunge, gelöst ist Jeglichem Bolf bie Rebe, Gleich wie bas Joch sich gelöst hat. Aia8' wogenumrauschte, Blutroth triefende Insel Raubte den Stolz der Perser.

Atossa erscheint wieder, aber zu Fuß ohne königlichen Schmuck, mit wenigen Dienerinnen, die ihr die Krüge und Schalen tragen. Bon Schreckbildern umgeben, und furchtbare Töne im Ohr, will sie den Schatten des Darius heraufrusen, und damit die unterirdischen Götter ihn herauflassen, bringt sie den Opferguß von Milch, Honig, Quelkwasser, Wein, Oliven und Blumen. Das Grab des Darius muß seitwarts auf der Bühne errichtet sein. Dorthin wendet sich Atossa, während der Beschwörungsgefänge des Chors ihre Opfer auszugießen. Der Chor ruft:

Sorest du mich, feliger Geist? Sorest du, gottabnlicher Fürst? Wie ich in Trauer hinabsende zu dir den lautjammernd hallenden Tobtenruf?

Schmerzliches Geschrei Will ich schrei'n zu bir — Drunten, hörest bu uns wohl?

Das Aufsteigen des Geistes muß auf der sogenannten stygischen Treppe erfolgen. Der Plat dieser Treppe ist unbekannt. Man hat sie gewöhnslich sogar unter die Füße der Zuschauer in die Mitte des untersten Halbsrunds verlegen wollen. Da aber die vorhandenen Theater nichts derart ausweisen, und das Grab auf der Bühne steht, die von Atossa nicht verlassen wird, so muß der Geist doch wohl unter der Bühne hervorskommen. Dorthin richtet der Chor immer heftiger sein Berlangen nach dem besten Mann, den eine persische Grust darg, dem siegesbeglückten Persegott von göttlichem Rath, Baal, Baal, dem schuldreinen Darius.

Da steigt er herauf, in strahlendem Purpur, in frotosfarbigen Schuhen, und persischer Königsmute. Als Heros muß seine Gestalt übermenschlich sein. Dazu bient der Kothurn, von Aeschlus eingesführt, ursprünglich ein Jägerstiefel, aber mit bedeutend erhöhten Sohlen, so daß seder Stiefel wie auf zwei kurzen Stelzen steht. Dazu kommt eine kunstliche Heldenbrust und die den Kopf überhöhende Maske mit aufgebäumtem Haar. Auch die Arme mußten im Verhältniß wachsen. Dazu dienten große Handschuhe. Ju viel Bewegung darf demnach der

tragische Schauspieler nicht machen, und wenn einer umfiel, bann war es vollends schlimm. Der Geift tritt auf die Höhe seines Grabes:

Der Boben zittett sa und bebt, ich folge herauf, so schweitig ver Pfilo ist, benn die unteren Götter fassen Alber, als sie lassen.
Der Boben zittett sa und bebt, ich folge herauf, so schweitig ver Pfilo ist, benn die unteren Götter fassen lieber, als sie lassen.
Aber der Chor liegt mit dem Angesicht im Staub und mag nicht aufschauen vor alter Ehrsucht. Umsonst mahnt ihn Darius abertliale, nein, er wagt nicht ihm in's Angesicht zu ieden, zumal solches Unbeil. Am Chor verzweiselnd muß Datius sich an Atos a wenden: Sie biest ihn zitässen, dass er gelebt habe, wie ein Gott, so lang er die Sonte sah, und neidenswerth, weil er schied, bevor dieser Abstütte von Leiden aufging. Im Dialog, der wie immer stiche mythisch ist, d. h. sede Berson spricht einen Bers, fragt der Geist.

Muni weiß Davins, invieres frehi. Spolicheichaben fich erfuld bedere Ede "Nieffen er" felber ein in fpatefter Frift erwartete: Albeit wer felbftolnd Becherben will, bein hiff mid ein Com bagus Barun bat Teins iderbagt) leine Belife über & Meer zu fichlagen, bem heiligenichellesponns Beffeln angulegen) ben Posewon zwingen zu wollen ! Tene Guntabe find 'die bamale Befranten Orafel Des Bafis und Drb beur, welerlaub Berovot fo merteburbig befatige fant. Dimniet find fe nut halb word! imeint ber Beifte und fann bene frigenden Chot, ob man nichbnem - rieures, ertefenes beer folden soul auch basu Baltalubeffetuglinden, ibas mod in Hellas felhe Tempelbrands und gewellmmerter Bötterbilber Und Breve mark frenchen Coulen, und perfischer Ronfrannige. übermenfchindigen iden beine ber ge orthun, von Beiderlus einges führt, urtrzeigt dan sies den Einstellas (niem fondenliemes Brishen eine chitit. ie taf jeter Sterfefenbefgnunftnebena gibeid übeichlofoner Cemmit im of Purch boriffe gange in Mataf gigte benor nielagie beifinnt mir Und Leichenhugel werben bis in's pritte Glieb Den Dienichenaugen ftummberebte Beugen fein, anigebäumiem Baar. Tid his die fu holl fich geben foll best menfchen Stoken, minist um I

Also Aeschylus ift, wie Pindar, weit entfernt, die ungeheuren Ersolge menschlichen Kräften zuzuschreiben. Es ist der Rechenschaft fordernde Zeus, der die Weltgeschichte im Gleichgewicht halt. Hoffahrt, die in Blüthe schießt, trägt den Frevel als Frucht und erlebt eine thränenreiche Erndte. Der Geist ermahnt noch den Chor, sich des Lebens zu freuen, so lang es Tag sei, denn für den Todten giebt es keine Schäpe, und steigt seine stygische Treppe wieder hinab.

Atossa hat von ihm vernommen, daß Xerres mit zerfestem Kleid nahe. In mutterlicher Sorge eilt sie in den Palast, um ihm königlichen Schmud entgegenzubringen. Jest hat der Chor Zeit zu ruhiger Betrachtung, und überläßt sich ihr, in Halbchöre getheilt.

> Bohl ein erhabenes, gludliches, ftabtebeherrschendes Leben Erloosten wir, als der Königgreis Schuldlos, nimmer bewältigt, Allen ein Hort, Gleich wie ein Gott hulbreich Darius herrschte!

Sein herrliches Reich wird in Strophen und Gegenstrophen gepriesen, bis die Erinnerung an den Jammer den Schluß macht. Bon der Straße der Fremde her hört man jest den Wehruf des Xerres. Er erscheint, ein Jammerbild, mit Wenigen, und ersteigt die Bühne. Da Aeschylus nur zwei Schauspieler hat, und erst später, nach Sophosles' Vorgang, den dritten annahm, muß der Schauspieler, der die Atossa gab, sich während des Chorgesangs umgekleidet haben, um jest den Xerres vorzustellen. Vielleicht spielt Aeschylus selber diese Hauptrolle. Sonst werden als seine Schauspieler ein gewisser Aleandros und Mynistos genannt.

Xerres, eine jugenbliche Maste mit schwarzem Haar, zerriffenem Prachtfleib, hebt von ber Buhne an:

Unseligster ich, daß solch' ein Loos, Das verhaßt unerwartete, traf auf mich! So sinnlos wild hat ein Damon gestürzt Sich auf Bersien's Bolt — wie ertrag' ich das Weh? Es löst sich die Kraft mir in meinem Gebein, Und seh' ich dort die Ergrauten der Stadt, Beus! Hätte doch fern bei dem anderen Heer der Gefallenen dort Mich begraben des Lodes Berhängniß! Der Chor hat sich im selben Anapästenrythmus dem Kerres entgegngewandt, und es solgen nun die sogenannten Kommoi, Strophen, die sich im Wechselgesang des Schauspielers und des Chors ausbauen. Bo sind deine Freunde? wird Kerres zur Rede gestellt, und kann auf die unerschöpflichen Fragen nach persischen Helden nur mit Sturz und Tod antworten. Das Stuck endet in immer gebrocheneren Tönen. Kerres will den Chor noch lauter ausschen machen, heißt ihn die Sturz blutig schlagen, den weißen Bart zerrausen und das Kleid zerreißen. Der Chor stöhnt ihm nach und solgt ihm endlich sammernd in den Palast.

Wir hatten also kein Drama, sondern ein lyrisches Gemälde vom Zustand des persischen Hofs, als die große Kunde eintras. Der Chor, wie immer dei Aeschylus, handelt mit, so viel zu handeln ist, und wird als Bertreter des persischen Volks sogar wichtiger als die Bühnensiguren selbst. Sollte der Stoff ein Drama werden, so durste des Kerres Unternehmen und Versündigung nicht blos in der Erzählung vorkommen, und Kerres mußte Hauptsigur werden. Davon ist diese ursprünglichte Art einer Tragödie noch sern, und auch ihre Stellung als vermeintliches Mittelstück einer sogenannten Trilogie, was den Ersah dafür geben soll, will uns nicht eben einleuchten. Wir wissen, daß die Perser zwgleich mit zwei anderen Stücken, Phineus und Glaufus, ausgeführt wurden. Ob sie aber und in welch' idealer Beziehung sie zu diesen stücken so gut wie gar nichts wissen.

Anbere Stude bes Aefchplus.

Mit dieser Ansangsstuse ist noch kein Maasstab für die weiteren Schöpfungen des Aeschilus gegeben. Außer den Persern sind noch sechs Stücke übrig, zwar ein armer Rest von neunzig Tragödien, aber bebeutsam genug, und sedes einzelne von gründlich neuem Colorit. Prometheus, der Wohlthater der Menschheit, baumt sich in seinen Fesseln gegen Zeus, und sinkt lieber zerschmettert in den Abgrund, als vor dem Tyrannen sich zu beugen. Es gab auch einen "gesösten Prometheus" des Aeschilus. Ob das Stück sich an den "gesesselten Prometheus" anschloß und ob es und in welcher Weise den schrossen Iwiespalt zur Bersöhnung brachte, wissen wir abermals nicht. Die Sieben vor Theben sind jenes Stück "des Ares voll", von dem Aristophanes den Dichter selber sagen läst: daß es seden Zuschauer in undändiger Kamps

luft emporrif. Die in Urgos ichutflebenten Danaiben hullen nich in ein agyptisch bunfles Colorit. Eine wirkliche und vollftanbige Trilogie, bas bramatische Epos von Dreftes' Schickfal, bringt auf erfter Stufe Agameminon's Triumpheinzug in seinen Balaft und in's Tobesnes ber Rlytaimnestra, mahrend bie Seherin Raffanbra außen die That mit ihrer prophetischen Angst begleitet und endlich ihrem eigenen Schickfal hineinfolgt. Auf zweiter Stufe fieht man bes erwachsenen Dreftes Ankunft beim Tobtenopfer, bas feine Schwester Elektra bem ermordeten Bater bringt. Bon der furchtbaren Mutter auf's Meußerfte gebracht, vollziehen fie ihre Rache. Auf britter Stufe erscheint ber von ben Eumeniben gejagte Dreftes ju Delphi, verfolgt von bem furchtbaren "Kaff' ihn! faff' ihn!" ber Göttinnen, die ben Blutgeruch wittern, bis Athene in ihrer Stadt eingneu Bericht ftiftet, ben Areopag und felber als Borfigende ben weißen Stein in die Urne wirft, ber bei Stimmengleichheit für Orestes entscheibet. Mit Dieser Trilogie errang ber alte Aefchylus noch einen glanzenben Sieg, nachbem er früher im Zorn über bas Bolt, bas ihm einft in auffallender Rundgebung ben jungen Sophofles vorzog, nach Sicilien gegangen war. Db ein foldes Motiv ausreiche, ben Dichter in felbstgemählte Berbannung ju treiben, bas können nur Solche bezweifeln, die von einer Kunftlernatur auch gar feinen Begriff haben.

## 17. Rundschau über Sicilien, Italien, Aegina.

Wenn Athen uns somit in der Tragödie die Bollendung einer an verschiedenen Orten ansetzenden Kulturbewegung gegeben hat, so sins den wir hier natürlich nicht minder den Höhestand der bildenden Kunst. Um ihn zu schauen, brauchen wir nur diese Afropolis zu ersteigen. So weit sind wir aber noch nicht, sondern mussen erst gründslich Alles erschöpft haben, was die übrige Welt uns an Vorstussen bietet. Den Often kennen wir bereits, aber im Westen ruht noch unsberührt das überreiche Sicilien. Auf der Kuste Kleinasiens sahen

wir in einer einzigen Rette sammtliche sonische Tempel; Sicilien und Italien werden und eine ähnliche Rette borischer Tempel, benn im Westen giebt es keine andern, liefern. Wir werden aber in der Schnelzligkeit nicht einen Abstecher bahin machen, sondern verfügen und an irgend einen stillen Ort, in die eigene Herberge, um unsere sicilischen Erinnerungen wieder aufsteigen zu lassen. Wer von Norden kommt, hat ja billiger Weise den dankbaren Boden Sicilien's früher als den griechischen betreten.

Denfen wir uns, wir fommen von Norben und feben bie ficilischen Bebirge icon lange vor une, eh' ber icone Thalgrund von Balermo allmählich flar wird. Wie wir früher. schon angebeutet, war Sicilien Bhonittice vormals phonifisches Land. Man mußte ba von ber herrschaft bes graufamen Rronos, ber burch Kinderopfer verehrt wird, über Libnen und Sicilien, und wie er bie Burgen barin befest habe, fo bag noch spat viele hochgelegene Orte nach ihm benannt wurden. Man zeigte in Sicilien Graber bes Kronos, benn auch Kronos, ber Bater ber Kroniben, ift eine sagengeschichtliche fterbliche Figur und fann fein Grab fo gut, wie bas Grab bes Ofiris Beus gezeigt und an frembe Orte verfett werben. Bu Drepanon am Westenbe ber Insel, ober auch zu Bankle, bem heutigen Meffing, soll Kronos bie Sichel weggeworfen haben, mit ber er feine fcopfungegeschichtliche That verübte 801). Wir werben nicht zu wiederholen brauchen, bag er bei biefer Gelegenheit noch die kosmifche Ibee bes großen Zeitgotts vertritt, beffelben, ben man im fterblichen Bater ber Kroniben ju verforpern liebte. Mitgebracht find tiefe Ibeen ichon burch jenen fana anitifden Bölferzug, ber etwa im fiebzehnten Jahrhundert in Folge jener großen Erhebung Megoptens baselbft ausschied und unter Berafles Fuhrung nach Westen ging 802). Balaftiner werben im norböftlichen Sicilien namhaft gemacht 808). Beratles foll die Ureinwohner in blutigen Schlachten besiegt und unterworfen haben. Die Stadt, welche ihn ju allererft als Gott verehrt haben foll, ift Argyrium im Innern bes Lanbes 804). Auf ihren Mungen, wie auf ben Mungen ber meiften anberen Stabte Sicilien's, wie Segesta, Bela, Ratana zc. sieht man ben menschen föpfigen Stier, b. h. ben Ofiris abgebilbet. Jener Borgang ber Kanaaniter machte bem Sanbelswefen ber Phonifer Bahn. Ihr

Fahrweg nach Weften ging langs ber Subweftfufte Sicilien's, feste von beffen Westenbe nach Afrika und von ba nach ber Gubfpipe Garbinien's über. Die kleinen Infeln und Vorgebirge rings um Sicilien wurden befest, theils bes handels mit bem Binnenvolt wegen, theils ale Stationen fur die Beiterfahrt, und biefe Stationen mehrten fich. je größer ber Verfehr nach Spanien und Maroffo murbe. bie Griechen gablreich nach Sicilien brangten, mußten bie Phonifer aulest Alles Andere aufgeben und befchranften fich auf die fleine Infel Mothe vor ber Weftfufte, auf Panormus, b. h. Balermo und Soloëis, Coluntum auf ber Norbfufte 805). Bier im Nordweften vertrauten fie auf die Rath Rarthago's und auf die Bundesgenoffenschaft bes eigenthumlichen hier wohnenben Bolfs ber Elymer. hat es Jahrhunderte gebraucht, ebe fie von ber ihnen wichtigen Gudtufte verbrangt maren. Alle alteren Ansiedlungen ber Briechen finden fich abseits vom handelswege, auf ber Oftfufte ober im Busen von Zarent 806 b.).

Bir landen im Safen von Palermo, burfen und aber in Bes Valermo. banken nicht aufhalten auf ben belebten Uferbammen, mo bezeichnend fur ben Charafter bes heutigen Sicilien's bas schwarze Prieftergewand und ber breiedige Sut häufiger als sonft wo in ber Welt zu wandeln fcheint - noch in ben geraden aber buftern Strafen mit morgenlanbisch vergitterten Kenstern und Balfonen — noch bei ber normannischsaracenischen Rathebrale, wo im Innern die Borphyrfarkophage unserer großen Raifer, Friedrich II. und Beinrich VI., offen hinter bem Gitter ihrer Rapelle stehen. Weber an phonikische und karthagische, noch an griechische und römische Zeit ift eine Erinnerung übrig. Auf jedem Schritt aber werben wir an eine jungere Bolferwanderung femitischen Stamme, die Saracenen ober Araber gemahnt. In ihrem Stil haben Die Normannen fortgebaut, 3. B. Die golbene bammernte Rapelle im Solof, wo bie Seitenwände bes Mittelfdiffs in faracenisch überhöhten Bogen auf ihre Saulen niedersteigen und ber vieredige Raum unter ber Ruppel burd Rullung ber Eden mit faracenischem Zellengewölb nach oben freisrund wird. Bor ber Stadt fieht bie Cuba, ein vierseitig Raftell, schmudlos von außen und seine Quaberwand nur mit flachen boben Spibbogennischen bezeichnet, in benen die fleinen Fenfter

verschiedener Stodwerfe fich öffnen. Aehnlich haben wir's an ben Dos icheen Rairo's bemerkt. Die Bifa, ein anderes faracenisch normans nifdes Solos, hat im Innern noch reiche Refte von Zellengewölb und Mofait, zumal an einer Brunnennische. Wir laffen Alles, um vom Dach ber Bifa eine munberbare Runbschau in ber fruchtvollen Gartenebene, über bas glangende Grun ber Drange, bas feibenweiche bes Pfefferbaums, bas blauliche ber Raftusftaube ju halten. erstenmal athmet die Orange mit Wohlbehagen. Richt fatt werben fann man vollende bes Unblide bruben vom fublichen Berghang, vom Rlofter Maria bi Befu aus, wo die Bluthenschafte ber Aloe fo riefenhaft anschießen, wo bie Raktusstaube ju fo machtigen Stammen schwillt, und wo man zwischen Schwarzen Copressen hindurch die weichgebettete Stadt im füblichen Duft ihres Gartenwaldes ruhen fieht. Das binter im Norden fteht ber einsame table Monte Bellegrino, bie gewaltige Berghaftion, fteil aus bem Meer fteigenb. Samiltar Batfas hatte fie einft befest, und lag von bort aus brei Jahre mit ben por Banormus ftebenben Römern im Rampf 806). In ber Thalfdlucht, bie gegen bie Stadt fich fenft, feben wir eine von Bogen getragene Bidgadftrage hinaufführen. Sie führt gur Grotte ber h. Rofalia, ber Soutvatronin von Balermo, einer triefend feuchten Grotte hinter bem vorgebauten Rlofter.

Wir vertassen den üppigen Thalgrund von Palermo, um mit manchem Rudblick über Stadt und blaues Meer zwischen ben kaktustüberwucherten Höhen landeinwärts zu gehen. Oben, zu Monreale, schauen wir in's gold und mosaikfarbenreiche Längenschiff des großen Doms — abermals Spisbogenwände auf antiken Säulen und zuhimterst aus dem hufeisenförmigen Chorbogen blickt ein kolossales Christisbrustbild uns entgegen. Ueber Gebirg und Ebene westwärts, jenseits des Städtchens Alkamo, kommen wir am Morgen über sumpfige, mit Oleandergebusch gefüllte Brüche zur Stätte von Egesta.

Es war der Hauptort der Elymer sor), eines Bolfs, das seine Ahnen von Troja ableitet und sie noch über dessen Untergang hins aufrückt. Aen aas soll bei dem bereits bestehenden, befreundeten Ort angekehrt sein. Auf den Munzen der Stadt ist er zu sehen, wie er seinen Bater auf dem Arm trägt und von dem Kind gefolgt wird.

Die Bachrinne, an der wir herauffommen, hieß Skamander. Wie es scheint, haben diese Elymer von Egesta, römisch Segesta, weniger Zuthat von griechischer Bevölkerung als irgend eine sicilische Stadt ershalten. Sie waren zunächst immer mit den Phonikern und Karthagern befreundet, und haben durch das Hereinrusen der Letteren eine furchts bare Kente von Krieg und Verheerung eröffnet.

Auf einsamer Thalhöhe, zwischen kahlen Bergen, aber oberhalb vos üppigsten Weibegrundes, steht der gelbe Tempel von Segesta. Es ist einzig der Rahmen seiner Sänlenstellung mit beiden Giebeln übrig, ohne allen Schmuck von Bildwerf in Giebel oder Metopen, und das Innere völlig leer. Der Tempel war nicht vollendet, denn alle seine Säulen steden noch in der rohen Scheide, ans der die Hohlstreisen erft zu schweiden waren. Auf der einen Längenseite und auf beiden Fronten steht von den Säulen sede noch auf einem besondern Untersat von Stusen. Das kommt davon, daß diese verschiedenen Säulenunterdame noch nicht zur Einheit der Tempelstuse auszegesichen sind. Die oberste Stusenlage sehlt, und die inneren Blöde zeigen sämmtlich noch die vohen Zapsen, die man stehen ließ, um sie leichter bewegen zu können.

Der unvollendete Tempel mahnt an's Schidfal ber Stadt. ift die verhängnigvollfte Stelle Sicklien's. Gegefta, nicht mehr im Stande, fich ber benachbarten, auf ber Gubfufte gelegenen, borifchen Stadt Selinus ju erwehren, rief, ba die Rarthager zuerft nicht wollten, die Athener gu Gutfe. In ber That erhielt fie einen Befuch burch ein athenisches Streifforps unter Rifias, ber ihre Landereien erweiterte. Aber bie Athener gingen vor Sprakus zu Grund, und endlich entschloffen fich bie Rarthager, die feit ber Niederlage bei himera vom ficilifden Boben fern geblieben. Im Laufe bes nachften Jahrhunderts fandten fie ein ungeheures heer um bas andere. Faft alle follten ihren Untergang finden, aber es waren nur wenige Sonnenblide, welche zwischen all den furchtbaren Sturmen von ber ficilischen Rulturpflanze noch erhascht werben konnten. Segesta felber wurde guerft von Ugathofles, bem Tyrannen von Syrafus, fpater nach einem Aufftandsversuch von ben Karthagern vernichtet.

Gegenüber, und von ber Tempelplatte burch eine Schlucht getrennt, lag bie Stabt, von ber nichts mehr ju feben, am Berg hinauf. Benige Quaber bes Thore gwischen ben Bufden ber niedrigen Facherpalme und ber Braberpflanze Asphobelos bezeichnen fie. Zuoberft ift Theater ein Theater, das mit ber Mitte feines Halbrunds bis zu halber Bobe fich in ben Berg vertieft, mahrend bie Enden ber Sipfreise freier Bau find. Es ift icon und bedeutsam, weil es ben gangen Unterbau bes Buhnenhauses flarer ale irgend ein altgriechisches Theater zeigt. feben, wie bas Buhnengebaube frei vor ber Deffnung ber halbrunben Orcheftra ftand, und zwischen zwei furzen Flügeln etwas zurudweicht, um ber Buhne Raum ju geben. Rechts, am Godel bes Flügels, hangt noch ber untere Theil eines halb erhobenen Satyrs, also einer bafchifchen, zum Theaterdienst gehörigen Figur. Das obere Stockwerf bes Bebaubes war, wie die Bruchftude zeigen, mit borifchen Salbfaulen bezeichnet.

Bon ber Sohe des alten Stadtbodens fehen wir im Nordweft Grog, über ben Bergen noch ben Erprgipfel. Auf ihm ftand ber berühmte Tempel ber phonifischen Uphrobite, die in ber Weise von Korinth und Baphos mit Beigabe von Hierodulen und Tauben dort verehrt wurde 808). Die Abbildung auf Mungen zeigt bas Tempelhaus zuoberft über bie Mauerumgurtung bes Berggipfels ragend. Jest findet man nur die Refte eines faracenischen Raftells auf bem Blat. schwerlicher Weg führte jenseits und führt heute noch nach dem flach am Meer gelegenen Trapani, vormals Drepanum, hinab. Diesem Westende Sicilien's find Die romischen und farthagischen Flotten gar oft zusammengeprallt. Weiterhin nach Suben fame jene phonifiiche Stadtinfel Mothe, jest G. Bantaleone, Die nichts mehr bietet, und die Stadt Marfala, vormale Lilybaum. Das Wort ift phonikisch und bedeutet "gegen Libnen bin", benn von diesem Borgebirg feste man über. Roch weiter um's Weftende herum fommt die Stadt Magara, vormale ein Raftell ber Selinuntier unter bemfelben Ras men. Mazara ist phonifisch und heißt: Rastell 809).

Bom Theater Segesta's aus sehen wir noch das nördliche Meer, und wenn wir das unbewohnte Thal verlassen haben durch den reizvollsten Hohlweg zwischen Kaktusskämmen und Aloestauden, aus welch' letteren alle brei Schritt eine mangig Ruß hobe Bluthenkrone aufschießt, so feben wir am Abend von ber hochgelegenen Stadt Raftel Betrano aus noch bas sübliche Meer. Dort unten lag Selinus, römisch Selinuntium.

Bir erreichen es am Morgen beim Trummerfturg feines größten Setinunt. Tempels. Ein Erdbeben hat ihn zusammengefnirscht - bas wilbefte Einsturzbild, bas uns je begegnen fann. Rur eine einzige Gaule, ohne Rapital, fast fegelförmig, steht noch aufrecht in ber Maffe ungeheurer Blode, die fich wild übereinander thurmen. Architrave, Ravitäle, Säulentrommeln ftarren mit ihren runden und geraden Ranten in allen Richtungen gen Simmel. Es ift lebensgefährlich, barauf zu flettern, jumal ba all die geneigten Flächen noch fo glatt und neu find. Dichtes Geftrupp muchert aus allen Löchern, fo bag man nie weiß, ob man amei oder awölf Kuß tief tritt. Alle Kanten find scharf, unverfehrt, wie neu - ber Tempel war unvollendet, und biefe Saulentrommeln haben erft theilmeis ihre Sohlftreifen. Es find bie toloffalften Saulen, au benen bas griechische Alterthum sich aufschwang. Wer vor eine berabgerollte Trommel tritt, fann nach ber eigenen Leibeshöhe ichagen, daß fie über gehn Ruf im Durchmeffer hatten, also vier Ruf mehr als Die Parthenonsaule. Demuthig wird man vor der Menschenfraft, die bas gethurmt, und vor ber Naturfraft, Die es zusammengequetscht. Wir tonnen faft bie einzelnen Stofe unterscheiden. Bier biefe Gaule, Die in ihre Trommeln gebrochen, sich über ben zwanzig Fuß hohen Sturz ber andern hinüberlegt, fie hat offenbar julest, langfam und mit Unftand fterbend, ihr Rapital gefenft.

Der äußere Säulenrahmen, acht in Front, siebzehn in die Flanke, fteht so entfernt von den Cellamauern, daß noch ein zweiter Rahmen hatte bagwischen treten können. Der Tempel ift alfo pfeudobipt eros. Im Quaderfturg bes Innern fteden Die fleineren Gaulen, welche einft auf eine Gallerie traten, um die Dede ju tragen - Die geschloffene Dede, benn bes fog. Sppathraltempels find wir ledig. Die Gallerie bezeichnet fich burch ein Befims mit ftarten Babnichnitten, einer Korm, die bekanntlich ber affatisch sjonischen Architektur entnommen ift. Diefes Besims ruht auf einer unteren Saulenstellung, beren weitausgelabene Rapitale ju Tag liegen, beren Schäfte aber überfürzt und begraben find.

Beidichte ven Selinus.

Man weiß nicht, ob die Erinnerung an folde natürliche Ratastrophe, beren Reit unbefannt ift, ober bie Erinnerung an's Schidfal ber Stabt, als bie Karthager fie einnahmen, furchtbarer fei. Jenes Erdbeben hat bie Tempel eingefturit, jene Eroberung hatte früher ichon ber Stabt ein Ende gemacht, bie folche baute. Afrika ift so nah, daß es vor Sonnenaufgang zuweilen fichtbar wird, nach Rarthago ging ber Handel mit Wein und Del, und von bort, woher die Reichthamer gefommen waren, fam auch bas Berberben. Roch mahrend ber Berferfriege war Selinunt mit Rarthago im Bund gewesen und unter ber Maste ber ben Karthagern zu Sulfe kommenden selinuntischen Reiterei war ben Sprakufern ihr Ueberfall bei himera gelungen. Jest rief Segesta bie Ufrifaner gegen Selinunt. Der Entel jenes bei himera gefallenen Samilfar, Sannibal, belagerte bie vernachläffigten Manern nur neun Tage lang, überwand fie mit hölzernen Thurmen, folug fie mit Steems boden ein und ermordete fechzehntaufend Einwohner in ben Strafen. Alle später versuchten Erneuerungen ber Stadt famen nie ju Bebeutung 810).

hunderts bis 409 hat Selinunt gar namhafte Dinge hinterlaffen. Rächst bem Tempel bes olympischen Zeus zu Agrigent, ber aber feine freie Saulenftellung, fonbern nur Salbfaulen bat, ift biefer große Tempel von Selinunt ber größte in Sicilien. Außer ihm liegen noch Die andern zwei andere auf berfelben Feldplatte gegen's Meer hin. Der mittlere, der Offeite. weit auseinander geworfen und leichter zugänglich, hat in's kleine Dufeum von Balermo jene Refte von Metopentafeln geliefert, Die ben fog. aginetischen Stil zeigen. Da ist z. B. ein zu Boben geworfener Krieger, bem ber erhaltene untere Theil einer fampfenden weiblichen Rigur auf ben Schenkel tritt. Der rudwarts gefenkte, behelmte Ropf bes Gefallenen zeigt ben bekannten lachenden Mund trot bes Sterbens und ben icharfrunden Bart, ber um's verzogene Rinn fich in verschiedenen Rreifen feiner Lodden legt. Es ift, als ob ber Momn eine Maste aufhatte. Wir werben spater auf ber Insel Megina felbft auf biefe Runftstufe gurudtommen.

Für die furze Zeit ihres Daseins von der Mitte bes siebenten Jahr-

Der britte Tempel in biefer Reihe, ber lette gegen bas Meer bin, mit feinem Eingang, wie die andern, nach Oft gewendet, burfte wohl die fconften Berhaltniffe zeigen, wenn er nach feinen Daagen richtig in ber Zeichnung wieder hergestellt wird. Er verrath feine Zeit, ben erften Sohestand griechischer Runft auch burch bie Detoventafeth, bie einft über feiner innern Borhalle, jest in Balermo find. Rur leife Spuren, wie in ber weiblichen Rleibung, erinnern an's Berfommliche. Sonft ift biefer Aftaon, ber fich gegen bie hunde ber Artemis wehrt, von bewunderungswürdiger Freiheit. Richt aus dem Kopf machsen ihm bie Borner, sondern ein leichtes Birfchfell, beffen Borberfüße ihm über bie Schultern hangen, beuten sein-Schickfal an. Un ber Artemis ift Beficht und Sals, Arme und Suge munderfein aus griechischem Marmor in ben Ralftuff ber Blatte eingefügt. Und vom erften Rang ift jene andere erhaltene Metope, auf der die haheitvolle sitzende Rigur, vermuthlich Beus, einer weiblichen ftebenben, die nur fanft widerftrebt, Urm und Schleier vom Geficht gieht. Dieg ift die Stufe ber Barthen on ffulpturen. Sammtliche Schichten, wie wir bald vollende feben werben, entsprechen sich hier und bort. Die Hinterwand des Tempels fieht theilweis noch aufrecht, und burch ben Sturg ber Saulen bagegen hat fich eine tiefe Höhle baran gebilbet, burch die wir uns hindurchwinden fonnen.

Gegenüber, westwärts und jenseits eines versumpften Thals liegt Der Abenseiter ber Hügel der Akropolis. Dort, dem Meer etwas näher gerückt, sind abermals drei gestürzte Tempel. Wir mussen hinaufwinden. Hier dazwischen lag die Stadt, wo jest Myriaden Schneckenhäuser, die den Grund ordentlich pflastern, die Luft verpesten. Sie sitzen auf den durren Aesten einer Pflanze, in der wir wohl die Pflanze von Selinus, die Veterstitie, erkennen wurden, wenn an Stelle der Schneckenhäuser noch Blätter vorhanden wären. Das Peterstilienblatt zeigen die Münzen der Stadt als Wahrzeichen, denn der Namen der Pflanze, Selinun, ersinnerte an den Ortsnamen Selinus, der aber wahrscheinlich phönis sich, selbst.

Bir suchen ben mittleren und größten ber Trummerfturze bief- feits, wo die eine Saulenflanke nach rechts sammt Architrar und Fries

in alter Ordnung am Boben ausgestredt liegt. Dieß ift ber altefte Tempel von Celinunt. Dafür fpricht ichon fein eigenthumlicher Plan: eine langgestredte Cella, tie fich in Vorgemach, Mittelraum und Allerheiligstes theilt, aber ohne hinterhalle nach jenfeits und ohne Caulen am Borgemad. Dagegen steht por biesem querüber eine boppelte Saulenreihe, die nach rechts und links in die einfache, nach vorn verlangerte Flankenftellung eintritt. Offenbar erinnert sowohl die Eintheilung ber Celle, als biefer mehrfache Saulenfaum nach vorn an agyptische und etrustische Tempelplane. Die schwächeren Saulen in ber Flanke haben achtiebn, Die ftarkeren, weniger eng geftellten ber beiben vorberen Querreihen sechzehn Sohlstreifen - also bie Bahl, die wir als die uragyptische und alteft griechische bereits geltend gemacht. Genau vom selben Grundplan mar ichon ber mittlere Tempel, jenseits, von bem die äginetischen Metopen ftammen 811). Aber von jenem uns terfcheibet fich biefer burch feine Stulptur von noch viel alterthumlicherer Stufe.

Meltefte Metopenifulptur.

Es ist bas alteste, was wir überhaupt in Sicilien haben, und gehört einer Stufe an, mo bie griechisch e Entwidelung noch gar nicht eingetreten ift. Auf ber einen jener brei Blatten im Museum zu Balermo ift ein fcreitender Berfules, mit einer Deichsel über ber Schulter, an beren jedem Ende eine menschliche Figur, so groß und breit, wie Berfules felbft, aufgehangt ift. Sie find mit Fuß und Rnie an bie Stange gebunden, die Bande vorn zusammengeschnurt und laffen ihren eigenthumlichen Kopfput - brei Rugelreihen über jedem Ohr vom gesenkten Ropf herabhangen. Es find jene gefangenen Robolbe, Rerkopen genannt, die Herfules hinter fich lachen hörte, und fie ent schuldigten fich, fie mußten lachen, weil er ein fo schwarzes Sintertheil Der Grund ber Tafel war roth, also muffen wohl die Trialpphenblode, welche biefe Tafeln unter bem Borbergiebel bes Tempels faßten, blau gemefen fein. Die andere Tafel enthält einen Berfeus, ber gleichfalls gespreizt in ber Mitte ftehend, eine mit bem rechten Bein fniende Medufa zu seiner Linken am Schopf gefaßt hat und ihr ge muthlich ben Ropf abfabelt, wahrend er felber gerad herausschaut Die Medufa mit ihrem breiten Maul lacht ordentlich wolluftig unter bem Schnitt. Bu feiner Rechten fteht Athene, fehr alterthumlich gepust und mit ihrem breiten, runden Gesicht gerad herausglopend, während die Füße nach rechts im Profil stehen. Auf der dritten Platte ist ein Viergespann, ganz von vorn gesehen, hoch heraustretend, die Pferde fest auf den Füßen, und nur die beiden äußeren Pferdesöpfe nach rechts und links gewandt. Daß diese Pferde so kraftvoll und entwickelt sind, während die dahinter erscheinenden Reste ihrer Führer der Figurenbildung in den Rachbarmetopen entsprechen, beweist wiederum, wie der Fortschritt rascher am Thierleib, denn am Menschenleib zu erfolgen pslegt.

Diefe altesten Stulpturproben von Selinunt gehören bem bab plonisch = affprifd = phonififden Stil an, ben wir ale ben alteften Ctulorurit. in Aften und Europa gemeinsamen fennen gelernt. Wir fanden ihn ju Pafargada, am Bifutun, ju Pteria, Affos, Rimphi, Milet und bieffeits am Lowenthor ju Myfene. Er erftredt fich auch über Etrurien, und gerade bort, j. B. in bem fcmargen Thongeug von Chiufi, finden wir die nachfte Uebereinstimmung mit Selinunt. Auf ber fog. Unubisvafe im Mufeum ju Chiust erscheint berfelbe Berfeus ausgeprägt, nadt, mit berfelben Mustelhufte und will gleichfalls einer Dedusa den Ropf abschneiben. Diefe sucht mit aufgehobenen Armen gu entspringen und hat dieselbe abenteuerliche Ropfbilbung mit beraushangenber Bunge. Sinter Berfeus fteht Athene, wie in eine Bettbede gewickelt 812). Die gemeinfamen Buge bort und hier weifen nach Often. So übertriebene Suftenangabe wie an Diefem Berfules und Berfeus finden wir auf affprifden Schlachtbilbern 818). Den Schnedenlodenfreis um die Stirn ber Mebufa, und die vier Bopfe, die auf jede ihrer Schultern fallen, fennen wir von ben phonifischen Sarfophagmasten und ben Statuetten Idalion's her. Die Besichtszüge bes hiesigen Berseus und seiner Athene, voll und rund, mit ben großen platten Augen unter hoben Bogen und niederer Stirn, sowie mit bem bumm lächelnd verzogenen Mund haben wir ebenfo an ben genannten fleinen Sandsteinfiguren, die man im Tempelschutt von Ibalion auf Cypern findet 814). Die Pferde bes Biergespanns erinnern an bie gleichfalls ichon fehr ausgebildeten affprifchen und phonikischen Bferbe mit ber fteifgeschorenen Mahne 815). Bas man von agyptischen Elementen

an den Bildwerfen Selinunt's mahrnehmen wollte, ift nicht mehr noch minder als ber gange babylonischephönikische Stil bavon eigen hat.

Shoniftides

Wir könnten fragen, ob nicht ber ganze Tempel vielmehr phö-Daß ber fog. borifche Stil ebenfo gut nififd, benn griechisch fei. phonififder Stil ift, wiffen wir, und ber hiefige Tempelplan mit seiner geschlossenen Vorkammer und dem innersten Allerheiligen ift dem fpateren griechischen Brauch fremb. Der fcwere Gebalkauffat zeigt noch manches Absonderliche, 3. B. die theilweise Verfümmerung der Mutulen, jener über Triglyphen und Metopen vorragenden, mit Bapfen besetten Dielenköpfe, die unter bem Gesims hangen. Ueber ben ohnes bieß schmalen Metopen sind sie hier ausnahmsweis nur halb so breit, als über ben Triglyphen, und nur mit brei, ftatt mit feche Zapfen befest - nicht eben zum Besten bes Gesammtanblicks. Selinunt foll in ber Sälfte ober bem erften Drittel bes fiebenten Jahrhunderts von bem auf ber Oftfuste gelegenen, hundert Jahr alteren borifchen Degara aus gegrundet fein. Wir wiffen aber, bag biefe fogenannten Rolonien nicht neu gegründet wurden, sondern daß man bequemer fand, einen bereits bewohnten Ort ju überfallen. Schwerlich mar biefer mohlgelegene Ort von ben Phonifern überfehen. Die fuboftmarte folgende, ben Selinuntiern gehörige Stadt Beraflea beißt auf ihren Mungen phonis fift Rus Melfarth, Rap bes Melfarth, bes phonififden Berfuleg 816). Das Raftell nach Westen, wie bereits bemerkt, bieg Magara, phonififch: "Raftell", und war vor Ankunft ber Karthager vorhanden, benn fie eroberten es auf bem Marich gegen Selipunt. Der Name Selinus fonnte, wie beim filififchen Selinus, einer auf einem Fels gelegenen Seeftabt, auf bas phonikische Wort Sela, Kels, zurudbeuten 816 b. Phonififche Bevolkerung mar jedenfalls vorhanden, und es ware möglich, daß von ihr auch ein Tempel, beffen Metopenbilber phonifische Mythen, wie Verseus und Medusa zc., barftellen, übrig geblieben. Es ift nicht nothwendig, bag wir barauf bestehen, benn bas Rulturleben ift ohnedieß eins und daffelbe, ob in phonikischer ober dorifder Bunge gesprochen ward.

Entwidlungt. ftuien fämmtlicher Stulptur.

Wir haben früher auf ber Stätte von Xanthus in Lyfien ber Entwicklungsstufen gedacht, welche ber babylonisch-affprisch-phonikische Stulpturftil erlebt hat, Stufen, von benen fammtlich w

Kanthus und Beispiele vorlagen. Es waren bas erstens jene Bruchftude altbabylonischer Art, bie man aus ber spateren Burgmauer bervorzog; zweitens bas Sarpnienbenfmal, bem Stil von Berfepolis entsprechend; und brittens als vollendete Entwicklung die Figurenfriese bes harpagusgrabes. hier in Selinunt haben wir gleiche falls brei Stufen, die aber nicht, wie bort, in innerem Busammenhang ftehen. Zwar ber vollenbete parthenonische Stil ber britten Stufe ergiebt fich ohne Dube aus bem harten äginetischen ber zweiten Stufe und braucht faft nichts als ben mastenhaften Ropf zu verflären, benn die Leiber sind bereits richtig und wohl gebildet. Dieser harte äginetische Stil mit feiner regelrechten Ausprägung nachter Leiber geht aber unmittelbar in's Alegyptische gurud und hat nichts zu thun mit jener großen Aufweichung, bie in Afien ftattfand, und an ben Leibern biefes Perfeus, biefes herfules uns vorliegt. Un ihnen ift nach affprischer Erinnerung ein so weichlich übertriebenes Muskelwesen ausgebildet, daß sie aussehen, wie geschunden, wie anatomisch praparirte Menschenkeulen. Unmöglich fomte aus biefer Art etwas werben ohne Rudzug zu einem ftraffen Stil. Es ift, wie wir gesehen haben, ber perfifchelnkische, ber parallel mit jenem aus Aegypten ftammenben äginetischen eintritt und fich schließlich in ber Beit bes Phibias mit ihm zusammenschiebt 817).

Bevor wir aufbrechen, merken wir uns noch den kleinen Temspel zwischen diesem mittleren größten der Akropolis und dem vordersften nach der Meerkeite zu. Es ist nichts als das Hinterende einer kleinen Cella, aber mit lebhaften Farbespuren. Da sehen wir, daß Farben in der Krechttettur. das Tempelchen sammt den Pilaskern an seinen Hinterecken mit einem seinen gelblichen Stuck überzogen war. Die Triglyphen sind blau, mit schwarzen Kanälen und durch ein starkes rothes Band vom Architrav getrennt. Die Tropsenzapsen darunter, sowie am Gesims, sind weiß. Das gleichfalls gelbliche Gesims wird durch drei rothe Streisen der Länge nach getheilt und ist mit weißs und blaublättrigen Palmetten gekrönt. Es ist zu bemerken, daß dieselben Farbentöne, dieses selbe Blau und Roth auf demselben blaßgelben Grund auch dem Tempelinnern von Karnak, Denderah 2c. eigen ist.

Eteinbrüche von Celinunt.

lleber zwei Stunden westwärts in der Ebene sind die Bruche jenes schönen, klingenden Kalksteins, aus dem die Tempel gethürmt sind. Dort stehen noch Saulentrommeln, neun Fuß hoch, nach unten mit dem Felsen eins, während ein halbkreisförmig ausgehauener Gang sie nach hinten von dem hügel loslöst. Man kann um die Masse herumgehen. Uehnliche Blöcke liegen von dorther noch unterwegs — ein Zeichen, wie jah die Arbeit eingestellt wurde sin).

Bon ber öben, fieberhaften Statte Selinunt's, Die burch bas afrifanische warmblaue, aber unbelebte Meer nicht erquicklicher wird, und wo zwischen ben Trummerbloden und Kachervalmbuichen auch Schlangen von gang hubscher Größe jum Borfchein fommen, ftreifen wir lange ber Gubfufte oftwarte, und burfen froh fein, wenn die brudenlofen Kluffe nicht angeschwollen find; fonft mußte man weit an ihnen bin-Die faftusbedeckten Sohen geben bem Bolf feine Sommernahrung in ber gelbrothen, eiformigen Frucht, die auf ben biden Blattern fist, ihrer Stacheln wegen aber nur mit gepangertem Finger ju öffnen ift. Innen ift sie mafferig fußlich, unangenehm wegen ber vielen Ectacca Rerne. Sciacca, ber nachfte Ort, hoch über bem Meer, zeigt hinter warts im Gebirg die Grotten, die eines von innen kommenden heißen Luftzugs wegen als Dampfbab bienten und mit antiken Stuhlen gesäumt sind. Dort foll König Minos von Kreta, ber ben Dabalus verfolgte, durch König Rokalos von Agrigent erstickt worden sein. In Sciacca, wie in ben anderen ficilifden Stabten, fieht man Abends viele erleuchtete Raume, die aber fein Raffeehaus find und gar feine Wirthschaft nach norbischem Begriff enthalten, sonbern nur Stuhle gur Konversation. Das ift offenbar eine Erinnerung an ben uralt griecht schen Brauch ber Leschen, Schwathallen, die in Befiod's Zeit fcon üblich find. Echt hefiodisch mag auch ber Pflug fein, ben bas Maulthier auf bem Ruden hereintragt — einzig nur ein Reil, ber aus gerabem Pfahl vorspringt - und nicht minder die foloffalen Deltöpfe, die als Käffer bienen.

An der flachen Statte jener Heraklea, vormals Rus Melstarth, vorbei, wo die hinterbliebenen Kreter des Minos mit kretischem Gesetz fich sollen niedergelassen und den Ort Minoa genannt haben 219), Mariaen. kommen wir zwischen Fels und Meer zum Molo von Agrigent. hier

führt überraschender Weise eine große Straße herab, der ungewohnteste Andlick in Sicilien, wo sonst das ganze Land Straße und nicht Straße ist, und an den nothwendigen Pässen der jahrtausend alte Tritt der Maulthiere tiefe Löcher in den Felsboden grabt. Lose Steine liegen dazwischen, zur endlosen Noth, werden aber dennoch nie weggeschafft. Die Maulthiere, die hier herabkommen, sedes mit zwei großen Schwefelsdeinen, deren auf seder Seite einer hängt, beladen, erinnern uns so gut, wie sener heiße Wind aus den Grotten von Sciacca, auf welchem Boden wir sind. Dort hinterwärts der Stadt im Gebirg ist auch sener Schlammvulfan, die Maccaluba, wo die Erde wie aus hundert Gesschwüren eitert. Es sind kleine Krater, mit kaltem Schlamm gefüllt, der von aussteigenden Blasen emporgetragen wird und die ganze Gegend überzieht.

Ein herrlicher Kranz von alten Tempeln, auf dem Rand des Felsensturzes hin, der einst Stadtmauer war, bezeichnet den Umfang, den einst Afragas, nach Bindar die schönste menschlicher Städte, hatte. Das heutige Girgenti, groß genug, nimmt nur die äußerste Höhenkante, nach innen zu, ein. Wir sehen daraus herab über jene fernen rothen Tempel und über die Olivenhöhen und Kaktuswälder darunter die an's Meer. Dazwischen ist die Mündung der Nymphe Afragas, die einst den Freuden hold war, ehe die Stadt ihr Schicksal sand. Es ist das Land, das einst Zeus, wie Pindar weiß, seiner Tochter Persephone gab und die Locken beim Schwur senkte, daß es zu den setten, fruchtvollen Auen auch ragende Städte haben werde.

Agragas, römisch Agrigentum, war mit die stolzeste und reichste. Wir kennen einige Züge aus der Glanzzeit der Stadt vor ihrem jähen Untergang, wie man z. B. einem heimkehrenden olympischen Sieger mit dreihundert Zweigespannen von weißen Pferden, alle aus der Stadt selbst, entgegenkam. Ein reicher Bürger bewirthet und ersteuchtet beim Hochzeitsest seiner Tochter die ganze ungeheure Stadt. Der reiche Gelias läßt alle Fremden am Thor einladen, und reicht fünshundert Reitern von Gela, die bei ihm absteigen, außer dem Imdis auch durchaus neue Reidung. In seinem Weinkeller gab es dreihundert Fässer aus Stein gehauen, sedes von hundert Eimern, und einen gesmauerten Behälter von tausend Eimern, aus dem der Wein in die

Fasser floß. Ein Fischteich von steben Stadien Umfang diente fur die öffentlichen Gastmahle, und das Spiel der Wasservögel darüber war der Zeitvertreib mussiger Zuschauer. Als man zur Zeit der Belagerung Geset gegen die Weichlichkeit gab, fand man es sehr hart, daß eine Schildwache nicht mehr als eine Matrage, ein Unterbett, eine Decke und zwei Kissen haben sollte \*\*20).

Beichichte von Agrigent.

Nach ber Zerftörung von Selinunt und nach furchtbarer Rache an himera, wo die Karthager einft ihre große Niederlage erlitten hatten, rudten fie vor Agrigent. Die Ginwohner, zweimalhunderttaufend an ber Bahl, und anfange übermuthig, jumal bei ber flegreichen Unfunft eines sprakufischen Seeres, und in ben Tag hinein lebend, faben ploglich mit Schreden ihre Lebensmittel ausgehen. Die sprakufische Proviants flotte war von ben felbst bereits auf's Meußerste gebrachten Karthagern genommen worden. Im achten Monat entschloß man fich, die Stadt ju raumen. Bas fonnte, entfernte fich bei Racht unter bem Schus ber Truppen, die dem befestigten farthagischen Lager auf ber Höbenplatte jenfeits bes Bache nichts hatten anhaben fonnen. Was zuruds blieb, ward ermorbet. Jener reiche Belias verbrannte fich mit feinen Schäten im Athenetempel zuoberft auf ber Burg. Gold' ein Schidfal mußte, auch wer bie ruhigften Zeiten erlebt hatte, gewärtig fein. Die Karthager überwinterten in ber Stadt, und verbrannten fie beim Sie mochten die großartigen Denfmale Agrigent's mit besonberer Ungunft ansehen, benn Alles war burch bie Sanbe farthagischer Rriegogefangener erbaut. Rach ber Schlacht von himera hatten manche Brivatleute beren funfhundert befeffen. Die verlaffene Stadtlage konnte nicht lang leer bleiben. Griechenland hatte fortwährend unverforgten Nachwuchs genug nach Weften zu fenden. Wenn auch schwerlich mehr in den alten Grenzen und zuruckgezogen von dem Tempelfrang, ber ihren alten Umfang bezeichnet, konnte Akragas boch balb wieber an bem fieberhaften Ringen um ben Borrang in Sicilien theilnehmen und sprakustischer Belagerung tropen. In der Folge murde fie ein Spielgeug im Rampf gwischen Rom und Rarthago, meift von ben Rarthagern befett, aber von Rom mit schwerem Berluft genommen und wieder genommen und ihre letten Lebensfunken grundlich ausgetreten.

Die alteste Stadt mit Ramen Ramifus, an ber Stelle bes heus Dabaine. tigen Girgenti, über fteilem Felfenhang nach ber Binnen- ober Nordfeite, foll von Dabalus fur ben Sifanerfonig Rofalus erbaut und befestigt worben sein. Dabalus hat auch jene Dampfbaber bei Sciacca eingerichtet und ben Unterbau ber Tempelplatte auf bem Ernr bergestellt. Man zeigte bort auch eine golbene Honigwabe von feiner Sand. Ihn zu verfolgen, fam Minos mit einem fretischen Beer und belagerte bie Stadt. Jedenfalls ift die Anfunft fretischer Unfiedler unläugbar. Unter bem heutigen Girgenti find fehr umfaffende Irrgange und unregelmäßige Rammern im Ralftuff. Die Decke ift oft von einzeln stehengebliebenen Pfeilern geftütt, Die Wande mit Tropffteingebilden überzogen und ganze Teiche in den Vertiefungen. Einzelne Licht und Luftlöcher öffnen sich in ben Saufern von Girgenti. Solche Unlagen, offenbar nur ein alter Steinbruch, erinnern uns an bas Labyrinth von Gortyng auf Rretg, bas zwar bis in fpate Zeit ausgebeutet wurde, in der allerfrühften aber begonnen sein kann 821). ben Sikanern und Rretern tam eine rhobische Einwanderung. ber Sobe, mahrscheinlich vor bem heutigen öftlichen Thor, lag außer jenem Athenetempel ein Tempel bes Beus Atabyrios, bes Beus vom Berg Zabor auf Rhobos. Wahrscheinlich hierher gehörte jener berüchtigte eherne Stier bes Phalaris, benn auch auf bem rhobifden Tabor gab es eberne Stiere, welche brullten, wenn ber Infel ein Unheil bevorstand. Das scheint anzubeuten, bag man auch bort, wenn ein Unglud brobte, Menschenopfer in ihren Leib begrub 822).

Lassen wir viese Plage, an benen nichts mehr wahrzunehmen, und von Agrigent. steigen wir nach dem unteren Stadtwall, wo die erhaltenen Tempel stehen. Der erste ist der sogenannte Junotempel, auf hohem Untersbau, unebenen Bodens wegen, und hoch auf dem Wallselsen. Die Stumpse seiner Cellenwände zeigen den Stud des Muschelsalss mit Purpurfarbe getränkt. Es steht noch die innere, nach der Stadt geswandte Säulenslanke, und trägt ihren Architrav. Die anderen Säulen sind trümmerhaft. Schön ist die Aussicht westwärts längs des Felssen walls, welcher künstlich beschnitten, anstatt der Mauer stehen blieb. Durch Gradnischen unterhöhlt, ist er theilweis hinabgestürzt. Längs seiner Trümmer und über die großen dunkeln Johannisbrotbäume weg

feben wir ben nachsten, ben wohlerhaltenen fogenannten Concordientempel. Außer bem sogenannten Thefeustempel in Athen ift feiner fo vollständig. Auch er ift zu einer driftlichen Kirche geworben, und find barum leiber die Cellenwande zu beiben Seiten burch eine Bogenreihe burchschnitten und geöffnet worden. Rechts und links, in jedem ber Eingangspfeiler ber Celle, ift noch bie Treppe, die auf ben Dachboden führte. Noch weiter hin am Rand bes Wallfelfens ftogen wir auf die großartigen Trummer bes herkulestempels, ber an Umfang bem Barthenon gleichkommt. Rur eine einzige Gaule fieht noch aufrecht. hier war jene eherne Figur bes heraftes, bie einft bei Racht von den emporten Burgern gegen die Rauber bes Berres vertheibigt wurde. Beuris hatte fein Bilb ber Alfmene, ber Berafles-Mutter, bem Tempel geschenkweis überlaffen, weil es ganz unbezahlbar fei. Im Schut ber Berschüttung haben fich Trummer vom reichen Tempelgefims erhalten, die eine prächtig feine Ornamentmalerei, roth und blau, auf blaggelbem Grund zeigen. Die Eintheilung bes Cella-hintergrunds in brei fleine, nach vorn offene Rammern, scheint, nach ber veranberten Steinfarbe ju foliegen, eine fpatere Buthat nach romifcheetrus. tifchem Gefdmad und Beburfnig ju fein.

Unterhalb ber Wallfelsen waren Grabbenfmale. Agrigent hatte Denfmale fur Rennpferbe, fogar fur fleine Stubenvogel. Gines ift im Olivenwald noch vorhanden, jener vierfeitig in zwei Geschoffen an-Iberon's fleigende Grabthurm bes Thergn. Wir haben früher icon bemerkt, wie groß die Verwandtschaft biefes leicht pyramibalgeneigten und offenbar einst mit hoher Pyramibalspipe gefronten Thurms mit Absalom's Denkmal fei 828). Hier wie bort ift bas hauptgeschof mit jo. nischen Salbfäulen bezeichnet, die einen borischen Triglyphenfries über fich nehmen. Dann folgt bei Absalom's Grab ein aanptifdes Hohlgesims. Ein foldes ift auch hier, aber als Rronung bes unteren Gefcoffes unter ben Saulen, die barauf treten. So gut Abfalom's Thurm aus einer vermeintlichen Zeit ber Berberbniß und bes Dis verstands über alle abendländische Architeftur hinaufrudt, so gut fam Theron's Thurm in die Beit jenes glanzvollften Fürften, nach welchem ber Bolfomund ihn nennt, jurudtreten. Es wird erzählt, bag ber farthagifche Belagerer die Grabbenfmale abbrach, aber bei Theron's Grab

burch ben einschlagenden Blis und das Erscheinen von Schreckgespenstern zurückgehalten wurde 824). Sonst wissen wir allerdings snichts. Wem die Kapitäle an den aus den vier Ecken tretenden Säulen, die eigentslich seine Halb-, sondern Dreiviertelssäulen sind, zu fünstlich scheinen für das letzte Drittel fünsten Jahrhunderts, der möge bedenken, daß wir nicht mehr mit Formen zu thun haben, die auf griechischem Boden sich erst entwickeln sollen, sondern die im vorgriechischen Ausland die in die letzte Einzelheit bereits vorlagen. An den Ecken von Absalom's Grad, erinnern wir uns, waren statt der Ecksäulen Pilaster, aus denen nach innen zu jonische Viertelsäulen heraustreten — gleichsfalls eine sehr künstliche Anordnung.

Bom heraklestempel wenige Schritt weiter find wir im großen Erimmerbereich bes olympischen Beus. Es ift ber gewaltigfte Bau Timmer Bene. Sicilien's und fieht an Umfang nur bem großen Ephesustempel nach. Die Stude liegen weit auseinander, ber Molo im Meer brunten ift baraus erbaut, aber wir finden das ungeheure Rechteck heraus. In der Mitte liegt, aus feinen verwitterten Bloden zusammengeschoben, einer ber Siganten, die mit ben Armen im Raden, einst in die Pfeiler ber Cellenwand nach innen traten, zwei lange Reihen, um bas Pfellerftud über fich und damit die flache Decke ju tragen. Diese Decke wurde nicht ausgeführt, weil ber Rrieg bazwischen fam 895). Während bas Innere aus zwei Wanden besteht, aus benen biefe Gigantenpfeiler in bie Cella vortraten, gab es außen herum feine freie Gaulenftellung. sondern die ungeheuren Saulen waren felber in eine Wand gewachsen, vierzehn in die Flanken, steben in der öftlichen oder Hinterseite. ber Borberfeite, Die nach Weften ichaut, und bamit ber Gewohnheit alle Tempel gegen Often zu öffnen, widerspricht - eine Gewohnheit, von ber man zuweilen wegen Rabe bes Markts ober einer hauptstraße abwich — in diefer Borberfeite also trat die große Thur an die Stelle ber Mittelfaule unter ben sieben ber Front, und behalt brei auf jeder Seite. Die Saulen find fo groß, daß in jedem ihrer Sohlstreifen, wie icon Diodor versichert, ein Mann stehen konnte, also gehn Mann um die porragende Halbfäule, ohne sich zu berühren. Der Tempel, dreis hundert vierzig Auß lang, hundert fechzig breit, fagt er, fei hundert und zwanzig Fuß hoch, und bie heutigen Maaße ftimmen hamit. Unmöglich

könnte man solch ein Halbkapital aus einem Stück gewinnen. Riesenbaft sind schon die beiden Biertel, die es zusammenseten. Für die ganze Abweichung vom gewohnten Stil der offenen Säulenstanken liegt der Grund nah: man traute bei riesenhaften Berhältnissen der Haltbarkeit des Steins, eines Kalktuffs, nicht, und griff den Säulen durch zwischenwachsende Mauern unter die Arme.

Wenn man hineintrat, öffnete fich bemnach, wie die Spuren bes Grundbau's zeigen, hinter einem Borgemach jene lange Cella mit ben Gigantenpfeilern. Um die freistehende Cella herum führt jener Bang awischen awei Banben, ber ben offenen Caulengang ersett. Wände find nur burch Bilafter eingetheilt, welche bort ben Ruden ber nach außen gewandten Salbfäulen, bier an ber Cellenwand ben Ruden ber nach innen gewandten Sigantenpfeiler bezeichnen. Da das Licht ber Thur für ben gangen Umgang nicht ausreicht, so muffen, wenigftens am Vorber- und hinterende, Renfter eingetreten sein. Tempelfenfter zwischen Salbfaulen angebracht, tennen wir auch an ber weftlichen Erechtheumswand ju Athen. Das vermeintliche Oberlicht bes Tempelinnern ware bem Hallengang nicht zu gut gekommen. Oberlicht im Tempel war vorhanden, aber wie überall in ähnlichem Fall, nur beswegen, weil ber Tempel von vorn herein eine Ruine blieb. Giganten Die Giganten, welche Die Dede tragen follten, zeigen eine großartig architektonische Anlage und sichere Durchbildung burch bie awölf Schichten Blode, die ju jeder von den dreißig Fuß hohen Figuren nothig find. Im fünfzehnten Jahrhundert standen noch drei von ihnen aufrecht 826). Während die ähnlich hohen und ahnlich architektonisch behandelten Ofirisfiguren an ben ägnptischen Tempelpfeilern reihenweis nur angelehnt find, treten fie hier als Trager ein. stammt nichtsdestoweniger von bort. Mit Bildwerk entsprechender Größe waren auch bie Biebel ausgefüllt, ber öftliche mit Bigantenkampf, ber westliche mit Eroberung Troja's. Rur wenige Bruchstücke find erhalten. Sie bestehen, wie die Biganten, aus Ralftuff, und waren, wie biefe, mit Stud getränft.

Ganz in ber Nahe folgt ber sogenannte Raftors und Pollurstempel. Es ist eine Tempelecke auf brei Saulen, die man aus bem Trummersturz wieder aufgerichtet hat 827). Da der Triglyphenfries eine

Duerfuge durch seine Mitte zeigt, also aus zwei Schichten zusammengesett ift, und die Gesimsornamente römischen Geschmack verrathen, hat man vermuthet, der durch Brand vernichtete oberste Theil sei später ersett worden. Dieser Tempel steht unweit einer tief hereingreisenden Schlucht, die zu beiden Seiten von der Stadtmauer gefast ist. Bermuthlich war diese Schlucht vorn durch eine Quermauer abgeschlossen, um den großen Fischteich zu bilden. Die Quelle, von der sie gefüllt wurde, tränkt sett noch die Gärten darin.

Roch manchen kleinen Tempel könnten wir in Olivenwald ober Drangengarten auffuchen. Auch oben in ber Stadt steht bie Rirche Maria be Greci auf einem folden, mahrscheinlich bem Tempel bes Reus Bolieus, beffen Bau ber Leitung bes Phalaris übertragen war und von ihm benüt wurde, Gelb und Mannschaft zur Erzwingung ber oberften Gewalt zu sammeln. Wir muffen aber weiter streifen langs ber Gudfufte, an Terranova vorbei, wo einft Gela, die rhobifche vela. Mutterstadt von Afragas lag, und unmittelbar nach beren Untergang von ben Karthagern gleichfalls vernichtet wurde. Sammervolle Buge von Fluchtigen aus vormals glänzender Lebenslage fah man damals in Sicilien irren - ein Schickfal, wie es in unserem Jahrhundert nur bei ber Einnahme von Chios burch die Türken sich wiederholt hat. Bir geben oftwarts über's unwegfame Gebirg, ichauen ber hochgelegenen Stadt Ufre, einer sprafusischen Stiftung, in ihre kleinen Theater und Relagraber, verzichten aber, weil fie allzu verwittert find, auf Die Deutung ber bortigen, fonft auf griechischem Boben feltenen Felsffulpturen 828). Die Guboftede Sicilien's, Die wir hiermit abschneiben, enthält bie in einem Reffel gelegene Stadt Mobica, vormals Mo-mobica. tufa, phonifisch Einfehr. Der Rame wirft einiges Licht auf bas von und früher ermahnte Bal b'Jopifa mit feiner wunderbaren Grottenstadt in fappabotifder ober leutofprifcher Beife. Das außerfte Guboftvorgebirg heißt Bachnnos, phonififch die Warte. Man paßte bort namentlich bem Bug ber Thunfische auf 820). Durch lange Felsenpaffe amifchen weißen Banben, mit gelben Söhlen barin, eine großartige Schlucht, reiten wir endlich in die Ebene von Sprafus heraus.

Beginnen wir gleich zuoberft mit dem Hugel und der Befte Eusenratus rnalus. Hier überschauen wir den gangen Raum der alten Stadt,

eine ungeheure Felsplatte, auf beren Randern die Refte der alten Mauern nach zwei Seiten zum Meer hinabziehen. Es ist ein Dreied von meilenlangen Seiten, deffen Spige dieses Schlußtastell landeinwärts bildet und das mit seiner unteren Seite ins Meer hinausbaucht. Dort unten an der Ede rechts hängt eine Insel, das heutige Sprakus. Es schwimmt, fern und klein vor dem Hafen, der zur Seite des großen Dreiecks als runde Bucht hereindrängt.

Raftell Eurnalos

Diefes Schlußkaftell, bas wir besteigen muffen, Diefer Rnauf ber Stadt landeinwarts, ift, wie die übrige Stadt aus dem natürlichen Fels geschnitten. Eine Reihe Thürme fist barauf und macht gegen Weften Front, eine Reihe Ausfallthore öffnet fich in ber weißen Felswand darunter in den großen felogeschnittenen Graben. Sie haben geräumige Bange binter fich, die wir burch angezundete Reifer uns erleuchten können. Außen, langs ber Gubfeite bes schmal vorgeschobenen Raftells, führt die Eingangoftrage auf ein Doppelthor, bas felber awischen seinen Mauern fich tief gurudgiebt, um ben andringenden Reind ben Bertheibigern Preis zu geben. Diefer Feind hatte von ber Raftellfeite her auf bem gangen Beg noch einen Laufgraben zur Rechten, alfo. auf feiner unbefdilbeten Seite, aus bem bie Befatung burch unterirbifche Bugange hervorbrechen fonnte 880). Bur Beit ber athenifchen Belagerung, ba Athener und Sprafuser um Diese Bohen ftritten, war eine folche Befte noch nicht vorhanden. Der altere Dionpfius folog bie gange Norbseite bes fpateren Stadtbobens von biefem Sugel bis jum nachsten befestigten Stadttheil burch eine anderthalb Stunden lange Mauer. Diefe Mauer aus großen Bloden, Die fammt ihren Thurmen binnen zwanzig Tagen aufgerichtet mar, mußte hier bereits einen Anhalt und Schluftvunkt finden. Gie follte offenbar bie Möglichfeit einer feindlichen Umwallung ber gangen Stadt, wie folde im athenischen Krieg gebroht hatte, abschneiben. Spater, jur Zeit ber romifden Belagerung, finden wir auch die Gubfeite biefes oberen Stadtbobens geschloffen und dieses uneinnehmbare Raftell als Abschluß ber gangen, Epipola gengnnten Oberstadt. Als Marcellus Diefe Stadt genommen hatte, ergab fich auch bas abgeschnittene Raftell gegen freien Abzug ber Befatung nach Achrabina, ber nicht minber feften Unterftabt.

Bir folgen borthin auf ber großen Felsplatte, bie fich gegen bac ven Euratus. Meer bin fentt. Sie zeigt bie Beleife alter Strafen, Die eingeschnittenen Spuren großer Gebaube, eine fliegende Bafferleitung, die in ihrem Kelskanal bald erscheint, bald verschwindet. Sie ist bewachsen mit Asphodelos und wo sich Erbe gefammelt hat, auch bebaut. hier Die Athener, und hatten bald ihren Belagerungswall vom Safen jur Rechten und vom Meer jur Linken um die gange alte Stadt gefoloffen, wenn bie Sprafufer nicht burch entgegengetriebene Dauern ibre Berfe gefreugt hatten, um bie Berbindung offen zu halten. Spater lagen hier zwei besonders umschanzte Stadtheile ober Städte, Tycha linte, Reapolis rechts, die fich ins mittlere Drittel theilten. Das hinter folgte in ganger Breite bis ans Meer die große ftarte Achrabina, abermals eine eigene Stadt und Haupttheil von Sprakus. Un die rechte Ede dieser Achradina bangt fich die Insel Orthaia, bie ursprüngliche Stadt und auch heute wieder die ganze Stadt. legt fic vor ben großen Safen und läßt zwischen fich und bem bamals befestigten Borgebirg jenfeits nur jene Einfahrt, welche Die Spras fufer einft burch eine auf Schiffen rubenbe Rette fperren fonnten, um bie ganze athenische Flotte innerhalb abzufangen 881).

Eine in Kels gehauene Graberftrage - offenbar in einer Beit angelegt, ba biefer Raum, Die Neapolis, noch nicht zur Stadt gehörte - führt une berab zum großen Theater. Die Graber find einfache Theater. Schiebhöhlen, boch finden fich in der Rabe auch folche, Die einen borifden Giebel mit Triglyphenfries zeigen. Bom Theater überfah man eine Stadt, groß wie Paris. Noch immer schwimmt bas heutige Spratus flein und fern ba braugen. Bon ben Stufen ift nur übrig, was in ben Fels geschnitten ift. Das gange oberfte und weitefte Drittel ber Sighalbfreise, burch welches bieß Theater ju einem ber größten murbe, fehlt. Jest arbeitet eine Muhle auf ben Kelfenftufen, und ift zu biefem 3wed jener Bad ber alten Wafferleitung benutt. Bie immer find biefe Stufen burch niedersteigende Treppen in ver-Schiedene Reile getheilt, und noch lieft man am Rels in großen Buchftaben die Ramen dieser Reile, von Göttern und Königinnen hergenommen, Ramen, mit beren Sulfe bie Buschauer ihre angewiesenen Plate finden konnten. Die vornehmeren Sitreihen von unten herauf waren

mit weißen Marmorplatten bekleibet. Bom Buhnengebaube sind zwei mit Gebusch bewachsene Felsstumpfe übrig. Einst sah man bort unter Anderem die Perfer des Aefchylus, die dieser selber hier in Scene gesetzt, aufführen.

In diesem Theil von Syrasus, d. h. wohl hinterwärts, oberhalb des Theaters, stand eine vielbewunderte Kolossalfigur des Apollon. Zwischen hier und dem gleichfalls in Fels vertieften benachbarten römischen Amphitheater hat man einen langen Unterdau und Stücke Triglyphenfries gefunden. Das gehört zu jenem ein Stadium langen Altar, den der zweite Hieron erdaute 300). Wahrscheinlich bestand er in drei Stusen, wie jener zu Olympia, wo die Frauen und Opfer, thiere nur auf die erste, die Männer auf die zweite Stuse kamen — immer wieder ein morgenländischer Rachtlang. Das große jährtiche Opfer betrug vierhundert fünfzig Stiere. Von den prachtvollen Staatszgebäuden und Tempeln, die uns namhaft gemacht werden, hier und im benachbarten Theil der Achradina, wo der große mit Hallen umgebene Warstplatz war, ist nichts mehr übrig 320).

Laotomien.

Uebrig aber find die großen Steinbruche mitten in ber Stadt, aus benen man bie schönen weißen Sanbsteinquaber jog. Gleich beim Theater schauen wir von hoher Brude in ben sogenannten Steinbruch bes Barabieses, von bem üppigen Gartengrund in ber Tiefe fo genannt, hinab. In der Nabe ift jener andere Bruch mit bem fogenannten Dhr bes Dionnsius, einer hoben, in die weiße Relswand geschnittenen Grotte, Die sich wie ein Gehörgang hineinwindet und von außen die Gestalt eines Pferdeohres hat. Roch wilder find die Bride drüben in ber Achradina. Dort bilben fie ben Kloftergarten ber Rapuziner — gleichfalls ein üppiger Grund von Drangen und Eppreffen, Blumenbeeten und Beinlauben. Die blendend meißen Bande heben sich scharf vom rein blauen Himmel ab oder kleiden sich in Epheumantel. Da gibt es fühne Grotten und Felsenbruden und einzelne Pfeiler, die wie Wachtthurme fteben blieben, aber oft wild gesprengt find von ben Olivenwurzeln. Hier wurde bas gefangene athenische Beer verwahrt und verkam an Nahrungsmangel. Eine einzige Thur foließt heute noch bas Bange ab.

In berfelben Richtung liegen auch bie Ratatomben, gleiche Ratatomben. falls eine Anlage, bie ursprünglich feinen anbern 3med hat, als Steine herauszuziehen. Bu Gortona und zu Agrigent blieben fie leer, zu Rom, Reapel, Sprakus, Alexandrien, auf Thera, Malta ac. wurden fie von ben Chriften jur Begrabnifftatte gewählt und ju biefem 3med erft vollends ausgebildet. Die Ratafomben von Sprakus find Die großartiaften von allen. Da giebt es breite Strafen, rechtwinfelig gefreugt von andern, die fich felber wieder in fleinere Gaffen verzweigen. Runde Blate find bazwischen, mit Gewöldbede und Lichtloch zuoberft. Bur Seite find Rundbogennifchen, Die nach ber Tiefe gewöhnlich fich in brei Sartophagfächer theilen und nach vorn einft burch Blatten geschloffen waren. In ber Eingangetapelle gewahren wir auf vier Wandpfeilern anstatt ber vier Evangeliften nur ihre Thiere: Ochs, Lowe ic. Das muß man im Borübergehn benen zeigen, bie vom Thierbienft reben, wenn 3. B. die alten Aegnpter ein Thiergebilde als Sieroglyphenzeichen eines Gottesbegriffs gewählt haben.

Bir gehen burch ben tieferen Theil ber Achradina, wo biefe uchradinabreite Meerstadt, diefer untere breite Theil des großen Oreieck, sich rechts bis zur Insel Orthzia und dem großen Hasen dahinter erstreckt. Draußen nach der Meeresseite stehn die Mauern der Achradina auf schrossen Felsen. Nur vom Hasen aus konnte Marcellus mit den römischen Schiffen der Mauer nahe kommen. Man sügte zwei Schiffe zusammen und errichtete auf deren Borderende eine bewegliche Leiter mit einer Platform zuoderst, die man mit Bewaffneten besetzt und an Tauen auf die Mauer niederzulassen sucher. Archimedes aber beswegte große Lasten mittelst Krahnen darüber und zerschmetterte die Schiffe durch den Fall, oder ergriff sie mit der eisernen Hand seiner Krahnen am Borderende und schüttelte sie aus. Schließlich war für die Römer hier nichts mehr zu machen.

Die Insel ist auch heute noch durch Graben und Festungswerke orwette abgesondert. In ihr stand die Königsburg, ein Artemise und ein Athenetempel. Bon dem ersteren sind unter einem Privathaus uoch einige Säulen mit Gebälf übrig, sehr alterthümlich mit der breiten hängenden Schwellung unter der Platte des Kapitals, ähnlich wie an den altesten Tempeln von Selinunt und sienen zu Karnak gefundenen

agpptischen Kapitalen borifchen Stile 344). Der Athenetempel ift aur Rathebrale geworben. Eine gange übertunchte Gaulenflante ftedt noch in ber Wand und tragt fest über ihrem Bebalf einen feltfamen Streifen von halbrunden Zinnen. Einft fah man im Giebel einen golbenen Schild ber Athene, ber ben Schiffern weit hinausleuchtete. fie ihn nicht mehr faben, verfentten fie ihren Opferguß in's Meer und flebten um gludliche Kabrt. Die Tempelthuren waren ein Bunberwerf, über bas es eine gange Literatur gab. Sie waren mit golbenen Budeln und einem herrlichen Medufenhaupt von Elfenbein gefdmudt. Im Innern fah man ein gemaltes Reitertreffen bes Agathofles und Die Bilber von fieben und zwanzig ficilischen Konigen und Tyrannen. Alles bas nahm Berres hinweg 885). Die Bilber waren also wegnehm bar, das heißt auf hölzerne Tafeln gemalt. Wenn jum Befchauen innerhalb bas Licht burd bie Thur nicht ausreichte, bann mußte man eben Lichter angunden, benn zu ber beliebten Dachöffnung fehlt bei einem Sempel, ber wie fast alle ficilischen Tempel, nur feche Saulen in Front und feine innere Saulenftellung hatte, auch jeber Schein von einem Unlag-

Tempel bes elpmp. Bene.

Wir fonnen auf's Dach fteigen, um Stadt und Land und Safen Benfeits bes Safens, über ben sumpfigen Rieberungen bes Anapofluffes, ragen bie wenigen Tempelfaulen bes olympifden Beus. Sie haben, wie bie Saulen bes alterthumlichen Artemistempels, nur fechzehn Sohlftreifen, die alte und agyptische Bahl. Jener Tempel war eine spratufifche Burg außerhalb ber Stadt, von wo fie mit ihrer Reiterei, auch mahrend einer Belagerung, leicht die Gegend beherrschen konnten. Die Gegend ift sumpfig und mehr ale einmal vergingen die feindlichen Beere, jumal die farthagischen, am Fieber. Die Römer maren ber erfte auswärtige Keind, bem die Stadt unter-Aber erft nach breifähriger Belagerung, nachbem bie anderen Stadttheile außer ber Infelftadt Ortygia und ber Meerstadt Achrabma bereits gefallen waren, wurde burch Berrath ein Thor ber Ortigia bei Nacht geöffnet. Um Morgen ließ Marcellus die Achradina von ber Landseite bestürmen, und mahrend die Bertheidiger bortbin eilten, murde Die Insel durch die Eingestiegenen bewältigt. Die Beute war reicher als die von Karthago 886).

Wenn wir über diesen weiten runden Hasen, den wir westwärts überschauen, hinwegsahren, und senseits unser Boot über die Barre des Anapostusses und zwischen den engen, hohen, dichtverwachsenen Ufern hinaufschaffen lassen, kommen wir endlich zu einem ganzen Wöldchen einer edlen Pflanze. Es ist die Papprusstaude, die wir an der Jasobsbrücke im Jordan gesehen, die man in Aegypten aber vergebens sucht. Hier wird sie namentlich schön, wo sie das große Becken des Cyanequells säumt, ein hoher, grüner dreiseitiger Schaft ohne Knoten Gvanequell. die zur Spike, die in einen prächtigen grünen Roßhaarbusch ausgeht. Das Innere des rundkantigen Schafts ist ein dichtes weißes Fasermark, das sich leicht in die feinsten Scheiben schneiden läßt. Wenn man eine Anzahl solcher Markstreisen dieser Riesendinse neben einander legt und eine ähnliche Lage der Breite nach mit dem Wasser des Flusses selbst darüber leimt und das Ganze preßt, so hat man noch jest ein treffliches Papier.

Besuchen mussen wir noch die Quelle Arethusa, die in dieser arretvusa. Inselstadt, nah am Hasen in einem großen Becken aussquillt. Jest ist sie salzig und ein Waschplas. Es war eine beliebte Sage des Altersthums, diese Quelle unterirdisch aus Griechenland herüberzuleiten und den Flußgott Alpheios ihr unterirdisch nachsehen zu lassen. Er ist der Süßwasserquell, der ganz in der Rähe im Hasen selber ausquillt. Der Alpheios war um so geeigneter für solche Sage, als er selber in seinem oberen Lauf, der arkadischen Landesnatur gemäß, schon ähnliche Kaunen verräth und sich streckenweis unter dem Boden verliert. Auch wenn der nordarkadische, zuweilen ansteigende See von Ph en e os durch seine Katadothren sich unterirdisch entleert, dann pslegt der Alpheios mächtig zu schwellen.

Auf phönikischen Munzen, wie die hier auf Orthgia sitzende phös abboniter nikische Gemeinde site schlagen durfte, heißt die Stadt einsach: "Insel", und ein Munzbild der Arethusa bezeichnet sich mit den Worsten: "Quelle ver Insel". Sehr wahrscheinlich sind diese Phöniker nur ein Rest der älteren Bevölkerung, denn ein solcher Plat, wie Orthgia, paste Riemanden besser als den Phönikern. In jenem Chanequell wurden als Opfer Stiere versenkt, und Herakles, also der phönikische Gott und Herakles, soll das eingeführt haben. Ein ähnliches Ber-

senken von Opferfleisch und anderen Gaben kennen wir aus dem punisichen Afrika und aus Phönikien selbst, 3. B. am See von Aphaka im Libanon 1887). Die Griechen — Korinther — haben sich bes Playes in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts bemächtigt.

Bir streifen nordwärts weiter, auf ben Bergriefen ju, über beffen

Gipfel bie leichte Rauchwolfe fcwebt. Faft an allen Blagen Siciliens hatten wir ihn schon im Geficht. Es geht am See und ber Burg von Leontini vorbei, jener Stadt, Die ben Segestanern in Athen ichuren half, um ben ungludlichen Felbzug hereinzurufen. Durch die Ebene und über einen natürlich brudenlosen Fluß, wo ungahlige Maulthiere nach ber Kahre brangen, ruden wir auf geraber Strafe nach Ratania. Ratana. Sie ift gleichfalls von phonifischer Herfunft, Ratana, Die Rleine, und hat Münzen, worauf Isis mit ihrem Kind Horus, andere, worauf Beus Ammon zc. erscheint 886). Rönig hieron erneute bie Stabt unter bem Ramen Metna, und erhielt jur Ginweihung ein Feftsviel von Aefchylus: "Die Aetnäer", und führte Siegeshynmen von Pindar bier auf, benn zu Olympia hatte hieron fich felbft als Aetnäer ausrufen laffen. Das Theater ift jest tief begraben und überhaut. lebter, hallengefäumter Marktplat zeichnet gegenwärtig die vom Erb beben vielgeprüfte Stadt, die britte bes heutigen Siciliens, aus.

Sie ist umarmt von den schwarzen Hephaistosbächen, wie Pindar die Lavaströme nennt. Diese haben ihr den Hafen fast verschüttet, und alle Straßen, die auf die Stadt zusühren, mussen durch die hohen, scharfzackigen Geschiebe gehauen werden. Der Aetna hebt selten seine glühenden Massen die zum Gipfel, sondern öffnet bald da, bald dort an seinem Fuß, um so verderblicher für's bewohnte Land. Sein Fuß ist von dreihundert solcher erloschenen Krater umgeden. Die surcht barsten, sett sehr sanft anzusühlen, sind die Monte Rossis, entstanden 1669, dieselben, durch welche Katania fast seinen völligen Untergang gefunden hätte.

Der Neina. Bon bort, von Rikolofi, bereits brei Stunden aufwärts, aus, ersteigt man den Berg. Die ganze Nacht muß man aufwärts reiten, erst durch die weiten, oft hügelhohen Geschiebe von schwarzem Lavaschaum, dann durch den Waldgürtel dickftämmiger, weit auseinander stehender Eichen. Das erste Feuer zündet man an der Grenze bes

Balbes, wo ber Schnee in einzelnen Lagen bereits herabgreift, bei ber zerfallenen Cafa bel Bosco. Dann geht es im großen unveränderlichen Bidgad ber Maulthiere über bas Schneefelb weiter. Der Schneegipfel liegt im taufchenben Mondlicht fo nah, bag man mit wenig Schritten ibn zu erlangen glaubt, ift aber noch Stunden weit entfernt. Denfe man fich in den Fall, den in der Nacht bes letten Ausbruchs 1852 hier oben Einige erlebt haben. Richts ahnend, werden fie zuerft burch ben ploglichen Angstichrei ber Maulthiere gewarnt, und eh' fie biefen ju beuten wiffen, erfolgt ber erfte Erbftoß und fteigt bie Reuerfaule, icheinbar ichrechaft nah, aus bem Gipfel. Raturlich fturzt fich alsbald ein ungeheurer Sturm nach bem Feuer und von oben regnets Afche und Feloftude. In ber Tiefe von Bal bi Boe, einem brei, viertausend Fuß tiefen Lavaschlund, an beffen oberen Rand wir vorbei, fommen und in ben einer ber Führer bamals hinabsah, wogte es in allen Gluthfarben schaurig schön. Der Lavastrom, ber baraus absloß, hat in feiner bekannten langfamen Bewegung Monate lang gebauert. Für gewöhnlich begnügen wir uns mit ber mäßigen Wärme ber Afche am Rraterrand, in ber man vor bem ichneibenben Wind fich begraben Bon ber Cafa inglese, einer gleichfalls zerfallenen Sutte am 'Fuß bes Regels inmitten überschneiter Lavafelber hat es noch eine Stunde fteilen Rletterns in lofer Afche und brechendem Gis gebraucht, bis uns ein Anblid wird, ber noch viel größere Muben werth mare. Unter une, noch im Dunkel, liegt gang Sicilien. Im Often ift ein Feuerstreif am Horizont, darüber ein dunnes Lichtblau und sogleich bie schwarze funkelnde Sternennacht, unvergleichlich schwärzer und funkelnber als brunten. Roch einmal fo boch, und wir wurden aus Mangel an Luftmasse auch bei Tag ben himmel schwarz seben. Diese Sters nennacht, wie festgenagelt, reißt ordentlich langfam und wie unwillig in Fegen, mabrend bie Cos facherformig bazwischen schießt. Und wenn wir umschauen nach ber Insel, steht ein Bebirg vor uns, hoch wie ber Aetna felbst, eintonig bunkel, eine vollkommen regelrechte Pyramide. Bir muffen uns gewaltsam überzeugen, bag es fein Gebirg, sondern ber Schatten bes Aetna ift, ber bei bem hohen Horizont fich über Sicilien nicht zu legen, sondern zu ftellen scheint. Die brei Meere um Sicilien werben flar. Selbst ber Berg Ernr im außerften Weften

ift noch fichtbar, eine Strede von sechzig Stunden. Im Guben erreicht man Malta, im Rorben liegen die liparischen Infeln, wie Spielsachen, bie man weghaschen möchte, die rauchende Stromboli rechts und Bolfenhimmelden barüber von lächerlicher Riebrigfeit. Die Gebirge schwinden zusammen, benn was im Guben fich fo bedeutend zu heben scheint, ift fein Bebirgstamm, ber fich in die Bobe, sondern eine flache Rufte, Die fich in's Beite ftredt. Wir murben es nicht glauben, wenn nicht die Stadt Sprakus, die vor ihrem Hafen schwebt, uns so wohl befannt mare. Wir fteben fo boch, bag bas blaue, goldbeglangte Deer und bas mit weißen Gipfelftäbten bestreute Land sich ordentlich bedenförmig um uns aufrichtet. Da die Orte meistens hoch liegen, seben wir fast alle zugleich. Darüber vergißt man fast ben anderen Reig, baß es ber Rand eines Bulfans ift, auf bem wir ftehen. auch für gewöhnlich nur schwach unter ben Schollen am Rand und aus ber Rratertiefe, ber wir auf ben nahen schwefelgelb und rothen Grund feben, fo oft ber Wind bineinjagt. Daß auch die Alten Diese Aussichtswarte bereits ju ichagen wußten, bas beweift ber fogenannte Thurm bes Philosophen, eine antife Cafa inglese, von der drunten auf ber Schulter bes Bergs noch ber Unterbau erhalten ift. Bielleicht wart fie für Raifer Sabrian, ber ben Berg erftiegen hat, erbaut 889).

Bon den Städten des Innern, die wir übersehen, sind mur wenige für uns bedeutsam, z. B. das hochgelegene Castro Giovanni, Enna und vormals Enna. Dort stand der sehr heilige Demetertempel, und war der See mit der ewigen Blumenwiese, wo Hades die Persephone geraubt hat. Der See oder Sumpf ist noch übrig, sonst aber nichts mehr. Roch näher herwärts zum Aetna liegt S. Filippo d'Argiro, einst Argurium, Diodor's Heimath. Er versichert, das Theater sei nach dem sprakusssschen das schönste gewesen und es gab da viele großartige Grabdensmale in Pyramidensform. Bon allem ist nichts mehr vorhanden. Der Ort soll der erste gewesen sein, der dem Hexaltes göttliche Ehre erwies, und zugleich dem Jolaus, einer Figur dessselben phönitisch-lydischen Sagensreises, die besonders in Sardinien heimisch wurde 840).

Statt in's Innere, wenden wir nordwärts uns lieber wieber jur foonen Rufte hinab. Wenn wir nach unferem Berg umfchauen, ift fein

Gipfel vielleicht in Wolfen verborgen, bis wir zufällige höher bliden und mit Staunen seine Schneeflarheit hoch darüber vorragen sehen. Bo seine letten Lavablöde nordwärts in's Meer fallen, eine Tagereise weiter, lag die alte Stadt Naros. Sie ward von Sprakus aus zerkört und erneute sich, aber nicht unten, sondern oben auf der Bergsplatte. Das ist Tauromenium, jest Taormina.

In einem Borgebirg, hoch über bem Meer, der Stadt gegenüber, kadermitiajüdwärts gewandt, ruht das Theater. Es war von griechischer Anslage, wurde aber römisch umgebaut, indem man die Orchestra den Zuschauerstigen einräumte, und das vormals freie Bühnengebäude mittelst gewöldter Flügelräume an das Halbrund des Theatron's anstoßen ließ. Die Bühnenwand mit Rundbogennischen und forinthischen Säulen, ist in der Mitte zwar ausgebrochen, reicht aber immer noch aus, uns die Lautwirfung eines alten Theaters flar zu machen. Wenn wir auf der obersten Stufe stehn, vernehmen wir vollsommen klar, was auf der Bühne gesprochen wird, während die Figur des Sprechenden durch die Entfernung schon störend klein ist.

Bichtiger als Alles bleibt ber weltberühmte Landichaftsblid. Bir fanden bieher noch alle alten Theaterlagen wohlgewählt und burch folde Wahl überzeugender für bie Raturfreude ber Alten fprechend, als Die oft vermißte Schwärmerei in Worten. Aber folche Mittel, wie ju Taormina, gab es im ganzen Umfreis bes Mittelmeers nicht wieber - ein Bild zu groß, ale bag man es jemals auf beschränften Leinwandrahmen fassen könnte. Ueber die gebrochene Bühnenwand weg sehen wir die Stadt Taormina mit ihren gothischen und saracenischen Balasten und vielen Balmen vor uns auf der Bergplatte. darüber, boch auf den Relsspigen ragt ein saracenisches Rastell, und hinter bem Bangen fteht ber Aetna, majeftatifch langfam vom blauen Reer bis jum Schneegipfel fteigend. Aber außer bem Saulenrundgang über bem oberften Halbfreis ber Zuschauerstige legte bas Theater auch noch um feinen außeren oberen Rand einen Bogengang auf ben Rur einen Schritt burch die Wand und wir schauen Berg binaus. über blaues Meer und Schluchten bom üppigsten Grun weg auf bie Enge von Meffing und nach Ralabrien binüber.

Deffina felber, fruber Deffana, noch fruber Banble, bietet Meffina. feine Alterthumsrefte, als etwa die Saulen, Die in feine vielen Rirchen aufgenommen find. Sier ift ber Ansfuhrmarft fur Del und Gubfrüchte. Einzelne Citronenbaume in ben Garten tragen gange Mpriaden Fruchte. Die schmuden Schiffe aber, Die im tiefen Safen neben einander am Uferdamm felber anlegen, tragen nicht mehr phönikische und farthagische, sondern norwegische und beutsche Ramen. Der Safen icheint ein alter Rrater ju fein, Denn fein grumer Rand legt fich wie ein gebogener Arm in die tiefe Meerenge hingus und last nur von Rorben den Eingang offen. Auf biefem Rand figen bie Raftelle, burch welche mahrend ber letten Auffandezeiten bie Stadt furchtbar gelitten bat. gegenüber, ben gangen Uferbamm entlang, fieht bie fogenannte Balaje gata, eine auf Befehl im gleichen Prachtftit erbaute Strafenfacabe. Seit ben großen Erbbeben 1783, in bem fie großentheils aufammenbrach, ift fie nicht vollständig wieder hergestellt, und die foloffalen Salbfäulen, welche für fie bezeichnend find, werden oft durch ein zu früh vorschiebendes Dach abgeschnitten.

Wir muffen nordwärts vollends hinausgehn langs bes reichbelebten Ufere bis jum Gingang ber Meerestenge. Dort auf bem fandigen Borgrund vor ber Ede bes Gebirgs focht ein Schifferborf und ber Leucht Die Rorbfufte von bier bis Palermo wurde mit ihren steilen Felsformen uns großartige Landschaftsbilder bieten. bimera. Balermo liegen die bedeutsamen Mabe himera und Soloeis. Himera an ber Mundung bes vormals gleichnamigen Fluffes, hatte eine Stadtgeschichte, fo bewegt und noch tragischer ale bie von Surafus. Dort erfochten die ficulifden Grieden ihren großen Sieg über Die Rarthager, am gleichen Tag, wie es beißt, mit bem Sieg von Salamis. Aber ber Enkel bes gefallenen Hamiltar nahm furchtbare Rache burch Bertilgung ber gangen Stadt und ließ allein gegen breitaufend Binger als Tobtenopfer für hamilfar ichlachten. In der Folge entstand jenfeits ber Unglucksftatte ein neuer Drt, Therma, von marmen Saly quellen fo benannt, jest Termini. Gine romifche Bafferleitung auf boben Pfeilern führt malerisch von binten ber barauf zu. Borgebirg gegen Palermo ju lag Goloëis, Golus, Goluntum, einer ber Orte, die von den Phonifern am langften gehalten wurden,

Dort fand man auch ein echt phönikliches Skulpturskirk: eine sitende weibtiche Figur, bis auf die Füße mit engem, dichtgefälteltem Gewand bekleidet, und auf einem Thron stend, der von zwei, gleichfalls bekleideten, geflügelten Sphinren in die Mitte genommen wird, leider alle Figuren ohne Köpfe 841). Die Göttin mag eine phönikische Athene sein, denn ein folches eng und gefältelt bekleidetes Sishild der Athene sieht auch am Eingang der Akropolis von Athen. Sphinre, die mit ihren Leidern die Seitenwände des Throns bekleiden und mit den zwei Korderfüßen nach vorn heraustreten, deuten natürlich auf die affwrisch schule der Phöniker. Einen solchen Thron, durch Löwenleider gefaßt, wissen wir auch auf der Tempelplatte zu Pteria im hintersten Kleinsassen sein.

Gegenüber von unserem Leuchtthurm, jenseits der Mündung des Sambes und bereits außerhalb an der kalabrischen Küste sehen wir den Selsen Scilla. Er ist gekrönt mit einem weißen Dorf, das neben seina ihm zu einem kleinen Hafen herabsteigt. Bei jenem Erdbeben, in welchem Messina zusammendrach, stohen die erschreckten Einwohner an's Meer herab und wurden sämmtlich von der Fluth verschlungen, während der Ort oben unversehrt blieb. Wenn wir aber Denkmale auf dieser Westeite Italiens suchen, dann müssen wir das Land wieder lassen und in Gedanken gerade nordwärts an der ewig dampfenden, bei Nacht Fener schnaubenden Stromboli, die hier vor uns liegt, vorbei, über's Weer gehn, die wir auf die ferne lukanische Küste stoßen. Um das nächste Borgebirg herum entdecken wir die Ebene von Pästum, süd» wärts der Gebirge von Salerno.

Päftum, griechisch Poseidonia, ift von Sybaris aus ge-panum. grundet oder nach Berjagung der alten Einwohner besett worden. Der Beg van Sybaris im Golf von Tarent ist durch das Binnenland, wo man diesen langen Bordersuß Kalabrien abschneidet, nicht eben groß. In der Folge verloren aber die Posidonier ihre Stadt wieder an die landbemohnenden Lukaner. Es heißt, daß sie später noch an Fest-tagen zusammenkamen, um ihre alten Bräuche und ihren alten Namen Posidonia sich in die Erinnerung zurückzurusen und darüber zu klasgen und zu weinen. Zu Strado's Zeit war der Ort bereits ungesund. Die römischen Dichter seiern die Rosen von Bästum 348).

Aus ber Zeit ber postbonischen Unabhängigfeit sind die großen Die tempel borifden Tempel übrig. Sie ftehen innerhalb bes vieredigen Rabmens ber großen theilweis noch vorhandenen und burch hohe Bogenthore geöffneten Stadtmaner. In Einer Reihe stehend, wenden die Tempel ihre Borberfeite nach Often, also lanbeinwarts. Der größte ift ber mittlere, vermuthlich bem Gott geweiht, beffen Ramen Die Stadt trägt. Wie bei ben anderen ift ber außere Saulenrahmen voll ftanbig erhalten, mit feche Saulen in Front und beiben Giebelfelbern. Aber biefer große Tempel ift auch von allen hellenischen ber einzige, ber seine inneren Säulenreihen sammt ber barauf stehenden zweiten fleineren Ordnung noch hat. Leiber aber reicht auch biefes Geruft, fo fcon es fich anfieht, nicht aus, um ben Freunden bes fogenannten Sppathraltempels ben vermeintlichen Dachbau eines folchen flar zu machen. Wir find aus aller Sorge, wenn wir eine vollfommen gefchloffene flache Dede über außere Saulenstellung, Cellawand und bas innere Beruft ausbreiten. Dieses innere Geruft ift auch gang genau fo hoch ale bie äußere Saulenflanke mit ihrem Bebalf 844).

Bur Linken biefes großen Tempels, in einiger Entfernung folgt ein etwas fleinerer, von bem ber außere Saulenrahmen, gleichfalls mit beiben Giebeln, erhalten ift. Bur Rechten, gang nab, fteht ber britte, ein Bau von völlig neuer Anordnung. Er hat nicht mehr feche, fon bern neun Saulen in Front und war ber Lange nach burch eine Saulenreihe, von ber noch brei Stud fteben, in zwei Salften getheilt. Bir sehen barin feinen Doppeltempel, noch fonft etwas, fonbern nur ben Berfuch, die Dede im Innern auf eine andere Urt, als mit Gulfe zweier langs ber Wände laufender Saulengallerien zu tragen. Berfuch gludlich fei, wollen wir nicht entscheiben. Für eine boppelte innere Stellung icheint ber Cellenraum, ber burch feine Borberpfeiler noch bezeichnet wird, ju schmal. Wir haben auch nicht Rennerblid genug, um aus mannichfachen fleinen Absonderlichkeiten die angeblich spate Erbauungszeit ber beiben letigenannten Denkmale zu beftatigen. Da sind 3. B. unter ber Schwellung bes borischen Rapitals Hohlkehlen, Die mit aufwärts gestellten Blättern ausgeschweift find, und ber fleinere Tempel, ber auch innen noch bie Stumpfe von einigen Borhallenfaulen hat, gibt diefen ein Fußgestell etruskischer Art, Pfühl und Plinthe.

Aber die Grundfäte, nach benen Kenneraugen verfahren, haben sich neuerdings oft bermaßen in Nichts aufgelöst, daß unfere Scheu vor bem Absprechen mindestens verzeihlich ift.

Paftum wurde von den Saracenen vernichtet. Säulen von Marmor und Granit, also römische Zeit andeutend, ließ Robert Guissfard aus dem Schutt heben und zu Salerno in der Kathedrale und dem Kreuzgang daneben, wo sie heute noch stehn, verwerthen. Jest ist die Ebene den Buffelheerden überlassen und durch Stocken der Gewässer so ungefund, daß selbst ein kurzer Schlaf tödtlich werden kann.

Beiter nach Norden gehn die hellenischen Denkmale aus. Uber bie Statte von Ruma, nordlich vom Golf von Baja, eine Boben- guma. platte über bem offenen Meer, muffen wir noch nennen, benn biefe Stadt Ruma war die altefte aller hellenischen Kolonien im Abendland 845). Bereits in ber Mitte elften Jahrunderts wurde fie, mahrscheinlich von Euboa aus befest 846), und wußte fich gegen alle Dacht der Etrusfer zu behaupten. Wer hat wohl diesen verwegenen Rumäern ben Weg nach Westen in Nebel und Nacht hinein gezeigt? Denn baß die Sonne von Reapel bamals so heiß und hell schien als heutzutag, fonnen wir unferer fritischen Gefdichteforschung zu lieb faum annehmen. Berlief boch funf Sahrhunderte fpater die Roniaszeit bes benachbarten Roms in einem solchen Sagennebel, daß die Rumäer von ihrem sicheren Strandhugel aus offenbar nur mit Grauen hinüber feben konnten. Auffallend bleibt es immerhin, daß ein fo entfernter Blas durch bie hellenische Auswanderung früher als Alles nahliegende ergriffen wird. Es scheint fast, als hatten einige Borftellungen von ber westlichen Landfarte im Often schon vorgelegen, benn rein in's Blaue hinein steuert eine Auswanderung, Die noch bagu aus verschiedenen Stämmen, Kymäern Chalfibiern, Eretriern, fich jufammenfest, nicht. Stylla und Charybbis, Anklopen und Lästrngonen sind in Homer's Dichtung nothwendig. In feinem Schulunterricht aber, wenn er wirklich ein Schulmeifter mar, hat er einen andern Leitfaben zu Grund gelegt.

Die Ansiedlung in der Nähe der seemächtigen Etrusker war immerhin ein Wagestück. Ein stilleres Wasser war der Golf von Tarent, und in diesem sehen wir namentlich im achten Jahrhundert die Ueberkraft, die das magere Griechenland an Menschen, aber nicht an Nahrung hatte, landen. Bielleicht hatten früher im Golf, von Tamm Phöniker und Kreter sich in den Beg gestellt. Manche Orthe und Flußnamen wie Sybaris, Krathis, sind phöniklich und sinden sich im karthagischen Afrika wieder 847). Zahlreich waren die Kreter. Ihnen gehörte Tarent vor Ankunft der Lakedamonier 846). Leider wissen wir selbst von den ungeheuern griechischen Städten, die hier auf- und untergingen, äußerst wenig.

Wenn wir fühmarts burch biefe Enge von Meffina gehn, an Reggio, Rhegium vorbei, bas hoch auf Die Meeresfrage binabe schaut, und um bas falabrifche Landesende herum bie Oftfufte verfolgen, rome fo wurden wir jenseits querft die Statte von Lofri erreichen. Sie fft öbe, benn weil bie Saracenen diese Ruften zu verheeren liebten, haben auch die mittelalterlichen Bewohner bier wie ju Kroton und Sparis fich an einen möglichft unzugänglichen Plat im Bebirg gurudgezogen. Lofri ift berühmt burd bie Gefetgebung bes Balenfus; ber nad Fretischem Borbild angebild bas erfte geschriebene Gefesbuch einfichte 160). Raturlich eine Rolonie, auf neue und gleiche Lebensbebingungen gestellt, ift für sustematische Anordnungen geeignet, während in der Heimath die ererbten Sonderrechte und Borurtheile fich ewig in den Weg ftellen. Berühmt ist Loki auch durch seinen verzweifelten Sieg am Ruffe Sagras über ein breizehnmal ftarteres Geer von Kroton - ein Schlag, burch welchen Krotone Macht, ber wir fogleich gebenten muffen, für immer gebrochen wurde 850).

Es folgt bas Rap belle Colunne, wo noch eine Saule vom Tempel der Hera Lakinia steht. Hier strömten einst die italischen Griechen zu Festversammlungen und Spielen zusammen, welche nach dem Wunsch der Subaxiten und gemäß deren Reichthum glänzender als die olympischen werden sollten. In diesen Tempel stifteten die krotonischen Frauen, die im Lurus bereits beinah eben so weit waren, die Tausende ihrer Prachtgewänder, als in Folge von Pythagoras Austreten eine heilige Begeisterung sie ergriffen hatte \*\*1). In diesen Tempel zogen sich die in Haumbals Heer dienenden Griechen zurück, um bei seinem Abzug nach Afrika ihm nicht dahin folgen zu müssen. Er vernichtete sie aber sammt dem Tempel \*\*28"). Eine kurze Streit weiterhin folgt das hoch am Meer gelegene heutige Kotrone und die

faum mehr erkennbare Stätte bes einft über vier Stunden im Umfang meffenben Rroton. Einst war bie Stadt wegen ihrer Gefunbheit groton. und bes leiblichen Gebeihens ihrer Bewohner berühmt. Bu ben olympischen Spielen lieferte feine andere so viel Rampfer und vom Athleten Milon wurde am Berferhof viel erzählt. Einmal waren alle fleben Sieger in Olympia Arotoniaten. Der lette Krotoniat, bief es. fei der erfte unter ben hellenen 858). hierher flichtete aus bem bereits bemofratisch gewordenen Sybaris die verjagte Ariftofratie und bat um Bulfe. Eine frotoniatische Gesandtschaft von breifig Mann wurde vom spharitischen Böbel umgebracht und ihre Leichen über bie Mauern geworfen. Run marfdirten bie Krotoniaten, bisher noch jaghaft por ber ungeheuren Uebermacht, unter Milon's Anführung hunderttaufenb Mann ftark gegen Sybaris. Die Sybariten feellten breimalhundert! taufend in's Gelb, erlitten aber bie blutigfte Rieberlage. Es beißt, Wilon habe beim Angriff ein Trompetenfignal blaffen laffen, auf welches bie Pferbe ber spharitischen Reiterei, wie fie abgerichtet maren, qu tanzen anfingen. Die frotoniatische Aristofratie theilte unter fich bas Stadtgebiet von Spharis, und wies bem Bythagoras bert ein Landaut an, auf bem er sein Rollegium bauen, und die aristofratische Jugend mit ber Beibheit Megyptens feffeln und fur bie ftrengften Seftenbrauche begeistern fonnte 854).

Es war nur wenige Jahre nach bem Ende des rönnischen Königsthums, daß Subaris, weitaus die größte hellenische Stadt älterer Zeit und berühmt durch ihren Wis, diesen ihren Untergang fand. Wie denken wir und aber ihr Emporsommen? Mit sydaritischem Schwelgen, das die Köche mit goldenen Kränzen front, und um der Morgenruhe willen keinen Hahn duldet, werden die ersten achäischen und trözzenischen Anstitut begonnen haben. Das ganze Binnenland, die nach Pästum, vier Wölker umfassend, gehörte der Stadt. Und dieses Binnenland muß schon sehr bedürfnistreich gewesen sein, denn eine so gewaltige Stadt besteht nur vom Absah fremder Waaren in's Binnenland. Wenn Amerika nur von Indianern bewohnt wäre, gabe es kein Rewendorf. Die Sydariten kleideten sich in milesische Wolle, eine Tracht, die von Zalenkos in Lokri verboten wurde. Dieset Berbrauch sest also regelmäßigen Handelsverkehr mit Kleinasten voraus.

Selbst die römischen Könige, wenn sie ihre schattenhafte Eristenz in wirklichen Purpur zu kleiben wagten, durften ihn von hier aus bezogen haben. Der Sybarite Alkischenes ließ sich einen Mantel machen, ber später mit hundertzwanzig Talenten, dreimalhunderttausend Gulden bezahlt wurde. Da dieser Mantel mit den zwei Säumen von Fabelthieren und der Götterreihe in dem Burpurgrund der Mitte ein rein assyrisch-phönikisches Muster zeigt, so haben wir ihn früher schon bei Gelegenheit des stdonischen Kunstsleißes namhaft gemacht 855).

Die Gegend von Sybaris, einige zwanzig Stunden von der Stätte Kroton's, soll heute noch wunderbar lieblich sein. Es ist ein Thalgrund, wie Palermo, nur gegen Osten gewandt, bereits innerhalb des Golfs von Tarent, und von der Landseite im Rorden schauen über bedaute Höhen die Schneegipfel des Apennin herad. Die Flüsse Krathis und Sybaris, die man über die Trümmer der Stadt geleitet, sließen nun vereinigt und haben den alten Stadtboden tief begraden 866). Auch von der Stadt Thurii, die in der Mitte des nächsten, des fünsten Jahrdunderts, durch athenische Schisse auf dem Boden von Sybaris gegründet wurde und troß langwieriger Kämpse mit den Krotoniaten gedieh, ist nichts mehr übrig. Sie war regelmäßig angelegt, hatte vier gleichlausende Straßen in die Länge, drei in die Breite 857).

Weiterhin folgt die anmuthige Stätte von Heraflea, des Malers Zeuxis Heimath, und der vom Meer entfernt liegende dorische Metapont. Tempel von Metapont 858). Bon beiden Säulenstanken steht noch ein Theil, durch ben Architrav verbunden, aufrecht. Dort zu Metapont war es, wo der neun und neunzigsährige Pythagoras sein tragisches Ende fand. Der aristofratische Uebermuth, der pietistische Sestenstolz seiner Schule hatte den Bolksgrimm in Kroton zum Ausbruch gebracht. Pythagoras mußte in Tarent, und als die Katastrophe auch dort nachrückte, in Metapont Untersunft suchen. Hier wurde das Haus angezündet, in dem er mit vierzig seiner Anhänger versammelt war. Seine Schüler warfen sich in die Flammen, um ihm einen Weg zu bahnen. Ihn selber tastete man auch nicht an, er starb aber aus Gram 859).

auf die vor dem hintersten Meeresbecken, Mare piccolo, liegende

und durch Bogenbruden nach zwei Seiten mit dem Festland verdundene Felseninsel beschränkt. Denkmale gibt es keine, als etwa die zerbroche, nen Muschelschaalen der alten Purpurfärbereien. Tarent ist es, das nach Herodot, bald nach den Perserkriegen die größte Riederlage erlitt, welche die Hellenen je durch Barbaren erlebt hatten. Tarent und Rhegium stritten gegen die hunderttausend Mann starken Japhgen-Bon den Rheginern sielen dreitausend, die Tarentiner waren gar nicht zu zählen 360). Gleichwohl müssen sie Oberhand wieder gewonnen haben, denn in Delphi sah man ihren Beutezehnten in Gestalt eherner Weihzeschnese: Fußtämpfer und Reiter, darunter den Japhgenkönig Opis als Gesallenen und über ihm stehend die städtischen Heroen Taras und Phalanthos 861).

Bie weit Tarent's Berbindungen in feiner Bluthezeit reichten, auch dafür baben wir ein auffallendes Beisviel. Als jene perfischen Schiffe bes Darius, welche bie italifden Ruften ausfunden follten, nach Sannaien verschlagen und ihre Mannschaft gefangen war, taufte ein verbannter Tarentiner Ramens Gillos fie los und ftellte fie bem hof in Sufa wieber ju. Der Groffonig, bachte er, folle feine Bieberaufnahme in Tarent vermitteln. Wenn biefe Vermittlung, die ber König seinen Unterthanen, ben Rnibiern, befahl, auch nicht gelang, fo zeugt ber ganze Blan boch, wie ein gewiffer Weltverfehr auch ohne Zeitungspreffe möglich war. Als aus jenen Schiffen bes Ronigs Leibargt, ber Rrotoniate Demofebes, fpater Saupt ber Ariftofraten und Ginführer goroaftrischer Lehre in Kroton, entflohen war und die Verser ihn auf bem Markt von Kroton wieder ergreifen wollten, fehlte wenig, daß ble Krotoniaten aus Kurcht vor dem fernen Großfönig ihn wirklich ausgeliefert hatten 862).

Bom Theater in Tarent aus, bessen Lage wir nicht mehr nachweisen können, waren vorüberfahrende römische Schiffe bemerkt und angegriffen worden. Tarent rief gegen die drohende Rache den Epiroten Phrrhus zum Schup, unterlag aber schließlich und erhielt römische Besahung. Als diese später an die Karthager verrathen wurde, war es um die griechische Stadt geschehen. Dreißigtausend Tarentiner wurden in Sklaverei verkauft, stebenundachtzigtausend Pfund Gold nach Rom geliefert, und römische Kolonisten an die Stelle gesept. Zu Strado's Beit war die Stadt, die fich früher weit auf dem Festland ausgebreittt hatte, sehr zufammengeschmolzen. Der eherne Kolos des Zeus, der größte nach dem rhodischen, stand noch auf dem Markt 802).

Bir feben, wie weit überlegen an Größe und Reichthum biefe ficilischen und unteritatischen Städte benen bes mageren Griechenlands waren. Darum ward auch dieser hellenische Westen — Unteritalien sammt Sicilien, und nicht etwa Unteritalien allein — Großgriechen land geheißen 804).

Wir ziehen damit unsern Blid über das westliche Meer wieder herüber, um die dorischen Denkmale diesseits vollends aufzusammeln. Bereits auf früheren Pfaden haben wir die wenigen Tempelreste berührt, die der Peloponnes noch bietet. Es war der Tempelboden zu Olympia, der stehende Säulenrahmen des Tempels von Phigalia, die drei Säulen im Trümmersturz zu Remea und die Tempelecke zu Korinth. Wichtiger als alle ist der Athenetempel auf Aegina.

Athenetempel

Alegina ift bie hohe blaue Infel, die wir vom Dionpfostheater aus bereits in's Auge gefaßt. Die Ruderfahrt einer einzigen Racht wurde uns hinübertragen, wo man vom hafen bes nach Subweft gewandten Städtchens aus jenfeits bie steilen schönen Berge und Infelformen ber Ruften von Epidaurus und Trozene überfieht. alten Stadt fteht noch eine Saule bes Uphrobitetempele über beffen aufgebecktem Grundgemäuer. Wir mußten burch's hohe Imnet ber etwas mageren Infel reiten, um ben bieffeits ftebenben Athenes tempel zu erreichen. Er schaut frei über eine Borbobe auf's Deer und nach der Ebene und der Afropolis von Athen berüber, und hat fühmarte ben höchsten Gipfel Aegina's jur Seite, jenen Gipfel, wo ber panhellenische Beus nach fretischem Brauch verehrt murbe 886). Bom Tempel fteht ber größerc Theil bes Gaulenrahmens, mit seche Saulen in Front und einst zwölf Saulen in die Klanke. Diese Saulen bes Außenrahmens und die ber Borhalle, fammtlich monolith, find theilweis noch durch ihre Architrave verbunden. Im Innern ift Trummerfturz und Gebufd und ragen bie Stumpfe einer inneren Saulen Rellung, die der Tempel trop feiner-mäßigen Breite hatte. Duftiger Thymian befleibet ben Hugel bis an's Meer hinab 866).

Boas und den Tempel wichtig macht, find die ausgegrabenen Fis Giebel-gruppen gurengruppen feines einstigen Borber- und Hintergiebels. Thomvalbsen's Leitung bergestellt, fteben fie jest in ber Gluptothet au Munden. Um vollständigften ließ bie Rigurenfüllung bes westlichen, gegen bad Binnenland gewandten Giebels fich erganzen. Es ift ber Kampf zwischen Hellenen und Troern um einen gefallenen Krieger, Pateofics ober Achilleus. In der Mitte fieht die etwas über lebensgroße Athene mit Lanze und Schild in befangener Haltung und icant mit gebankenlofem Lacheln vor fich nieber. Gie trägt ben Megiefragen, unter welchem die langen Bipfel ihres Obergewands mit staffelförmig gefältelten Rändern bervorbängen und ihren rechten Urm belaften. Bu ihren Rugen liegt nach links bin ber gefallene nachte Sellene, auf die rechte Sand noch gestütt, mit behelmtem Ropf und ben linken Arm noch im Schild. Bon ber andern Seite, und zur Rechten, beugt fich mit ausgestreckten Armen, um ihn zu faffen, ein unbehelmter Troer. Imischen beiden steht die Göttin wesentlich frei und underdeckt unter bem Binkel bes Giebels. Dann folgt auf jeder Seite ein nachter, behelmter Kämpfer mit rundem Tellerschild und erhoben gezückter Lanze. Boiterhin, wo der Giebel bereits enger wird, beugt fich auf jeder Seite ein spannenber Bogenschut in's Rnic. Der hellenische trägt einen engen Panger, ber troische, mahrscheinlich Paris, ift an ber phrynichen Dane und bem Beinfleib fenntlich. Dann folgt auf jeber Seite ein friender Langenfampfer mit Helm und Rundschild, ber hellenische links mit tiefgehaltener, ber troifde rechts mit von oben geschwungener Lange. Die beiben außersten Giebeleden find von je einem Berwunbeten erfüllt.

Un diesen vielbesprochenen Figuren hat man von jeher die fraftige gungguie. und richtige Ausprägung ber Leiber unter maskenhaft unentwickelten Röpfen bemerkt. Das Kinn und ber gange Kopf ift zu groß, so baß bie Leiber, bie ohnedieß bie natürliche Größe nicht erreichen, noch mehr gebrudt icheinen. Alle Ropfe haben baffelbe stehende, gedankenlose Lacheln, als ob bas Gange nur in einem Traumleben, in einer Gnomenwelt vorginge und burchaus feinen Anspruch auf Ernst mache. Das Leben ift noch so gebunden in ben fleißig ausgeprägten Leibern, bag wir ihnen nicht zutrauen, die einmal angenommene Haltung verlaffen

au fonnen. Es scheint, als fonnten fie bochftens burch ein Uhrwerf bewegt werben, bas nur im Augenblia fille fieht. Der Unglauben wird noch vermehrt burch bie ftreng symmetrische Anordnung. Die Kiauren beiber Klügel entsprechen fich vollkommen genau. Ein Zusammenwirken einzelner Kraftegruppen findet aber nicht ftatt. Jebe Rigur fieht abgesonbert. Da ohnedieß jeder geiftige Ausbrud und jede leibliche Charafterbestimmung fehlt, ift es nicht möglich, einzelne Geroen andere als an ben außerlichften Beichen, alfo ben Paris an feiner Mute, ju erfennen, und folglich auch gleichgültig, welche Scene ber Beroenfabel, Achilleus' ober Patroflos' Fall, ber Bilbner eben gemeint habe.

Die Symmetrie ber Anordnung erftredt fich nicht nur auf bie Ris guren berfelben Gruppe, fonbern auch auf ben öftlichen, ben Borbergiebel. Leider find von biefem nur wenige Figuren übrig. Rach biefen zu schließen, war baffelbe Rampfbild mit geringen Beränderungen wieberholt. Der kniende Bogenschütz zur Linken tragt auf feinem Ropf ben Ropf einer Löwenhaut, wonach man annimmt, er fei Herakles und es handle fich um beffen Kampf mit Laomebon, König von Troja. Gefallene mare bann ber bamals getöbtete Difles. Die Riguren find etwas größer und beffer als die bes weftlichen Giebels - ein leifes Zeichen, daß wir und in einer Entwicklungsperiode befinden und bem Wendepunft nah find.

Bir haben in ber Architefturgeschichte ben agnptischen Ginfluß

in bem fogenannten borifchen Stil, und ben afiatischen in bem sogenannten jonisch en Stil nachgewiesen, freilich ohne behaupten gu wollen, daß beibe Ueberlieferungen fich erft auf griechischem Boben be-Acquetifort gegnet seien. Ebenso durften wir bereits andeuten, daß in der Stulpturntub in ber geschichte gleichfalls beibe Einfluffe, ber agnptische und ber afias tifche, fich noch eine Strede weit neben einander verfolgen laffen, bevor ste völlig in einander übergehen. Baufanias unterscheidet einen altattischen und einen äginetischen Stil 867). Bon biefem altattischen Stil werben wir ausreichenbe Beispiele in Athen finden und uns vollends überzeugen, wie genau er übereinstimmt mit jener zweiten Stufe bes affatischen Stilfortschritts, Die und burch bie Darftellungen von Perfepolis und bas harppiengrab zu Kanthos vertreten wird. Die erfte Stufe, haben wir gefagt, umfaßt bie von une oft genannten

Bildwerke von Affos, Pteria, Bisutun, Pasargada 2c., und auf europäischem Boden das Löwenthor von Mykene und die ältesten Metopen von Selinunt. Es war eine große Ausweichung, aus der jene persespolitanischelpkische oder altattische Art durch straffere Zeichnung zuerst wieder Halt und Charakter zu gewinnen wußte. Bezeichnend auf dieser Stufe ist die künstliche Ordnung der Gewänder, die Borliebe für strengen, stehenden Faltenwurf bei fast völliger Unterdrückung des Nackten.

Dieses Racte ist Eigenthum ber äginetischen Kunst, und ein Erbe aus Aegypten. Zwar wird Niemand den gegenwärtigen Figurensgruppen etwas Aegyptisches ansehen. Sie stehen nicht am Ansang, sondern am Ende der Entwicklung, und die mit Gewändern behangene, künstlich gefältelte Athene bekundet bereits das Herüberwirken altattischer Art, denn solche Staffelsalten giebt es in Aegypten nicht. Aber die Rackheit und Härte der kämpsenden Krieger sührt uns unadweislich dorthin zurück. Wir haben bereits eine ganze Reihe alterthümlicher Apollonfiguren namhaft gemacht, sämmtlich dem äginetischen Stil verwandt, von denen namentlich der Apoll von Tenea uns rührend ägyptisch ansieht ses). Das Gesicht unter seinem ägyptischen Haarput ist massenhaft, der Leib zwischen den niedergestreckten Armen zu herrelicher Gesundheit ausgeprägt. Ein uransänglicher und mehrsach aufgefrischter ägyptischer Einsluß wird um so weniger zu läugnen sein, als wir auch die Pfade wissen, auf denen er hereinsam.

Es heißt, vor der Zeit des Dadalus seien die Menschendilder mit geschlossenen Füßen, eng anliegenden Armen und mit geschlossenen Augen dargestellt worden. An diese Art erinnerte noch das Steinbild des Faustkämpfers Arrhachion zu Phigalia, der um die Mitte sechsten Jahrhunderts im Ringkampf geblieden, aber dennoch bekränzt worden war. Die Füße standen nur wenig auseinander und die Arme legten sich an die Seite an 800). Möglich, daß man im abgelegenen Belasgerort Phigalia ganz besonders lang bei der älteren Art blieb. Der erste Fortschritt zur Entwicklung wird lang vorher dem von Athen stücktigen Dadalus auf Kreta zugeschrieben. Er öffnete den Figuren Vädalus. die Augen, löste die Arme vom Leib und ließ die Füße ausschreiten 870). Da Dädalus von Athen sommt, und als Stammvater der altattischen Kunst betrachtet wird, so scheint es, als hätte er einen in Athen bereits

vorwaltenben affatischen Einfluß, also bie größere Mannigfaltigfeit und

Beweglichkeit zwischen die ftarren Formen ber fretisch-ägyptischen Urt hineingetragen. Die Verwunderung war groß. Man mußte die Figuren binden, damit fie nicht davonliefen. Rach einem Geraflesbild w Bifa warf Beratles felber mit einem Stein, weil er es fur lebendig Spater fant man bes Dabalus Ricuren, fammtlich Solibilber, wunderlich, fah aber boch etwas Gottbegeistertes banaus bervorlande ten 871). Sicher ift bemmach, bag Dabalus auf Rreta eine Runftibung nach agnptischem Borbild: Figuren mit geschloffenen Beinen, vor fand, biefelbe Art, welche von dort aus auch in Phigalia und auf Alegina üblich wurde. Aleginetische Figuren hießen bei ben Alten folche mit gefchloffenen Beinen 878). Alegina stand aber mit Kreta in praiter Berbindung. Der hiefige Gipfeldienft bes hellenischen Zeus erinnert an ben Zeusdieuft auf Berg Juktas bei Anofos, und auch bie eigenthumlich fretische Göttin Dittynna ober Britomartis hatte ein Seiligthum an biefem Berg bes bellenischen Beus auf Alegina 878). nun bie urfprunglich fretische, von Dabalus noch nicht veranberte Art im Beloponnes und auf Aegina Eingang gefunden, fo gut konnen von bort her auch die späteren Fortschritte nachgewirft baben, boch ohne bag ber Charafter barüber verloren geht und ohne bag wir ben Ramen äginetisch barum aufzugeben brauchen. Dabalus, ber ben erften Benfuch von Leben und Bewegung in die ftarre agyptische Ueberlieferung brachte, fand ebendort etwas vor, was er ju Saufe nicht zur Berfügung hatte. Es ift die richtige Ausprägung nadter Leiber, wie fie in Megypten von undenklicher Zeit her üblich und um so vollkommener ift, je weiter wir binaufgeben. Rein Bunder, wenn er diefer Spur folgend, fetber, wie berichtet wird, nach Aegypten ging 878 b). Seine Errungenschaften erhielten fich in seiner Schule auf Kreta. 3mar boren wir viele Jahrhunderte Betopennes, nichts und erft furz vor Chrus' Zeit tauchen als Schuler bes Dabalus Die Rreter Diponus und Styllis auf, Die erften, beift es, Die in Marmor Ruhm erwarben 874). Sie arbeiteten Götterbuber m Sis fon, verließen die Stadt beleidigt und mußten auf Drafelgebeiß um hoben Lohn wieder gewonnen werden. Figuren von ihrer Sand, aus geblich aus vergoldetem Erz, befanden fich unter ber lybifchen Beute

bes Cyrus 875). Ihre Bilber ber Diosfuren mit beren Frauen und

Söhnen standen im Diekkurentempel zu Argos und waren sammt den Pferden großentheils aus Ebenholz, Einiges aus Etsenbein \*\*\*e). Als Schüler dieses Dipönus und Styllis werden die Lakedamonier Theoskles, Dornkleidas, Dontas genannt. Sie bildeten ihre Figurensgruppen, wie sie im Heratempel zu Olympia standen, aus Cederholz, Elsenbein und Gold \*\*77). Ein anderer Kreter aus der Schule des Däsdams, Cheirisophos, lieferte das vergoldete Schnisdild des Apolloniu den Tempel von Tegea in Arkadien. Das sei eine Art, heißt es, worin die Kreter von Dädalus' Zeiten her berühmt blieben \*\*78). Sein eigenes Bild in Marmor stellte der Künstler daneben. Alles das beweist reichlich den Einsluß der kretischen, aus ägnptischen Elesmenten ungewandelten Kunst im Peloponnes.

Muf Megina fennen wir ben Namen Smilie, ber fatfchlich ein Meginetifde Zeitgenoffe bes Dabalus beifit 879). Bon ihm mar bas Schnipbild ber Bera in bem von Rhofus erbauten Tempel auf Gamos, und mit Photus und Theodorus baute er felber am Labyrinth auf Lemnos. Im heratempel ju Dlympia standen unter den Werken jener Diponus- und Stollis-Schuler feine auf Thronen fitenden horen von Gold und Elfenbein. In Diefer Beit; Mitte fechsten Jahrhunderts, wurde es üblich, zu Olympia die Kigur der bortigen Sieger aufzustellen. Der altefte von allen, ber Aleginet Braridamas, mar von Cypreffenholz; eine nächst alte Figur von Feigenholz 880). Bald aber wurden die Standbilber in Erzguß ausgeführt, jener neuen Runft, Die nach bem Borbito von Samos namentlich auch auf Alegina heimisch geworben. Glaufias von Aegina lieferte bie Figur bes Belon fammt bem Biergespann, mit bem biefer nachmalige herr von Sprafus gefiegt hatte, und die Rigur des Theagenes von Thasos, der von allen Hellenen bie größte Bahl von Siegesfrangen bavontrug und in feiner Beimath Beroenehren erlangte. Un Portratahnlichkeit mar nicht zu benfen, fo lang die mastenhaften Gesichter noch unbeseitigt waren. Doch fuchte man der Figur eine bezeichnende Stellung zu geben, 3. B. ben Fauftfampfer Glaufos von Rarpftos ftellte berfelbe Glaufias von Aegina "schattenfectend", b. h. Lufthiebe schlagend, bar 881). Dem Aegineten Unaragoras übertrug man bie gehn Glen hohe Erzfigur bes Beus, Die aus ber gemeinfamen Beute aller Sellenen ju Blataa nach Olympia

gestiftet wurde 862). Ausgebreiteteren Ruhm baben die Ramen der Aegineten Rallon und Onatas. Rallon, von ber fretischen Schule bes Diponus und Skyllis ausgehend, gilt bei ben Romern noch als Bertreter bes harten Stile, bem tusfanischen ähnlich. Man bat mit Recht geflagt, wie dürftig und unbestimmt die Ausbrucke find, mit benen von ben Alten felbst einer so reichen Kunftübung gehacht wirb. Onatas ift es, ber für Phigalia jenes eherne Bild ber ichwarzen Demeter berftellte, das mit feinem Pferbefopf und ben Symbolen Delphin und Taube uns religionsgeschichtlich fo bebeutsam murbe. Das alte Soly bild war verbrannt, und Onatas, heißt es, schuf bas neue eherne theils nach ber Ueberlieferung, theils nach Traumerscheinungen. Traum ihm half, fann hochstens eine mehr funftlerische Ordnung ber abenteuerlichen Aufgabe gewesen sein, benn ber Pferbefopf und bie Symbole, wie wir gefehen haben, find echt und alt agyptisch 888). Außer einzelnen zum Theil foloffalen Götterfiguren, Apollon, Berafles x. für die Vergamener, Thafier, fouf Onatas ganze Figurengruppen, 3. B. im Auftrag ber Achaer fur Olympia die neun helben vor Troja, benen ber gehnte, Reftor, Die Loofe schuttelt, wer mit Seftor w fampfen habe. Reftor ftand auf eigenem Fußgestell ben Undern, wohl in Einer Reihe aufgepflanzten Figuren gegenüber. Wir muffen fie benken wie im Giebel bes Athenetempels auf Megina. Ohne beige schriebenen Ramen ober gemalte Schildzeichen find bie einzelnen Belben nicht zu erfennen. Aehnlich mar eine Gruppe von Kämpfern zu Kuß und Pferd, welche von Onatas in Delphi aufgestellt wurde. deutete jenen Sieg der Tarentiner über die Ureinwohner, Diefelben, burch welche Tarent auvor die größte aller hellenischen Niederlagen erlitten hatte. Sier fah man einen feindlichen König am Boben liegend, und die Heroen und Stadtgrunder von Tarent, Taras und Bhalans thos, über ihnen ftehend 884). Welchem Meister bie äginetischen Biebels statuen, unfer größter Schat aus biefer Zeit, angehören, wiffen wir Sie muffen aber in die Zeit ber beiben Lettgenannten, Rallon und Onatas, die lette freie Beit Aegina's, fallen. Go groß ber Abftand von ber Zeit bes Phibias noch ift, fo huten wir uns boch, fie über die Perferfriege hinaufzuschieben. Wir haben bereits zu Xanthos in Lyfien wahrnehmen muffen, wie rasch die verschiedenen Entwicklungs

ftufen auf einander folgen, sobald einmal die Entwickelung eingetresten ift.

Außer dieser mit Kreta und Samos verknüpften Schule von Eltvon und Argoe. Aegina tritt eine gleichfalls nah verwandte fünftlerische Thatigkeit zu Sifnon und Argos hervor. Bon Ranachos aus Sifnon war jener eherne Apollonfoloß aus äginetischer Erzmischung zu Milet, ber nach Berbrennung bes Tempels mahrscheinlich schon unter Darius nach Diefelbe Figur von Cederholz ftand im Efbatana geschleppt wurde. Ismenion zu Theben 885). Rennenswerth ift auch Ageladas von Argos, benn brei Runftler, welche bie gange Bufunft beherrichen, Myron, Pheibias, Polyfleitos waren feine Schüler. Von ihm felbst wiffen wir wenig. Ein brocenes Biergefpann von feiner Sand, iebes Roß mit einem Namen bezeichnet, fammt bem Wagenlenfer und bem Sieger, einen Mann von Epidamnus in Epirus, ftand gu Olyms Auf Aegina felber war die Runft mit der Freiheit der Insel ju Ende. Die Aegineten, die bei Salamis noch fo tapfer mitgefochten, wurden von den Athenern überwältigt und vertrieben. Vorher hatten fie auf ihren wenigen Quabratmeilen allein viermalhundert siedzigtausend Sflaven gehabt. Bu Naufratis in Aegypten hatten fie ein Beiligthum ihres Beus und waren ber einzige europäische Griechenstamm, ber bort eine Riederlaffung befaß 887).

Wir scheiden vom Aeginatempel und lassen nur noch einmal seine alte Farbenpracht vor uns aufleuchten. Da der Tempel nicht von Marmor ist, sind seine Säulen mit einem seinen Stuck bekleidet, der mit einer gelblichen Färbung getränkt war. Die Triglyphen waren blau und durch rothes Band vom Architrav getrennt. Der Grund des Giebels, aus dem die weißen Figuren hervortreten, war gleichfalls blau und muß es um so sicherer sein, als die Tellerschilde der Kämpfer Spuren von Roth bewahrten, selber also von einem anders gefärbten Grund sich abheben mußten. Die Gesimse waren bunt, gelb und grün, die Cellawände tiefroth. Auch vergoldete Bronce war in der Bewassenung der Kämpfer angewandt. Zwei kleine weibliche Figuren, die in der einen Hand eine Blume halten, und mit den gespreizten Fingern der andern ihr faltenreiches Untergewand fassen, stellt man zu beiden

Seiten ber Afroterienblume auf ben Giebel, und Greife auf bie unteren Giebeleden 888).

## 18. Athen. Gang nach der Afropolis.

Thefeustempel.

Um die Geschichte der alteren Skulptur zu vollenden, gehen wir dunächst nach bem sogenannten Thefeustempel von Athen. fteht über bem Westende ber beutigen Stadt auf seiner sonnigen Blatte, ber vollständigfte aller griechischen Tempel, im iconen Goldroft feines Man hat ihn voreilig Theseustempel genannt, weil einige feiner Metoventafeln Thaten bes Thefeus vorstellen. Es läßt fich aber nachweisen, wie biefe Metopenfüllung gewöhnlich gar feine Beziehung jum Inhaber bes Tempels hat. Auch ftellt die Mehrzahl ber biefigen Tafeln nicht Thaten bes Theseus, sonbern bes herakles bar. wissen daß dem Theseus ein Heiligthum geweiht wurde, nachdem Rimon in feierlichem Aufzug feine Gebeine von ber eroberten Infel Styros, wo Thefeus gestorben, jurudgebracht hatte. Diefes Beiligthum war mit Bemalben geschmudt, die auf brei Banben Thaten bes Thefeus vorstellten. Wir durfen aber nach ben überlieferten Ausbruden feinen Tempel barunter benfen, ber ohnebieß nur ben Göttern gebührt, soudern eher einen offenen Sof, wie bas Meafeion in ber Stadt Alegina. Diefes beftand in einer vierfeitigen Mauerschrante von weißem Marmor und hatte halberhobene Bildweife an feinem Eingang 800). Dazu fommt, bag bas athenische Theseion, bas als Ufpl für Sflaven, als Verfammlungsort für ftabtische Umteverhand lungen und felbst für friegerische Biwacht biente, in ber Mitte ber Stadt lag, und nicht, wie ber vor uns ftebende Tempel fo nah am West- und Sudende. Sochst mahrscheinlich aber durfen wir in ibm ben Arestempel erkennen, ber genau an biefer Stelle zu fuchen ift 800).

Er hat seche Saulen in Front, breizehn in die Flanken, und ift bis zur Giebelfpige brei und breißig Fuß, also halb so hoch als ber Parthenon. Bon ben Figuren, mit benen beibe Giebel gefüllt waren,

ift nichts mehr übrig. Un die gehn Metopen ber Oftfeite, welche Thaten bes herakles enthalten, schließen fich auf jeder Langenseite noch je vier mit Thaten des Theseus. Die übrigen find glatt, waren aber ficher einst in Malerei ergangt 891). Wenn wir unter Die Borhalle treten. feffelt uns namentlich die wohlerhaltene Kelderdecke von Marmor. Unter ihr läuft ein Fries von hocherhobenen Kiguren über der Kront der Cella. hier, unter ber tieferen Borhalle nach Often, fest biefes Friesgebalf rechts und links über ben hallengang weg, um auf bem außeren Säulenrahmen zu ruben — eine ber geringen Abweichungen von bem so wefentlich fich gleichbleibenden Tempelplan ber Griechen. Die Darstellung ift ein Rampfbild, aber fo fehr verftummelt, daß ber Inhalt faum mehr zu bestimmen ift. Alle Deutung biefes burch rubende Göttergruppen eingetheilten Rampfes geht ohnedieß von ber Borausfetzung aus, baß ber Tempel ein Theseustempel sei und bas Bildwerf auf ihn Bezug haben muffe. Um Sinterende faumt ber Fries nur die Cella Dort ift Lapithen- und Kentaurenfampf. Wir erkennen bie Gruppe, wo ber unverwundbare Lapithe Kaneus von zwei Kentauren badurch befeitigt wird, daß fie ein mächtiges Feloftud bem bereits halbversunkenen gemeinsam über ben Ropf tragen. Das Dach unseres Tempels ift neu. Er verbankt es seiner frühen Ginrichtung zu einer Rirche bes h. Georg, hat aber jum felben 3wed die zwei Saulen feiner öftlichen Vorhalle, wo ein Halbrund berausgebaut wurde, abgeben und die Deffnung einer großen Thur in der füdlichen Cellenwand dulden muffen 892).

Durch biefe Thur treten wir in's Innere, bas ein wuftes Mufeum weginetifder von Stulpturfragmenten und Inschriften ift. Bier finden wir jenen bereits früher genannten Apoll von Thera: die nacte fteife Figur, bie bas linke ihrer verstummelten Beine etwas vorsetz und von ben breiten Schultern die Arme an ben fehr eingezogenen Seiten vorbei auf die Buften nieberftreckt. Sie bat, wie die Aegineten, einen Rreis von Ringellöcken um die Stirn und baffelbe gebankenlofe Lächeln. Aus diesem Apoll von Thera, nebst jenem von Tenea, aus ber Erinnerung an ben Apoll bes Kanachos ju Milet und Theben und bie Apollonkoloffe auf Delos und Naros, und aus jenen selinuntischen Metopen ber zweiten Stufe, die wir ber harten richtigen Leiber und

bes maskenhaften Kopfs wegen gleichfalls beiziehen durften, und aus ben äginetischen Giebelgruppen selbst besteht unsere berzeitige Borrathskammer äginetischen Stils. Diesem äginetischen Stil wird von den Alten ein altattischer entgegengesett. So wie für jenen uns die Denkmale Aegina's einen Anhalt geben, so dürsen wir diesen an altattischen Resten wiedererkennen, wovon gleichfalls dieser Theseustempel uns das glücklichste Beispiel bietet.

Grabpfeiler bes Ariftion.

Wir meinen jene in der Rabe von Marathon gefundene Standplatte vom Grab eines Rriegers ober bemaffneten Burgers, die burch Unterschrift als Werf bes Aristofles, eines in Athen öfter vorfommenben Runftlernamens, bezeichnet ift 898). Der Rriegsmann felber, mit Ramen Ariftion, ift auf biefer hochgestredten schmalen Platte im Profil stehend abgebildet, aber nicht nacht wie die Aegineten, sondern Während bort bie Leibesformen fich berb in vollständiger Ruftung. und fraftig ausprägen, wagen fie fich bier nur fcuchtern aus ber Platte vor und bleiben nicht nur platt und flach, wie allerdings bie Platte, die eine Platte bleiben foll, es nicht anders erlaubt, fondern sie sind auch im Umrif weichlich, unrichtig und charafterlos. ift aller Fleiß auf die forgfame Ausführung ber Ruftung verwendet. Der Panger zeigt Ornamentsterne, die einst blau, und Querbander, die einst roth gemalt waren. Unter feinen Lappen hangt ein furges rothes Untergewand mit staffelförmigen Falten nach ber bekannten affatischen Die übermäßig breiten Schenfel haben ben Runftler wenig aufgehalten, bagegen find die Beinschienen wieder scharf und bestimmt. Der rechte Urm ruht an ber Seite, Die linke Sand hangt in ber Sobe bes Kinns am langen Langenschaft. Spitbart und Rollenzöpfe find, wie zu erwarten ftant, außerft fein gefräuselt. Der gange Rriegsmann macht eben wegen ber Bescheibenheit und geringen Energie seiner Formen einen höchst gemuthlichen Eindruck. Mit dem stehenden Lachen ber Alegineten ift er zwar nicht behaftet, doch fann hier, wo das Auge immer noch unverfürzt und in Vorberausicht zum Profil tritt, und nur Die Hieroglophe eines Auges ift, auch von geistigem Ausbruck feine Rebe fein. Die gange Blatte erinnert an jene ninivitifche Stand, platte, wie fie im Tempel ber Rimrubppramide mit ber gleichfalls flach erhobenen Profilfigur eines affprischen Königs und gleichfalls mit

einem schmalen Rahmen gefäumt, ju Tag fam. Auch bort mar bie Ausführung ber Gemanber, bes haar- und Bartpupes bie Sauptaufgabe 894).

Mit biefem, ber agyptisch-aginetischen Barte und Mustel- Anbere gewalt so fehr widersprechenden Charafter ber altattischen Runft" ftimmen gang vollfommen einige Bruchftude, bie oben am Eingang ber Afropolis ftehen. Dort ift bas ehrwürdige Sigbild einer Athene von Marmor, zwar ohne Ropf und Arme, aber ausreichent, um feine Bermandtschaft mit Affen barzuthun. Bier Bopfe fallen auf jebe Schulter über ben großen, am Rande rund ausgezachten Megisfragen. Diese vier Bopfe kennen wir von ben Statuetten von Ibalion, ben phönikischen Sarkophagmasten, ben Frauengestalten am Sarpviengrab her 896). Mitten aus der Aegis erhebt sich wie ein großes rundes Meballion ber einstige Medufenfopf, ber bemalt war und feine Schrecken mit der erloschenen Farbe verloren hat. Die übrige Figur wird burch ein anliegendes, in feinen Bellenformen gefälteltes Bewand bekleibet. Es find diefelben Wellenfalten, die wir von den Figuren des lykischen harppiengrabs und von einer gleichfalls ber altattifche und lyfischen Stufe angehörigen Bilbtafel ber Billa Albani ber fennen. Dort fitt eine Frau ober Göttin, gewöhnlich Leufothea genannt, auf affprischem Stuhl und Schemel und empfängt eine kleine weibliche Figur, welche bie Sand nach ihr ausstreckt, auf den Anieen 898). Die fleine Figur gleicht jenen Mabden, die am harpviengrab von ben Sarpvien geraubt werben, und foll mahricheinlich gleichfalls nichts als bie Seele einer Verstorbenen bedeuten, Die von der Todesgöttin empfangen wird. Diefe Tobesgöttin tragt baffelbe feingefältelte Unterfleid und diefelben fließenden Bopfe, wie wir's broben an ber gangen Rigur bes Athenerumpfes sehen. Reben diesem auf ber Burg lehnt eine Platte mit noch einem Beispiel biefer Stufe. Es ist ein mit Bewandern behangener Bagen lenker mit aufgebundenem haarwulft im Naden, als flacherhobene Brofilfigur und mit einem Fuß auf ben Wagen tretend. Die hangenden Bipfel ber Bewander zeigen die ftaffelformige Plattung gröberer Stoffe, gehören aber nicht einem Beib, wie man gewöhnlich meint, sondern find altjonische Mannertracht. Als Theseus, heißt es, in langem Unterfleid und mit schön geflochtenem haar nach Athen tam, verhöhnten

ihn die Arbeiter an einem Tempelbau: was benn die beirathfähige Jungfrau sich hier herumtreibe? Da spannte er die Ochsen von einem Bagen aus und schleuberte biefen über bas Dach hinmeg.

Wir haben bis bahin bereits eine Einwirfung bes altattischen ober affatifchen Stils auf ben aginetischen fennen gelernt, fofern er jenem Die fteifen Glieber löst und theilweis, wenigstens ber Göttin Athene, auch feinen ftaffelförmigen Faltenwurf umbangt. Aber eine Ruchwirfung ber äginetischen Vorzüge auf die attische Art - jener Vorzüge, Die, wie wir gesehen, im Berständniß ber nadten Leiber bestehn, liegt uns noch nicht vor. Sie konnte nicht ausbleiben, sobald bebeutenbere Meifter Ralamis, in Die Entwicklung eintraten. Ralamis, in Athen beschäftigt, aber auch sonst von fehr weitem Wirkungsfreis, wird namentlich megen ber Bollenbung feiner Pferbe gerühmt. Darin gab bas Morgenland ichon fehr entwickelte Borbilber, wie die Pferde auf phonikischen Silberschaalen, gang mit bem Mähnenschnitt ber Parthenonpferbe beweisen. Man bente auch an jenes, ber alteften affatischen Stufe angehörige Biergefpann ber selinuntischen Metopen, bas überraschend fed mit voller Bruft aus seiner Blatte tritt 898) Auf ein Biergesvann bes Ralamis fente später Praxiteles einen Bagenlenker von eigener Sand, bamit die Bilbung ber Menschenfigur hinter ben Pferben nicht jurudftebe 909). Also ließ bie Menschenfigur noch Einiges zu munfchen übrig. Gleichwohl werben namentlich bie eblen, guchtigen Frauengestalten bes Ralamis, eine Alfmene, Sofandra gerühmt, und ihr unbewußter Anstand, ber eben durch die Befangenheit der Kunftstufe bedingt ift, wird für alle Beit als Mufter aufgestellt 900). Sier ichimmern uns abermals bie eblen Frauengestalten vom Harppienbenkmal zu Xanthos durch, mahrend im Bebiet bes äginetischen Stils nicht ber entferntefte Unflang ju finden Wenn unter ben Werfen Des Kalamis außer ben Biergespannen und weiblichen Figuren noch eine Reihe Götterbilder aus Gold und Elfenbein, Marmor, Erz genannt wird, barunter ein breißig Guen hoher Apollonkolog von Apollonia am Bontus, ber fpater auf bem Rapitol zu Rom ftand 901), so verlegte fich bes Kalamis Zeitgenoß, Buthagoras Pythagoras von Rhegium, mehr auf Athletenstatuen, das Be burfniß seiner kampfgeubten Nachbarichaft. Es heißt, er habe zuerft Nerven und Abern ausgedrückt und bas haupthaar forgfamer be-

handelt. Bis dahin waren die Röpfe, ähnlich wie die Löwenmähnen und Widderfelle von Versepolis und Lufien und die Wölfin bes romischen Kapitols burch bloge Hieroglophen fur haar bezeichnet worben. Die äginetischen Giebelstatuen haben um die Stirn einen boppelten und breifachen Kreis von Lödchen, die wie aus Draht gewunden, Rosetten gleich, neben einander figen. Wir nabern uns alfo immer mehr ber Ratur und bem geiftigen Ausbrud. Bon ber Sand bes Bythagoras war zu Sprafus die Rigur eines hintenben, bei beffen Unblid man ben Schmerz ber Wunde mitfühlte, also wohl ein Philoktet 902). Er fouf auch gange bewegte Gruppen, wie ben Rampf von Eteofles und Polynifes, und wird ihm namentlich noch nachgefagt, baß er querft Sinn fur Rythmus und Summetrie gezeigt habe. Die äginetischen Giebelgruppen haben wohl Symmetrie, aber feinen Rythmus, beffen weichere Schwingungen nothwendig find, um uns vollfommen wohlguthun, wie am Parthenongiebel 908). Berühmter als alle bisher Genannten ift Myron von Eleuthera an ber attifchebootischen Grenze. Muron. Wie Pythagoras schuf er Athletenfiguren, barunter ben lakebamonischen Läufer Labas, bem nur ber lette Reft bes Athems noch auf ben Lippen fag, und bie idealere Figur bes Distuswerfers, ber jum Schwung seiner Scheibe fich mit bem linken Knie niederbeugt, um gugleich mit bem Burf wieder aufzuspringen 904). Bon biefer in äginetis ichem Erz ausgeführten Figur giebt es verschiedene Nachbildungen in Marmor. Die beste und wohlerhaltenste steht im Pallast Maffimi zu Der rechte Urm mit ber Scheibe ift rudwarts gehoben, bas Beficht nach berfelben Seite gebeugt, um ber Richtung bes Schwunges folgen ju können. Die große Bebe bes feststehenden rechten Rufies preßt sich fraftvoll an ben Boben, um bem Schwung größeren Nachbruck au geben. Der breite Schulterbau und ber gange nachte Leib ist von fo vollkommener Lebensfraft, bag höchstens bas flodige haar an eine Ueberlieferung erinnert, welche aufzugeben, trot bes Bythagoras Borgang, Myron noch nicht veranlaßt war. Noch gefeierter find feine Thierbildungen, jumal eine broncene Ruh. Wir wiffen zwar nicht, welches ihre Haltung mar, aber eine Reihe uns aufbewahrter Epigramme läßt nach einander ben Lowen, ben Stier, bas Ralb, ben

Hirten, die Bremse 2c. alle sich täuschen und die Ruh für lebendig halten 908).

Dieß ist die Vorschule, Die wir überbliden mußten, bevor wir die Afropolis besteigen. Diefe steht im Guboften vor uns, wir vermeiden aber ben geraben Weg und steigen fühmarts burch ein burres Thalden, um erft bei ber Punr anzufehren. Der Sügel zur Rechten, auf bem bie Sternwarte fieht, heißt jest, einer Inschrift megen, Nymphenbugel; ber gleich burre Fels jur Linken, ber zwischen uns und ber Afropolis lagert, war ber Areopag. Wir ftogen hinterwarts biefer Boben auf ein machtiges Salbrund von großen, meift vierfeitigen Blöden, die als Terraffenwand vortretend, eine Platform tragen. Es Die Bnog, ift die Bnyr, ber Ort ber alten Bolfeversammlung, bevor man bas große Theater bequemer fand. Das Mauerhalbrund verliert fich nach rechts und links in bem anfteigenben Boben. Rach hinten wird bie Plattform burch die senkrecht behauene, über zwölf Buß hohe Felswand abgeschlossen. In ber Mitte biefer Felswand, wo fie einen stumpfen Binfel bilbet, tritt ein ftehengebliebener Steinwürfel auf Stufen vor und fleinere Treppen führen rechts und links auf feine bermalen fehr verftummelte Bobe. Es ift ber Stein ber Rebe, wie er öfter genannt wirb. Auf ber Blatform faß bas Bolt, vorn auf hölzernen, weiterhin auf fteinernen Baufen, um feine weifen und unweifen Befcluffe, die von diesem Stein aus gelentt wurden, ju faffen. Gine alberne Anefdote ift es, wenn Plutarch ergablt, unter ben fogenannten breißig Tyrannen habe man bie Rednerbuhne, die vormals nach ber See schaute, umgebreht und nach innen gewandt, um jeder patriotischen Aufwallung guvorzufommen. Diefer Stein laßt fich nicht umbreben, und nach bem Meer konnte Riemand schauen, auch wenn nicht gleich hinter ber Rednerbuhne, wie heute noch zu feben ift, Die Stadtmauer fich erhoben hatte. Aber frei liegt bie Afrovolis vor uns im Often. ein Anblick, auf ben ber Rebner und bas Bolk nicht minber ftolg fein burfte, als auf die Maften ber Flotte 906).

Dorthin wenden wir und, den Arcopaghugel zur Linken laffend. Er ist eine durre Felsmasse, die man auf den alten, eingehauenen Stufen noch ersteigen kann. Das Gericht saß unter freiem himmel; ein roher Stein bezeichnete den Blat des Angeklagten, ein anderer den

bes Klägers. Um öftlichen Ende ift ein tiefer Spalt, burch ben man fich hindurchwinden fann und in bessen Tiefe eine Quelle steht. Er ist ber Reft bes Abgrundes, in ben die verfohnten Erinnnen bei Aefchylus hinabgeleitet werden, um als wohlwollende, segnende Machte fünftig hier zu wohnen. Ihr Seiligthum ftand bavor, ber Burg gegenüber. Bis hierher waren in ben altathenischen Parteifampfen einst bie Unhanger bes Rylon, die vor bem Areopag fich verantworten follten, von ber Burg herabgefommen. Gie hatten ein Seil in ber Sand, bas, an ber Bilbfaule ber Göttin befestigt, beren Schut soweit ausbehnen sollte. Aber dieses Seil rif, und fie wurden niedergehauen, jum Theil an ben Altaren ber Semna, ber Gumeniben felbft, fo bag fpater bie geangftigte Stadt erft burch Epimenibes von Rreta, einen Gubnpriefter aus jener alten Seimath ber Mufterien, fich wieder fonnte reinigen laffen 907).

Wir find auf bem Sattel zwischen Areopag und Afropolis. Links überschauen wir die Stadt und ben Olivenwald ber Ebene, ber vom belleren Grun feiner Reben unterwuchert ift; rechts feben wir hinaus auf die blitende See. Die Afropolis erhebt fich vor uns in Geftalt mittelalterlicher Baftionen, die rechts von einem hohen Thurm berfelben Beit überragt werden. In der Mitte, wie eine offene Bruft in rauber Umhüllung, spannt noch die weiße Thorwand ber Propyläen mit ihren bavor ftehenden Säulenstumpfen querüber. Wir treten vor bas untere, jest mit einem Gitter verschloffene Thor, bas neuer, Unteres binge aus bem tiefen Schutt befreit wurde, und schauen burch biefes Bitter ben hang bes alten Aufgangs zu den Propplaen hinauf. Diefer breite Sang war, wenigstens in romifder Beit, mit weißen Marmorftufen, die theilweis noch liegen, ausgesetzt. Das Thor felbft, von geringer Breite, fteht in einer Marmorwand, die aus anderwarts entlehnten Bauftuden aufgesett ift und augenscheinlich ber Beit angehört, ba Raifer Balerian beim Berannaben ber Gothen ben Athenern Die Biederherstellung ihrer Mauern befahl. Aber dieses bereits vielbesprochene Thor mit feiner Mauer hangt gwischen ben Stumpfen zweier Quaberthurme vom reinften Stil. Waren Diese vielleicht alter? Gab es nach Bollenbung ber Propplaen auch hier unten noch eine Festungs-

schrante? Ueberliefert ift nichts bavon, aber abzuläugnen ift es gleichs falls nicht 908).

Bu allererft legte fich um biefes allein jugangliche Weftenbe ber Belasgiten. Burg bas fogenannte Belasgifon, eine Befestigung, bie von einem versprengten Belasgerstamm für die Athener hergestellt murbe. Sie hieß Enneapylon, Reunthor. Wir haben alfo an einen pelasgischen Bau, ahnlich wie Tironth, ju benten, bort, wo mit leichter Muh ebensoviel Thore fich aufgahlen laffen. Der Aufweg, ber gu - Tironth unterhalb und langs ber oberen Burgplatte erft nach einem Hinterhof führt, und aus biefem nach jener oberen und vorberen Blatte umwendet, verbraucht an feinem eigenen Eingang und am Eingang in die beiden Höfe, im gangen drei Thore. Der hohe Maffenwall, ber ihn langs jener oberen Burgplatte hin leitet und nach außen bedt, biefer Wall öffnet, wie wir gesehen haben, sein eigenes hohles Innere in feche Spigbogenthoren nach außen. Wenn die Thore nebeneinander liegen, haben fie ben 3med, möglichft viel jurudziehende Burger jugleich aufzunehmen, wenn sie hinter einander liegen, ben eingebrungenen Feind möglichst lang aufzuhalten. Gegen biefes pelasgische Reunthor von Athen stürmten bie Berfer vom Areopag aus vergebens, erstiegen aber bie Burg von ber Nordseite, von ber heutigen Stadt aus, wo bes fteilen Felsenhangs wegen feine Wache, und wie es scheint, auch noch feine Befestigung mar. Beim Bau ber Propplaen murbe bas alterthumliche Werf beseitigt. Nur hinter bem fublichen Seitenflugel ber Propyläen, also rechts, liegen noch einige Blode pelasgischer ober fpflopischer Fügung über einander 909).

Da das neueröffnete Thor verschlossen ist, mussen wir den bisherigen Eingang, rechts um das Westende vollends herumwendend, auf
der Südseite aufsuchen. Auch dieser Weg nöthigt uns, wenn wir durch's
nahe Thorhaus eingegangen, erst ein Stück an der Südseite hoch über
dem unten angelehnten Theater des Herodes Attikus zu gehn,
dann durch ein zweites Thor wieder westwärts zu biegen, senen früher
erwähnten alten Stulpturstücken, dem Athenerumpf und der Platte des
Wagenlenkers vorbei, dis wir vor der hölzernen Thur stehen, die sich
erschließen muß. Eine Kolonie von Wächtern haust in diesen Ausenräumen.

Also das Thor hat fich geöffnet, und wenige Schritte aufwärts, um die Ede ber antiken Baftion, find wir in einer anderen Belt. Ueber uns, auf ber Höhe ihres einstigen Treppenhangs, stehn bie Pro- Broppian. phläen, ftill, ohne anderen Laut, als ben Flug ber Raben, ber über uns wegrauscht. Seche Saulen in Front, nicht mehr von ganger Sobe und ohne Kapital, marmorweiß und faum etwas vergilbt von ber Zeit, aber nicht gebraunt, weil eine turfische Batteriemauer fie in fich aufge nommen hatte - fo fteht ber Mittelbau auf ben vier Stufen, die ibn über ben nackten Kels beben. Den Kahrweg nehmen die beiden mittleren, durch weiteren Zwischenraum getrennten Frontfäulen ber Broppläenhalle auf und leiten ihn fort zwischen zwei Reihen von je brei Säulen, Die burch Fußgestell, Sohlstreifen und ihre am Boben liegenben Rapitale fic als jonifder Ordnung angehörig ausweisen, bis zur Marmormand ber fünf Thore. Diese Thore entsprechen ben fünf 3wischenraumen ber feche Frontfaulen. Das mittlere ift am höchsten und fehr groß, die andern nach rechts und links abnehmend. Ein leuchtenb blauer himmel fallt von oben burch biefe Thorschnitte in ber weißen Quaberwand von allerfeinster Marmorfügung 910).

Den Giebel haben ältere Reisenbe noch gesehen. Da er keine Statuen hatte, mag er ein Gemälbe enthalten haben. Die ganze Halle war mit Marmorbalken gebeckt, beren Größe man schon im Alterthum bewundernswerth fand. In der That mußten drei Stücke die ganze Hallenbreite überspannen — von der Seitenwand rechts nach der rechten Säulenreihe des Durchgangs, von der rechten Reihe zur linken, und von dieser nach der linken Hallenwand, mußten also zwei und zwanzig, siedzehn und wieder zwei und zwanzig Kuß lang sein. So liegen sie auch zerbrochen unten, ein Korn wie Elsenbein, und dienen als lange Tische für allerlei Skulpturfragmente. Diese Hauptbalken der Decke trugen die steinernen Quergurte mit den vertieften Deckenfeldern, aus deren blauer Tiese ein goldener Stern leuchtete.

Daß ein Fahrweg hindurchgeführt, lassen wir uns, angesichts der Fahrgeteise im Boden und angesichts des panathenäischen Festzugs, der mit Wagen und Reitern schloß, trot des steilen Abhangs nicht nehmen. Wenn jene Marmorstufen hinter dem unteren Thor die ganze Breite einnehmen, so ist das nur ein Beweis, daß sie der althellenischen

Zeit nicht mehr angehören. Weiter herauf, im alteren oberen Absah, war nur auf beiben Seiten Treppe und lief ber Fahrweg von gekerbten Platten, beren einige noch liegen, in ber Mitte.

Die Ceitenhallen ber Bropplaen.

Aber diefer Mittelbau, unter bem wir fteben, hatte allein bie gange westliche Breite ber Afropolis noch nicht gefüllt. Darum legte Mnesifles, ber Architeft ber Propplaen, rechts und links noch eine weniger hohe Klügelhalle rechtwinkelig vorwärts auf die Baftionen bes Westendes, die den Aufgang zwischen sich nehmen. In diesen Baftionen endet die Rords und Südmauer ber Burg. Die nörds liche Flügelhalle, und zur Rechten, wenn wir hinabschauen, im schönen Rostgelb ihres Alters, hat hinter ihrer von drei borischen Saulen eröffneten Vorhalle ein Gemach von schönen Marmorwänden. einst Binafothef. Nach außen, als Nordwestede ber Kestung zeigt biefe rechte Flügelhalle ber Propylaen nur einen einfachen Triglyphenfries als oberen Saum ihrer Banbe. Die entsprechenbe Salle gegenüber, auf ber andern Endbaftion, hat fein Gemach hinter fich, weil kein Raum zu füllen war, und trägt jest jenen viereckigen Thurm aus ber frankischen Zeit Athens. Zwei Saulen, die aber nur von innen zu feben find, fteden noch im Gemäuer.

Finterhalle Der Bropplaen.

Wir wenden nach innen und treten durch die hohe Wand der fünf Thore, die vier Stufen höher liegt, unter die Hint erfront der Proppläen. Da stehen gleichfalls seche Saulen dorisch, von denen die äußersten beiden rechts und links vor die vorrückenden Anten oder Mauerendpseiler dieser Hinterhalle treten. So ist es auch vorn, in der Borderhalle, die aber um so viel tieser ist, daß, wie gesagt, jene Doppelsreihe von drei sonischen Saulen gegen das Mittels und Hauptthor der Scheidewand hindurchleiten muß. Hier hinten sind einige Saulenstrommeln in den stehenden Schäften gewaltsam aus der Linie und überseinander gerückt. Das kommt von einer Pulverentladung in der Mitte siedzehnten Jahrhunderts, die vom Blit entzündet das Dach der Proppläen und eine darunter wohnende türsische Agafamilie mit sich nahm. Es sind erst ein paar Jahrzehnte her, daß noch Alles dis an die Kapistäle verschüttet war.

Die ewige Jugend und Geiftbelebtheit, die Plutarch von diesem Gebäude aussagt 911), ist auch heute noch unverkennbar. Bornehm und

feingeistig vertreten die Proppläen auch mit den weißen Stumpfen ihrer Säulen den er nnerungsreichen heiligen Raum, der dahinter sich öffnen soll. Wegen der Eigenthumlichkeit ihres Plans galten sie dem athenischen Stolz höher als Alles und auf sie berief er sich immer zuerst. Epasminondas schlug seinen Thebanern vor, die Proppläen, dieses Hauptsmerkmal athenischer Größe, nach der Kadmea von Theben zu verssesen 121).

Wir muffen fie gleichwohl für jest vergeffen, benn vor uns, rechts auf ber Burgplatte fteht ber mächtige Parthenon, braun und weiß. Barbenen. Der erfte Eindruck ift ber ber Größe, alle Erwartung übertreffend, ba wir die befcheibenen Magverhaltniffe inne haben, und ber ber Schonheit, erhebender Schönheit ber zweite. Sier ift ein gang besonderer Fleck ber Erbe. Wenn wir bas Auge abgleiten laffen rechts über bie fraftig braune Ebene brunten, vom grauen Symettus herab bis jum leuchtend blauen Meer, bann reißen wir ihn felbst jum Parthenon nicht Aus ber braunen Gbene fteigt junachft gegenüber ber fpipe aurück. Mufeionhügel mit ben fraftigen Schatten feiner Terraffen, und barüber weg bas Meer von fo fcwellender Barme, bag wir feine Grengen Die Insel Aegina braußen ift gang vom selben Blau; Salamis zur Rechten, bas mit bem Festland Gins fcheint, ift naber Wir übersehen ben Viraeus mit seinen Masten und ber geraden stäubenden Straße, die durch ben Olivenwald hinabführt, und zur Linken bes Biraeushafens die Halbinfel Munichia, die mit ihren andern Buchten fich fast freisrund hinausstreckt. Nebelhaft bleiben bie peloponnesischen Ruften zuhinterft.

Wir stehen vor der Hinterfront des Parthenon, die den Proseinterfront ppläen zugewandt ist. Auf drei hohen Stufen über rohem Unterdau Parthenonssind es acht gewaltige Säulen, die den trümmerhaften leeren Giebel noch tragen. Nur wenige Figurenbrocken hängen noch oben. Alles ist dunkelbraun. Wenn der Tempel auch noch so schön war in dem urspränglichen Krystallstimmer seiner weißen Säulen, mit dem blauen oder rothen Grund seines Giebel und der Metopen, woraus sich die weißen Vildwerke heben, und den rein goldenen Schilden, wie sie an der Vorderfront über den Säulen am Architrav hingen — die Zeit, die Alles verlösseh hat, gab dafür durch mitrossopisch feine Flechten auf

ber Wetterfeite biefes Braun, bas in der Abendsonne fich zu wunderbarem Feuer verflart.

Gruppe bes bintergiebels.

Bon ber reichen Gruppe, Die Diefen Sintergiebel füllte, haben wir die Zeichnung eines gewiffen Carren aus ber Zeit vor ber vene-Athene links und Pofeibon rechts, im tianischen Berftörung 918). Streit um Attita ober nach Entscheidung bieses Streits in bewegter Stellung auseinander ftrebend, wenden fich nach ihren gur Seite haltenben Wagen. Der Wagen bes Boseibon, zur Zeit jener Zeichnung bereits verschwunden, marb von ber Göttin Amphitrite gelenkt und ein Delphin barunter beutet bie Meereswogen an. Den Wagen ber Athene hielt, gleichfalls anmuthig wrudgelehnt, bie ungeflügelte Rite, Göttin bes Siegs. hier maren bie Pferbe noch vorhanden, und follten herabgenommen werben, um für Morofini, ben Eroberer Griechenlands, als Triumphbenkmal in Benedig zu zeugen. Sie fturzten und Stude bavon find hier noch zu feben. zerschellten aber. Bruft vom Riefenleib bes Poseibon ruht jest im britischen Museum, sowie ein Stud von ber Bruft und die Stirn ber Athene. hatte hohle Augen, die offenbar burch Ebelstein erfest maren, und trug einen golbenen Broncehelm. Die Seitenfiguren, bie ben enger werbenben Giebel füllten, rechts und links von beiben Bagen, find fast fammtlich untergegangen. Sie stellten ein feliges Botterleben in olymvischer Ruhe bar, ohne viel Antheil an ber Streitfrage in ber Mitte. Es ift gefährlich, Allen Namen zu geben, aber rechts, auf Seite bes Boseidon, erkennt man in ber Beichnung Meeresgötter, junachst Thetis aufrecht und vorwärtsstrebend hinter, d. h. jenseits ober parallel dem einstigen Gespann ber Amphitrite. Der Ropf biefer Thetis gehört ber Barifer Bibliothef, ber Rumpf ber wagenlenkenden Amphitrite bem britischen Mufeum. Dann folgte eine fitenbe weibliche Bottin mit einem Anaben gur Rechten, vielleicht Leufothea mit bem fleinen Melifertes, und eine auf bem Rnie ihrer Mutter Dione figenbe nadte Aphrobite mit bem fleinen Eros hinter fich. Bon all bem find nur die Kniee ber Leufothea erhalten und im britischen Museum. In die lette Ede rechts streckte fich eine weibliche Kigur, die verschwunben ift, vielleicht die Quellnymphe Kallirhoe, und bei ihr faß, weiter vorwärts ein nachter, jugendlich mannlicher Rumpf, fauernd, ben wir

aber gar nicht zu bestimmen wagen. Man sieht ihn jest im Innern bes Parthenon. Links, auf Seite ber Athene, erfcheint in ber Beichnung eine nadte Figur, mahricheinlich Ares, hulfreich jenfeits ber Pferbe, also ber Thetis auf bem andern klugel entsprechend. Sein Rumpf ist im britischen Museum. Dann folgte bie magenlenkenbe Rife, beren Kopf fich nach Paris verloren 914). Sie war einft bas Gegenstud ber Amphitrite auf Boseibon's Wagen. Bunachst fam eine Gruppe von zwei weiblichen Figuren, die erste noch stehend, die andere fitend, mit einem wilden nadten Anaben gwischen fich. Er mag Erichthonius fein, das Bflegefind ber Athene, bas hier oben erzogen wurde, mit feinen Buterinnen, ben Kefropstöchtern Aglauros und Banbrofos, bie, wie wir sehen werden, in die Urgeschichte biefer Burg verflochten find. Sie find vollständig verfdwunden. Dann folgt fnieend eine jugendlich weibliche Kigur, die den Arm um den Racken der nächstfolgenben, am Boben figenben mannlichen schlingt, vielleicht eine britte Refropstochter mit ihrem Bater Refrops felbft. Diese beiben find in ber Giebelecke noch oben, wenn auch ohne Röpfe. Mit Sulfe ber turfifden Minarettreppe, die innen rechts neben ber Borhalle fteben geblieben, fann man fie oben im Giebelgrund noch besuchen. lette Ede fcob fich ber klufgott Bliffus, jest im britischen Dufeum, Miffusffaur Diese vielgefeierte Figur liegt nacht auf ihrem fluthenben Gewand, bie Kniee in die Ede gedrängt, aber ben Oberleib auf die linke Sand geftust und ihn etwas erhebend und wendend, um nach bem großen Ereigniß des Mitteltheils umzuschauen. Die wunderbare Bahrheit in biefer Wendung ber topflosen Figur, das elastische Leben ber Saut, bas im Schut ber Giebelecke fich erhalten, weisen in ber That diesem Iliffus einen allervorderften Rang für alle Zeiten an. Wir sehen ohnedieß ichon, in welch' anderer Bone ale bei ben äginetischen Giebelgruppen, wir hier bereits sind. Statt ber vereinzelten, wie aus ber Buppenicachtel aufgestellten Riguren, die höchstens burch ein Uhrwerf zu bewegen find und ihren Giebel nur mager fullen, ift bier ein quellendes Leben, für das ber Giebel faum Raum hat. Es ift ein Leben, bas fich felber bestimmt und nicht in ftarre Symmetrie sich gliedern läßt, sondern in harmonischen Gruppen auf und niederwogt. Diesem Wechfel von Kraft und Anmuth, Rube und Bewegung, Radtheit und Bewandung, Menschen- und Pferdegestalt, also dieser reichen kunstlerischen Gewalt in Anordnung des Ganzen entspricht natürlich eine Bollendung der Einzelgebilde, wie wir in einzelnen Proben durch die letztgenannten Meister Kalamis, Pythagoras, Myron sie vorbereiten oder berreits in's Leben treten sahen. Wir sind in der Zeit des Phidias, welche alle Errungenschaften der Bergangenheit vereinigt und mit den so gewonnenen Mitteln und rasch erwachtem Muth die ganze Hauptmasse der vorliegenden kunstlerischen Denkstoffe überwältigt. Wir mussen noch mehr von dieser Art sammeln.

Berfterung bee

Acht Säulen in Front und siebenzehn waren es in der Flanke. Aber mahrend der vierzehn Tage venetianischer Belagerung im Jahr 1687 — durch eine Armee, die wesentlich aus verkauften deutschen Truppen bestand — traf eine Bombe aus lünedurgischer Batterie, drüben von der Ostseite her, den türkischen Pulvervorrath im Tempel, so daß der Tempel mitten auseinander brach. Nach der Einnahme sahen selbst die Belagerer nur mit Bestürzung, was sie gethan. Stehen geblieben sind nur sechs Säulen in der Flanke herwärts, und drei Säulen, die an den andern Giebel schließen. Die Mitte ist leer oder nothdürstig ausgefüllt von ausgemauerten Stumpsen, aus den Stücken, die zur Seite ein großes Meer von weißen Marmorblöcken bilden. Jener östliche oder Bordergiebel steht so fern, daß er kaum zum Parthenon zu gehören scheint.

Steigen wir die drei hohen Stufen der Hinterfront, deren jede einen hohen Schritt erfordert, hinauf. Diese großen Säulen sind-übel mitgenommen durch die Kanonenfugeln vom Museionhügel drüben. Im letten Krieg wurde die Afropolis erst nach einjähriger Belagerung von den Türken zur llebergabe gezwungen. Ein griechisches Entsatheer, das größte, welches die Griechen se zusammenbrachten, hatte man von hier oben auf halbem Weg durch die türkische Reiterei überraschen, und in den Staubwolken einer großen Niederlage verschwinden sehen. Aber alle diese weißen Wunden im braunen Fluß der Säule hemmen deren strömende Kraft nicht. In einem Gemälde durften sie kaum angedeutet werden, wenn man den wunderdar modernen Eindruck, den der Parthenon macht, erstreben wollte. Wo ein Stück vom Kand der oberen Trommel weggesprengt ist, da legen wir die Hand auf den herrlich

gkatten, flimmernben Schliff ber unteren. Die Fügung ist immer haarsfein, kaum zu sehen, wenn nicht die Gewalt einer Rugel eine obere Erommel, die immer nur mit dem geschliffenen Rand auf der unteren auffitzt, halbsingerbreit verschoben hat.

Wir können ben Ruden in einen ber flachen borifden Soblftreifen lehnen, um die innere Borhalle zu überschauen. Es find feche Borballe Saulen, ein Beniges fleiner, weil fie mit ber ganzen Cella um zwei Stufen höher ftehen. Dort oben, über diefer Hinterhalle, die nur burch wenige Marmorbalken mit dem Giebel noch verbunden ift, zeigt fich ber alte Kries, die einzigen Theile bavon, die noch auf ihrem Plat find. Es ift jenes toftbare Epos von Stulptur, ben panathenaischen Festzug vorstellend, ber von der rechten Ede biefer Sinterhalle über ben Saulen fich nach links bewegt, um fich über ber linken, nörblichen Cellenwand nach vorn fortgufegen, mahrend er jenseits ber Ede rechts, über ber füdlichen Wand, gleichfalls bie Richtung nach vorn verfolgte. Wir sehen hier bas Ende bes Reiterzugs, ber jum Theil fich erft orbnet; fleidet, im Aufsigen begriffen ift, etwas undeutlich burch die schwarzbraune Karbe, die der Rauch türkischer Wachtfeuer hinterlassen hat, und ju boch, um alle Feinheiten ichaten ju fonnen.

Treten wir burch die Reihe der feche Säulen, so find wir in ber inneren Borhalle ber hinterseite. Um fie zu bilben, treten rechts und links die beiben langen Gellenmande etwas über bie Rudmand ber Cella vor und endigen in Bilaftern, ben beiden außerften ber fechs Säulen gegenüber. Die Vilafter waren mit ben Säulen und bie Säulen unter fich durch Gitter verbunden, um einen geschloffenen Raum zu geminnen. Aus ihm geht es durch die hohe Thur in den weiten inneren Raum. Rechts und links steht noch, an die Ruckwand ansetzend, ein Stud ber Seitenmand aus verschellten Marmorbloden, benen man Die Spuren jener Entladung anfieht und die mit aufgemauertem Badftein geftütt find. Diefe Seitenwande reichen fo weit, bag wir bie Spur ber Scheibemand noch erkennen, welche biefen hinteren Raum, bas Schathans ber Athener, ein Drittel bes Gangen, vom Raum ber Böttin trennte. Beiterhin ift die Cellamauer verschwunden, und über bie Blode meg, die an ber Stelle ber Borberhalle bas Salbrund einer griechischen Kirche bilben mußten, und burch bie Säulen ber Borberfront, welche feinen Giebel mehr trägt, hindurch, sehen wir auf bie naben Berge binaus.

Dpiftho-

Bleiben wir erft noch beim hinteren Dritttheil, Dpifthobomos, bem Schapraum. Sier lagen bie fechstaufend Talente, funfgehn Dils lionen Gulben, gemunztes Gelb, auf welches außer ben ungemunzten Roftbarkeiten Berifles beim leberblick ber athenischen Rrafte fich berief. Spater hauf'te hier ber Ronig Demetrius als unfauberer Baft ber junafrauliden Göttin. Er konnte feine Belage natürlich nur bei Kadelschein abhalten, benn ein anderes Licht als burch die Thur hatte ber Opisthodomos so wenig, als ber Barthenon selbst. fünstliches Licht brauchte, bas beweif't auch ein einstmals hier entstanbener Brand 916). Auf bem Boben sieht man noch bie Spur von vier Säulen, welche, im Quabrat stehend, einft bie Dede trugen. scheinlich waren fie jonischer Ordnung, wie im Innern ber Broppläen, benn die Sohe ift zu bedeutend, als daß bei gleichem Durchmeffer Die Verhältniffe einer borifchen Saule hatten ausreichen können 916).

Es wird nicht zu läugnen fein, bag aus bem Schapraum eine

Diefer war gleichfalls mit

Roftbarkeiten gefüllt, die unter Obhut berfelben Bachter, wie bas Schathaus ftanden. Der gange Raum ber Bottin, alfo zwei Drittbetatompedon theile ber Cella, hieß Sefatompedon, hundertfüßiger Raum. ihm trennte fich burch eine gitterverschloffenene Saulenreihe, Die zu beiben Seiten und nach hinten ftand und Gallerieen trug, noch ein innerfter heiliger Raum, ber eigentliche Parthenon, bas Jungfrauheiligthum ab. In feiner Mitte ftand bas Götterbild. Die Saulenreihe in beffen Ruden ließ, nach Bericht eines alten Reisenden, ber ben Tempel noch ale driftliche Rirche fah, unten eine Gaule ausfallen, die Mittelfaule von dreien, während oben auf der Gallerie alle drei wieder erschienen. Die Saule fiel aus, um die Thur nicht zu verbeden, die aus bem

Thur in den Raum der Göttin führte.

Gallerie wohl nachgestürzt sein 917).

Ein in die Breite gestrecktes Viereck von gemeinen grauen Blatten im Marmorboben bezeichnet die Stelle, wo einft bas große, golbelfen-

Schatraum burch bie Scheibewand führte. Dort war ber Eingang in driftlicher Zeit, und bort war ein Eingang icon im Alterthume, Denn hatte man die Saule erft fpater weggeriffen, bann wurde bie

beinerne Bild ber Athene stand. Es stand im Sout des vollständig geschlossenen Tempeldachs, und mußten seine Beschauer sich mit dem Dämmerlicht begnügen, das durch die Thur eindrang. Derselbe alte Reisende, Wheler, einige Jahre vor der Zerstörnug, sand die Parthenonsirche im Innern stocksinster. Der östliche oder Border-Einsgang war durch das byzantinische Halbrund verdaut, und um etwas Tag zu gewinnen, hatte man die Giebel durchbrochen. Aber auch das so gewonnene Fenster war durch Marmortaseln geschlossen, die nur einen trüben Schimmer einließen. Das Dach, wie es scheint, war ganz oder theilweise erneuert worden <sup>918</sup>), aber die Finsterniß muß erserbt sein, denn wenn die Byzantiner die einleuchtende Ersindung senes vermeintlichen Dachausschnittes vorsanden, oder nur eine Erinnerung daran bewahrt hatten, warum sind sie nicht dabei geblieben?

Frischgrune Rapernftauben mit rothlichweißen Blumen ranten über anbenebilb. bie Blatten, wo einst bas stolze Rolosfalbild fich erhob. bas einzige Stud bes Parthenon, an bas Phibias' Namen ausbrucklich gefnüpft ift. Die Kigur mar sechoundzwanzig Ellen, also gegen vierzig Fuß hoch. Ueber einem ftarten hölzernen Geruft waren nothwendigerweise alle Leibestheile erft in glatten Holzformen gebilbet und unwanbelbar gefügt. Diesen feften Rern befleibete man mit Elfenbein und Gold, b. h. Geficht, Sande und ber Medusenfopf auf bem Bangerfragen waren Elfenbein, die ganze Gewandung von Gold. Der gols bene helm hatte eine Sphinx als Ramm und zwei gleichfalls freigebilbete Greifen zur Seite. Die Augensterne waren von Ebelftein. Unter bem Pangerfragen flieg ber golbene Chiton bis auf die Fuße herab. Dieses Untergewand, bas einzige, bas ber alte Beschauer Baufanias nennt, kann aber nicht bas einzige gewesen fein. Riauren, die ber Barthenos am nachsten fommen, wie die Pallas Albani, zeigen ein Manteltuch um die Mitte bes Leibes geschlagen und unter die Aegis gesteckt. Dieser Mantel, wie bas Golb ber gangen Figur, war ein Theil des Staatsschates, und fonnte lange vor Pausanias verschwinben, ohne bag bamit die Figur zerftort war. Auf ihrer ftarken Linken trug bie Bottin eine ihr zugewandte, vier Ellen hohe, goldgeflügelte Rife, die mit elfenbeinernen Armen ihr einen goldenen Krang bot. Wir benfen bie Rife auf ihre Linke, weil auch ber angelehnte Schilb ber

Göttin naturgemäß auf dieselbe Seite kommt und jenem starkbelasteten linken Arm als Stütze dienen mußte. Auf der Wölbung dieses Schildes war Götters und Gigantenkampf, auf dem Rande Amazonenkrieg. Hier hatte Phidias sich selber als kahlköpsigen Alten, der mit beiden Händen ein Felsstück erhebt, dargestellt und seinen Plat dermaßen geswählt, daß man ohne Zerstörung der ganzen Figur das Bild nicht hätte wegnehmen können. Das ist ein Beweis, wie viel dieser Schildsrand an der Figur zu tragen hatte. Die rechte Hand der Göttin hing am Speer. Unten auf derselben Seite wand sich die heilige Schlange, deren Bedeutung uns künstig noch beschäftigen wird. Selbst der Rand der Sohlen, der allerdings hoch genug werden mußte, bot noch Raum für Lapithens und Kentaurenkamps one.

Beib. gefchente,

Der gange bammernde Raum mar mit fostbaren Beihgefden-Rur einzelne Beschauer konnten unter guter Aufsicht fen angefüllt. eingelaffen werben, und selbstverständlich immer nur in ber 3wischenzeit, niemals an den Festtagen felbst. Um Festtag wurden wohl bie Tempelthuren geöffnet, aber weniger, damit bas Bolf die Göttin, fonbern bamit die Böttin bas Opfer fah, bas man außerhalb ihr bar-Wir haben noch zahlreiche Inschriftbruchstude, worin verzeichnet ift, was einft im Pronaos, biefer gleichfalls vergitterten Borberhalle, im hefatompedon und im Barthenon lag 920). Da war eine Menge golbener und filberner Gefäße, Lampen und Rrange, und im Barthenon felbft Schilde, Belme, Sabel, fogar foftbare Betten und Rlappftuble. Dazu haben wir noch die angesammelten Beplen, jene geftidten Prachtgewänder zu benfen, zu benen alle vier Jahr ber große panathenäische Festzug ein neues heraufbrachte. Die Göttin hat es freilich nicht angezogen, aber hat auch aus diesen Bokalen nicht getrunken, in ben Dreifügen nicht gefocht und in biefen Betten nicht geschlafen. Für ben Fall ber Roth, bag ber Staat vom goldenen Rleid Gebrauch maden muß, fonnten biefe Gewänder immerhin in Dienst treten. Das Gewand war groß, benn man ließ es, spater wenigstens, am Maftbaum eines Rollschiffes herauswehen. Das paßt nur gur Größe ber Barthenos, nicht aber fur die fleine Solgpuppe bes Erechtheums, die man als Ziel der ganzen Peplosweihe gewöhnlich faßt.

Erechtheum ift ber kleine Seitentempel bruben auf ber nördlichen Lans genseite ber Burg, wo wir später ankehren.

Steigen wir über bie aufgehäuften Blode, wo bie Ziegenheerbe ber Afropolis klettert, b. B. über ben Pronaos, nach ber offenen Saulenreihe ber öftlichen ober Vorberfront hinab, und so weit hinaus, um bas Bange ins Auge gu faffen. Bom Giebel find nur bie außerften Eden übrig. Ale bie Chriften jenes Lichtloch aus bem Innern nach dem Giebel brachen, haben fie offenbar die Statuengruppe Bruppe im bereits zerftort. Ihre Sauptfiguren fehlten bereits vor ber venetianifchen Zeit und wir werben nie eine flare Borftellung bavon haben. Dargeftellt mar bie Beburt ber Athene, ober Alles, fagt Paufanias, bezog fich auf ihre Geburt. Es wird uns also erspart fein, ben Mythus fo annehmen zu follen, wie wohl ein Bafenbild ihn barftellen fann, wie er uns hier aber im Gehirn weh thate. Eine Athene, aus bem Ropf bes Zeus springent, felbst puppengroß, hatte keinen Plas im Giebel, ber nur fur Zeus felber ift. Sie barf auch nicht als bewaffnete Buppe auf seinem Rnie fteben, wie man es gleichfalls fieht. Homer will von diesem unglucklichsten Mythus fein Wort miffen und Phibias vertruge ihn ebenso wenig. Wenn die neue Athene unter ben Bottern ftant, fo mar fie in voller Göttergröße. Benug, wenn ber Sammer bes Sephaftos, Diefe lette Erinnerung an eine unplaftifche Sage noch in ber Rabe war 921).

Die Seitenfiguren des Giebels, von Lord Elgin herabgenom- Etguren. men, befinden sich im britischen Museum. Dort sind die auftauchenden Arme des Hyperion, des Sonnengottes, dessen Kopf einst in der innersten Ede links erschien, und der Ropf eines seiner Pferde, deren Leib noch unter den Wogen zu denken ist. Dieser aufschnaubende Pferdesopf von dämonischer Kraft gehört nicht einer Welt von Fleisch und Bein, sondern einer Welt von Erz an, wie die seuerschnaubenden Stiere des Aeetes. Durch eine architektonische Sicherheit und Ewigkeit der Umrisse wird, unabhängig von der Natur, ein Ueberpferd geschaffen, das im ganzen Gebiete der Stulptur nur dem ähnlich architektonischen und gleichfalls für alle Ewigkeit vollendeten Löwenleib der Aegypter vergleichdar ist. Junächst folgte eine am Boden sitzende, rückgelehnte, nachte männliche Figur, die ihr Knie den Pferdesöpsen des Viergespanns

entgegenwendet. Rach ber Löwenhaut ju foliegen, worauf fie fist, und bem gewaltigen, über alle Bufalle ber Menfchlichkeit erhabenen Leib, ftellt die Rigur ben herafles bar. Sande und Ruge fehlen. Der Ruden, ben Niemand mehr feben follte, nachdem er feine Stellung im Giebel einmal eingenommen, ift nicht minder bewundernewerth in Kraft und Weichbeit ausgeführt. Es folgen zwei figende weibliche Kiguren ohne Ropf, traulich zusammengelehnt, und ihre frischen Leiber anmuthig oben mit garteren Falten umschleiert, unten von gröbern um-Sie ruhen auf murfelförmigem, teppichbelegtem Sit und überragen mit Knie und Ruß zum Theil bas Giebelgesims barunter. Die nächste Kigur ift stehend und in rascher Bewegung nach berfelben Seite - offenbar Bris, welche bas gefchehene Bunder ber Belt ver-Ihr windfangendes Obergewand schwebt wie eine Schwinge in ihrem Nacken. Dann kommt bie große Lucke, aus ber nur ber Rumpf einer Rife, in weiche Falten gefleibet, gleichfalls bewegt, und mit Löchern fur die einzusependen Flügel im Ruden, gerettet Um so lieber ruben wir beim Unblid ber erhaltenen nichften Gruppe aus. Es find dei Frauengestalten, zwei bavon figend bie erfte noch fteiler, die zweite mit gefenkteren Rnieen, fo bag die britte, bie fich nach ber Biebelede bin ausstredt, in ihrem Schoofe ruben fann. Auch bei ihnen umfließt ein weiches, fein burchsichtiges Untergewand in tausend belebten Wellen die Bruft, mahrend gröbere Falten Rnie und Beine umspannen. Man hat balb Schicksalsgöttinnen, balb Die drei Töchter des Stadtgrunders Refrops in ihnen erkennen wollen. Benug, sie ruhen in Götterfeligkeit beifammen und weden die innigfte Undacht zu bem olympischen Reich ber Schönheit, bem fie angehören. Weiterhin folgte bie niedertauchende Nacht, die nur in halber Figur noch Raum fant, und ihre Pferbefopfe in ber letten Ede. Der vorberfte, jest in London, hing mit bem Maul über bas Besims herüber und unterbrach beffen gerade Linie. Er ift fanfter gebilbet, als bas emporschnaubende Roß bes Tages.

Anthell bes Phibias.

Wer hat diese Figuren gebildet? Phidias? Wenn man weiß, wie viele Zeit eine einzige Figur erfordert, welche durchdacht und durchbildet ift, wie diese Figuren der Giebelfelder, der wird dem Phidias
nicht zumuthen, auch nur die Thonmodelle für beide Giebel, im Ganzen

gegen achtundvierzig Roloffalfiguren geliefert zu haben. Seine felbftgewählte Aufgabe mar bas Tempelbild ber Göttin. Bahrend er es aufrichtete, und ben reichen Bilberfcmud auf Schild und Kufigeftell ausprägte, hatte er gleichzeitig bie Oberleitung über sammtliche, mit bewunderter Schnelligfeit erftehenden Bauten bes Verifles. Es wird alfo genug sein, wenn wir bem Phibias, ber natürlich im Einverftandniß mit Aftinos, bem Architeften bes Barthenon, arbeitet, noch bie Beichnung bes langen Cellafriefes und bie Thonftigen fur bie Giebelgruppen Auch Thorwaldsen that gewöhnlich nicht anders und überaufdreiben. ließ bie Ausführung feinen Schülern. Phidias hatte deren höchst bebeutende. Eine byzantinische Nachricht fagt fogar von seinem Wettftreit mit einem berfelben, mit Alfamenes. Beibe hatten eine Athenefigur zu liefern 999). Alfamenes fouf bie feine in garten, weiblichen Formen, Phibias die andere mit offenen Lippen und Nafenlöchern, in Rudficht auf ben hoben Stanbort, ben die Riguren einnehmen follten. Bahrend nun bei ber Ausstellung unten Alkamenes ben Borgug erhielt, verschwand seine Figur in der Höhe gegenüber von Phibias' Welche Sohe fann aber gemeint fein, als bie eines Giebelfeldes? Möglich, bag Phibias wenigstens bie Athene als Sauptfigur bes Ofigiebels für seine eigene Sand aufbewahrt hatte. Gerade von biefer Rigur ift nichts mehr übrig.

Weil wir es vorher wiffen, sehen wir deutlich, daß die Säulen- Comedung und Reigung ber Kinen. front nicht auf einer magrechten Linie fteht, sonbern bag bie oberfte Stufe einen leichten Bogenfdwung barftellt. Derfelbe Bogen wieberholt sich, wenn auch weniger ftark, in Architrav und Gesims. ift es auch auf ben Langenseiten, nur vertheilt fich bort bie Schwellung auf eine größere Strecke. Wie es scheint, wollte man ber Laft ber Säulen und des statuenvollen Biebels burch biefe Schwellung fur unfer Auge entgegenwirken, damit die wagrechten Linien durch solche Last nicht icheinbar niedergetreten werden, sondern elastischen Widerstand leiften 928). Jest, wo das Maag biefer Schwellung in ben sichersten Bahlen vorliegt, merten wir, woher die ewige Jugend und Beiftbelebtheit bes Gebäudes fommt. Es ift burchaus nicht blos ber Mangel attischen himmels, wenn ber griechische Tempel in feinen bisherigen Rachahmungen fo troden und frostig wurde. Zu dieser Schwellung

aller magrechten Linien fommt die leife Pyramibalneigung aller Es foll bamit fur ben Augenschein die Festigfeit vermehrt und ber Schein bes Ueberhangens, wenn wir unmittelbar barunter stehen, vermieben werben. Die Cellawand neigt nach innen und läßt nur ihre bemalten Besimfe, Mauerendpfeilerkapitale ic., Die burch bie Reigung nichts einbugen burfen, wieder aufrecht vortreten. Die Gaulenicafte neigen nach innen, und Architrav und Fries feten bie Reigung Wenn wir bort in bem Meer von weißen Marmorbloden, bem Sturg ber Barthenonseite rechts, ein Winkelmaag an Die Triglyphenblode, Architravbalken, legen, ist nirgends ein rechter Winkel, sondern immer ber untere fpis, ber obere ftumpf. Aber Besims und Afroterien, welch' lettere langs bes Dachsaums als unteres Ende einer Soblziegels reihe sich aufbäumen und nach unten ihre gemalte Marmorblume zeigen wollen, neigen wieder vorwarte. Die Säulen felbst haben nach unten ihre unmerkliche Schwellung. Man muß eine Edfaule icharf gegen ben blauen himmel faffen, um biefe Schwellung nur zu feben. fäulen find stärfer und ihren Nachbarfäulen näher gerückt, als fonft in ber Reihe, weil bas Licht von ihrem Umfang frift und fie fonft fomacher als die andern icheinen wurden. Bis man folde Keinheiten vermiffen und ausführen lernte, muß eine große Schule burchgemacht fein. gehört wohl Einiges bazu, Diefe Saulen mit ihrer Reigung, ihrer Schwellung gwifden zwei verschiedene Bogenlinien zu ftellen, die naturlich auf jeden einzelnen Schaft wieder verschieden einwirfen mußten. Iftinos batte ein Buch über seinen Barthenon geschrieben und ficher barin Rechenschaft über seine Grundsätze gegeben. Iftinos hat aber bas Syftem nicht erfunden, benn es zeigt sich bereits, wenigstens im Stufenbau, an ben Tempeln von Baftum, Segefta, am hie: figen Thefeustempel, sowie an ben Stufen bes von Bififtratus begonnenen großen Tempels bes olympischen Zeus brunten unter ber Oftseite ber Burg. Ja man findet die Stufenschwellung, und zwar fehr beutlich, fogar an bem alteren Barthenon, beffen Unterbau bier unter biefem jegigen Tempelboben stedt. Die Schwellung fehlt an ber Propylaenftufe, aber biefe ift in ber Mitte burch bie breite Einfahrt unterbrochen. Dafür erscheint fie wieder im Gebalf ber Propylaen - wie es scheint, bem einzigen Beisviel außer bem Barthe

non, aber nicht anders zu erwarten von einem perifleischen Gebäube, bas jünger ist als der Parthenon. Den alten Meistern ist ihre Absicht so wohl gelungen, daß das ganze überraschende Geset allen Beschauern bis auf die neueste Zeit verborgen blieb 924).

Ein wilder Sturz von Säulentrommeln, Kapitälen, Triglpphenblöden liegt rechts und links unter den Stufen des Parthenon. Man sieht mit Staunen, wie die Stüde groß werden, wenn man sie hier unten hat. Der Durchmesser einer auf dem Rand liegenden Trommel beträgt sechs Fuß. In der Mitte ist der viereckige Raum für den verbindenden Holzzapfen, deren man einige noch aufbewahrt. Das Innere des Kreises ist rauh, etwas vertieft, und nur der Rand, wo die Trommeln auf einander sasen, spiegelgsatt geschlissen.

Die Metopen bes äußeren Frieses waren sämmtlich mit Bilds Barbung bes werk ausgefüllt: weiße Figuren auf rothem Grund, zwischen den blauen Triglyphen, die unter dem wesentlich weißen Streif des Gesimses und über dem weißen, goldgeschmüdten Architrav jene Bilderreihe gliedern. Bon Farben ist nichts übrig als die dunkeln Mäanders bänder, vielleicht der Rest einer Vergoldung, auf den Deckenselbern der Säulenslanke. Zuviel Farbe werden wir niemals zugeben dürsen. Zu Ephesus hieß man den Fremden seine Augen schonen vor dem weißen Marmordlit des Tempels, und zum Tempelbau in Delphi hätte man nicht den Marmor von der Insel Paros hinausgeschleppt, wenn man die Absicht hatte, ihn mit "milderen Tönen" wieder zuzudecken. Wie reich die Bewohner der Insel Siphnos wurden, erzählt Herodot, merste man an ihrem weißen Rathhaus und den weißen Marmors ballen um ihren Markt 1925).

Da über jedem Säulenzwischenraum zwei Metopentafeln, Metopen der burch eine Triglyphe getrennt, Plat finden, so sind es deren vierzehn unter jedem Giebel und zweiunddreißig in jeder Flanke <sup>936</sup>). Sie wurden, wahrscheinlich von den Türken, aus xeligiösem Eifer dermaßen versstümmelt, daß auf beiden Giebelfronten, sowie auf der nördlichen oder nach innen gewandten Tempelseite ein Inhalt kaum mehr zu erkennen ist. Nur auf der Südseite, die sich fast auf dem Rand des Burgkelsens erhebt und den Frommen weniger in die Augen siel, ließ man sie unszerstört, und sie konnten 1674 von Carren noch gezeichnet werden.

Das Zerplaten des Tempels, warf natürlich auf jeder Seite das mittlere Dritttheil herab. In's Jahr 1752 fallen die Zeichnungen von
Stuart, an denen wir messen können, was an ganzen Platten und
einzelnen Figurentheilen die dahin noch verloren gegangen. Zu Anfang
unseres Jahrhunderts brach Lord Elgin, was auf der Südseite noch
oben war, heraus und verstümmelte natürlich zugleich die Triglyphenblöde, in deren Fugen die Metopentaseln eingelassen waren. Die entführten Platten wurden 1815 sammt dem Rest der Giebelstatuen und
dem Gellafries für's britische Museum angekauft. Nur die letzte Platte
nach Westen, die man ohne Zerstörung des ganzen Hintergiebels nicht
hätte nehmen können, ist auf der Südseite übrig und zeigt einen
Kentauren, der einen Mann beim Genick unter dem Arm hält und
von oben in seinen Rücken haut, während dieser nicht minder von
unten bort.

Inhalt ber Detopen.

Soviel fich noch erkennen läßt, waren unter bem Borbergiebel Thaten ber Athene felber, und unter bem Sintergiebel Rampfbilder jungeren Bebenkens, je ein Brieche und ein Berfer, ju guß ober ju Pferd, bargestellt. Die verlorene Mitte ber Subseite, die nur in ber Beidnung erhalten ift, gab Scenen aus ber alteften Rulturgeschichte Attifa's, 3. B. Demeter, Die ben Triptolemos im Ausfaen bes Getreibes unterrichtet, ober bie beiben Refropstöchter, Aglauros und Berfe, Die nach Uebertretung von Athene's Berbot eilen, fich vom Felsen zu Rach beiben Enden bin traten Rentaurenfämpfe ein. ftürzen 2c. Diese fieht man jest im britischen Museum in die Wand bes Saales eingelaffen, in beffen Mitte die Refte ber Giebelstatuen ruben. Werth ift fehr verschieden. Manche Diefer gegen vier Ruß hohen Blatten find in ber Bilbung ihrer faft völlig frei und rund heraustretenben Figuren entschieden ungludlich. Die bargeftellten Scenen haben oft Mangel an Rraft, Beift und richtiger Zeichnung. Undere find ewig icon, 3. B. jener über ben gefallenen Griechen hinmeggaloppirende Rentaur. Während ber icone Leib bes Griechen mit gefenktem Ropf und noch aufgerichteten Knien in die Todesruhe, aber noch feine Todesftarrheit gefunken ist, wird die triumphirende Rraft bes Kentaurenleibes nicht nur durch ben aufgerichteten Pferbeschweif, sonbern felbst burch die fliegenden Enden, Pfoten und Schweif seiner Bantherhaut getheilt.

Ein anderer schöner Griechenleib fällt im Rampf ruchwärts über einen auf ber Seite liegenden foloffalen Weinfrug — ber Kampf brach beim Belage aus - und wird vom Rentauren am linken fuß gefaßt, mahrend er selber noch in beffen Saupthaar greift. Ein anderer Brieche ift in feinen Sit gefunten und erhebt zugleich mit feinem Schild ein fo flebendes Angeficht, bag ber einsprengende Rentaur, ber mit beiben Urmen einen ber ungeheuren Beinfruge von feiner Schulter herab auf ihn nieberschleubern will, noch einhalt. Die Röpfe beiber Figuren, burch einen danischen Offizier des venetianischen Seers bei beffen Abzug losgebrochen, find in Ropenhagen. Im Uebrigen fniet balb ein Grieche auf bem Rentauren, balb ber Rentaur auf bem Briechen. Sier flieht eine Frau zwischen ben Vorberfüßen bes verfolgenden Rentauren und fucht ihr auseinandergeriffenes Gewand zu halten — Diefe Tafel ift in Paris - und bort halt ber Kentaur fie boch in ben Armen 997). Wir feben, wie verschiedenartig bie Wahl ber Gegenstände in ihrer ganzen Folge um bas Rechted bes Tempels herum ift. Außer ben bürftigen Andeutungen von Athene's eigenen Thaten unter bem Vordergiebel find es Perferfampfe auf ber hinterseite, sobann altattische Sagen, in benen gang andere Bötter als Athene fpielen, und Kentaurenfampfe auf ber Subfeite, und Rentaurenfampfe gab es auf ber Nordseite, wie eine Reihe von Zeichnungen in ber Parifer Bibliothet, Die wahrscheinlich über Carren's Zeit hinaufgehen 928), nachweist. aller Welt fann barin noch einen leitenden Faben finden? Metopen ber Gubfeite zeigte bie Banbora, Die ihre Buchfe öffnet, und auf dem Fußgestell bes golbelfenbeinernen Tempelbildes felbst hatte Phibias die Geburt der Pandora und die Gegenwart von zwanzig Göttern babei bargestellt. Was hat aber Panbora mit Athene zu thun? Man wird auf die Deutungswuth verzichten muffen, damit fie nicht gar zu tieffinnig wirb.

Biel wichtiger als ber Inhalt vieser Bildwerke, ber wahrscheinlich ber Metopen wenig mehr studirt wurde, nachdem sie einmal oben saßen, sind beren Maaßverhältnisse zur Architektur. Die Figuren springen rund und fast völlig frei heraus. So ist es recht für die Außenseite des Tempels, wo man beliedig weit zurücktreten kann, und wird bedingt durch die gleichfalls vorspringenden Theile des Gesimses, der Triglyphen-

glieber und Kapitätplatte. Am Theseustempel, wie wir gesehen, ift ein Fries mit ähnlich starf erhobenen Figuren über bem Borders und Hinterende der Cella, also innerhalb der Säulenflanke und unter beren Decke. Dieß ist fehlerhaft, denn man muß so steil hinaufsehen, daß im Resterlicht des Bodens — und ein anderes kann nicht bei — die vorspringenden untersten Theile den Rest durch ihre Schatten verdunkeln Wir werden sehen, wie unter der Hallendecke des Parthenon am großen Cellenfries dieser Uebelstand durch eine sehr flache Hebung det flargezeichneten Figuren vermieden ist.

Sowie die Unterschiebe awischen ben einzelnen Metoben Sanbe von verschiedenem Geschick verrathen, fo verrath bie Natur ber Mangel felbft wieber bie Geschichte biefes Kriefes. Er ift in einem Maafftab ausgeprägt, ber an älteren Tempeln üblich war, wie wir am fogenannten Thefeustempel bereits erfahren haben und am Fries bes fleinen Nifet empele links von ber Bropplaentreppe erfahren werben. Un diefe altere Urt nun erinnert auch oft eine Barte und Unbeholfenheit, bie im Begenfat jum Cellenfries und ben Giebelgruppen unverfennbar ift. Raturgetreue Ausprägung bes Racten war auch vor Bhis bias, aber ber ibeale Schwung und bie geistige Belebtheit fommt erft mit ihm felber und wird von feinen Schulern ererbt. Leicht möglich, baß er bie nicht zu beseitigenben Runftler ber alten Schule mit ber ihnen angemeffenen Aufgabe beschäftigt hat: mit biefen Metopen, beren Entwurf und Ausführung in beschränktem Relb und zumal an fo viel und längst behandelten Gegenständen nicht über die Grenze bes bieber Erlebten hinausging. Biele Sanbe waren nothig - man bente, bag biefer Metopenfries gegen zweihundert, fast völlig vom Grund gelöster, vier Fuß hoher Figuren enthalten mußte 920).

Wir steigen noch einmal die drei hohen Stufen hinauf, die auf einem starken, ringsum sichtbaren Unterbau ruhen. In der stehengeblied benen Cellaecke rechts, nach der Hinterfront zu, unter den Wänden, welche noch Reste von christlicher Malerei zeigen, soweit die Fläche nicht zerschwettert ist, steht ein kleines Museum, ein Garten von Stulptursstücken aufgestellt. Es ist ein Gang zwischen zwei Reihen Blöcken vom ber Gella. Bon diesem Fries, der auf seder Giebelsseite siebenzig, auf seder Längenseite hundert neunzig Kuß maß, also

fünshundert zwanzig im Ganzen, ist fast die Hälfte in London. Lord Elgin hat ihn theils aus dem Trümmersturz beider Seiten hervor, theils oben herab nehmen lassen. Zwei Dupend Blöcke, mehr oder minder beschädigt, stehen noch hier, und fast der ganze westliche Kries ist noch oben. Aus alledem, verglichen mit den alten Zeichnungen senes Carrey, gewinnt man einen ziemlichen Ueberblick des Ganzen 980).

Es war alfo jener Festzug ber Panathenaen, welcher ber Banathena-Göttin immer im vierten Sahr ihren neugeftidten Beplos heraufbrachte. Die Darftellung bewegte fich oben an ber einfachen Cellawand, Die schön genug ift burch die glatte Fügung ihrer Marmorblode, auf bet Rord- und auf ber Sudfeite oftwarte, um fich vorn, über ber inneren Borhalle, entgegenzufommen. Damit bie flach erhobenen Figuren flar hervortreten, ift, wie im Giebelfeld, ein blauer Grund bes gangen, über drei Fuß hohen Bandes anzunehmen. Vorn faßen zwölf Götter, feche nach Norben, feche nach Guben ichauend, ben beiben Bugen entgegen. Sie find figend von gleicher Sobe mit bem wandelnden Bug, icon und mit bem vollfommenen Ausbrud bes Götterbehagens, unfichtbare Buschauer, benn bie nachsten Figuren, Die Festordner bes Buge, fehren ihnen ben Ruden. Aber eben weil fie unfichtbar find, brauchen fie keine Amtomiene anzunehmen, sondern beschauen sich als gute Rachbarn - wahrscheinlich find nur folche Götter aufgenommen, die in ber Rahe ein eigenes Seiligthum haben — in heiterer Gelaffenheit, mas ba vorgeht, und verständigen sich zum Theil leise barüber. In ber Mitte awischen beiben Göttergruppen fteht ein Briefter und nimmt aus ben Sanden eines Knaben ben zusammengelegten Peplos. Da biefes Gewand in feinen Stickereien mythische Darftellungen hatte, muffen wir es wohl benten, wie an dem alterthumlichen Pallasrumpf in Dresben, vorn herab mit einem breiten Streif schwerer Stickerei, ber Göttin Thaten barftellend, ein Kelb unter bem andern, und bam in staffelformiger Faltelung nach rechts und links getheilt. Außerdem fteht eine Briefterin in ber Mitte und empfängt vom Saupt fleiner Madden eine verhüllte Laft. Die Madden hießen Urrhephoren, wohnten hier oben beim Erechtheum, und immer wenn bas Fest fommt, ergablt Baufanias, giebt die Briefterin in ber Racht zuvor ihnen eine Laft, die fie felbst nicht fennt, gur fogenannten "Aphrodite in ben

Garten" zu tragen. Dort erhalten sie in unterirdischem Gang ein ahn- lich Unbekanntes. Ist bieses mit dem Festzug heraufgebracht, dann ist ihr Amt vorbei und treten Andere aus gleich vornehmer Familie an ihre Stelle.

Die Gotter beim geftzug.

Den Göttern selber Namen zu geben, ift schwer, weil alle ihre Attribute, die in Gold oder Erz beigefügt waren, sehlen. Aber unversennbar in der Reihe, die nach Süden schaut, ist zuinnerst Zeus. Er allein sitt auf einem Stuhl, der Rück und Armlehne hat. Die letztere ist vorn von einer kleinen Sphinr getragen, wie am Thron zu Olympia. Dann folgt Hera, die ihren Schleier aushebt, und hinter ihr stehend, Iris oder Hebe. Die nächste Figur, wahrscheinlich Ares, ersetzt den Mangel einer Rücklehne höchst behaglich dadurch, daß er sein erhobenes Knie mit beiden Händen umspannt und sich schaukelnd in der Schwebe hält. Zunächst sitzt Demeter, an der Fackel erkennbar, die in ihrem Arm ruht. Dann folgen noch zwei jugendliche Figuren, wahrscheinlich Kastor und Polydeutes, von denen der innere mit dem Arm auf dem Nacken des äußeren lehnt. Bon Allen, mit Ausnahme von Hera und ihrer Tochter, die aber zum Zeus gehören, läßt sich ein Heiligthum in nächster Rähe nachweisen gen?).

In der Richtung nach Norden begegnen wir zuerst einer figenden weiblichen Figur, nach ber bie gur Seite figende mannliche umschaut, wahrscheinlich Aphrodite und Sephästos. Mit Aphrodite ftand bie Göttin biefer Burg, wie wir gefehen, burch bie Arrhephoren in Berbindung, und diefe Figur ift zu lieblich, um etwas anderes als bie Liebesgöttin sein zu konnen. Sie ift nicht unbekleibet, wie im Sintergiebel, aber auch nur fein umschleiert von burchsichtig anschmiegenbem Gewand. Sephästos bat ben Stab, ben er sonst zum Geben braucht, unter feine Schulter geftutt. Bis bahin gehört Alles bem britifchen Museum. Den nächsten Block sehen wir hier im Varthenon vor und -Bötter, bie mahrscheinlich ben Pofeibon und Dionpfos meinen. Diefer zweite, zu feinem Nachbar umschauend, zeigt ein jugendlich volles Angesicht, und in seinem haar find fleine Löcher, die ben vormals eingefügten Epheufranz verrathen. Wie find biefe Figuren ewig wohl thuend und erhebend! Rirgends find wir fo wie hier überzeugt, baß nur biese Kiguren es maren, die in bem Marmorblod schliefen, und

nicht mit Sulfe eines plumpen Meifels, fonbern auf ben Zauberftab eines Phidias hervortraten und nun felber des Lichtes und ihrer Lebensfähigfeit fich freuen. Ein leichter Wellenhauch läuft nun 3. B. hier an bem geraben Gewandsaum und beutet beffen Keinheit an. Es folgten nach bem Zeugniß ber alten Zeichnung noch zwei-Frauenfiguren mit einem Anaben — wahrscheinlich die Schwestern Aglauros und Banbrofos, die wir mit bemfelben Anaben bereits in ber Zeichnung bes hintergiebels zu erfennen glauben und von benen Aglauros in einer Grotte ber nördlichen Feldwand unter ber Burg, Bandrofos im Erechtheum felbst verehrt wurde. Die Lettere beutet über die Schulter bes angelehnten Anaben, in diesem Fall Erichthonius, bas Pflegefind Athene's, und zeigt ihm ben fommenben Bug.

Er wird eröffnet burch einen Saufen Beamte, Die, zum Theil auf Die Bruppen Stabe geftust und ohne Rudficht auf Die unfichtbaren Botter, bem Bug entgegenschauen. Bunachft erscheinen, und zwar auf einer in Baris befindlichen, in ben Röpfen folecht erganzten Platte, die Jungfrauen, durch anordnende Beamte noch unterbrochen, paarweis oder einzeln hintereinander. Sie tragen — und jest find wir wieder in London eine eigenthumliche Weihrauchkapfel auf hohem Kanbelaberfuß ober einzeln Schalen und Rannen. Ihre Saltung ift bochft gelaffen - ein Beichen von ber Ueberlegenheit ber Meisterhand und ber Reife seiner Beit gegenüber ber gappeligen Unruhe aller alten Basenbilber. Der alterthumlich staffelformige Bruch ber Bewandzipfel fteht nicht mehr, wie vormals, steif und gespreizt von dem Leibe ab, sondern schmiegt fich weich an ihn an. Die Figuren find in jenen faltenreichen Chiton gefleibet, ber weit über die Füße reichen wurde, wenn man ihn nicht aufnahme und über ben Gurtel als Baufch wieder herabsinfen ließe. Er wird auf ben Schultern geheftet, murbe mit bem Borbertheil aber weit über ben Ropf reichen, wenn man biefe vorbere Salfte nicht überfallen und auf jenem Baufch ruben ließe. Der Bruch bes Baufches und ber Saum jenes überhängenden Lappens schmiegen sich parallel um die Mitte ber Figur. Zuweilen ift noch ein leichtes Manteltuch übergeworfen. Wir find bamit, immer noch auf ber Borberwand, bis an die einstige Nordostecke gekommen, jenseits beren, auf ber Nordseite ber Cella, ber Bug ber Opferthiere anschloß. Er ift verloren, aber

bie Mulbenträger und Amphorenträger, Die hinter ihm gingen,

find mit einem ber bier liegenden Blode wieder aufgefunden. Rleisch jener Opferstiere, die von allen attischen Gauen eingesendet wurden, gab es später, naturlich nicht hier oben, ein großes Festeffen, von bem der Burger, wie Ariftophanes andeutet, wohlgefattigt nach Saufe ging 988). Aber nur in ber Zeichnung Carrey's fchreiten noch bie Floten = und Leierspieler, sowie ein anschließender Figurenbaufe, ber mahricheinlich einen Befangchor vorftellte. hatte jur Banathenaenfeier auch mufitalifden Bettftreit gefügt. Run Bagening folgt ber Bagengug. Auf ben Bloden bes britifchen Mufeums und einigen, die hier liegen, ift er trummerhaft erhalten. Er erinnert gleichs falls an die Rampffpiele ber vorausgegangenen Tage. Roch find gable reich in unseren Museen die sogenannten panathenäischen Breisgefäße, jene bauchigen Bafen, theils in Athen, theils in Etrurien gefunden, auf beren einer Seite Die Bottin felbst zwischen zwei Saulen, Andeutung bes Stadiums, erscheint, mahrend auf ber andern die Urt bes Rampffpiels, Laufen, Wagenrennen 2c. dargeftellt ift. Solche Bafen, mit Del aus bem beiligen Afabemoshain ber Göttin gefüllt, erhielt ber Sieger ale Breis. Die Wagen find fammtlich Biergesvanne mit bem niedrigen, hinten offenen Karren auf viersveichigem Rad. Bon ihm abzusteigen, mitten im Rennen, und neben berzulaufen, mar eine eigene Gattung bes Rampfs. Auf jedem Wagen erscheint ein gemaffneter held in helm und Banger, ober ftatt bes Bangers einen großen Rundschild im Naden, und neben jedem Rampfer, ber naturlich nur ben langft verlaffenen Brauch ber Beroenzeit wieber vorstellt, ein Bagenlenker in langem fließendem Bewand. Seltfamerweise hat man barin weibliche Figuren zu feben geglanbt, und ba es unmöglich athenische Jungfrauen sein können, die mitfahren, so mußten mis thifche ober allegorische Wefen baraus werden 988). Leiber find fie Alle fo beschäbigt, bag man die vorausgesetten Flügel nicht mehr er fennen fonnte. Wenn bagu ber Grundirrthum fommt, ber Beplos habe nicht ber Parthenos, sondern bem Solzbild bes Erechtheums gegolten, und der gange Bug erscheine also ohne Berechtigung an der Barthenone wand, sobann die behauptete Unmöglichkeit, mit Biergespannen die Afropolis zu ersteigen, mas Bunder, wenn man anfing, ben Bug, wie

er bier gegeben ift, nicht fur Wirflichfeit, sonbern fur funftlerischen Schwindel zu halten ?934). Aber jene vermeintlich allegorischen Wefen als Wagenlenker verrathen feine Spur von weiblichen Formen, sowenia als die am Eingang ber Burg lehnende Platte mit bem alterthumlichen, gewänderbehangenen und gleichfalls verkannten Wagenlenker. Die Wagen ftiegen allerdings herauf, verrathen aber bie Schwierigfeit burch einen ju Ruß gehenden Beamten, ber jedem einzelnen Wagen beigegeben ift. Wenn der Runftler fich eine Freiheit erlaubt hat, so ift es in ber Rleis bung ber Figuren. Jene vornehmen Jungfrauen an ber Spipe bes Bugs gingen schwerlich barfuß, und die Reiter bes nun folgenden Reiterzugs waren gewiß nicht jum Theil völlig nacht, noch ritten netterzug. fie ohne Sattel. Es ift die vornehme Jugend, wohlgeubt Pferde mas lerisch steigen zu laffen, wie ber pferbebegeisterte Tenophon es so bringend Die Pferde find nicht eben eine schöne Race mit ihren turgen, oft fast schweineartig biden Salfen. Aber bewundernswerth ift, wie bie vielen Sufe und Reiterfuße alle untergebracht find, ein Pferd meift zur Salfte bas andere bedenb, fo bag wirklich ein flimmernbes Bewegen und Durcheinandergreifen ber mit ben Borberhufen steigenden Pferde entsteht. Zuweilen ichnellt ein Pferd mit allen vier Rugen vom Boben - die Reiter find immer ruhig. Sie tragen ben in feinen Falten anliegenden Chiton, Leibrod, ber oft, wie in der weiblichen Tracht, weil er zu lang ware, heraufgezogen zwischen doppelter Umgurtung einen Baufch bildet. Dber es flattert nur die Chlamps, ein Mantelfragen, um Nacken und Arm gewunden, fo daß der Leib nacht erscheint. Die Ruße find nacht ober gestiefelt, ber Ropf mit ober ohne Belm - naturlich Alles nur Mittel, einigen Wechsel in's Gange Einfache Zäume waren, wie die Löcher noch verrathen, in Bronce angefügt. Gegen bas Sinterende werden die Pferbe ruhiger. Dort find die Reiter eben erft aufgefeffen, und auf bem letten Blod fteben fie noch, befleidet oder unbefleidet, neben ben Pferben. Diefer Edblod ift noch im britischen Museum, sammt ber Beamtenfigur, Die auf feiner schmaleren Seite ben westlichen Fries beginnt. Der Reft diefer hinterfeite ift noch hier oben und ftellt, außer ben aufgeseffenen und bem Bug nacheilenden Riguren, Reiter und Stlaven bar, bie mit ben Pferden noch beschäftigt find. Auffallend ift oft bas Dißverhältnis in der Größe der einzelnen Figuren. Richt nur, daß im Berlauf des ganzen Frieses die sitzenden Götter schon so groß sind, wie die wandelnden Jungfrauen, was ganz in homerischer Anschauung liegt, sondern auch diese Jungfrauen sind so hoch als der Wagensuhrer oder der Reiter sammt seinem Pferde. Dieser augenscheinliche Rest morgenländischen Brauchs wurde noch nicht stören und wurde auch kaum zu vermeiden sein, aber hier oben sehen wir Figuren, z. B. jenen nachten Reiter zu Fuß, der sich die Sandale unterdindet und viel größer ist, zumal wenn er sich aufrichten wurde, als der Reiter neben ihm zu Pferd. Losgegangene Pferde durfen natürlich auch nicht sehlen.

Fries ber Cabfeite.

Parallel mit dem Zug der Nordseite bewegte sich auch der Zug der Südseite nach vorn, sei's, daß der Festzug in der That sich hinter dem Parthenon theilte, sei's, daß nur kunstlerische Nothwendigkeit die Theilung erforderte. Bon jener Göttergruppe in der Mitte über der Borderhalle solgte nach der südlichen Ede, gleichfalls erst ein Hausen Beamte und dann an der Spise des Zugs die anmuthigen Jungfrausgestalten mit oder ohne Kannen. Auf dem Eckblock stand ein Beamter und vermittelte winsend den Zug der Opferthiere, der unter guter Aussicht auf der Südseite beginnt. Auf den Londoner Blöcken sieht man die Stiere, von denen gleichfalls einer durchbrechen will, und hier auf einem Block im Parthenon ist ein Widder erhalten. Dann deutet Carrey's Zeichnung Frauens und Männergruppen, den Sängerchören der Nordseite entsprechend an, und bahinter kam gleichfalls ein Wagensund Reiterzug, dessen Trümmerstücke in London sind.

Bedeutfamfeit Des Friefes.

Es war der bedeutsamste Fries, der se geschaffen wurde. Wir können nur wenig Theilnahme haben für jene Kentauren- und Amazonenkämpse anderer Tempel, Aufgaben von so unendlich frostigem Inhalt, daß man eben nur daran bewundern kann, wie sie gemacht sind. Historischen Reiz wußten die Griechen solchen Darstellungen selten zu geben. Und doch wurde ein solcher sie hervorleuchten lassen, wie die Perser des Aeschylus vor all den gleichfärdigen Heroendramen hervorleuchten, und wie eine wirkliche Welt vor der Schattenwelt. So ist es hier. Dieser-zwar nicht einmalige, aber ewige Festzug prägt uns zugleich in seinem plastischen Wandel den ganzen Inbegriff des sonnen hellen homerischen Geistes aus und ist die vollsommenste Darstellung

jener Seite bellenischer Religion, Die am eigenthumlichften bellen ifc ift und einen Charafterunterschied vom Ausland barftellt. Wir haben bereits jene anderen Festzuge fennen gelernt, ben Jakchoszug nach Eleufis und ben Bug mit bem Dionpfosbild zum Afabemoshain. 3hr Charafter ift ausschweifende Luftbarfeit, benn es gilt bem Dienft fener erlösenden Gotter, mit benen man herauswill aus ber eigenen Natur und in beren Leiden und Freuden man feine eigenen wirft. Aus diefem Bedürfnis ftammen die bramatischen Sviele. Es ift die mahre Bolfereligion, ift aber nichts weniger als hellenisch, fondern wird von allen nahen und fernen Bölfern beffelben Rulturgufammenhangs getheilt. Sier auf ber Afropolis aber fieht bie ewig gleiche Pallas Athene und empfangt - nicht bas gange Bolf, sondern nur den Reftzug ber Erlefensten und Schönften. Das ift die Abelereligion, beren Bedürfniffe aber weniger groß find, benn ber Festjug findet nur alle vier Jahre ftatt. Mit bem Dienst biefer plastisch ausgeprägten Gotts beit haben fich naturgemäß wieder die plastischen, bei den sogenannten fleinen Panathenaen auch jährlich wiederholten Spiele verbunden. Babrend man bort mit ben moftischen Göttern die Gegens wart fast vergißt, und burch Berheißung eines Jenseits glüdlich wird, muß man bier, um ber plaftischen Gottheit zu gefallen, fich im eigenen Leib befestigen, und ihn jur Aehnlichfeit biefer plaftifchen Götter ausprägen.

Beibes find zwei verschiedene Religionen. Rur Die gute Nachbarschaft ift Anlag, daß Dionpfos aus feinem Lendon auf ber Gubfeite ber Burg, und Demeter, beren Tempel vor bem Eingang ftanb, bei Athene ankehren und beren Festzug mit beschauen.

Schon die Idee ware und anziehend genug, auch wenn nicht aus gantheit biefen flach erhobenen Figuren die ebelfte Zeichnung bes Phibias fprache. Diefer Zeichnung entspricht nicht überall bie Ausführung. Einzelne Blode find weniger vollfommen modellirt, und es giebt folde, 3. B. hier über ber Sinterhalle, wo fpater eine Meifterhand nachhelfen mußte, um durch Bertiefung bes Plattengrundes einige ju fcmach gebliebene Formen noch hervortreten zu laffen. Wenn die gange Zeichnung auch von einem einzigen Stift ftammt, fo mußte bie Mobellirung ber gangen großartigen Folge boch an verschiebene Rrafte vertheilt werben, und die Ausführung in Marmor übernahmen mahricheinlich aber-Bludlich genug, bag es zu gleicher Zeit beren so viele gab. Als bas Bolltommenfte werben wir ewig die thronenden göttlichen Bufdauer über ber Borberhalle begrüßen.

Wie man längst bemerkt hat, find bemnach fammtliche Formen bilbender Runft an biesem Bunderbau erschöpft: von den flachen Gebilben bes Cellenfrieses und ben halbrunden ber Metopen bis zu den völlig runden, aber noch an eine Rudwand gestellten ber Giebel und bem völlig freistehenden Riesenbild im Innern des Tempels. Um ihn ausauführen brauchte es unbeschränkte geiftige und ftoffliche Mittel, er mußte bas größte Nationalintereffe fein und bie gange Stadt zu einer Berfftatte werben.

Laffen wir jest die Sonne jem dum ammen. Burg- gegenüber, zeigt es an, indem er plöglich warm violett wird. Links vom Hymettus, weiter nach Nord, steht noch näher ber schroffe, spige, einsame Lykabettus. Sein Gelb ift Braunroth geworben. hinter ihm in ber Ferne birgt fich ber gewaltige Pentelikon, von deffen Sohe man ganz Attika und Euboa übersieht. Er muß tiefblau sein und seine zahlreichen Marmor brüche roth. Solchen Farbenwechsel bietet die athenische Ebene, weil die Berge in so verschiedener Rabe und so verschieden an Form und Wenn wir vollends aus ber Hinterhalle bes Bar-Geftein berantreten. thenon uns ber Sonne felber zuwenden, bann feben wir einen rothen Schimmer über's gange braune Feld vom blauen Meer bis zum Symettus hinüberfließen, die Infel Salamis ift lichtblau, die peloponne fischen Ruften find lichter Nebel, Afroforinth verschwebt in rothem Duft und die hoben Berge von Megara am Ifthmus vergehn in reinem Gold. In diesem Licht, wie es alle Abende zu haben und alle Abende neu ift, muß man bem Varthenon felber gegenübertreten und ihn auflodern sehen, als wolle er plöglich wieder werden, wie er war, als habe eine brennende Scham ihn ergriffen über feinen eigenen Buftand. In solchem Augenblick sehen wir keinen Schaben. lich ift er tobt und zeigt wieder die weißen Narben an ben braunen Saulen seiner hinterfront.

Solche Abende heben diese athenische Landschaft eben so hoch über Konstantinopel ale bie Umgebung von Rom une Reapel vergessen Bohl ift's schon, ben Bosporus herabzugleiten, ber wie ein macht. großes und herrlicheres Rheinthal fich mit Stabten faumt und feine höhen mit uppigem Bald, Burgen und Billen bedeckt - bis in feenhaftem Duft die große Stadt felber fich eröffnet und entwickelt, hinein und heraus am goldenen Horn, dem unabsehbar tiefen mit Mastenwalbern gefaumten Hafen, ber hineindringend fie theilt — bie Stadt mit ihren Moscheekuppeln und Minarets auf ben Sohen, ben bunklen Eppressengarten bagwischen, und links gegenüber, jenseits bes Bosporus, die affatische Stadt mit benfelben bunten Baufermaffen, die burch's Dunkel bes Enpressengruns beruhigt werben, und gerad hinaus bie blaue Fernsicht auf die Infeln des Marmorameers. Wohl ift's schön, wem wir Nachts von der Höhe von Bera über den duftigen, mondbeleuchteten Eppressenwald mit seinen weißen Grabsteinen hinabschauen in die lichtflimmernde Stadt, wie in eine Zauberoper, ober unten auf dem Bosporus fahren wenn alle Minarets erleuchtet find im Monat Ramadan und hinter ber leuchtenden Stadt auch ber himmel und bas Meer nicht jurudbleiben will, bas Meer, bas unter bem Ruberichlag gur Lichtwelle wird und hinter bem gleitenden Raif eine Feuerspur offen Aber Alles das ift doch nur ein vorübergehender Rausch, dem wir auf die Lange ben ernsten erhebenden Genuß der athenischen Landschaft nicht opfern.

Benn wir ein anbermal wieberkommen, weuben wir uns jum Erechtheum 986). Es fieht auf ber Nordfeite bes Burgfelfens, parallel Grechtbeum. mit dem hinter- ober Westende bes Barthenon, und ift eine Ruine, Die von ihrem wechselvollen Schickfal nicht minder mighandelt ift als ber Dieser fleine Bau hat schon viel Kopfzerbrechen gekostet. Aber er ift so schön in feiner wunderbaren Unregelmäßigkeit, so vollendet in seiner Art, wie nur der Parthenon felbft, und so bedeutsam in ber alten Hiftorie, daß man immer wieder zuruckfehrt, fo oft man auch verzweifelnd barauf verzichten wollte. Es gilt die innere Eintheilung ju finden. Der Tempel mar bas Doppelhaus ber Athene Polias, ber ftabticoupenden Göttin, und jener Rymphe Pandrofos, Tochter bes Stadtgrunders Refrops, die einst allein von ihren Schwestern

ber Göttin gehorsam blieb. Athene hatte ihnen ein Kastchen zur Aufbewahrung gegeben mit dem Berbot, es zu öffnen. Zwei davon, Aglauros und Herse konnten dennoch nicht umhin, zu sehen, was darin sei, wurden vom Wahnsinn ergriffen und stürzten sich vom Burgselsen. Der Aglauros ist eine Grotte unterhalb in der Felswand geweiht. Aber die treugebliebene Pandrosos wohnt mit Athene und theilt dasselbe Heiligthum, aber wie? In ihrem Naum wuchs auch der Delbaum, den Athene sprossen ließ, als sie mit Poseidon um den Besitz von Attika stritt, und war der Brunnen Salzwasser, den Poseidon hervorschlug, aber wo?

Bir treten unter die öftliche Borhalle und ichauen in bie

athenecella.

Tiefe bes Baus gwifchen ben zwei, mit Biegelwerf ausgeflicten Marmormanben beiber Langenfeiten hinab. Gie erstreden fich bis zu ber einstigen Kenstermand nach Besten, welche acht Kuß tiefer fteht als biese öftliche Vorhalle, unter bie wir getreten find. Die bebeutenbe Berfchiedenheit ber Bobenhöhe im fleinen Raum ift eine Sauptfcwierige feit in ber Berftellung bes Bangen. Es wird nichts übrig bleiben, als anzunehmen, bag bie Uthenecella, bie nach Often fcaute, von biefer ihrer Borhalle aus auf gleich hohem Unterbau in bas tiefe Innere amischen beiben Seitenwanden ifolirt hineinragte. Bur Linfen war fie von ber füblichen Außenwand burch eine bazwischen hinabführende Treppe, wie bie Spur an biefer Außenwand verburgt, getrennt - eine Treppe, die alfo von der öftlichen Borhalle ber Athene zu dem tieferen Raum bes Banbrofium's, wo ber Delbaum ftanb, hinabführte. Bur Rechten war die isolirt hineinragende Athenecella durch einen ebenen, herwarts in eine Sadgaffe endigenden Bang von ber nordlichen Seitenwand getrennt, wie abermals die innere Beschaffenheit biefer nördlichen Seitenwand nachweist. Jest ift im Innern Alles ausgebrochen und verwüftet. Um eine driftliche Rirche aus bem Bau zu machen, bat man ben Raum gwifden beiben Seitenwanden ber Lange nach in brei Schiffe getheilt und bas Halbrund ber Kirche tief in ben massiven Unterbau ber einstigen Athenecella oftwarts hereingewühlt. Diese Athene cella mußte fehr flein fein. Gie enthielt bas alte befleidete Solgbild ber Athene, für welches ber panathenäische Beplos einigermaßen ju groß gewesen mare, und einen gleichfalls hölzernen hermes aus

.

Refrons' Zeiten. Diefer hermes, wie bereits bemerft, nimmt feine hiefige Stelle als Gemahl, ber Athene ein. Er ift ber phallifche Bermes, hermes trismegiftos, b. h. Amun : Re, Gemahl ber Reith : Athene. Man fant fur beffer, ihn fpater mit Myrtenzweigen ju bebeden. In biefem Raum fah man noch ben Cabel bes Marbonius, ben Panger bes Masistius, einen Klappstuhl von Dabalus, und es brannte hier ein goldener Randelaber mit dem Docht von Asbest, wozu man bas Del nur einmal im Jahr ju erneuen brauchte. Ein eherner Palmbaum nahm ben Delbampf auf.

Bor biefer isolirt bineinragenden Cella fteht die öftliche Borhalle, jest noch funf jonische Saulen in einer Reihe, die ihren Ar-Die fechste, von ber Ede rechts, ift burch Lord ditrav noch tragen. Elgin nach London gebracht. Unter biefer Borhalle ftanben Altare fur verfchiebene Bötter und Beroen; an ber Wand hingen Bortratbilber ber Butaben, eines hiefigen Brieftergefchlechts. Aber außer biefer öftlichen Borhalle auf ber Borberfeite Schiebt ber innere Raum noch zwei andere geftaltete Borhallen an feine Sintereden. eine, fleinere, ift nach Gub, gegen ben Barthenon gewendet. Dort Banbroffum. wird bas Dach ber vortretenben Salle von ben schönen Frauenfiguren, Raryatiben, vier in Front, zwei in ber Seite, getragen. Die anbere, größere, ichaut nach Rorben, nach ber Burgmauer, und befteht aus reichgeschmudten jonischen Saulen, welche, vier in Front, zwei in bie Klanke, eine berrlich strahlende Dede trugen. Der Boben jener nördlichen Borhalle ift aufgeriffen und öffnet eine fleine Quaberfammer über bem nadten Fels. In biefem Fels fieht man heute noch die Spur von Poseidon's Dreigad, als er gegen ben Felsen schlug, um ben Salgquell, bas Zeichen feiner Macht, hervorspringen zu laffen. ber Salzquell, ober ber Plat, wo er gewesen ift, in ber Rabe fein. Und wenn wir binabsteigen, finden wir in ber That den Raum zwischen beiben Borhallen unmittelbar unter ber Westwand von einer trodenen Cifterne eingenommen. Obgleich ber innere Ausbau und bas neuers bings abgebrochene Gewölb ber Cifterne nicht antif find, fo ift boch antip Delbaum, naturgemäß an berfelben Stelle ichon ber alte, felogehauene Wafferbehalter ju fuchen. Einft horte man ihn beim Gudwind raufchen, jest ift ber Quell versiegt und mußte man ichon im Mittelalter bas Regen-

maffer von außen hineinleiten. Wenn aber ber Raum gwischen beiben Borhallen burch bie Cifterne eingenommen mar, bann bleibt fur ben Delbaum nur bie Mitte gwifchen beiben Seitenwanden, bas Innerfte bes Raums bis gur fteilen Sinterfeite ber Athenecella übrig. Diefer innerfte Raum mar vom Raum ber Cifterne, wie bie Spur an ben Scitenmanben ausweift, burch eine Pfeilerftellung getrennt. Sie mußte weit genug fein, um bas burch bie Beftwand über ber Cifterne einfallende Licht bis in's Tempelinnere ju laffen und ben allerdings verfruppelten Buche bes Delbaume möglich ju machen. Auf Spra thralideen laffen wir uns auch hier nicht ein. Die Westwand hat offenbar ihre brei Fenfter zwischen ben nach außen gewandten sonischen Halbfäulen nur um bes Delbaums willen, und ein einziges Dach bebedte bas gange Innere vom Giebel ber feche Saulen im Often bis zum Giebel ber Kensterwand im Westen. Als ber Tempel von ben Berfern verbrannt mar, that ber Delbaum bas Bunder, vielleicht eben, weil er nun Licht und Luft frei hatte, angeblich bereits am nachften Tag wieder ellenlang zu treiben. Die beiden Borhallen an den Sintereden, die nördliche mit hohem Prachtthor und die Karnatidenhalle mit fleiner Stufenpforte nach innen, find nur angelegt, um die Bebeutung bes Raums, ben fie zwischen fich haben, bie Beiligfeit bes Brunnens und bes nach innen folgenden Delbaums zu erhöhen. Aber auch . Die Westwand, unter ihrer hochgetragenen Fenfter- und Salbfaulenstellung, war von einer antifen Thur burchbrochen, und biefer birefte Rugang, follte man meinen, mußte bie Bebeutung beiber Borhallen wieder aufheben. Das ift nicht fo, benn diese Thur führt nur in ben abgesonderten beiligen Sofraum, wo die fruber genannten Urrbephoren wohnten, und trägt abermale bei, bem Delbaum Licht und Luft zu schaffen 986).

Wann das von den Persern verbrannte Erechtheum wieder hergesftellt wurde, wissen wir nicht. Stude einer in Marmor gegrabenen Baurechnung sind erhalten, worin aufgezählt wird, was im Jahr 409 vor Beginn unserer Zeitrechnung noch nicht vollendet war. Da in dieser Rechnung unter Anderem auch die einzelnen halbvollendeten eingesetzen oder noch nicht eingesetzen Quader aufgezählt und gemessen werden, sieht man mit welcher Genauigseit nicht nur die Rechnung,

fondern auch die Arbeit geleitet wurde. Das gange Gebäude hatte einen Kries von eleufinischem Stein, b. h. fcmarzem Marmor, und Bries bes auf diesen waren halberhobene Kiguren von weißem parischen Marmor befestigt. In der Baurechnung heißt es: Sechzig Drachmen an Phyros machus von Rephissia für den Jüngling neben bem Panger; zweihunbert vierzig Drachmen an Antiphanes von Reramifus fur ben Wagen, ben Jungling und die eingespannten zwei Pferbe ze. Einiges biefer fleinen Figuren ift wieder aufgefunden und ruht mit anderen Trummern in der ein Museum vorstellenden hutte zuhinterft auf der Afropolis. Bir miffen auch, bag bas Gold jum Bergolben ber Bolutenaugen im Rapital und jum Bergolben ber Mufcheln, barin bie Gier bes Gierstabs im Gefims ruhen, bei Abonis von Melita gefauft wurde, bas Blatt ju einer Drachme 987).

Außer ben einfacheren, aber fehr eblen Formen ber jonischen Salle, welche burch die Propplaen hindurchführt, vertritt bas Erechtheum aroutenur bekanntlich die höchste Bluthe jonischen Stills. Der Schmuck ist hier Erobbane. jo reich, daß er nicht reicher werden burfte. Un ben ftarferen Gaulen ber Rordhalle ift die obere engere Schwellung bes jonischen Fußgeftells, unmittelbar unter bem Beginn ber Sohlftreifen, mit einem reichen Bandergeflecht umwunden. Dben, wo die Sohlstreifen abgerunbet enben, legt fich ein breiter Balmettengurt um ben Sals ber Saule, und barüber folgt Berlenreif, Gierreif, Banbergeflecht zwischen Die Boluten bes Kapitals hinauf. In bem oberften Banbergeflecht verrathen bie ausgesparten Löcher vormals eingesette glanzende Steine. elaftische Bolfter barüber und bie Boluten, in die es niederrollt, hatten goldene Rippen und ein goldenes Auge. Die schmale Blatte, die fich zwischen bas sonische Rapital und ben Architrap schiebt, ift wiederum jum Gierftab, beffen Gier in goldener Scheibe ruben, ausgemeifelt, und ähnlich strahlende Ornamentbander folgten über bem dreigetheilten 21rhitrav, bem fcmargen Fries und im Befins.

Aehnlich reich war die innere Dede biefer nördlichen Borhalle. Die Hälfte bavon ift noch oben, boch ohne ihre Bemalung und ohne ben goldenen Stern, ber aus ber Tiefe jeder Casette, wie die Löcher noch ausweisen, leuchtete. Aber auch so ift die Arbeit entzudend, je genauer wir die Stude, die hier unten liegen, betrachten. Der Reliquienkasten unter dem Boden dieser Borhalle war einst gewiß nicht öffen. Die Spur von Poseidon's Dreizack am Fels durste nur geseimnißvoll bei Lampenlicht gezeigt werden und führt zu diesem Zweck eine niedrige Thür unter dem Fuß der südlichen Seitenwand aus dem Innern in diese Arypte. Das hohe Prachtthor nach Innen ist mit den reichsten Ornamentbändern und Reihen von Rosetten gesäumt, deren Inneres abermals aus Goldbronce bestand. Leider ist die Arbeit, zumal durch eine nach oben nöthig gewordene Ergänzung des Rahmens, die in byzantinischer Zeit erfolgt sein muß, von verschiedenem Werth. Eingestürzt ist die Vorhallendecke während der letzten Belagerung unter Wirfung einer türkischen Bombe und begrub unter ihren Trümmern die Kapitanessa Gura, die nach dem Fall ihres Mannes damals die Akropolis kommandirte.

Bir gehn außen um die Weftwand, auf welcher nur ber Stumpf

einer Halbsäule noch übrig ift, ba ber Rest dieser einstigen Fensterwand vor einigen Jahren durch einen Sturm in's Innere gestürzt wurde. Diese, wie aus der Bauinschrift hervorgest, am spätesten vollendete Westward, hatte lang nicht mehr die wunderbare Bollendung der älteren Karpatiben. Theile. Wir kommen, dem Parthenon gegenüber, zur Karpatiden halle, wo die schönen Frauensiguren auf hohem Sociel, wie an einem ägyptischen Schrankentempel, stehend, in gelassener Haltung das gebälktragende, aus Eierring und Platte bestehende Kapitäl auf ihrem Haupte ruhen lassen. Eine davon, durch Lord Elgin entführt, steht in der trüben Atmosphäre des britischen Museums und ist hier durch ein Rachbild in Thon ersetz. Sie tragen den in drei leichten Stusen vorrückenden sonischen Architrav und darüber, statt des Frieses, eine Reihe Zahnschnitte und reiches Gestms. Das Dach hat leichte Terrassensonn.

Refrope. An der Westseite der Raryatidenhalle sieht man dis zur Hälfte des hohen Sociels die Spur von einem vormals hier angeschlossenen quadratischen Bau. Höchst wahrscheinlich war er das Grab des Refrops, an welches die Bauinschrift unsere Halle anschließt. Dieser Refrops, dessen direkt ägyptische Hertunft allerdings nicht festzuhalten ist, soll früher in Böotien geherrscht haben, dort wo es am Roparsse ein älteres Athen und Eleusis, sowie einen Tritonfluß mit uraltem Athenedienst gab 838). Da Refrops zugleich Schlangenfüße

hatte, wie Radmus, liegt es nah genug ihn nur für einen andern Ramen berfelben Figur zu halten. Er bebeutet also wie Rabmus ben schlängengestaltigen Urgeift, Gemahl ber Athene. Jener phallische Bermes im Innern ber Athenecella, ben er gestiftet haben foll, ift ein Bilb feiner felbft und gwar in feiner Bertorperung ale Amun-Re, Bermes Trismegiftos 900). Ihn bebeutet aber auch bie lebenbige Solange, Die nach acht agyptischem, wenn auch über bas agyptischsemitische Bootien bezogenem Brauch, im Tempel hier ernahrt murbe. Die Stelle ihres Aufenthalts konnen wir nicht nachweisen; vielleicht biente baju jener Sachgaffengang, ber bie Athenecella von ber Rordmauer trennt. Dag jener uragpptifche Gottesbegriff übrigens hier am Ort, wie es zu gehn pflegt, auf eine menschliche Berfonlichkeit fich könne niebergelaffen haben, wird fo wenig als bei Rabmus in Theben zu laugnen fein. Der gange Bau hieß Erechtheum, von Erechtheus Grechtbeus. ober Erichthonius, bem Pflegefind ber Athene 940). Diefes Rind war in jenem Raftchen, bas von Athene ben ungehorsamen Schweftern übergeben murbe. Es ift Pflegefind ber Athene, aber erft, feit biefe jur jungfräulichen Göttin geworben, benn vorher mar es ihr wirkliches Rind, und als fein Bater wird Sephaftos, Gott bes Urfeuers, ange-Da Erechtheus auch Pofeibon beißt, zweifeln wir feinen Augenblick, bag Athene, Reith, Retpe, hier mit ihrem Sohn Typhon Bofeibon zusammen verehrt wurde. 3m Streit um bas Land Attifa flingt nur die altägyptische Gewaltthat bes Poseibon-Inphon an feiner Mutter nach. Diefe, burch jene Schlägerei ju Pampremis gefeierte That fonnte eben fo gut als Streit benn als Liebe gefaßt werben. Auch Erechtheus hat Schlangengestalt wie Epphon-Mit bemfelben Cohn unter bem Ramen Pofeidon Sivpios ober Ares Hippios, wie wir gesehen, wird Athene auch anderwarts als Athene Sippia jufammen verehrt und nahm felber urfprünglich ben Pferbefopf, b. h. ben Rilpferbefopf ihres Cohnes an 41). Benn man übrigens bem Erechtheus, wie homer thut, ftatt ber Athene bie Gag, Erbe, zur Mutter gibt, so hat man nur ben Ramen gewechselt. Denn die Erde ift nur ein Theil der Athene: Athene als Erbe, Athene Ogfa 942).

Denlides Dftenbe ber Burg, bas wir hinter uns laffen, bietet nichts mehr fur

Wir wenden und vom Erechtheum wieder ben Bropplaen zu. Das

Wie die Taftverfuche ber bisher unvollständigen Ausgrabung zeigten, ift bort nach Guben, wo ber Fels rafch abfallt, ber Boben bod aufgefüllt und von ber gewaltigen Mauer bes Rimon getragen. In ber Auffullung unterscheibet man bie tiefere Schicht von Bau-

Es mar Götter= unb

trummern und Roblen, ben Reft bes perfischen Brandes, und barüber bie weißen Marmorsplitter und die verworfenen Bauftude bes Barthenon 948). Auch jenes Hinterende war einft mit Statuen befett. meiften murben uns tie Geschenfe bes Attalus anziehen, Bilbmerfe, bie an ber Submauer über bem Theater ftanben.

Gigantenfrieg, Atheners und Amazonenfampf, Schlacht von Marathon, Riederlage ber Gallier burch Attalus - Alles in zwei Ellen hoben Figuren, bei benen wir schwerlich an etwas Anderes, als an halb erhobene Arbeit benfen burfen 944). Hier junachft vom Erechtheum bis gur naben Rordmauer standen foloffale Gruppen in Bronce: Der Rampf von Erechtheus und Eumolpus, Theseus mit bem marathonischen Rerdmaner Stier 2c. Diefe Rordmauer, von Themistofles erbaut, besteht gro-Bentheils aus ben Bauftuden bes alteren Parthenon. Wenn wir uns hinüber beugen, sehen wir unter uns ganze Reihen Saulentrommeln, die auf bem Felsen auffigen. Sie find nur um ein Geringes weniger ftarf als bie jungeren Parthenonsauten, fteden aber fammtlich noch in bem roben Mantel, aus bem bie Soblstreifen erft zu hauen Rur am oberen und unteren Enbstud ber einstigen Saule find die icharfen Ranten angegeben, um, wie immer, an ber bereits ftebenben Säule fünftig burchgeführt zu werben. Jener altere Barthe non, beffen Unfange wir nicht fennen, mar also gur Beit bes perfischen Brandes noch unvollendet. Er maß fünfzig Fuß weniger, hatte fechs Saulen in Front, vierzehn in die Rlanke. Die Saulen find ventelis icher Marmor; bas Gebalf aber, bas mit Triglipphen, Metopen und Gefims gleichfalls in die Burgmauer, und zwar als Krönung eingefest ift, besteht aus gemeinem Stein, mar alfo offenbar einft mit Stud und Karbe bedeckt. Nur die Metopentafeln find wieder Marmor. Die Formen felbft, an benen man eine gewiffe Alterthumlichfeit ju suchen geneigt ift, unterscheiben fich nur wenig von ber späteren Bollendung 945). Wenn der Fortschritt nur in diesem Verhältniß ging, dann mussen wir mit der Frage nach dem ersten ausgebildeten dorisichen Tempel bereits ins Unabsehbare zurückrucken. So wird es in der That auch richtig sein.

Auf dem Weg zu den Propyläen hinab treffen wir auf den viers Midene ectigen Unterbau der Athene Promacos, jener ehernen Kolosials sigur des Phidias. Sie überragte den Parthenon; ihr Helmbusch und ihre Lanzenspisse wurden über den Parthenon weg sichtbar, wenn man von Sunium herschiffte. Nach der Abbildung auf Münzen zu schließen, hing ihre Rechte an der aufgestützten Lanze und am andern Arm trug sie den Schild. Dieser Schild zeigte Kentaurens und Lapithenkamps, eine Arbeit, die erst lang nach Phidias nach Parkassius? Zeichs nung beigesügt wurde. Wenn die Figur, eine der ältesten des Phidias, und aus der marathonischen Beute gestistet, auch als Kunstwert hinter anderen Werken des Phidias zurückritt, ist sie doch unentbehrlich, um der Akropolis ihren Charakter zu verleihen, und, wie die Münzbilder zeigen, der Erechtheumsseite ein Gegengewicht gegen den Parthenon zu geben.

Der Raum gur Linken gwischen ber Sinterfeite bes Parthenon und Bartbenon ben Bropplaen mar von ben heiligen Sofen ber Athene Ergane und Propplaen. ber Artemis von Brauron eingenommen 946). Als Vorberwand gegen ben Broceffionsweg biente ihnen ber beschnittene Fels, auf bem Quaberlagen faßen und ficher eine ununterbrochene Reihe von Denfpfeilern und Statuen trugen. Sogar ber Fuß bes Felfens, wie feine Ginschnitte zeigen, war bedeckt damit. In ben Sofen ftanden Figurengruppen, wie Theseus mit bem Minotaurus; Phrirus, ber ben Wibber opfert; bas foloffale Rog in Erg, aus bem Teufros und Mneftheus hervorschauten ic. Jest nehmen ben Raum Stoße von Stulpturfragmenten ein, mehr ober minder gerbrochene Rasetten ber Dedenfelber, mit Mörtel zusammengeflebt, und viele mittelalterliche Refte. Un ber letten Propplaenfaule links ruht noch das halbrunde Kußgestell mit dem Namen: Athene Spaieia, und erinnert an jene Figur, Die Berifles ber Athene segen ließ, weil ste im Traum ihm erschienen war und ihm ein Beilmittel für feinen am Barthenonbau verungludten besten Arbeis ter angab. Gleichfalls noch außerhalb ftand eine eherne Lowin ohne

Zunge, jum Andenken an jene Geliebte des Aristogiton, die unter der Folter des Tyrannen Hippias starb. Der Anstand erlaubte nicht, ihr ein anderes als symbolisches Denkmal zu setzen. Unter der Hinterhalle der Propyläen selbst sah man die drei bekleideten Chariten des Sofrates, des nachherigen Philosophen. Sie werden zuweilen gelobt, man weiß aber nicht, ob aus Ueberzeugung. Aristophanes läst den Sofrates bei den Chariten schwören, offenbar aus Hohn. In der That können wir Riemanden weniger eine kunktlerische Empsindung und fünstlerische Anschauung zutrauen, als jenem öden Jungensechter, der die Welt von ihrer Unwissenheit zu überzeugen suchte, und nur darin recht hatte, wenn er sich selbst für unwissend erklärte.

Bon jeder unangenehmen Erinnerung an ben bialektischen Rrebsschaben griechischer Seelenfraft find wir rasch befreit, wenn wir burch die Propylaen hindurch auf die Bastion links von dem Aufweg tenken. Sier, auf berfelben Blatte mit dem fleineren Propplaenflügel aber, bis an ben außersten weftlichen Rand gurudgeschoben, fteht ber fleine Rife nitetempel tem pel. Er ift eine einfache Marmorcelle mit zwei, vormals unter fich und nach beiben Seiten vergitterten Bfeilern ftatt ber Borbermand, und ift nach vorn und hinten noch mit einer Salle von je vier jonifchen Saulen in Einer Reihe gefaumt. In feinem Innern ftand einft ein altes Solzbild ber ungeflügelten Rife, ober Athene als Rife, als Siegesgöttin, mit einem Granatapfel auf ber einen, einem Belm auf der andern Sand. So flein der Tempel ift, wird er ferne fichtbar burch seine freie Stellung und hat selber eine schöne Meeredaussicht. hier hat Ronig Alegeus fich hinabgefturzt, beißt es, als fein Sohn Thefeus vom fretischen Abenteuer gurudfehrte und vergeffen hatte, bas schwarze Segel abzunehmen 947).

Der Tempel scheint alter zu sein als Propyläen und Parthenon, und wie die ganze Bastion der Zeit des Limon anzugehören, der Miretempela, diese Subseite der Burg neu befestigt hat. Ein Fries um alle vier Seiten des Tempels zeigt so hoch erhobene Figuren wie der sogenannte Theseustempel unten. Er ist sehr verstümmelt, so daß der Inhalt über der Ostseite, wo es geruhig hergeht, nicht mehr zu entzissern ist. Auf den drei andern Seiten ist wildbewegter Kampf zwischen Athenern und Persern, Athenern und andern Griechen, Alles höchst mannigsaltig und

mit genialen Verfürzungen. Nur bestimmte historische Aufgaben dürfen wir in griechischer Stulptur niemals suchen. Es sind nicht wirkliche Kämpfe, sondern die Abstraktion von solchen — eine Eigenschaft, die allerdings unsere Theilnahme wesentlich sinken macht. Uebrigens besteht dieser Fries auf Nords und Westseite nur aus einer Nachbildung in gebranntem Thon, denn das Urbild dieser Stücke ruht im britischen Wuseum. Der ganze Tempel war abgedrochen und in türkischem Batteriedau verwendet worden, und ist erst neuerdings wieder aufsgerichtet <sup>948</sup>).

Eben bort fanden fich auch Stude eines Friefes, welcher ben ber Baftien. Rand ber Baftion gegen ben Aufweg mit seinen aufrecht ftebenben Blatten faumte und felber noch ein Gelander trug. Da ber Rifetempel mit seiner nach Oft, nach bem Innern ber Afropolis gekehrten Borberfeit e vom Rand ber Baftion fich abwendet, bleibt gwifden ihm und diefem Rand ein nach hinten abnehmender Winkelraum, ber eine folde Bruftwehr gestattet. Ihre Trummer geboren einer jungeren Stulpturftufe, und gwar von ber höchften Bollenbung an. Die aufgefundenen Stude hat man hier im Innern bes Nifetempels zusammengeftellt. Es find geflügelte Siegesgöttinnen, Die einen Stier bandigen, und Eine, die sich die Sandale vom Ruß löf't, weil fie nun nicht mehr nöthig hat, von Athen ju weichen. Im Gleichgewicht gehalten burch ihre halbentfalteten Flügel, fenkt fie die rechte Sand nach bem gehobenen Auß; bas entgurtete, in taufend garten Falten fliegende Bemand entblof't zum Theil ben frischeften Oberleib, theils umschleiert es ibn wunderbar burchfichtig. Dit biefem entzudenden Werf find wir bereits jenseits von Phibias' Zeit, haben einen erschöpfenden Rudblid nothig auf Alles, mas bie Schriftrefte bes Alterthums uns von bazwischen liegenter Runftubung melben, ober was bas Schicffal von geretteten Meisterwerfen in's Ausland verschleubert hat 948.6.).

Phibias, wie bereits bemerkt, stand nichts weniger als unber Phiblas. greistich ober vom himmel gefallen in seiner Zeit. Seine Vorgänger und Zeitgenossen Onatas, Ralamis, Phthagoras, Myron hatten die Kunst bereits zu einem höhestand gebracht, daß es nur wenig Schritte, allerdings die Schritte eines Genie's, brauchte, um das höchste menschlich Erreichbare zu leisten. Die Formen waren bereits

tabellos ausgebildet, geiftiger Ausbrud mar ba und bort icon

ju Tag getreten. Es brauchte nur ben ibe alen Schwung und ben Muth, Einzelfiguren geiftig und forperlich weit über bas gewohnte Mag hinauszuführen, und gange Figurenvereine aus einem einzigen Beiftesblid in uppiger Ibeenfulle quellen ju laffen. Bis babin batte man bie einzeln angefertigten Stude in rein mechanischer Symmetrie zusammengeschoben. Der Fortschritt einer llebergangszeit geschieht immer fcnell, aber nicht ohne daß der funftige Meifter die Ueberlieferungen seiner Schule in sich aufgenommen, und ihnen eine Zeit lang ohne Ahnung feines neuen Berufs nachgelebt bat. Das altefte größere Berf bes Phibias icheint jenes Beingeschenf gewesen zu fein, bas bie Athener ale marathonischen Beutezehnten nach Delphi fandten 040). Es bestand aus breigehn Broncefiguren: Miltiades mit Apollon und Athene, und bagu noch gehn attische Stammheroen. Wir burfen bier faum an eine andere Art und andere Unordnung benten, als bei jener Gruppe bes Onatas ju Olympia, wo Restor vor neun anderen Achaern die Loofe fcuttelte 950). Auch Raphael folgte erft bem febr beschränkten Stil seiner Beruginer Schule, bevor er rafch und groß artig frei wurde. Das Genie schreitet fort, wie ein Lavastrom, ter feine eigenen bereits erftarrten Rinden durchbricht und von fich wirft. Bo es sveben noch feine Aussicht hatte, über bie eigenen bereits porliegenden Leiftungen hinmeggufommen, öffnet fich ploglich eine neue Welt ber Erfindung und bie genannten Leiftungen, Die es anfangs noch ju retten sucht, werben eine furge Frift weiterhin unnachfichtlich bei Seite geworfen. Gleichfalls noch aus ber persischen Beute mar bie Roloffalfigur ber Athene Areia, die von Phibias im Auftrag ber Plataer für Plata a hergestellt wurde. Sie hatte Ropf, Sande und Rufe aus ventelischem Marmor, ber Reft mar vergolbetes Sola 961). Mit folden Solz-Marmorbilbern, fog. Afrolithen, mußten weniger bemittette Stabte fich begnugen. Aus perfischer Beute murbe auch bie noch größere eherne Athene Promachos, beren Unterbau wir berührt haben, die foloffale Bachterin diefer Burg, errichtet. Wahrscheinlich fällt Alles bas noch in die Zeit bes Rimon. Diefer batte bereits burch edle Baubenkmale, auch auf Roften feines Privatvermögens, ben Gefchmad feiner Burger berangebilbet und burch hiftorische Beibe, bie

Meltere Richtung be Bhiblas. er ben Bebauben gab, bie Theilnahme gefeffelt. Ihm gehort ber größte Theil ber langen Mauern, welche die Stadt mit bem Biraeus verbanben, die fog. bunte Salle, bas Thefeum, die Gymnasien, die Garten ber Afademie, die Südmauer ber Afropolis mit dem Niketempel auf ihrer Endbastion. Sein Nachfolger in ber Staateberwaltung, Beris Berines. fles, bem feine perfische Beute und fein Brivatvermögen gur Vetfügung ftand, ließ die Raffe ber athenischen Bundesgenoffenschaft von Delos nach Athen bringen und griff-mit vollen Sanden hinein, um jur Bericonerung Athens noch Größeres ju leiften. Solches Del war für bie geniale Klamme eines Phibias allerdings nothwendig. Mit ber oberften Leitung beauftragt, vollendete er in wenig Jahren fich felbft und die Runft. Zeugniß ift die gange bereits hinter und liegende Afro-Aber ohne Rampf und Sorge follte es bem Berifles nicht gelingen, auf bem ichwanten Boben ber Bolfsqunft ftebend, Werke auszuführen, die ungeheuere Summen verschlangen. Die Propplaen allein fofteten 2012 Talente, b. h. über fünf Millionen Bulben - eine Summe, die in Anbetracht ber beschränften Magverhaltniffe bes Bebaudes unglaublich scheint, und nur durch bie wunderbare Feinheit ber Arbeit, fofern jeder Quaderftein ein Runftwerf ift, fich erklaren fann 959). Bas mag barnach ber Barthenon gekoftet haben! Die ariftofratische Bartei rief: Der Staat entehre fich burch Unmaßung bes belischen Schapes, ber allen Griechen gehore. Es fei eine graufame Beleibigung und Tyrannei gegen Griechenland, bas man zu gablen zwinge, angeblich jum 3wed eines Rationalfriegs, mit bem Belb aber Athen vergolbe und pupe, wie ein fofettes Weib mit fostbarem Gestein und Götterbilbern und Tempeln für taufend Talente. Berifles antwortete: "Athen fei ber Schut Griechenlands gegen bie Barbaren. Mit bem Gelb aber, bas bie Anderen fur biefen Schut gablen, fonne Athen thun, mas es wolle. Die Werke seien nach ihrer Bollendung ein ewiger Ruhm, und mahrend bes Baues ernahrten fle bie gange Stadt." 968) In ber That war die Bahl ber verfügbaren Arbeiter fo groß, bag wir allein baraus erkennen, wie reich entwickelt bas fünftlerische Bedürfniß vorher icon war und wie allerdings die Nation zu ben öffentlichen Runftwerken in einem naheren Verhaltniß stehen mochte, als es fonft wohl ber Fall ift. Ueberschähen burfen wir gleichwohl bie allgemeine Runftbegeisterung ber Athener nicht, benn zulest ift fie größeren Leibenschaften bennoch unterlegen. Richt burch die Aristofratie, aber burch die fortgefdrittene Demagogie follte Berifles noch bas bitterfte Leib erfahren. Um ihm felber ju schaben, griff man feine Freunde an. Gin Arbeiter bes Phibias, von ben Keinden bes Perifles bagu gewonnen, fioh jum Altar auf bem Markt und bat um Schut, weil er eine Anklage gegen Phibias stellen wolle. Bon biefer Anklage, Phi bias habe Gold vom Bild ber Parthenos unterschlagen, reinigte fich Diefer burch Abnahme und Wägung bes Golbes. Richt so gludlich war er, als man nache wies, er habe sein und bes Berifles Bild in bem Amazonenkampf auf bem Schilbrand ber Göttin angebracht. Wegen folder Gottesläfterung murbe er in den Kerfer geworfen und farb barin. Die gluckliche Beriobe, in ber unter bes olympischen Redners Berikles Schut ein Genie wie Phibias fich entwideln konnte, war fo furz, bag Phibias felbft beren Ende noch erlebt hatte. Er ftarb im Jahr 432, alfo furg vor Beginn bes peloponnesischen Rrieges. In jenem Bilb auf bem Schilbe ber Parthenos, die feche Jahre früher vollendet mar, hatte er fich bereits als fahlföpfigen Alten bargeftellt 954).

Wie gewöhnlich beim Bilbhauer, fallen auch bei Phibias seine bedeutendsten Werke in die spätesten Lebensjahre. Nach Bollendung der Parthenos und unmittelbar bevor er in Athen so traurig enden sollte, hatte er mit seinen Schülern zu Olympia das goldelfenbeinerne Riesenbild des Zeus errichtet, das großartigste und geseiertste seiner Werke. Wir haben den Tempelboden bereits betreten, wo die Beschauer einst zagend vor der überwältigenden Masestät des auf hohem Thron sitzenden Gottes standen:

Dir entweber ift Beus herab vom himmel gestiegen, Phibias, ober bu ftiegft, ihn ju fchauen, hinauf.

Es war jenes homerische Götterhaupt, bessen Reigung ben Olymp erschüttert. In einem Zeuskopf bes Batikan erkennt man eine Rache bildung davon. Das ist der Zeus mit der starken, geisteshellen Stim, über der die Lockenfülle sich aufbäumt um zu beiden Seiten in dichten Lockenwänden herabzusinken, so daß tiefe Schatten an den Schläfen bleiben. Aber die Hoheit der Stirn und des tiefen, großen Auges

Beus ju Dinmpia. wird gemilbert burch die Anmuth von Wangen und Mund — der Mund tief unter bem Lippenbart, ber in die reiche Lockenfulle bes unteren Bartes übergeht. Ungeficht, Bruft und Arme maren von Gifenbein, bas um bie untere Salfte geschlagene Manteltuch von Gold mit eingelegten Figuren und Blumen, vermuthlich in Schmelgfarbe. ber Rechten trug er die Rife, ihm zugewendet; in der Linken rubte bas buntfarbige Seepter, mahrscheinlich ein langer Stab, mit bem Abler que oberft. Ein Krang von Delzweigen umschlang bas Saupt bes fiege verleihenden Gottes. Cein Thron war bunt von Gold und Steinen, Etion Ebenholz und Elfenbein. 3wifdenfdranten, vorn einfach blau, auf ben anbern brei Seiten mit Bemalben auf blauem Grund, vereinigten unten die vier Thronfüße und waren selber mit einem Kigurenfries gefront. Darüber erhoben fich Gaulen, je zwei zwischen zwei Thronfüßen, und halfen bas Sigbrett ober bie gleichfalls Riqurenfries ausgeprägte Leifte unmittelbar barunter tragen. Die Thronfuspfeiler maren unten, mo die Schraufen an fie anschließen, mit zwei, oben, wo fie frei werben, mit vier tangenben Siegesgöttinnen befleibet. Die Armlehne mar von Sphinren getragen. Auf ber Rudlehne über bem haupt bes Gottes fah man einerseits brei Chariten, andererseits brei Koren. Der Schemel mit Amagonenfampf auf seinen Seiten hatte golbene Lowen als Fuße. Das Bange ruhte auf einer Stufe, bie nach vorn felber wieder Gruppen von golbenen Bötterfiguren zeigte. Je reicher all' biefer Schmud in's Ginzelne und Rieine war, um fo mächtiger erhob fich naturlich ber unbefleibete, elfenbeinerne Riefenleib barüber. Wer ftarb, ohne ihn gesehen zu haben, war beflagenswerth 966).

Die Werkstatt des Phidias, die man außerhalb des Altishaines zeigte, wurde durch einen Altar sämmtlichen Göttern geweiht. Seine Rachkommen erhielten von den dankbaren Eleern das Ehrenamt der Reinigung des Zeusdildes. Damit es nicht Schaden nehme, mußte der hölzerne Kern fortwährend mit Del getränkt werden. Dieses sammelte sich auf dem schwarzen Quaderboden der Stufe und ward durch einen Rand von weißem Marmor zusammengehalten. Trop aller Sorge war das Bild ein halbes Jahrhundert später bereits aus den Fugen gegangen und wurde durch den Messenier Damophon zur Befriedis

gung ber Eleer wieder hergestellt und wirkte noch großartig bis in spatrömische Zeit. Sein Untergang ift unficher 956).

Wenn Phibias demnach vorzugsweis Figuren herstellte, die an innerer und äußerer Größe das dis dahin Erhörte überstiegen, und wenn er seine eigene ganze Höhe nur dadurch erreichte, daß er seine Figuren im Dienst des Kultus schuf, im Dienste der homerischen Religion, deren Sieg im Gebiet der Kunst er vollenden half, und wenn er zu solchem Zweck seine schwunghaften Ideen am liebsten in der reichen Technik von Gold und Elsenbein ausprägte, so haben wir doch auch Nachricht von einigen geseierten Werken, die er unabhängig von Staat und Kultus als eigentliche Rabinetsstücke aussührte. Ein solches war seine Amazone, auf einen Speer gestützt, und bewundert zumal-wegen ihres Mundes und Nackens 1867). Ein solches war auch die von den Lemniern gestistete Athene, die unweit von den Propyläen auf der Burg stand. Sie hieß nur "die Schöne", war ohne Helm und von zarten Wangen. Man müsse den Paris einen Rinderhirten schelten, meint ein Epigramm, der eine solche Athene der Aphrodite nachgesetzt 1868).

Alls Phibias nach Elis zog, nahm er seine bedeutendsten Schüler Mitamenes mit. Alkamenes, berselbe, an den wir zunächst denken müssen, wenn wir für die namenlosen Giebelfiguren des Parthenon einen Ramen suchen, hat am Tempel zu Olympia den Hintergiebel gefüllt. Dort sah man den Weiberraub der Kentauren und Peirithoos, Theseus und die Lapithen gegen sene kämpsend. Was von diesen Figuren noch vorhanden sein mag, ist heute noch begraben. Aus einer Reihe von Götterbildern, die Alkamenes theils in Marmor, theils in Gold und Elsenden, sämmtlich in Phivias Geist aussührte, wird am meisten gerühmt seine "Aphrodite in den Gärten" zu Athen, und außer dem Angesicht der schöne Kythmus der Handwurzeln und die elegante Bildung der Finger namhaft gemacht <sup>959</sup>).

Bon allen vorhandenen Aphroditegestalten kommt keine dem Geist war Benis, des Phidias und somit des Alkamenes so nahe, als die auf Melos gefundene, die jest im Louvre zu Paris steht. Ein Gewand ist um die Hüften geschlagen, das die Figur bis auf die Füße deckt und selber durch die halben Hüften und das Knie des etwas höher stehenden linken Fußes getragen wird. Der Oberleib ist offen und wird mit Stolz von

ihr betrachtet in bem vorauszusegenden Schild bes Ares. Rur so vermogen wir die nach links gewandten Urme, von benen ber rechte noch im Stumpf erhalten, ber linke gang verschwunden ift, befriedigend angewandt zu benken. Diefer Leib will fich nicht verbergen, sondern feben laffen. Jebes andere Motiv murbe abziehen von feiner Betrachtung, mahrend bas Spiegelbild bes Schildes aufe innigfte barauf jurudweif't. Es gilt einen Leib, ber wie die Rumpfe aus ben Giebelfelbern bes Parthenon über menschliche Schwächen erhaben und mit munberbarer Lebenofraft jur Unfterblichfeit ausgestattet ift. Diefe Göttin Aphrodite wird schon burch ihre spater nicht mehr übliche Kolossalbildung ber Menscheit entrudt und bemerkt gar nicht, bag es Menschen giebt, am wenigsten folche, vor benen fie fich zu bergen hatte. Aber auch verbanken barf fie ihnen nichts, wie etwa ben frifch empfangenen Siegesapfel, ben man als Motiv ihrer Stellung unterschieben wollte. Rein, fle fieht nur fich felbst und die gebieterische Rraft ihres unver-Ranglichen Leibes. Der Ropf mit bem einfach gescheitelten, wellenförmig purudgebundenen haar ift idealer als ber Ropf ber fpateren weltberuhmten knibischen Aphrodite bes Praxiteles, wem auch die sinnliche Kähiafeit niemals verloren gehen barf. Wer biefes Meiftermert geichaffen, wiffen wir nicht. Es fant fich auf Melos, mit ben Trummern verschiebener zum Theil barbarischer Erganzungsversuche, mar also por Altere icon verftummelt. Wir magen es, an Alfamenes jurudzubenken, an die Zeit ber Rraftgebanken und übermenschlichen Ibeale, wie fie bei Phibias und ben größeren seiner Schuler verwirklicht wur-Von Alfamenes bewunderte man die gang ober halbbefleidete "Aphrodite in ben Garten." Da fie Urania heißt, wird fie wie eine Urania des Phidias zu Elis den Ruß auf eine Schildfrote geftütt haben. Das scheint auch bei unserer Figur ber Fall gewesen, beren linker Kuß sammt einem unförmlichen Klumpen als Untersatz nun Wie fame aber bes Alfamenes Aphrodite, die zu schlecht ergangt ist. Lufian's Zeit noch in Athen war, nach Melos? Darauf antwortet vielleicht eben die Berftummelung. Es ift bentbar, daß fie in driftlicher Zeit zu Athen verftummelt und durch einen Einwohner aus Melos etworben murbe, ber bann herftellungsversuche bamit machte, fo gut eben feine Beit es noch fonnte. Die von Lufian gerühmten Bande fonnen

wir nicht mehr vergleichen, aber überzeugender als Alles ift der unverfennbare Geist des Phidias in der Großheit und sicheren Klarheit der Figur. Bährend später jenes Weltwunder des Praxiteles den sinn, lichen Reiz durch einen gewissen Schleier der Unschuld wirfen läßt, und die berühmtesten Werke seiner Racheiferer noch gröbere Motive wählen, haben wir hier noch ein Werk, das beides verschmaht — eine wahrhaftige Göttin.

Agorafrites.

Des Alfamenes Mitschüler und Rival war Agorafritos von Paros. Es heißt, Phibias habe biesem, seinem Lieblingsschüler, seine eigenen Werke untergeschoben. Als Agorafritos im Wettstreit mit jener ober einer anderen Aphrodite bes Alfamenes unterlag, machte er aus seiner eigenen, zehn Ellen hohen Aphrodite — also gleichfalls ein Zeugniß für den damaligen Maßtab der Benusssiguren — eine Remesis. Sie trug ein Figurenstirnband und hatte in der einen Hand einen Apfelzweig, in der anderen eine Schale. Figuren der troischen Sage sah man am Fußgestell — Remesis hatte ja mit Zeus senen Krieg verabredet. So stand die vielbewunderte Figur in dem attischen Orte Rhamnus am euböischen Sund, wo der Trümmersturz des Tempels am oberen Rande des Abhangs noch vorhanden ist 360 d. Bei dieser Figur aber soll Phidias geholfen haben und auch bei anderen blieb man zweiselhaft, ob sie dem Schüler oder dem Reister angehören 360).

Rolotes, Baonius.

Rolotes, ein britter Schüler, half beim Aufbau des Zeuskolosses zu Olympia, und lieferte, außer manchem goldelfenbeinernen Götterbild für elische Städte, auch den goldelfenbeinernen Tisch im Heratempel zu Olympia, für Siegeskränze bestimmt. Er war auf vier Seiten mit Göttersiguren eingelegt. Päonius schuf zu gleicher Zeit die Figuren für den Vordergiebel des Zeustempels. In der Mitte war Zeus und hatte zu beiden Seiten den Pelops und Denomaus, die eben ihre Wettsahrt beginnen wollten. Die Frauengestalten der Pelopsssage waren neben ihnen und dann folgten die Viergespanne mit den bereits ausgesessen Wagenlenkern und anderen dienstdaren Figuren. In den äußersten Ecken lagerten noch die Flußgötter Alpheios und Kladeos od.).

pon Briegalia. Es ift Zeit, bag wir bes Friefes von Phigalia gebenken, an beffen Fundort wir früher schon angekehrt find. Er faumt jenen Tem

pel über ben in's Innere vortretenden jonischen Salbfäulen unter ber, wie bereits bemerft, gefchloffenen Tempelbede, mar alfo fdmerlich so gut sichtbar, wie jest im britischen Museum. Bur Linken mar es Amazonenkampf, zur Rechten Kentauren- und Lapithenkampf. Sauptfigur in Beiben ift ber Athener Thefeus. Go wie ber Tempel felbft burch ben Athener Iftinos, ben Erbauer bes Parthenon, errichtet war, so hat man von Uthen aus auch ben Fries mit athenischen Thas ten, Gegenständen, die bort fehr in Uebung waren, beforgt. eine Aufgabe, zu ber auch bie altere, von Phibias unabhängige Schule ausreicht, biefelbe, welche ben sogenannten Theseustempel und ben fleis nen Rifetempel mit Darftellung berfelben Scenen geschmudt hat. jene altere Urt erinnert nicht nur bas ftarte Borfpringen ber Figuren, was auch aus Rudficht auf bas Dammerlicht geschehen konnte, und bie augenscheinliche Wiederholung ganzer Gruppen vom Theseustempel, fondern namentlich auch die fast burchaus ausbruckslofe Ruhe in ben Gesichtern ber fampfenden Griechen und Amazonen. Die Figuren find furz und bruden sich bes beschränkten Raums wegen, wo nie eine aufrecht fteben fann, möglichst gufammen. Dabei verfümmern namentlich Die Pferbe jener brei berittenen Amazonen, zwischen benen Theseus fampft, und diefe felbst, fo daß wir fie nicht vergleichen durfen mit ben herrlichen Reiterinnen bes Stopas aus bem hundert Jahr jungeren Fries vom Maufoleum ju Salifarnaß. Es foll aber nicht geläugnet werden, daß in ber gangen finnreich verwebten Rette ber Einzels fampfe, mitten gwifden edigen Bewegungen und manierirtem Faltenschwung manche anziehende Figur, zumal an zusammenfinkenden Amazonen zu finden ift. Auch die Motive erweden zuweilen Theilnahme, 3. B. in jener Gruppe, wo eine Amazone von einem gefallenen jungen Griechen ben Todeoftreich ihrer erbarmungslosen Mittampferin abwehrt. Der Streit endet über ber schmalen Tempelseite, ber Thur gegenüber, wo ein nacter tobter Grieche auf bem Ruden eines Undern hinweggetragen, ein verwundeter hinweggeführt wird und eine Amazone fich mit erbeutetem Schild entfernt. Dort erscheinen Apollon und Artemis mit ihrem Sirschgespann, nach rechts gewandt, und Apollon bereits in ben bort anhebenden Rentaurenfampf hineinschießend. Das ist das einzige Mittel, wie ber Runftler ben frembartigen Stoff an bie Botts

beit des Tempels zu knupfen wußte. In der Reihe dieser Kampfe baben bie Griechen gleichfalls bas alterthumlich unbewegte Geficht, Die Rentauren aber meift einen wild thierischen Ausbruck , bei fahlfopfiger Säflichkeit. Ein Rentaur beißt einem von ihm erfaßten Griechen von ber Seite bas Benick ab, mahrend dieser ihm bas Schwert in bie Wir feben bie Gruppe bes Raneus wieber, bie wir Bruft ftößt. von der hinterseite des Theseustempels fennen, wie jener unverwundbare Lavithe von ben Rentauren mit Felsstuden jugebedt wirb. ist bereits halb versunken, stößt aber mit bem Schwert von unten und ftemmt fich fraftvoll mit übergehaltenem Schild gegen bie Laft, welche zwei von beiben Seiten ansprengende Rentauren ihm gemeinsam auf ben Ropf tragen. Um Enbe ber Reihe ift Sippodamia ju feben, bie Braut bes verhängnisvollen Hochzeitmahles. Kaft völlig entblößt schmiegt fie fich an bas alterthumlich fteife Bild einer hauslichen Gottin, während ein lufterner Rentaur ihr bas Bewand vollends vom Leib reißt. Aber Thefeus fniet bereits niederbrudend auf feinem Sintertheil und umarmt ihn wurgend von hinten, um bann mit gefdwurgener Reule ihm die Bruft ju zerschmettern 962).

Sammtliche attifche Runftler batten ohnedieß nicht ben Beruf, ber Bahn bes Phibias zu folgen. Schuler bes Ralamis beißt jener Prarias, der die Giebelfelder ju Delphi begonnen hatte, aber mahrend der Arbeit ftarb 908). Auch Myron, ber meniger bas geiftige als bas leibliche Leben, weniger bas göttliche als bas menschliche auszuprägen fann, hinterließ feine Schule. Dabin gebort zunachst fein Sobn unties. Lufios. Bon ihm hatte man in Olympia ein aus dreizehn Broncefiguren bestehendes Weihgeschent ber Stadt Apollonia in Epirus. Auf halbfreisförmigem Rußgestell stand ba Zeus mit Thetis und hemera, welche beide ihn fur ihre jum Rampf bereiten Göhne Achilleus und Memnon anflehen. Diefe waren an ben Enden einander gegenüber gestellt, und bazwischen, immer sich genau entsprechend, Obpffeus und Helenos, Menelaos und Paris, Diomedes und Menaas, Mias und Derphobos, gleichfalls einander gegenüber 904). Wir feben bier alfo noch eine fo einfache und magere Anordnung, wie in jener Gruppe bes Onatas, wo Reftor die Loofe schüttelt, und wie in ber Jugendarbeit bes Phibias, welche bie Götter und attifchen Bergen um

Miltiades barftellte. Sonft wird von Lufios ein feueranblafenber Rnabe in Bronce, ber bier auf ber Afropolis ftanb, namhaft gemacht, alfo ein Motiv, bas bem Disfuswerfer bes Myron entfpricht 968). Begen feiner Bferbe und Stierbilber mar Strongplion befannt. Etrongplion. Von ihm war das trojanische Pferd auf ber Afropolis, aus welchem Mnestheus, Teufros 2c. hervorschauten 966). Diefes große eherne Pferd mag höchst verdienstvoll gewesen sein, aber die baraus hervorschauenben Belben burften fich faum mit bem Beift eines Phibias vertragen. Eine Rnabenfigur beffelben Meiftere und eine Amagone, bie lettere wegen ber Schönheit ihrer Schenfel, waren noch in romifcher Zeit bewunbert 967), theilten also bie Borguge bes Mpron'ichen, auf Auspragung forperlicher Naturwahrheit gerichteten Beiftes. Diefer reicht hin fur Einzelfiguren, jumal fur folde, Die von idealem Leben noch fern find. Rrefilas bildete einen sterbenden Verwundeten, an dem man Areflas. feben fonnte, wie viel vom Leben noch übrig mar -- alfo ähnlich wie bei jenem Läufer Ladas von Myron. Gine verwundete Amazone bes Krefflas icheint in mehreren Rachbilbungen erhalten gu fein. giebt ihr leichtes Amazonengewand von der Bunde ihrer linken Bruft und erhebt erschreckt bie Sand 967b). Bon Krefilas mar auch bie Bortraitfigur bes Perifles, die auf ber Afropolis ftand 968). Ihre Rachbildung barf in einer Bufte bes Batifans erfannt werben, wo Berifles in der That im helm erscheint, um fein meerzwiebelformiges haupt, wie die Romifer spotteten, ju verbeden. Wenn aber die Kunft bes Arefilas nach Blinius einen eblen Mann noch ebler machte, fo wirb ein Anderer genannt, Demetrius, ber feine Bortraitbilder mit furchte Demetriue. barer Treue ausführte. Lutian spricht von einer Figur eines korinthis ichen Generals aus Demetrius Sand: "Saft du ihn wohl gesehen, ben Dickbauch, ben Rahlfopf, halb entblößt vom Gewande, einige Haare bes Bartes vom Wind bewegt, mit ausgeprägten Abern, einem Menschen gleich, wie er leibt und lebt 909)?" Auch diese Art fann von bem Mpron'iden Streben nach Naturwahrheit ausgegangen fein, aber mit Berkennung ber minbeftens leiblichen Ibealiftrung, wie fie einem Disfuswerfer ober einem Amazonenbild biefer Schule eigen ift. Un bie ältere Art folog auch Rallimadus fich an, von bem ausgefagt Raulmadus. wird, bag er burch fleinliche Ausführung feine eigenen Berte, 3. B.

ı

bie tanzenden Lakedamonierinnen, wieder verdorben habe. Von ihm war ber goldene Leuchter im Erechtheum, und ihm wird die Erfindung bes fogenannten forinthischen Ravitals, angeblich nach bem Borbild eines mit Afanthusblattern burchwachsenen Korbes, jugeschrieben 970).

Den Attifern unabhängig gegfte enüberht Polyflet von Sifpon. Bie Myron und Phibias war er Schuler bes Argivers Agelabas und blieb wirffam in Argos. Argos aber hatte feine Mittel ju bieten wie Athen, und nur eine einzige größere Staatsaufgabe fonnte bem Polyflet zufallen: bas golbelfenbeinerne Roloffalbild ber Bera, bas

Boluflet.

nach bem Brand bes alten Tempels in bem nothwendig geworbenen Reubau aufgestellt murbe. Es erreichte nicht bie Große ber Phibias'ichen Roloffe, foll aber in ber Technif, naturlich ben gemachten Erfahrungen gemäß, noch vollendeter gewesen sein. Die Göttin fag auf ihrem Thron, hatte ein Diabem mit ber Darstellung von Chariten und horen, hielt in ber einen Sand einen Granatapfel, in ber andern ein Scepter. Auf biesem saß ber Rufut, in beffen Gestalt Zeus ihr zuerst genaht war 971). Ein vielbewunderter Roloffalfopf von Marmor in ber Billa Lubovift hat uns die Buge biefes Heraideals bewahrt. Sie find groß, fcon, hobeitvoll, unter bem Diabem bes gefcheitelten, wellenformigen Eine Schmudfette unter bem Diabem flicht fich rechts und links hinter bem Ohr in die niederfinkende Haarlode. Aber wenn in Kolge riefer Aufgabe Polyflet auch im Stande mar, ein Beraideal fur alle Zeiten aufzustellen, jumal ba bie magvoll ruhige Broge bes heras charaftere feinem eigenen gemeffenen und fast pedantischen Beift noch am meisten zusagen mochte - so werben wir uns boch nicht wundern, wenn wir mit weiteren Götteridealen ihn durchaus nicht ringen feben. Begeichnend für feine Richtung ift ber fogenannte Ranon, ben er fowohl fcriftlich, ale in bem Beispiel einer nur zu diesem 3med gebilbeten Broncefigur aufstellte. In ber Schrift las man: tie Symme trieen bes Körpers, also "bes Kingers jum Singer, aller Kinger jur flachen Sand, ber Sand jur Sandwurzel, ber Sandwurzel jum Ellenbogen, bes Ellenbogens zum Arm und so jedes Theiles zum Andern." Die Figur, Die er als muftergultiges Beispiel ausführte, erhielt fic auch als solches, ward ftubirt und schien die Runft felber barzustellen ori). Ber im Stande ift, bermagen bereits bie eigene Runft ju magregeln,

von bem durfen wir erwarten, daß er nicht an überquellenden Ibeen leibet. In der That ift der Kreis des Bolvklet ein sehr beschränkter. Er ging nicht über glatte Bangen hinaus und feine gefeiertsten Berfe waren Junglingefiguren in ruhiger haltung: ber Diabumenos, von weicheren Kormen, ber fich bie Binde um's haar legt - in einer Marmorfigur bes Palaftes Farnese ju Rom nachgebilbet - und ber Dorpphoros, ein harterer Knabe mit bem Speer. Bas und fonft noch genannt wird: zwei murfelspielende Knaben, zwei Ranephoren, Alles von Bronce und ju ungeheurem Geldwerth geschätt, verrath uns benfelben Meifter, ber feinen Beruf hat, 3been vom Simmel auf bie Erbe ju gieben, sonbern die irdischen Leiber von jedem Schaden zu befreien, und in einer Bollfommenheit herzustellen, die allerdings in der wirklichen Belt nicht erlebt wird. Bon ber Wirfung biefer Art giebt une bie Broncefigur bes betenben Rnaben im Berliner Dufeum einen Begriff. Es ift ber ftebenbe, bereits jum Jungling fich ftredenbe Anabe, ber beibe Sande und bas Angesicht betend erhebt, eine Kigur von fo ernstem , edlem Linienrythmus, daß das Auge ewig baran auf und niebergleiten mag.

Dit bem Bilb einer Amagone, für ben Tempel von Ephefus bestimmt, foll er im Bettfampf ben Phibias, Rrefilas und Unbere bestegt haben ors). Wenn wir unter ben vorhandenen Umazonen nach unferem Gefchmad auswählen burfen, fo mare bie bedeutenbfte jene im Batifan ftebenbe, welche ben linken Urm fentt und ben rechten über ben Ropf beugt, um ben Bogen herüberzunehmen. Die Mitte ber Rigur ift weich bekleibet von bem furgen, faltenreichen Untergewand, bas auf ber rechten Schulter geheftet, Die linke frei lagt. Bei aller Anmuth erscheint hier eine so geruhige volle Rraft, daß wir die friegerische Gewohnheit begreiflich finden. Des Polyflet Figuren galten fpater für vierschrötig, b. h. fie hatten ein folides Leibesgewicht, wo namentlich bie Bruft nie vergeffen war, und murben fpater, wie wir feben werben, burch einen Ranon schlankerer Berhaltniffe erfest. Einformig beißen fie gleichfalls, ba die Bahl neuer Motive fur Einen, ber nichts fucht, als ben Leib an sich, allerdings gleichgiltig mar. Studium und Fleiß find ber Hauptcharafter. Dann fei bas Werf am schwerften, fagte Bolyflet, wenn man am Thonmobell bis aur Bildung des Kingernagels gefommen sei "74). Niemals wurde Polystet, auch wenn die höchste Wirfung damit zu erzielen war, wie an den Pferdeföpfen des Parthenongiebels, sich eine Abweichung von den Linien der Natur erlaubt haben. Bon Myron, der gleichfalls nach Naturwahrheit strebt, unterscheidet sich Polystet bei engerem Kreis der Aufgaben durch abstraktere Auffassung und höhere Bollendung. Er war von den letzten, auch einem Myron noch anhängenden Spuren der Alterthumlichfeit frei.

Equie bes Boinflet.

Riemand konnte geeigneter fein, einer Schule vorzuftehn als Bolyflet mit seinen ftrengen Grundsägen akademischer Richtigkeit. Er bat in ber That gablreiche Schuler. Da ihre Runft zumeift im Dienft bes Brivatlebens ftand, führten fie namentlich, wie Volnklet felber, Athles tenfiguren aus. Wenn größere Gruppen genannt werben, bie mit Bulfe argivischer Runft ju Stande tamen, fo mogen auch an Diefen bie einzelnen Figuren die Berdienfte ber Schule gehabt haben, aber bas Bange mar fern von ber lebensvollen Sarmonie und energifchen Beifteseinheit einer Phibias'schen Gruppe. Wir benten an bas Weihgefdent ber Lafebamonier ju Delphi, bas in Folge bes Siegs von Aegospotami aufgestellt wurde orb). Da waren verschiebene Götter und barunter Poseibon, ber ben spartanischen Abmiral Lyfanber befrangt, und babei ber Steuermann und ber Bahrfager bes Dahinter standen zahlreiche Figuren von anderen Theilneh-Lusander. mern am Treffen, also wesentlich boch nur eine Ansammlung in alterem Befdmad. Begenüber ftand bas Beihgefchent ber Tegeaten, megen eines Siege über die Lakedamonier geweiht, gleichfalls eine Botter- und Hervensammlung und bie einzelnen Figuren gleichfalls von verschiedenen Immerhin ist bemerkenswerth, wie bamals ber Rrieg bie Runfte nicht aufhob, sondern forberte, fofern die erfte Bflicht des Giegere, felbft für unbedeutende Erfolge, ein foldes ewiges Dentmal mar. Bon ber Stadt Argos felbst gestiftet, fah man in Delphi die Figuren ber Sieben, die von Argos gegen Theben jogen, mit bem Bagen bes Amphiaraos, und in anderer Gruppe die Sohne ber Sieben, die fogenannten Epigonen. Beibes murbe wegen eines Siegs über Kafebamon geweiht, ber in ber Hiftorie gar nicht verzeichnet ift ore).

Gin Menschenalter nach Phibias arbeitete im tieferen Beloponnefos ein Runftler, beffen Rame uns wenigstens bei Baufanias, bem gemiffenhaften Aufzeichner ber Lokalkulte und ihres kunftlerischen Eigenthums, öftere genannt wird. Es ift ber Meffenier Damophon. Er Damophon. brachte ben aus den Fugen gegangenen Zensfoloß von Olympia wieber zusammen, wirfte aber im Hebrigen nicht im Dienft jener olympischen Götter bes Genuffes, fonbern im Dienft ber myftifchen, von benen Arfadien und Meffene voll war. Sier war die funftlerische Freiheit mindeftens fehr beschränft, und die bilbei be Runft, welche berufen ift, Die Ibeale eines homer ju verwirflichen, fonnte hier nur in unterges ordneter Geltung Eingang finden. Solcher Art war Damophon's Blithniabild zu Aegium in Achaia, eine Holzsigur von bunnem Schleier verhullt und in ber Marmorhand eine Fadel haltend. Er verforgte die neuerbaute Stadt Megalopolis mit ben Roloffalfiguren ber Demeter und Rora, die erfte von Stein, die andere mit Holze gewand, und meifelte in bem uralten Beiligthum bei Lyfofura aus einem am Blate felbst aufgegrabenen Blod bie Demeter und Despoina sammt Thron und Schemel. Despoina, bei ben Artabern hoch verehrt, ift Demeter's Tochter von Boseidon-Tophon. hatte ein Scepter und hielt auf bem Schoof bie fogenannte Rift e. Demeter trug in ber Rechten eine Fadel und legte bie andere Sand auf Despoina. Links ftand Artemis mit Schlangen und Facel und auf ber anbern Seite ber Titan Unbtos in Waffenruftung. ben Sauptstauren waren Kureten, und an ben Fußstufen halberhoben Rorybanten angebracht. Was biefe anlangt, versichert Baufanias, verfdweige er absichtlich. Wir feben, hier handelt es fich um andre Intreffen, als plastische Formenvollenbung 977).

Aber wenn Phibias und seine Schüler für die meisten Götterbesgriffe bereits ewige Ibeale geschaffen, so ließen dieselben Götter, zumal die lieblicheren und jungen, sich auch noch anders auffassen. Bei Praxiteles von Athen, vielleicht hundert Jahr nach Phidias, bes Praxiteles itellte die Insel Kos ein Aphroditebild. Er schuf deren zwei zur Auswahl, ein besleidetes und ein unbesleidetes. Die Koer wählten das besleidete, das wir uns etwa denken dürsen wie die sogenannte Benus Genitrix im Louvre. Dort werden die starken Formen des Götterleibs

kaum verschleiert durch ein durchsichtig anliegendes Gewand. Die linke Schulter ift entblößt; mit der erhobenen rechten Hand gieht sie ein

Stud Mantel über die rechte Schulter. Immerhin ift eine folche imponirend aufrecht ftehende Figur geeigneter ju einem Tempelbild, als Benue pon Anboe bie reizende hetare, die Praxiteles als unbefleibete Aphrobite bilbete und die, von ben Rnibiern angefauft, bas berühmtefte Marmorbild ber Welt wurde. Sie biente in Knibos burchaus nicht als Rultusbild, sondern war als Runftwunder in einem Tempelden aufgestellt, bas man von vorn und hinten öffnen konnte, um mit bem Licht ber Thur - ein anderes gab es nie - Borber- und hinterseite ber Rigur zu beleuchten. Ein prachtiger Barf umgab ben Raum ber Gottin und wurde reich belebt von festlich gestimmten Benoffenschaften. Es ließ fich behaglich raften in ber traulichen Rabe ber Göttin, Die feine Andacht forbert, sondern Allen befreundet ift. Sie heißt geradem Hetare und man fah in ihr bas Bild einer Beliebten bes Braxiteles, entweber Kratina ober Phryne. Die in Rachbildung erhaltenen Röpfe ju Baris, Mabrid, Rom zeigen ein lieblich rundes Geficht mit wellenförmig unter ein Kopfband gurudgeftrichenem haar. terhoheit schreckt jurud; fie ift felber nur ein liebesuchendes Beib, aber ihre Sinnlichfeit fo unschuldig nain, daß Riemand weber bem Marmor, noch seinem lebenbigen Borbild gurnen wird. Rach ben Mungen von Rnidos zu schließen, welche die Rigur abzubilden fuchen, mar die Göttin bem Bab entstiegen bargeftellt, wie fie mit ber Linken bas Bewand nach der Bruft emporzieht. So ift ste wiedergegeben in einer-Kigur bes vatifanischen Museums, um beren untere Salfte man neuerbings ein Gewand von angestrichenem Blei gelegt hat. Die ganze Figur entspricht dem naiv-anmuthigen Roof durch ihre unschuldige und unde

aber wie bereits Lufian, der das Urbild sah, bemerkt: "unwillfürlich."
\*\*apitolinische Anders ist es bei der Benus des Kapitols und der Mediceischen mediceische zu Florenz. Diese ziehen den Leib zurück, beugen nach oben über und brauchen beide Arme zu einer vermeintlichen Deckung und schauen um, als ob sie von allen Seiten dem Blick ausgesetzt seien. Davon hat die knidische in der That keine Ahnung. Ihr Haar ist einfach, während

Jene, gleichfalls bezeichnent, einen gefuchteren haarpus mit in's Bab

rechnete Saltung.

Wohl bebedt ber rechte Vorberarm ben Schoof,

genommen. Schwerlich aber wird man bei Jenen zuerst nach dem Kopf schauen. Ihre Haltung fordert auf, den Leib zu betrachten, der bei der Benus des Rapitols in frästig entwickelten Formen mit wunders barer Nachahmung des Fleisches erscheint, bei der mediceischen, bedeutend kleineren Figur idealer gehalten ist. Diese ist sugendlicher als Iene, weiß aber doch bereits, was sie zu verbergen hat. Wenn dazu der auffallend kleine, fast schlangenartige Ropf kommt, wenden wir uns tros aller Borzüge des vielgerühmten Leibes in Gedanken doch lieber zu Praxiteles' Werk zurück. Dort war der Ropf die Hauptsache, und Lusian, selber vormals Bildhauer, der ein Musterbild aller Borzüge auffammeln will, nimmt von der Knidierin den Kopf. Auf den übrigen Leib muß er verzichten, da sein Musterbild bekleidet sein soll. Am Kopf aber bewundert er, was in den Nachbildungen heute noch fesselt, das "Hygron", das "Feuchte" unter dem Auge, sener Zug der Sehnssucht in unbewußt sinnlichem Traum von).

Da wir von ben übrigen Aphroditebildern des Praxiteles zu Thespiä, Rom 1c. nichts Räheres wissen, berechtigt uns auch nichts, sie in
anderem Geschmack als die knidische zu benken, zumal, da Praxiteles
auch Porträtfiguren seiner Phryne bildete. Eine, in Marmor, porune.
sah man zu Thespiä, eine andere in vergoldetem Erz, von ihr selbst
geweiht, zu Delphi oro). Bon der Göttin unterschieden sie sich vermuthlich durch Besleidung, denn Phryne ging nur höchst anständig gesleidet. Als aber einst in der Phaleronducht das Bolf sich für Eleusis
sühnte, zeigte sie sich ohne Gewand als auftauchende Aphrodite vor Aller Augen, und als sie einst der Gottlosigseit angeslagt wurde, brauchte
ihr Vertheidiger nur ihr Obergewand zu zerreißen, um das ganze, zu
Gericht sitzende Bolf zu entwassen. Ben die Gottheit so schön gemacht, der konnte nicht von ihr verlassen sein.

Welchen Ernst die Aunst des Praxiteles fähig war, das zeigen zunächst die nahverwandten Darstellungen des Eros. Wie um der Anidierin Groe des willen nach Anidos, so ging man um des Eros willen nach Thespia. Bon diesem Eros ist wahrscheinlich der vatifanische Amor eine Rachbildung, jener Rumpf ohne Arme und Beine mit dem leis nach rechts geneigten Haupt von so tiessinnigem Ausdruck, daß wir sehen, hier ist von der Ides des weltschöpferischen Gottes, der im Ansang der

noch geblendet vom Weingenuß an einem Baumstumpf lehnt und mit der aufgestützten linken hand zu sprechen scheint, mit der gesenkten Rechten eine Traube zerdrückt. Andere, kaum weniger anziehende Figuren sind gleichfalls im Louvre; ein sthender Rumpf von sener bezeichnenden Flüssigfeit der Formen, weich gebeugt, mit einigen Lockenwellen, die auf die Schultern fluthen, ist in Neapel 984). Der Meister kann stolz sein auf den Strudel der Geister, den er nach sich zog.

Obgleich Praxiteles, se nachdem die Aufträge einliefen, auch alle Götter, wie wir wissen, gebildet hat, so hält er sich doch offenbar am liebsten bei jugendlichen Figuren auf, denen der Reiz der Lieblichkeit zu geben ist. Aus dem Apollon, der den Drachen tödtet, ward ihm ein Knabe, der eine Eidechse schreckt. So stehen die Nachbildungen heute noch in den Museen des Louvre, Batikan 2c. — ein schlanker Knabe von fast mädchenhaftem Angesicht, der mit dem ausgestreckten linken Arm leicht am Baumstamm lehnt, während er mit dem Pfeil der ers hobenen Rechten auf die emporlaufende Eidechse zielt:

Schone boch, lauernber Knabe, bas Thierchen, welches emportauft Rur zu bir, es giebt felber fich bir in bie hand!

meint Martial. Das leichte Anlehnen, wie auch am Flötenspieler, am Silen mit bem Bakchuskind, an den Bakchuskiguren, ist für die Stufe des Praxiteles bezeichnend. Polyklet, wie wir hören, brachte seinen Figuren eine höhere Bewegungsfähigkeit zuerst dadurch bei, daß er deren Hauptgewicht auf einem einzigen Fuß lasten ließ. Praxiteles, wie wir sehen, macht noch mehr Kräfte verfügbar, dadurch, daß er den Figuren eine Stüße giebt.

Wir können nicht Alles aufzählen, was aus dem reichen, langen Leben des Meisters noch erwähnt wird 986). Er bildete auch die mystisch en Götter, Demeter, Persephone, Jakchos für den Tempel an der Piräeusstraße, sowie einen Raub der Persephone, und eine Demeter, die nach dem Vertrag ihr Kind selber wieder hinabführt. So gut wie im Eros von Thespia wird auch in diesen Figuren etwas Unergründliches, ein Rest aus senem der Plastis fernen Gebiet, zurückgeblieben sein. Wenn aber das Alterthum dem Praxiteles theilweis auch die Riobiden zusschrieb, und ein Epigramm die Riobe sagen läßt:

Pragiteles und Die Migbiben.

Botter vertehrten in Stein mich Lebenbe, aber aus Stein hat Jest Pragiteles mir Leben und Seele verlieb'n -

so möchten wir boch, ba andere Zeugnisse bie Wahl zwischen Brariteles und feinem Beitgenoffen Stopas freiftellen, uns ber letteren Meinung zuneigen 986). So hochtragischer Stoff, eine ganze erschütternbe Tragobie in Marmor, icheint wenig zu bem Meifter zu ftimmen, ber boch jumeift nur Einzelfiguren von mäßiger Bröße, aber alle von menichlich amiehendem, nicht erschredendem und fernhaltendem Motiv gebilbet hat. Andererseits pflegt ein Beift, ber eines fo schwunghaften Entwurfs fahig ift, wie ber Schöpfer ber Riobiden und in fo großen Maffen arbeitet, fich nicht fo geruhig, wie Praxiteles, ber Befeelung lieblicher Einzelwesen hinzugeben. Eher möchten wir glauben, wenn Brariteles gleichfalls bas Motiv benütt hat, bag er nur eine einzige, in jenem Statuenverein boch nicht unterzubringende, an Bollendung aber Alle übertreffende Figur, ben sogenannten Ilioneus in Munchen, gebilbet habe. Es ift ber nackte, in die Anie geworfene Riobide ohne Ropf und Arme, aber von unverwüftlicher Lebensfraft feiner elastisch feften Marmorhaut.

Bon Skopas aus Paros, dem Zeitgenossen des Praxiteles, werben uns namentlich Figuren leibenschaftlicher Bewegung giparble und größere Rompositionen gerühmt, also gerade, was in der Niobiden. gruppe sich vereint. Lebhafte Bewegung zeigt schon ber githerspie jende Apoll bes vatikanischen Museums, ber auf ein Borbild bes Stopas, jene von Aftium nach ber bortigen Schlacht jum Palatin entführte Tempelstatue jurudzugeben scheint 987). Die nach links gewandte Figur tragt ein hochgegurtetes, taufenbfaltig bis jum Boben fliegendes Gewand, und über ben Ruden hinab noch ben Mantel, ber auf den Schultern geheftet ift. Beibe Banbe greifen in die schwere, vieredige, jur Linken am Band um ben Raden getragene Phorminr' Der lorbeerbefranzte Ropf hat fo weichen, fcmarmerifden Ausbruck, baß er ebensowohl einer Muse angehören könnte. Noch viel heftiger bewegt mar ein anderes, hochgefeiertes Wert bes Stopas: Die rafente Batgantin Batchantin, mit rudgeworfenem Saupt, fliegenbem Saar, eine getöbtete Ziege in beiben Sanden tragend. Der bakhische Taumel war mit unglaublicher Lebensfähigkeit im Marmor bargestellt 988). In Mar-

mor, bem weichen, an ber Oberfläche fast durchscheinenden parischen oder pentelischen Stein, hat Prariteles zum größten Theil, Sfopas sast durchaus seine blühenden Leiber nachgeahmt, während die älteren Meister, wie wir gesehen, in dem schärfer bestimmenden, für den Schein des Lebens fast allzubestimmten Erz zu arbeiten pflegten. Dem geschmeidigeren Stoff kam noch die Färbung zu Hülfe und diejenigen seiner Figuren, sagte Prariteles, schäpte er am höchsten, die der Maler Nikias ihm bemalt habe. Zu den lebhaft und pathetisch bewegten Figuren des Ssopas dürsen wir auch seine, gleichfalls in Lychnites, dem durchscheinenden parischen Stein, ausgeführten Erinnyen rechnen, wenn auch von ihnen gesagt ift, daß sie im Leußeren nichts Furchtbares mehr hatten 989).

Bon größeren Gruppen sind uns die Giebelfelder des Athenetemgruppen pels zu Tegea genannt. Stopas hatte diesen Tempel, den schönsten
des Peloponnesos, außen mit jonischen Säulen, innen mit dorischen und
forinthischen darüber erdaut. Also werden auch die Giebelfelder von
ihm oder unter seiner Leitung gefüllt worden sein. Der Bordergiebel
zeigte den kalpdonischen Eber, von Atalante, Meleager und zahlreichen
andern Heroen umgeben und verfolgt. Im Hintergiebel sah man den
Rampf Achill's gegen Telephos im Feld des späteren Pergamum, also
den Hauptauftritt aus jener Unternehmung gegen Asien, die dem trojanischen Krieg noch vorausging 900). Ungleich anziehender ist eine Aufgabe, die sich Stopas, wohl gleichfalls um einen Giebel zu füllen, stellte,
und deren Aussührung man später in einem Tempel Rom's bewunderte:

Bahrt Achila's die Fahrt Achill's nach der Insel Leufe. Poseidon und Theis

und deren Aussührung man später in einem Tempel Rom's bewunderte: die Fahrt Acill's nach der Insel Leufe. Poseidon und Thetis geleiten ihn; Rererden auf Delphinen, Hipposampen, d. h. Fischrossen z. stigend, nahmen wahrscheinlich den einen Flügel, Tritonen, der Chor des Phorfas, und immer kleinere Seethiere den andern Flügel ein. Alles, sagt Plinius, ist von derselben Hand, ein vorzügliches Werk, auch wenn es die Arbeit eines ganzen Lebens gewesen ware 991). In der That tauchen hier so verschiedenartige Wesen in phantastischer Harmonie vor und auf, und reißen so sinnberauschend in ihr seliges Götterleben mit, daß der Schwung und die Kraft von Stopas' Phantasie durch diese wissen wir Rachricht schon genügend einseuchten durfte. Bon Praxiteles wissen wir nur, daß er die Giebel des Herassechmels zu Theben

mit Figuren fullte, und gwar mit ben Arbeiten bes Berafles nach Ausschluß berer, die plastisch unbrauchbar find 902). In beibe Felber vertheilten fich elf Rampfe, also Berafles felber ebenso oft wiederholt und konnte die Erfindung wesentlich nur barin beruhen, wie die einzelnen Gruppen in die abnehmenden Raume unterzubringen waren. Banges bilben fie nur burch außere Symmetrie, und zeugen wieber fur ben Runftler, ber am liebsten Einzelheiten ausführt. Da die Berfules. fampfe ohnebieß bem Schöpfer ber knibischen Aphrodite, bes Eros, bes jugenblichen Apoll 2c. wenig geistesverwandt find, fo hat er die Ausführung wohl gang und gar feinen Schulern überlaffen.

Das Uebersvannungevermögen und Organisiren größerer Maffen kann einem Runftler fehlen, ber sonst bei beschränkterer Aufgabe bas Bochfte leiftet. Stopas aber, wie wir gefehen, befaß jene Rraft, und wenn dazu feine gleichfalls verburgte Reigung für lebhafte Uffette fommt, fo wird auch die Riobiben gruppe vorerft bei ihm verbleiben Riobibenmuffen. Sie mar gleichfalls eine Biebelgruppe und murbe aus bem Biebel eines griechischen Apollontempels in ben eines romischen versett. Richt biefe Riguren felber, aber einen Saufen mehr ober minber auter Ropieen hat man vor einem ber fublichen Thore Rom's gefunden. Sie find ju Floreng an ben vier Wanden eines Saals bin aufgestellt, fo baß es eine ftarte Phantafte braucht, die schweren Steine in ihre urfprüngliche Ordnung ju vereinigen. Uebergabliges ift barunter und Rothwendiges fehlt; alle Museen Europa's, soviele Nachbildungen und Umbildungen aus der vielfach zerpflückten und zerfungenen Gruppe fie in fich schließen, vermögen nicht alle Luden zu ftopfen und ein vollfommen befriedigendes Bange herzustellen 998). Wenn wir bem einstigen Giebel von links nach rechts folgen, fo fehlt uns gleich bie Riobes tochter, die links in ben außersten Winkel tobt ausgestrecht zu benfen Ihr entsprach ber in mehreren Eremplaren erhaltene tobt ausgeftredte Riobesohn bes entgegengeseten Winfels. Auf Die fehlenbe Riobibe folgen zwei fliebende Gobne: ber erfte, ber une ben Ruden zeigt, mit fteil ausgeworfenem rechtem Urm und Knie, nicht eben anmuthig, und ber andere, ben wir von vorn sehen, mit abnlich heftiger Schrittspannung und gleichfalls umschauenb. Anziehender find bie nachften Figuren. Der altefte Sobn, gleichfalls in rafchem Schritt,

und feine Rechte mit einer fühnen Schwingung bes Mantele wie gum Sout über seinen Kopf werfend, wird aufgehalten burch eine leblos über fein linkes Rnie gefuntene Somefter. Die weibliche Figur ift nur in einem Reft berfelben Gruppe im fapitolinischen Mufeum erhalten. Dann folgt eine fliehende größere Tochter, angstvoll, aber noch unverlett, mahrend die nach fte innehalt und mit ber Linken nach bem Raden fahrt, wo ber Pfeil getroffen bat. In ber Mitte bes Bangen ragt Riobe felbft über Alle, obgleich fie bie Rniee etwas beugt, um bas in ihren Schoof flüchtende jungfte Dabden aufzunehmen. Ihr Angesicht ift aufwärts gewendet. Angft, Ergebung und Borwurf, sowie die eben vorbrechen wollenden Thranen, Alles hat man zugleich in bem großartig iconen, auch fonft noch öftere gefundenen Saupt erkannt. Den rechten Urm ichlagt fie um ben lodenbebedten Racten ihres Kindes, ben finken mit einem Ende Manteltuch hebt fie in fraftlosem Bogen aufwärts. Bunachft haben wir in Floreng noch bie Rigur einer alteften Tochter, Die ruhig, niederblidend, wie betaubt ftebt und ben Mantel über's haupt gieht. Dieses Motiv ift mehrmals wiederholt, damit man allenthalben febe, wie bas Berberben von oben Dann aber, ober noch vor dieser Rigur, bleibt eine Lucke, bie man mit ber ober jener Musen- ober Rymphengestalt auszufüllen fuchte. Wir laffen fie lieber noch offen und kommen zu ber achten Gruppe bes Babagogen, ber die Angst ber Familie theilt und zu bem ber jungfte Anabe fich geflüchtet hat. Diefe Gruppe marb in Soiffons entbedt, mahrend zu Floreng ber Babagog und ber jungfte Sohn nur getremt vorhanden find. Der nachfte, ftarfere Riobefohn ift getroffen in's linke Rnie gesunken, ftemmt fich aber noch, fast tobesftarr, um trogend gen himmel ju feben. Es folgt noch ein in beibe Rnice gefunkener Rtobibe, ber nach ber Bunde in feinem Ruden greift, früher Rarcif genannt, und die ausgestredte Figur in ber Biebelede. Da die Arbeit sehr verschieden ift, und die Gewänder meist blechbart behandelt find und die Figuren ber Kinder nicht nur an anderen Orten, und oft beffer, sich wiederfinden, sondern auch in Klorenz zum Theil doppett vorliegen, so hat man verzichten muffen, in ber Alorentiner Gruppe ben von Plinius 994) genannten und in Bezug auf seinen Urheber zweifels haft gelaffenen ursprünglichen Berein wieber zu erkennen.

Wenn wir bei ber Riobidengruppe uns mit Bahrscheinlichkeiten Des Stopas Maufeliam ... Randeliam begnügen muffen, fo wiffen wir ficher, bag Cfopas thatig war an ben Sfulpturen bes Maufoleums zu Salifarnaß, alfo vom Jahr 354 Wir haben an Ort und Stelle bereits und bas Bebaube wieber aufrichten muffen, beffen form, eine faulengetragene Stufenppramibe auf schlankem Unterbau, wie wir gesehen, feine neue Erfindung, sondern altastatische Art ift 966). Auf bem Gipfel ftand ein marmornes Biergespann von dem sonst unbekannten Buthis: in den Kries, oder die beiben Friese am Unterbau theilte fich Stopas mit ben auch fonft ruhmlich befannten Deiftern Bryaris, Timotheus, Leochares 900). Wir burfen alfo erwarten, bag Stude von Stopas' eigener Sand unter ben erhaltenen Platten bes Denkmals heute noch vorliegen. Theil diefer Platten wurde ichon fruher aus ben Banben im Safen' caftell ju Halifarnaß in's britifche Mufeum gebracht, Anderes marb in Billa Regroni zu Genua entbeckt 907) und neuere Ausgrabungen haben abermale reiche Schäte von Salifarnag nach London geliefert 998). Der Fries, bereits in einer Lange von achtzig Fuß zusammengestellt, giebt Amazonenkampfe zu Kuß und zu Roß, aber von viel höherem Kunstwerth als jener altere Fries von Phigalia. Da find leichtbewegte, ichlankere, energischere Figuren, in benen man mehr als blos aufgestellte Modelle, nämlich eine mahrhaftige Angst und Leibenschaft erkennt. Die Schwungfraft ber hiebe von Seite ber Amazonen sowohl als ber Brieden, bas schwache Wiberftreben von Seite ber Gefallenen, bie gange leibenschaftliche Bewegung verkundet einen Meifter, ber mit gang anberer Gemuthotheilnahme feine Linien zieht, als jene geruhigen Bilbner von ber alten Schule. Da wir die beften Stude ber allerdings fehr ungleichen Proben bem Stopas jufchreiben burfen, fo haben wir einen

Die feine Empfindung bes Prariteles, das großartigere Bathos gupbranor. bes Stopas sind bestimmend auf die Wahl der Motive auch bei ihren Etlanton. Schulern und Zeitgenoffen geworben. Bon Euphranor gab es einen Baris, in beffen Ungeficht fic Alles zugleich erfennen ließ: ber Schiederichter ber Götter, ber Liebhaber ber helena und ber Morber bes Achill 999). Bon Leochares wird außer vielen Götterbilbern ber vom Abler ichwebend emporgetragene Banymed genannt. Der Abler

neuen Beweis fur beffen pathetische Auffassungeweise.

ichien zu fühlen, mas er raube und fur wen, und hutete fich, ben Knaben auch burche Rleib binburch zu verleten 1000). Gine fleine Rachbilbung. ber Gruppe in Marmor befitt ber Batifan. Da feben wir in ber That ben schwebenben Ganymed, bem sein Sund noch nachbellt, vom Abler, aber fammt bem Mantel, weich erfaßt. Gin Baumftamm, ber faum fichtbar ift, bient Beiben ale Stute. Bon Silanion gab es eine fterbende Jofafte, ber man die Tobtenblaffe anfah. Es heißt, ber Runftler habe bas burch eine Mischung bes Erzes mit Silber bewirkt 1001). In biefen Rreis leibenschaftlicher Empfindung wollen wir auch ein Wert gablen, für bas uns ber Rünftlernamen fehlt — bie Mebufa Mebufa Rondanini in Munchen. Es ift nichts als bas Angeficht einer fterbenden Mebufa, umfnupft von zwei Schlangen, beren Ropfe im Baar unter einem Baar fleiner Kittige wieder erscheinen. Aber ber Ausbrud biefes iconen Angefichts, um beffen halboffenen Mund Schmerz und Luft, Tobesangst und Sohn spielen, ergreift munberbar und prägt fich ein wie fein Anderes, unheimlich abstoßend und boch wieder Mitleid Schlafenbe wedend. hier nennen wir auch die folafende Ariabne bes Batifan's, weil wir fonft feinen Blat fur fie miffen. Sie ift als Berlaffene auf Naros zu benten, und streckt fich in unruhvollem Schlaf und bangem Traum in ihre reich verschlungenen Bewander, wobei bie rechte Seite fich entblößt hat. Das Saupt neigt fich auf ben Ruden ber linken hand und ber rechte Urm legt fich über ben Ropf. Rach ben mehrfachen Nachbildungen zu schließen, war bas Urbild berühmt und befand fich vielleicht in ber thrakischen Stadt Berinthos, benn auf einer Munge von bort fieht man einen Bafdus, ber fich einer vollfommen ähnlichen schlafenben Ariadne nähert 1001 b).

Namenlos bleiben auch die Friesplatten, hier, vom Rand ber Bastion des Niketempels, dieselben, die uns herbeigezogen, um von dieser Stelle aus die Geschichte der Skulptur zu durchstiegen. Sie mögen aus der Zeit des Lykurgus stammen, der hundert Jahr nach Peristes die athenischen Finanzen wieder soweit empordrachte, daß er die alten Werke vollenden und neue schaffen konnte. Bon allen halberhobenen Weiselwerken läßt sich diesen Platten nichts vergleichen, als etwa die thronenden Götter, die den Panathenäenzug empfangen. Aber so lieblich auch dort schon z. B. die sitzende Aphrodite ist, hier fesselt uns,

bank ber praritelischen Schule, in biesen entfalteteren Figuren eine noch leichtere Grazie und noch feinere Empfindung.

. Eine Bollendung, wie fie hier an fo bebeutsamer Stelle bem jur Benfmal les Afrovolis Sinauffteigenden entgegen trat, burfen wir von einem Belegenheitsbenkmal, wie bas bes Lufikrates, nicht ansprechen. aus einer langen Reihe ähnlicher Gebäude in ber Dreifufftraße unter ber Oftseite ber Burg zufällig erhalten, und giebt uns inschriftlich bie Mittel, auch feine Entstehungszeit, bas Jahr 334, ju berechnen. Damals wurde es von einem gewissen Lysifrates jum Andenken an ben Sieg eines von ihm gestellten Knabenchors errichtet - ein schlankes, hochgestrecktes rundes Tempelden mit korinthischen Halbsäulen und einer phantaftifch fuhnen Blume als Dachfnauf. Unter bem erhaltenen antifen Dach läuft rundum ein Fries, auf dem in lebhafter, geistvoller Zeichnung bas Abenteuer bes Dionyfos mit ben Geeraubern bargeftellt ift. Dionpfos felber fist rubig und trankt feinen Panther, umgeben von rubenden Saturn und zwei großen Mischaefäßen, aus benen für bie Rampfenben geschöpft wird. Die Scene ift nicht auf bem Schiff, sonbern auf bem Meeresufer. Die zu Sulfe geeilten Sathrn reißen sich Baumafte los, werfen die Seerauber nieder und zerschlagen fie ober verfolgen fie mit Kackeln und Thyrsusstäben. Was von ben See. raubern entkommt, muß fich bequemen, jur vorberen Salfte bereits in Delphine verwandelt, in's Meer ju fpringen. Dieses kleine Denkmas wird burch feine alte Nachricht erwähnt. Wie viel Aehnliches also mag verloren sein! Wenn nach ben großen Thaten ber perikleischen Beit ber Staat ju erschöpft war, bie Runfte ju beschäftigen und nur ausnahmsweis fie noch einmal in seinen Dienst berufen konnte, so war boch bas Privatleben noch reich und gebildet genug, die rein erhaltene Flamme nicht ausgehn zu laffen.

Größere Mittel sollten bald die in den Bordergrund tretenden Monarchie en Alexander's und seiner Rachfolger bieten. Das Privatleben hatte anmuthige und sinnige Motive verlangt, mit denen man gern zusammen leben mag, und darum sind des Praxiteles Ideen: der ruhende Satyr, der Silen mit dem Kind, der eidechsenschreckende Apoll 1c. und in so zahlreichen Wiederholungen übrig. Der Staat dagegen verlangt imponirende Denkmale, wobei es nicht sowohl auf seines Gefühl,

ale auf ben außeren Effett ankommt. Darum wird auch ber Marmor wieber aufgegeben, ben Prariteles gewählt hatte, um ihm Seelenftimmung und Lebenogeift einzuhauchen. Auf ber Afropolis von Athen, biefem geliebten Brivatfaal ber Uthener, waren Werke wie jener marmorne Biftorienfries noch am Blat und konnten von ben Stufen ber Bropplaentreppe aus in nachster Nahe genoffen werben. Aber fur ben gemeinen Marktplat braucht man Broncefiguren, bie in Die Ferne Lufippus wirken. Der Mann bagu mar Lufippus von Sikhon. fich an die argivisch-sikvonische Schule von Erzbildnern an und nannte eine Rigur bes Polyflet, ben Dornphoros ober Speertrager, seinen Lehrer. Solche Wahl ift für folche Zwede gewiß praktisch. von Saus aus Sandwerksmann, Metallarbeiter, befag weber eine schöpferische Phantafte wie Stopas, noch bas feine Gefühl eines Praris teles, noch ben Geift eines Phibias. Bei ihm fam es wesentlich auf fünftlerisch Machen bei vollenheter Technif und geschicktes Unordnen an, allerdinge bas Wefentlichfte, was es fur öffentliche Dents male braucht. Daß eine folche Ratur vorzugeweis geeignet für Bortraitbilbung ift, konnen wir an allen lebenben und geftorbenen Runftlern biefer Richtung bemerten. Lyfippus follte fpater Belegenheit haben, im Dienst Alexander's bavon Gebrauch zu machen. aber bamals ichon ber berühmtefte Rame fein. Aus ber ungeheuren Rahl feiner Broncewerke, im Gangen zu funfzehnhundert geschätt, nennen wir das bereits erwähnte Viergespann mit bem Sonnengott auf Rhobus. Rero ließ die Figur vergolben, und als fie baburch entftellt wurde, mußte man das Gold wieder abnehmen 1009). Ferner ben vierzig Ellen hohen Beustoloß zu Tarent. Er mar zu groß, als bag ber römische Eroberer ihn wegschleppen konnte, wie er es mit einer anderen Bertulesbilber Roloffalfigur des L'ysippus, dem ruhenden Herakles, machte. Herafles faß auf einem mit ber Löwenhant bebecten Korb ber Rorb als Erinnerung an ben Stall bes Augias - und ftutte ben linken Ellbogen auf ben Schenkel, um bas trauernbe Saupt auf ber Sand ruhen zu laffen. Spater murbe bie Figur nach Konftantinopel verfett, und burch bie Lateiner bei ber Wegnahme ber Stadt eingeschmolzen. Das Schienbein hatte bie Bobe eines Menschen, ber Daum fullte ben Gurtel eines Mannes 1008). Rach ber Befdreibung

hatte auch diese Kigur bereits die maßigen Kormen, die bas marmorne Koloffalbild bes Farnesischen Herkules von Glykon und aufbewahrt. Auch biefe stehende Figur, in Caracalla's Thermen ju Rom gefunden, jest in Reapel, geht, wie die Inschrift einer geringeren Bieberholung im Balaft Bitti zu Florenz beweist, auf ein Borbild von Lysipp jurud. Es ift ein ungeheurer Dusfelbau, ber mit ber linten Armhöhle über ber aufgeftütten, mit ber Lowenhaut behangenen Reule hangt, und bie rechte Sand mit ben Sesperibenapfeln im Ruden ruben läßt, mube von ber Arbeit, und mube, wie es scheint, von ber Laft bes eigenen Leibes. Man fieht wohl, was fur einen Schlag biefe Mustelmaschine führen könnte, wemn fie fich aufraffte und ihre Reule schwänge. bevor fie fich aufrafft, wird ihr Jebermann entkommen. Da imponirt uns viel mehr ber gefeierte Beraflestorfo im Batitan , auch biefer einer Ibee bes Lufippus, jenem Tischauffan nachgebilbet, ben Lufippus fur Alexander bildete und ber fpater, wie es bieß, im Besit von hannibal und Gulla war 1004). Da ruhte ber Gott auf einem mit ber Löwenhaut bebedten Keloftud, ben freundlichen Blid aufwarts gewandt, in der Rechten den Becher, die Linke auf die Reule geftutt. Dem entfpricht jener Torfo, beffen Rumpf etwas nach rechts überbeugt, um ben vormaligen rechten Urm mit bem Becher auf bem rechten Schenkel aufzuftuten, mahrend innen am linken Schenkel bie Reule rubte. find feine Abern und feine von der Arbeit aufgetriebene Dustelpoliter mehr und bennoch fo ungeheure Rraft. Die Schenfelftumpfe fprühen heraus, als könne er blitsichnell wieder aufrecht fteben, um der ehernen Sirfdfuh nachzuschnellen. Aber bei aller Sarte Diefer Bauchwand, wie weich ift die Ketthaut an den Rippen! Bei aller Barte ber Schenkel von außen, wie elastisch weich find fie von innen! Dan hat einen verflärten, beim Bottermahl feiner Seligfeit fich freuenben Beraftes bier erkennen wollen und die Beschreibung jenes Tischauffages weist vollends bahin. Aber wenn bas Motiv auch von Lysippus gegeben war, so ift die Ausführung in Marmor und in folder Größe so gut wie ein eigenes Werf und foll von ber vollsten Bewunderung bem Meifter, ber mit bem Namen Apollonios fich unterzeichnet hat, burdaus nichts entzogen werben. Gefunden wurde bas Stud im Theater bes Pompejus zu Rom - ein bedeutender Lichtblicf in die Kunfthöhe jener

Zeit, die, ohne Bedürfniß neuer Erfindung, ältere Motive wieder aufnimmt und umwandelt, wie in der kapitolinischen und mediceischen Benus — die letztere vom Athener Kleomenes — und sogar zu höherer Bollkommenheit verklärt, z. B. im Torso des Apollonius.

Alexanderbilber bes Enfipp.

Einen neuen Rreis von Aufgaben für Lyfippus eröffnete Alex and er. Diefer wollte nur von Lyfippus bargeftellt fein, ber über bem Weichen und Schwärmerischen bes Blicks bas Ruhne und Löwenmäßige nicht vergaß, übrigens ben Alexander auffaßte, wie er fich hielt und trug: ben Ropf etwas nach links geneigt und ben Blid aufwärts gerichtet. Bahrend ber Maler Apelles bem Eroberer einen Blis in bie Sand gab, begnügte fich Luffppus, in ausbrudlichem Gegenfat zu ihm, mit bem Speer - micht etwa, um ben Unabhangigen, ber nicht schmeicheln will', ju fvielen, sondern aus jenem Geschmack am Wirklichen und Wahren, ber feine gange Thatigkeit bezeichnet. Er nahm bas Alexanberbild auch in größere Gruppen auf, z. B. unter Die fünfundzwanzig am Granifus gefallenen Reiter, beren portraitgetreue Figuren von Lysippus, mit neun Kriegern zu Fuß, Alexander zu Dion in Makebonien aufstellen ließ. Bon bort wurden fte fpater nach Rom gebracht und ftanden im Portifus der Oftavia. Auch eine eherne Jagbgruppe von Lufippus wird genannt, bie Rraterus nach Delphi weibte. Da fah man Alexander in Begleitung feiner Sunde im Rampf mit einem Löwen, und Rraterus, ber ju Sulfe eilt. Der fruber genannte Leochares batte mitgearbeitet 1005).

Mthletenbilber bes Enfipp. .

Athletenbilber, soviel beren noch nöthig waren, wurden natürlich gleichfalls von ber Polyklet'schen Schule, die sich von jeher damit befaßt hatte, verlangt. Bon Lysppus nennt man außer einer Anzahl Porträtsiguren einen Athleten, der sich mit der Striegel schabt. Tiberius nahm ihn von den Thermen Agrippa's weg in seine eigenen Gemächer, aber das Bolf verlangte im Theater so stürmisch die Rückerstattung, daß Tiberius ihn nicht zu behalten wagte 1006). Bon dieser Broncesigur steht eine Nachbildung von Marmor im Batikan. Wir sehen eine elastisch schlanke Gestalt, die mit der linken Hand das Schabeisen unter dem ausgestreckten rechten Arm hinführt, um ihn vom Staub und Del der Ringschule zu reinigen. Natürlich hemmt diese gewohnte Beschäftigung den freien Blick seines schönen Kopfes nicht.

Ein Wohlgefühl ift in den belebten Formen, das allerdings einladen kann, an ähnlicher Leibesübung Theil zu nehmen. Es wird ausdrücklich bemerkt, daß Lysippus, der den Polyklet studirte, andere, schlankere Berhältnisse an die Stelle der Polykletischen geset habe. Schon Euphranor habe den Versuch gemacht, aber unglücklich, weil er sie nicht gleichmäßig durchzuführen wußte. Wir sehen dasselbe Streben am Fries des Mausoleums, sehr wohlthuend gegenüber den gesdrungenen und oft plumpen Formen des Phigaliafrieses. Lysippus pflegte zu sagen, die Alten hätten Figuren gebildet, wie sie seien, er aber, wie sie zu sein schen, d. h. er nahm jene Rücksicht auf die Wirkung des Lichts und die Täuschungsfähigkeit unseres Auges, die in der Architektur, wie wir gesehen haben, so genau berechnet wurde 1007).

Die Schuler bes Lufippus werden wir allerorten finden, wenn wir une aufmachen, in Gedanten auch noch die fpathellenischen Städte Aegyptens und Affens ju besuchen. Sier nennen wir noch einige Porträtfiguren, ju benen ber Runftlername fehlt, die aber fauren, fcon ber bargeftellten Perfonlichfeiten willen, ber jungeren Beit angeboren. Wenn- bie Runft überfättigt ift burch bas Streben nach Ibealen und Effetten, fehrt fie gern jum einfachften und ewig-wahren, jum Bortrat, jurud. Rach bem Borichlag fenes Lyfurgus, ber in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts bas athenische Theater ausbauen ließ, wurden dort die Broncefiguren der Tragifer Aefchylus, Sophoffes, Eurivides aufgestellt. Ein Rachbild ber Sophoflesfigur haben wir wahrscheinlich in bem zu Terracina gefundenen, in ben Lateran verfetten Marmorftandbild bes Dichters. Es ift eine hoheitvolle Geftalt mit vollem Bart, rubig und regelmäßig icon von Angeficht. Sein einziges Gewand ift das weite, aber fest um ben Leib gezogene Manteltuch, in welchem ber hochgetragene rechte Urm ruht, mahrend ber linke, ber es balt, barin vergraben sich in die Seite stemmt. Auch ben Lustspiels bichter Menander fab man fpater im athenischen Theater aufgestellt. Bon ihm und feinem Collegen Posidippus haben wir bie zwei schönen Sithbilber im Batifan. Menander fitt in fdwerem Stuhl mit ausgeichmeiften Rufen, tiefer Rudlehne, weichgebettet in Polfter und Mantel, ber feinen Schoof überzieht. Darauf ruht die Rechte, mahrend die Linke mit ber Schriftrolle, gleichfalls auf ben Mantel gebettet, über bie

Rudlehne hängt. Go fcaut er gemuthlich finnend in's Beite. Beibe Figuren haben noch ein Loch im Scheitel, wo einft die Scheibe eingesetzt war, um bie im Freien stehenden Figuren vor bem Unrath ber Bogel zu bewahren. Auf bem Markt von Athen stand eine Figur bes Demofthenes und eine fehr schöne fleht man heute noch im Batifan. Auch er fteht ruhig, die nachten Arme mit einer Schriftrolle gefenft was eine faliche Erganzung für feine vormals gefalteten Sanbe ift und hat bas grobe Manteltuch, fein einziges Rleid, über ben etwas bicken Leib unter ben barauf rubenden Armen berumgezogen und über bie linke Schulter fallend. Die gefurchten Buge feines Gelehrten- ober Rammerrednerfopfe find alle in ben einen ftebenben, ftechenben Blid gefammelt. Er ift ber Mann ber Thatfachen und bes markigen Worts, und barum einer fünftlerischen, bas Thatsächliche suchenden Richtung verwandter als je etwa ber hohle Ibeenschwindel eines Blato trot allen poetischen Klitters. Mit inniger Theilnahme treten wir auch vor einen Ariftoteles, ber im Balaft Spada ju Rom fitt, fein haupt mit bem fast fummervollen Ausbrud bes Denfens auf bem Ruden feiner rechten hand ruhend, ber Blid am Boben hangend, ber linke Arm ift im Mantel, ber ben gealterten Oberleib frei läßt.

Enbe ber athenischen Runft.

Die Zeit bes Lyfurgus, in der das Theater ausgebaut, das Stasdium jenseits des Niffos angelegt, das große Arsenal im Biraeus aufzgeführt und die Hafen noch einmal mit vierhundert Kriegsschiffen gesfüllt wurden, ist die letzte Frist, in der wir der Stadt Athen selber auch in bildender Kunst noch Etwas zutrauen dürsen. Für die nächste Zeit ist bezeichnend, daß dem schwelgerischen, glatten Demetrius von Phaleron, der eine Weile Herr von Athen war, dreihundertsechzig Bildsaulen und zwar innerhalb dreißig Tagen gesetzt wurden 1008). Nastürlich verschwanden sie nach seiner Bertreibung ebenso schnell wieder. Weun später die Nothwendigseit eintrat, irgend einer fremden Größe ein Standbild zu weihen, begnügte man sich häusig, irgend einer alten Figur einen andern Kopf auszusehen oder änderte zuletzt nur noch die Namen.

Wir verlassen vorerft unsern Standort am Niketempel und überPlnatothet ber tragen und zum andern, nördlichen Propplaenflügel, ber einst Pinafothef war. Drei derifche Saulen eröffnen die Vorhalle. Gine Thur

awischen zwei Fenstern führt in ein großes Gemach von schönen Mar-Jest ift es angefüllt mit großen hölzernen Raften mormanden 1009). voll Mörtel, worin unförmliche Stulpturbruchstude und Inschriften eingedrudt find. Ginft enthielt es Bemalbe, Solztafelgemalbe, ba bie Bande keine Spur von Stud ober Farbe zeigen. Paufanige nennt einige Gegenstände, welche bie Zeit noch nicht verlöscht hatte, z. B. bas Opfer ber Volvrena, Achill unter ben Mabchen, Rausstag bei ber Bafche 2c., fammtlich von Bolygnot. Wir muffen von hier aus einen Streifblid auf bie Beschichte ber Malerei thun.

Wie nichtig alle von Plinius erzählten Anekhoten find, welche bie Maltret Erfindung ber Malerei bem griechischen Boben aneignen, brauchen wir faum ju bemerfen. Er fpottet über bie Alegypter, welche fechetaufend Jahr vor den Griechen schon gemalt haben wollen. Die Aleanpter burften aber gleichwohl Recht haben, benn in ben alteften Grabern ber Pyramibenfelber von Memphis finden wir bereits einen Sohestand ber Malerei, ber in ben Jahrtausenben ber und befannten aanptischen Geschichte fich nicht wesentlich veranbert hat. Die bortigen Scenen bes hirten- und Gewerb- und Jagblebens wiederholen fich noch umfaffender auf ben Grottenwänden von Benihaffan - Alles noch jenseits ber Ratastrophe, welche burch Austreibung ber semitischen Unterbruder bes Milthals ben übrigen Ruftenlandern bes Mittelmeers die Anfänge auch einer fünftlerischen Rultur gab. Sowohl die etrustis ichen Grabgemalbe, als die altgriechischen Basenbilber haben die Bewohnheit, alle Manner braunroth, alle Frauengesichter ichneeweiß barzustellen — gewiß eine Erinnerung an Aegypten, wo die Frauen hellgelb, die Manner gleichfalls braunroth erscheinen. Diefes Braun ift Eisenoryd, berfelbe Farbstoff an allen brei Orten 1010). Wir haben auf griechischem Boben als Proben alterer Malerei nichts als eben jene Während die Foun der Gefäße und Bafenbilber zur Bergleichung. Die Ornamente oft noch auffallend an Aegypten erinnern, gehören Die bilblichen Darftellungen, wie jum größten Theil auch in ber Stulptur, jener Umbildung an, welche bas Megyptische burch seinen Uebergang ju Babyloniern, Affprern, Phonifern erfahren hat. Die großen bauchigen Gefäße von Melos, Thera, zeigen, übereinstimmend mit Phonitifd. Copern und Niniveh, auf schmutig gelbem Grund braunlich oder violett

Ornamentlinien, und einzeln ober reihenweis Thierfiguren, zumal Bunberthiere, fowie gange Gruppen aus innerafiatischem Borftellungefreis, 2. B. eine geflügelte reichlich violette Artemis, Die einen vor ihr fcreis tenden und umschauenben Löwen, diefes Sombol bofer Beifter, an Schopf und Schweif faßt 1011). Die befannte, in Korinth gefundene Dodwellvase von bauchig gebrudter Form zeigt zwei Reihen röthlich schwarzer Fabelthiere auf braungelbem Grund, mit bagwifchen geftreuten Rosetten und um ben Knopf bes Deckels eine Eberjagd bes Agamemnon und anderer Belben mit beigeschriebenen Ramen 1012). Spater werden die Darftellungen schwarz auf rothem Grund und geben namentlich Götter und heroen, aber immer noch farr und gespreizt, mit ben ftaffelformig geplatteten Gewandzipfeln affatischer Schule. Roch später malte man ben Grund schwarz, und ließ bie Figuren ausgefvart in ber natürlichen rothen Thonfarbe bes Gefäßes. Die Umriffe find im Anfang noch ftreng, gebeihen aber allmählich zu vollkommener Freiheit und Schönheit. Daß die lettere Urt, roth auf schwarzem Grund icon vor ben Berferfriegen vorhanden mar, bas beweifen Bafentrummer, die man am Unterbau bes Parthenon im Schutt ber verfis ichen Zerstörung tief unter ber Schicht ber vom Barthenonbau ftammenben Marmorfplitter gefunden hat 1018).

benen man bas gewonnene Del an die Sicger ber Spiele verabreichte. Das geschah in Massen bis zu hundertvierzig Amphoren — ein Umstand, ber bas Borkommen dieser Gefäße auch in weiten Fernen erflart, sofern ber Sieger sein Del sammt ben Topfen vertauft hat 1014). Aber außer biefen Gefäßen, an benen man bie alterthumliche Zeichnung Berbeitungs als Beweis für die Aechtheit des Dels beibehielt, scheint in Athen bemalten Gerfeinerlei Rachfrage nach dieser Art Runft gewesen zu sein. Rur der Maler, ber die Balfamflaschen für die Tobten malt, wird gelegentlich von Aristophanes im Spott ermahnt, und auch nur folche findet man in athenischen Gräbern 1015). Gleichwohl murden bie großen bemalten Brachtgefäße maffenhaft in athenischen Kabrifen für bie Ausfuhr nach ber Rrim, Ryrene, Etrurien zc. angefertigt. Dort war es Sitte, fie in die Graber zu ftellen. Wir werden alfo in Etrurien barauf zurud.

Damit ift unfere Theilnahme an ber Befagmalerei erfcopft. Bir haben bie panathenaischen Preisgefäße bereits genannt, in

fommen muffen, wenn auch ohne alle Ueberschätzung einer Baare bie bisher unbegreiflicher Beise fast bie Salfte aller archaologischen Studien an fich gezogen, wahrend- bie gange alte Literatur ihrer faum und niemals aus fünftlerischer Rucksicht Erwähnung thut. Auf griechis schem Boben wollen wir vorderhand von biefer Laft noch los fein. Wir haben reichliche Erfahrung, wie wenig bezeichnend ein Kabrifat für die Sitten und Gebrauche bes Ortes felber fein fann, aus bem es hervorgeht. Die rothe Dube des Norwegers fommt von Elberfeld, bie bunte Wollhalsbinde bes Sicilianers von Erfurt, das türkische Rez von Bien, die turfische Bafferpfeife aus Bohmen, bas Ritterschwert bes Rubiers aus Solingen. So gut man heutzutag frembem Gefchmad fich anzubequemen weiß, so gut hat man es bamals schon gewußt.

Wenn die hellenische Gefäßmalerei dem phonifisch-affprifchbabylonischen Rulturfreis entstammt, so ift es mit ber Band- und Bagt- und Tafelmalerei. Tafel malerei naturlich nicht anders. Sie erreichte ben griechischen Boben in einer Ausbildung, Die fie in ben Euphratlandern bereits in hoben Jahrhunderten erlangt hatte und die bis auf Darius' Beit abnlich wie in ber Stulptur feinen weiteren wefentlichem Fortschritt erlebt zu haben scheint. Die babylonisch-affprische Stulptur selber, wie wir barthun konnten 1016), ftammt aus Alegypten und unterscheibet fich von ber agyptischen burch Aufweichung und Charafterverluft. Rur Die aanvtische Beschränfung burch Mangel an Verspektive, ewige Profilstellung zc. behalt sie bei. Auch in Riniveh waren die endlosen, von Figuren wimmelnden Rampf- und Triumph- und Jagdbilder bemalt und muffen uns bie naturlich vollfommen entsprechenden Stud- ober Badfteingemalbe erfeten, von benen bisher bort nur Bruchftude ju Tage Bir haben feinen Grund ju zweifeln, bag zur felben Beit auch auf beweglichen Tafeln von Solz ober Elfenbein hiftorische Scenen bargestellt wurden. Rönig Randaules von Lybien faufte um fdweres Gelb ein Bild bes Bularchos, bas ein ungludliches Treffen ber Magnester vorstellte 1017). Damals, im achten Jahrhundert, hat man ficher noch im alten Stil von Niniveh gemalt, und kaum anders ift bas Bemalbe ju benfen, bas ber Samier Manbrofles, ber Erbauer ber Bosporusbrude, in ben Tempel ju Samos weihte. Da fah man ben heereszug über die Brude und ben Darius auf feinem

Thron 1018). Eine Entwicklung, einen Fortschritt zu Stil und richtiger Zeichnung fanden wir in der Skulptur erst nach oder während Darius' Zeit, denn seine Figurennische am Bisutum gehört noch der alten Art an. Diese Entwicklung trat gleichzeitig zu Persepolis und in Lysien auf; vollkommen parallel muß der Fortschritt auch in der Zeichnung auf flachem Veld gewesen sein, wenn auch die Zahl und die Wahl der Farben noch lange dieselbe blieb. Die persischen Skulpturen, wie wir gesehen, dieten und nur hösische und symbolische Scenen. Doch hat es auch an historischen Bildern nicht gesehlt, denn weil die Perser, heißt es, nur Schlachtbilder malten, seien sie in der Kunst etwas zurückgeblieben 1019).

Auf europäischem Boben ift ber erfte bemerkenswerthe Ramen, Rimon von ben bie Malergeschichte liefert, Rimon von Eleona. Diefer, fagt Plinius, erfand bas Zurude, Auf- und Hinunterbliden 1020). Er gab also bem Auge seiner Profilfiguren Leben und Bewegung, mabrend es bisher nach ägyptisch-affprischem Borbild als bloße Hieroglyphe eines Auges bem Brofil unverfürzt in ewiger Borberansicht beigegeben war: So zeigen es auch rie alteren griechischen Basen noch. Aehnlich ift ber Fortschritt, den wir an den perfischen Flügelstieren zu Bersepolis über bie Bildung ber affprischen hinaus mahrnahmen. Während der Alügel ber affprischen mit Keberbilbern, ben Sieroglophen für Keber, ausgefüllt ift, werben diese Febern zu Bersepolis organisch Gins mit bem Flügel und ftraubungefähig. Rimon, heißt es weiter, unterfcbied in den Gliedmaßen seiner Riguren die teineren Theile, hob sogar die Abern hervor und erfand die Bezeichnung von Falten und Gewand-Das Wort "erfunden" wird weniger richtig fein, benn es ift eine und dieselbe staffelformige Faltelung ber Bewandzipfel, die wir an ben Terraffen von Bersepolis, am Harppiengrab zu Kanthos, in ben Grabgemälden von Tarquinii und noch an den Junafrausiguren im Kries des Barthenon feben.

Polygnotos.

Auf demfelben Weg, geistigen Ausdruck zu erzielen, ging Polngnot von Thasos weiter. Er ist der erste, der seinen Figuren ben Mund öffnete, Zahne sehen ließ und statt der alten Strenge mannigfaltigen Ausdruck einführte 1021). Bon ihm gab es höchst umfassende Kompositionen. Er führte sie aus, wie es scheint, theils auf der Klache ber Studwand, wie bie etrustifden Maler in ben Grabern von Tarquinii, theils auf an- und übereinander gereihten Solztafeln, bie gleichfalls gange Banbe bebeden fonnten. Sier im Propplaenflügel ift wie gefagt, feine Spur von antifem Stud und brunten in ber fogen. bunten Salle, die von Polygnot gemalt mar, wird bas hinmeg- Die bunte reißen ber Solztafeln in driftlicher Zeit ausbrudlich ermahnt 1022). Bolygnot lebte in Rimon's Zeit, und malte ihm bas Thefeion, jenen Grabeshof bes Theseus, mitten in ber Stadt, auf ber Nordseite bes Burgfelfens. Dort gab es brei Bemalbe, wie es fcheint Bandmalerei, auf ben drei Banden bes heiligen Sofe. Wir haben bereits erflart, bag beim Ausbrud Theseion nicht an ben jest also benannten Tempel gedacht werben kann 1028). Gine Tempelcelle muß ihrer Finfterniß wegen ohnebies auf Bandgemalbe, die man im Tempel felber malen mußte, verzichten und hatte für die möglicherweise barin aufzubangenden Gruppen von Solztafelbildern boch nur zwei Banbe frei, benn burch die schmale Borberwand geht die Thur und vor ber gleich schmalen hinterwand fteht bas Götterbild. Die Darftellungen im Thefeion waren Amazonenschlacht, Lapithen: und Kentaurenkampf und bie Geschichte bes Theseus, ber, um bem Minos feine Abstammung von Boseidon zu beweisen, einen in's Meer geworfenen Siegelring und gus gleich einen goldenen Rrang von Amphibrite heraufbringt 1084). britte Bilb hatte zu Paufanias' Zeit bebeutend gelitten, vielleicht eben in Folge bes geringen Schutes im offenen Hof. Als Maler im Thefeion wird auch Difon genannt, berfelbe, ber an ben Darftellungen in ber fog. bunten Salle Antheil hatte. Diefe bunte Salle lag zwischen bem Theseion und bem Markt und saumte bie öftliche Marktfeite. Dort fah man erstens bas Treffen bei Denoë zwischen Athenern und Lakedamoniern, wozu ber Rame bes Malers fehlt; zweitens ben Rampf bes Theseus und ber Athener gegen bie Amazonen von Mikon; brittens die Einnahme Troja's und ben Rath ber Ros nige über Aige' Frevel, wobei Bolygnot unter ben Rriegsgefangenen bie Briamostochter Laobife unter bem Bilb ber Elpinife, Rimon's Schwester, bargestellt hatte. Das vierte Gemalbe, bie Schlacht von Marathon, scheint theils bem Panainos, Bruder bes Phidias, theils bem bereits genannten Difon zufallen zu muffen. Difon wurde von

ben kunftverständigen Athenern um schweres Geld gestraft, weil er in biefer Schlacht bie Barbaren größer als die Hellenen gemacht hatte. Man fah im Berlauf ber Darftellung bas beginnenbe Sandgemenge, die Klucht ber Barbaren, die einander in den Sumpf ftogen, und die Berfolgung bis in bie Schiffe. Die athenischen Generale waren portratabnlich, barunter Miltiades, ber mit ausgestreckter Sand jum Rampfe rief. Auch Aeschylus war kenntlich. Götter und herven, z. B. The feus aus der Erde fteigend, erschienen gwischen den flegreichen Athenern und auch die bootischen Belme ber Blataer waren nicht vergeffen 1025). Wir übergeben bie Bilber im Diosturentempel, gleichfalls auf ber Nordseite der Burg, wo Volvanot die Hochzeit der Dioskuren mit den Töchtern bes Leufippos, und Mifon Argonautengeschichten mit berühmten Pferben gemalt hatte, sowie die Gemalde in ber Borhalle ber Athene ju Plataa, mo Bolygnot ben Rampf bes Douffeus gegen bie Freier, Onafias ben Bug ber Sieben gegen Theben bargestellt. Wir haben bereits erwähnt, bag hier im Flügelraum ber Bropplaen homerische Scenen von Bolygnot, jedenfalls in Tafelbildern, zu feben waren. Aber aufhalten muffen wir uns noch bei feinen großen Bandgemalben in ber Leeche ber Rnibier ju Delphi; ber umfaffenbften Romposition bes Alterthums, von ber wir Runde haben und bie uns in sieben gangen Raviteln bes Baufanias beidrieben ift 1026).

Die Besche ju Delphi.

Wie die Lesche, diese oberhalb des Tempels gelegene Schwathalle aussah, wissen wir nicht. Sie war ein Hof oder Saal, dessen beide Längenwände den Raum für die beiden Darstellungen Polygnot's boten, während die schmaleren Seiten durch Säulenreihen oder Fenster das Licht dazu gaben. Beim Eintritt sah man auf der Wand zur Rechten die Einnahme von Ilion. Aber im selben Gesühl wie Homer hat Polygnot vermieden, die Erstürmung selber darzustellen, sondern läßt die Thatsache nur ahnen aus den letzen, bereits sich beruhigenden Wellenkreisen der großen Aufregung. Man hat öfter versucht, nach der Beschreibung des Pausanias, aus den verschiedenen, in drei Stufen übereinander stehenden Gruppen das Ganze der Komposition wiesder herzustellen, eine Aufgabe, die um so angenehmer ist, als die einzelnen Gruppen in der edlen Rachahmung der Gebrüder Riepenhausen uns vorliegen <sup>1027</sup>). Zu oberst, in der Mitte, wie es scheint, sah man

bie Stadt Troja angedeutet mit dem Ropf bes hölzernen Roffes, ber über bie Mauer ragt. Der nadte Epeios, Erbauer bes Roffes, ift beschäftigt, bie Mauer zu brechen. Gin Mann reicht aus, um bie Thatigfeit bes gangen heeres zu bezeichnen. Darunter, als umfaffenbfte Gruppe, erschienen die Haupthelben Menelaos, Oopsseus zc. um einen Mias Dileus leiftet einen Eid wegen ber Kaffandra, Die mit bem losgeriffenen Athenebilo am Boben fist. Die Ahnung fünftigen Unglude wird burch biefe Gruppe vertreten. Roch tiefer folgte Reovtolemos, er allein noch im Morben begriffen. Er hat foeben ben Elasos erschlagen, ben man noch athmen fah, und töbtet ben in bie Rniee gefuntenen Aftynoos. Die Namen waren beigeschrieben, wie auf ben Bafenbilbern. Bur Linfen von biefer Mittelfolonne fab man Gruppen von troischen Tobten, die zum Theil hinweggetragen werben, bamit bas schreckliche Schickfal ber Nichtbeerdigung uns nicht unangenehm beruhre. Bu außerst links mar bas von ben Griechen verschonte Baus bes Antenor mit ber trauernden Familie, Die fich zum Abzug ruftet. Ein Efel ift bereits beladen. Rechts von ber Mittelfolonne mar die Abfahrt ber Griechen. Reftor im Reifehut mit einem Pferd, bas fich im Sande malgen will, wie fie's am Meeredufer gerne thun, fteht Weiterhin rechts vertheilen fich von unten bis bereits am Waffer. oben brei Gruppen zusammengeschmiegter gefangener Troerinnen, und eine Gruppe vermundeter Griechen. Selenoe fist babei, tief gebeugt, ben man als Seher erfennen wurde, meint Paufanias, auch ohne beis gefdriebenem Ramen. Das Belt bes Menelans, bas ein ganzes Lager vertreten muß, wird abgebrochen und sein Schiff steht abfahrtbereit. Roch fitt helena am Lande, unter ihren Dienerinnen thronend, und Brifeis selber icheint vom Glang biefer Schonheit gefeffelt gu fein. Der Berold Eurybates erbittet von Belena die Freiheit ber Aethra, Mutter bes Thefeus, die man in Troja als Sklavin vorgefunden. Polygnot folgte in allen biefen Darftellungen ber fleinen Ilias bes Lesches.

Bon ähnlichem Umfang war das Gemälde links vom Eintritt. Es stellte die Unterwelt dar, eine seit den ägyptischen Grabgemälden, Dargellung wie die Basenbilder zeigen, oft wiederholte Aufgabe. In der obersten der drei Reihen, deren Parallelismus übrigens kunstlerisch gewiß gewiß gewiß gemildert war, kauerte Sonsseus an der Blutgrube und von rechts

nahte ber Seher Teireftas. Die übrigen Bereine von Beroen und Heroentochtern, Gruppen, die noch in ber Beschreibung anmuthig und ergreifend wirken, konnten nicht wie in bem anbern Bild eine hiftorische Einheit und gemeinsamen Schwerpunft finben. Darum weiß ihnen Bolygnot wenigstens einen bebeutfamen Rahmen zu geben. Bur außerften Rechten in ber Mittelreihe fah man Figuren jeben Alters jum Theil aus gerbrochenen Befäßen Baffer in einen großen Rrug fcutten. Darüber mar Sispphos im Relsmälzen begriffen und barunter fand Tantalus burftend im Waffer. Bei ben Baffertragerinnen bagwischen aber stand das Wort "Uneingeweihte". Bolygnot faßt also bie Unterwelt vom Standpunkte ber eleufinischen Myfterien auf. In ber Mitte bes anderen Endes fließ Charon vom Lande ab und im Rahn faß Tellis, bes Jambenbichters Archilochos' Ahn, und Rlevboia mit einem Raftchen. Das beutete bie Mufterien an, welche burch bie Beiben von Baros nach Thasos übertragen wurden. Sie fahren geruhig burch bie Schreden, die fie über und unter fich haben, hindurch. Ueber ihnen ift ber Damon ber Berwefung, an Farbe schwarzblau wie bie Schmeiß fliegen, auf einer Beierhaut liegend, und unter ihnen wird ein gewiffenlofer Sohn von seinem Bater erwürgt und einpfängt ein Tempelrauber entstellendes Gift burch ein Beib gereicht. Alfo unter bie Sollenftrafen gablte bem Bolygnot auch Berluft ber Schönheit. Auf feliges Leben in der Unterwelt deutet auch Orpheus, der Befreier von den Strafen ber Unterwelt, ber in ber unterften Reihe, von feinen Borern umgeben, unter einer Beibe fist und beren bebeutfame 3meige ergreift.

Feines Gefühl offenbart fich vielfach in ben einzelnen Gruppen. Ariadne fist auf einem Fels und ichaut nach ihrer Schwefter Bhabra, bie in einer Schaufel ruht. So hat ber Maler ben Erhangungstob ber Phabra umschrieben. Der figende Memnon, auf Sarpebon's Schulter gelehnt, hat einen kleinen Aethiopenknaben gur Seite, ber Memnon's eigene Heimath andeuten foll. Das ift es auch, mas ben Bolygnot in einer Beit, wo feine Technif langft überboten war, jum ewigen Borbild Des Ethos machte. Er ift voll Sinn und Seele, befitt jenes Ethos, bie ergreifende, versittlichende Rraft, die wir bei all feinen funftgewandten Rachfolgern vergebens suchen 1028). Mit ber Technik mußte man allerdings genügsam fein. Er malte nur mit wenigen Farben, fcmary

gelb, roth und weiß, und ohne Schatten, indem er die Umriffe mit einfacher Farbung ausfüllte. Es beißt, er habe burchscheinende Frauengewänder gemalt. Da find mir alfo noch auf ber Stufe ber agpptifchen und tarquinischen Grabgemalbe, wo um ber Deutlichfeit willen trop bes Gewandes die Leibeslinien durchgeführt werben. Doch wird die Röthe auf ben Wangen ber Raffandra im ersten Bilb gerühmt. spektive ift noch fein Bebanken, mahrend wir boch an einem Grabgemalbe aus Pfammetich's Zeit ju Theben fie bereits mahrgenommen. Dort, wo die ägyptische Runft in ben Gruppen flagender Madden fic gleichfalls ju geistigem Ausbrud wenden ju wollen fcheint, find bie ents ernteren Barfen in bem Barfengug bes Grabgeleites bereits bebeutenb fleiner 1029). Polygnot, ber feine Aufgabe in bem von Aristoteles an ihm gerühmten Ethos fucht, hatte fein Bedürfniß barnach.

Gewiß aber mußte Agatharchos, ber noch als Scenenmaler bes Aefchylus genannt wird, mit Perspettive fich befaffen. Ihn sperrte einft ber junge Alfibiabes in sein Haus ein und zwang ihn, es zu malen. . Er malte schnell und ruhmte fich beffen gegen Zeuris, beffen Auffommen er noch erlebte. Beuris erwiederte mit noch größerem Stolg: Er aber brauche lange Zeit 1080).

Die Bahl ber Namen mehrt fich nun rasch. Aristophon, Bruber bes Polygnot malte ben Alfibiabes, "fchoner von Geficht als Frauen", auf den Knien der Nemea sitzend und in ihren Armen ruhend. aber hatte man feinen Begriff von ber Abstufung ber Farben durch Licht und Schatten. Damit begann Upolloborus, ber Schattenmaler, und erft von ihm an rechnen Solche, die wie Plinius, nur ben "Ruhm bes Binfele" gelten laffen, die Runft. Bon Apollodor's Gemalben wiffen wir wenig, aber um fo mehr von Beuris, ber auf bemfelben Apolloborus Beugis. Beg weiter gieng. Er ift aus Beraflea in Unteritalien, lebte mahrend bes peloponnesischen Kriegs zeitweis in Athen, später in Ephesus. Seine Technif war so bedeutend und so erfolgreich im Streben nach Sinnentaufdung, bag bie Bogel nach feinen gemalten Trauben Das fonnte ben Runftler nur ärgern, benn wenn ber Knabe, ber die Trauben trug, ebenso gelungen war, meinte er, bann waren Die Bogel wohl weggeblieben. Doch war feine Biebergabe menschlicher Leiber bereite fo glangend, daß bie Stadt Kroton gur Darftellung einer

unbekleibeten Helena ihn die fünf schönsten Jungfrauen der Stadt als Modelle auswählen ließ. Er ließ das Bild für Geld sehen und wandte selber die Worte der trojanischen Alten darauf an:

Giner unfterblichen Gottin furwahr gleicht Jene von Anfebn.

Eine Alkmene schenkte er nach Afragas, weil er keinen Schähungspreis mehr wußte. Aber in diesem Streben nach Sinnentäuschung durch Studium von Licht und Farbe sollte er selber noch sich überboten sehen durch Parrhasius, als dieser einen Borhang gemalt hatte, ben der getäuschte Zeuris wegziehen wollte.

Während Zeuris bermaßen zu zeigen strebte, was der Kinsel fähig sei, war er neu auch in der Wahl seiner Gegenstände. Sie waren nach Lusian's Bemerkung ungewöhnlich und fremdartig. Lusian bes schreibt und ein solches Gemälde, das eine Kentaurenfamilie darsstellte <sup>1081</sup>). Die Kentaurin liegt auf grünem Rasen, den schönen weibs lichen Oberleid sanft auf den Ellbogen stügend. Der eine Vordersuß hat den Huf eingezogen, der andere ist halb aufrecht gegen den Boden gestemmt. Bon den Jungen hält sie eines in den Armen empor und nährt es auf menschliche Weise, das andere trinst als Küllen. Oben neigt der Kentaur über und hält ein Löwenjunges empor, um die Kleinen zu erschrecken. Sein wildes Angesicht lächelt dazu. Dieselbe Wildheit erkennt man trot der Kindlichkeit auch bei den Jungen schon. Nur die Kentaurin ist sanft und schön.

Solche gesuchte Aufgaben, in benen Zeuris nach Lufian die höchste Bollendung der Kunst zu zeigen glaubte, sind aus den alten Nachrichten noch in manchen Beispielen zu erkennen. So malte er den kleinen Hernelses, der die Schlangen erdrückt, aber dazu noch die entsepten Eltern Alfmene und Amphitryon mit Dienerinnen und Bewassneten nebst Teirestas, der die Größe des Kindes weissagt, und die Figur der Nacht mit einer Leuchte. Polygnot hatte seine Helden immer nur in der Lage aufgefaßt, die ihnen am natürlichsten und vom Zusall am entserntesten ist. Wenn die ethische Bedeutung einer Figur wirken soll, dann darf keine Reugier, keine Berwunderung über den Moment, und wenn dieser noch so sinnreich gewählt wäre, vorausgehn. Diese Berwunderung aber ist es gerade, die Zeuris reizen will. Er steht mit

ber Auffassung seiner Gegenstände bereits auf berselben Stufe, wie in ber Skulptur ber Laokoon oder ber farnesische Stier. Diese Art kann Einmal versucht werden, hält aber nicht Stand, weil sie schließlich ermübet und unerquicklich wird. Zusammenleben kann man nur mit einssachen, leicht verständlichen und nicht aufregenden Lebensscenen, nicht aber mit gespreizten und anspruchsvollen, die ewig von Neuem entzissert zu werden verlaugen. Unvergleichlich dankenswerther ist der technische Fortschritt des Zeuris. Er war der erste Maler im Sinne des Worts.

Der zweite war fein Zeitgenoffe Barrhafios von Ephefus, parthafine. Rur ruhmt man von ihm noch befonders bie feine Beichnung, bie richtigen Umriffe und die Dobellirung feiner Figuren nach biefen Umriffen hin, so daß fich auch ahnen ließ, wie fie jenseits aussahen. Darauf legte er folchen Werth, bag bie mittleren Theile ber Figuren dahinter zurückfanden 1082). Auch auf naturgetreue Karbung fam es ihm weniger an, ale auf richtige Beobachtung von Licht und Schatten. Benigstens behauptete Euphranor, ben wir als Bilbhauer fennen gelernt und ber auch als Maler uns begegnen wird, ber Thefeus bes Barrhaftus fei mit Rofen ernahrt, ber feine aber mit Ochfenfleifc. In ber Wahl feiner Gegenstände mar Barrhafius fern von ben merkwurs bigen Geschichten bes Zeuris, und einfach wie Polygnot, suchte aber nicht wie biefer ben ewig gleichen sittlichen Charafter, fondern gang im Begentheil bie vorübergebenoften Leibenschaften und namentlich ben Rampf ber Leibenschaften in bemfelben Angeficht barguftellen. Er erinnert somit in ber Stulptur an Stopas und Stopas' Schule, nur baß feine Aufgaben nicht ben Schwung und Umfang wie bei Stopas haben, und die eigene Gemuthotheilnahme bes vornehm lebenden, aufgeblafenen Mannes nicht eben bebeutend gewesen fceint. Berühmt mar fein Demos, bas athenische Bolf in einer einzigen Figur, ber man alle Gigenschaften bes souveranen Bobels anfah: Bankelmuth, Born, Ungerechtigfeit, Sutmuthigfeit, Ruhrbarfeit, Brahlerei, Erhabenheit und Gemeinheit 1088). Eine ahnliche Aufgabe war ber erheuchelte Bahnfinn bes Obuffeus, ben ber Beschauer offenbar burchschauen Ueber einen Prometheus bes Parrhasius bilbete sich bie Sage, ber Runftler habe einen friegogefangenen Breis gefauft und ju

Tob gefoltert, um völlig natur und feelenwahr malen ju können Jebenfalls scheint er mehr aus ber Beobachtung als aus eigener Seele geschöpft zu haben. Er malte einen zum Rampf fturmenben Schwerbewaffneten, bem man ben Schweiß ansah, und einen, ber bie Baffen ablegt und zu verschnaufen schien. In zwei Anaben war Die Dreiftigkeit und Einfalt bes Anabenalters vertreten. Es fam ihm alfo, wie dem Praxiteles, auf vollkommene, feelenwiffenschaftliche Bewältigung eines Gegenstandes an, ber aber wie bort von beschränktem Umfang sein muß. Nur die Grenzen bes Anmuthigen, wie Prariteles fie einhalt, hat er vielfach überschritten, und feine fleinen, zur eigenen Erholung gemalten erotischen Bilden waren so ausgesucht unfläthig, daß noch Raiser Tiberius seine Freude baran hatte. Wie von Zeuris melbet man von Barrhaffus einen ungeheuren Rünftlerstolz. Er trug einen golbenen Rrang und eine weiße Binbe um's haupt, ging im Burpurgewand, mit golbenen Schnallen auf ben Schuhen und einem mit golbenen Ranken ummundenen Stab, und behauptete, von Apollon abzustammen.

Barrhaftus unterlag in einem Wettstreit auf Samos mit seinem Bemalbe, ben Bettkampf bes Mias und Donffeus um Achill's Eimantbes. Baffen barftellend, gegen ein Gemalbe bes Timanthes mit bemfelben Begenstand, und versicherte, er beklage bas im Ramen feines Belben, ber zum zweiten Mal von einem Unwürdigen bestegt sei. Timanthes wird aber sonst mit höchster Achtung genannt. Wie es scheint, übertraf er ben Barrhafius burch eine großartigere et hische Auffaffung, Die fich nicht an die Erscheinungen des täglichen Lebens, um des bloffen Pinfelreizes willen hingibt, noch bie Figuren ber Sage bagu migbraucht um beliebige Leibenschaften an ihnen barzuftellen. Im Opfer ber Iphigenie von Timanthes fah man alle Stufen ber Theilnahme an ben Umftehenden ausgebrudt: Ralchas traurig, betrübter Dopffeus, Mias laut flagend und Menelaos in fo hobem Schmerz, bag ber Runftler bei Agamemnon, bem Bater bes Opfers, nicht mehr höher geben kounte, sondern ihm das Haupt verhüllte. Man erfenne immer Mehreres, heißt es, in Timanthes' Gemalben, als eigentlich gemalt fei, und ber Erfindungsgeift gehe noch über die Runft, die felber boch icon auf höchster Stufe war. In einem Beros bes Timantbes fab man bie

Runft, Manner ju malen, verforpert. Schon bie Bahl eines folchen Gegenstandes, ein Mann ober Beros, ber nichts fein will als ein Mann, erinnert an ben ftrengen, ichlichten und erhabenen Beift eines Bolyflet. Die Berhüllung bes Agamemnon hat man mit ber verhullt auf ber Buhne figenben Riobe bes Mefchylus verglichen, mahrend Zeuris und Varrhaffus unverfennbare Anklange in bem nach Ruhrung ftrebenben Guripibes finden, wenn 3. B. Beuris einen weinenben Menelaos über Agamemnon's Grab Tobtenfpenben ausgießen läßt, ober Parrhaffus die Leiben bes verwilberten, abgezehrten Philoftet so augenscheinlich barftellt als Eurivides die Leiden seiner Ronige burch ein Bettlerfoftum 1084).

Beuris und Parrhaffus, julest Beibe in Ephesus, haben feine Schule hinterlaffen. Waren fie felber auch nicht zu hochmuthig bazu gewesen, so war schon ihre Art nicht berechtigt, mehr als einmal in einer Entwidlungegeschichte zu erscheinen. Ale Schule follte, wie in ber Stulptur, Die Stadt Siknon eintreten. Dort wo die strenge Methode des Polyflet fich herrschend erhielt und noch einen Lysippos erzog, gewann von Sitvon auch die Malerei ihre festen Regeln und wurde eine Wiffenschaft. Eupompos, von bem wir fonft wenig wiffen, foll bie Schule geftiftet und als britte Gruppe zu ber hellabifden und afiatischen gefügt haben. Seine Richtung wird burch bie Untwort bezeichnet, bie er auf bie Frage, wen er jum Borbild genommen, gab. Er beutete auf bie Bolfsmenge und behauptete, nur bie Natur felber fei nachquahmen, und nicht ein Runftler. Das ift im Beift Bolyflet's, ber fich feine Abweichung von ben Linien ber Natur erlaubte, aus ber Natur aber bas Tabellosefte suchte ober abstrahirte. Schüler bes Eupompos mar ber Mafedonier Bamphilos, welcher laugnete, bag man ohne Mathematif und Geometrie eine Kunft zur Vollendung durchbilden könne. ftimmte zwölf Jahre Unterricht für feine Schuler und nahm ein Talent bafür. Durch seinen Einfluß wurde die Zeichenkunft, heißt es, erft in Sikvon, bann in gang Griechenland in ben Jugendunterricht aufgenom-Schöpferischen Beift werben wir in biefer Richtung nicht verlangen; fie bewahrt aber vor ber Ausartung, welcher schöpferische Beifter, wie Zeuris und Parrhastus, ausgesetzt waren. Shuler bes Pamphilos

Melanthice, war ber geiftig ihm nahverwandte Melanthios, ber wie fein Meifter felber ein Buch über Symmetrie verfaßte. 3hm wird namentlich bie Anordnung seiner Kiquren und Gruppen nachgerühmt, so baß felbft Apelles fie nicht erreichen zu konnen vorgab. Gein Mitfculer bei Pamphilos mar Paufias, ber namentlich bereits enkauftifch Wir fennen biefe Technif nicht mehr. Wie es scheint, wurden bie aufgetragenen Wachsfarben mittelft eines angeglühten Stäbchens in einander verschmolzen, um möglichst milbe Uebergange ju gewinnen. So war es namentlich in ber Blumenmalerei nothwendig, welche Pausias vorzugsweis übte, angeregt wie es heißt durch ein schönes Blumenmadchen Glykera, die er felber in einem Krang figend bar-Man rühmt aber auch fein großes Stieropfer, wegen ber Berfürzung bes von vorn gesehenen schwarzen Stiers und ber Blanz lichter in diesem Schwarz. Ein Bild ber Methe, ber Trunfenheit, zeigte burch die glaferne Schale hindurch, aus ber fie trinkt, bas Beficht des Weibes 1085).

Schule von Theben und Athep. Athen eine andere Folge, in ber man sieben Glieber, immer vom Lehrer

bie Leichtigkeit bezeichnend, mit ber Nikomachos, ber zweite in ber Reihe, malte. Als ein Tyrann von Sikvon ihm bas Malen eines Denkmals übertragen, und ben Tag bestimmt hatte, an dem es fertig sein muffe, kam Nikomachos erft kurz vorher, so bag ber Tyrann bereits zur Strafe ichreiten wollte. Rifomachos ward aber bennoch fertig, bekanntlich eine Geschichte, die seither sich öfters wiederholt hat. Souler Philorenos malte eine Solacht bes Alexander mit Darius für Raffander, nach Plinius ein Gemalbe, bas feinem anbern nachzuseten sei. Gehr mahrscheinlich haben wir eine Nachbildung bavon in bem gefeierten Mosaifbild ber Dariusschlacht aus Bompefi, jest in Neapel. Da sehen wir von linksher ben jugendlichen Selben Alexander unbedeckten hauptes ansprengen — ber untere Theil von Reiter und Pferd ift leiber zerftort - und mit langer Lange einen Perferfürsten durchstoßen, ber von feinem verwundet niedergebrochenen Pferd eben herabgleiten wollte. Er hatte fich vor ben Wagen bes

Neben dieser sikhonischen Schule gab es zu Theben und

dum Schüler - was allerdings feine großen Zwischenraume erforbert - unterschieden hat. Bielleicht ift gegenüber ben methodischen Sikvoniern

Die Inosichlacht von Pompeji.

Darius geworfen und Darius begleitet mit angstvoller Sandbewegung

seinen Kall. Hinter Darius erscheint ber Kopf und bie Beitsche bes Bagenlenkers, ber bas erschreckte Biergespann nach rechts über bie Befallenen hinwegreißen will. Ein anderer Perfer brangt von vorn ein von binten gesehenes, fühn aber meifterhaft verfürztes Reitpferb an ben Wagen, damit Darius schneller entkomme. Hinten fieht man noch eine Gruppe Langen ben Makedoniern entgegenstarren, was noch einigen Salt verrath, mahrend im Gebrang rechts einzelne Spigen und ein Feldzeichen bereits zur Flucht wenden. Alles ift in lebhaften Farben und ergreifend mahr. Ein anderer Schuler bes Nikomachos mar Ariftibes. Bon ihm werben namentlich leibenschaftliche und erschütternbe Scenen ermahnt, 3. B. ein ohn Ende gepriefener Rranfer ober eine verwundete fterbende Mutter in einer erfturmten Stadt mit einem Rind, bas nach ihrer Bruft friecht, und man fah, bag bie Mutter fürchtete, das Kind möchte Blut saugen. Die Künstler verstanden das mals fich bezahlt zu machen, benn in einer Perferschlacht, Die Aristides für Mnafon, Tyrannen von Elatea, malte, und die hundert Figuren enthielt, hatte er für jebe Figur fich zehn Minen, zehnmal vierzig Gulben ausbedungen. Sein Schuler Euphranor, Diefer vielfeitige Beift, ift Enphranor, und bereits als Bildhauer burch feinen Paris bekannt, bem man zugleich ben Schiederichter ber Böttinnen, ben Liebhaber ber Helena und boch auch ben Mörber bes Achill ansah. Das erinnert an Barrhafius' Urt, und ebenfo ein Gemalbe vom erheuchelten Bahnfinn bes Obuffeus, ein Gegenstand, ben auch Barrhaffus gewählt hatte. Ueber bem Seelenausbruck verfaumte er aber ben Glieberbau nicht, und nahrte, wie er felber fagte, feinen Thefeus nicht mit Rofen, wie Parrhastus, sondern mit Ochfenfleifch. Es scheint aber, als habe er in diefer Richtung auch zuwiel gethan und fei mit ben neuen Berhaltniffen und Symmetrieen, die er einführte und über die er ein Buch fcrieb, nicht burchaus gludlich gewesen. Die Körper, von Polyklet einft mit machtiger Bruft ausgestattet, litten burch die Große ber Blieber und bes Ropfs. Euphranor burfte als Maler und Bildhauer bem gleichfalls nichts weniger als tabelfreien Dichel Ungelo geglichen haben. Gein Schuler Antibotos hatte jum Schuler ben Rifias Rillas. von Athen, der die Statuen des Prariteles farbte, d. h. wohl indem

er Gewandränder, Haare, Lippen, Augen durch feine Tone hervorhob. Seine eigenen malerischen Aufgaben waren die Frauen der Göttersage, Danae, Andromeda, wahrscheinlich als Hauptsiguren ihrer ganzen Geschichte, 3. B. Andromeda, deren Bande von Eros gelöst werden, noch fämpfend zwischen Schreck und Freude, während Perseus vom Kampf ermattet im Gras liegt, und das getöbtete Ungeheuer die Meereswogen roth färdt. Aethiopische Hirten bringen Milch und Bein. Eine Todtenbeschwörung des Odysseus von Ritias wollte König Attalus für sechzig Talente, d. h. hundertfünfzigtausend Gulden, kaufen. Der reiche Künstler schenkte sie aber seiner Baterstadt 1086).

Apelles.

Wir fommen ju Apelles, bem gefeiertsten aller Maler bes Alter-Er ift von Rolophon, begann zu Ephefus und begab fich nach Sifnon, um an ber Schule bes Pamphilos und ber Anregung bes bortigen Runftlerlebens Theil zu nehmen. Aus zahlreichen Anetboten ergibt fich eine liebenswürdig geniale Runftlernatur, die mit Ber, zicht auf andere Vorzüge ihre Freude nur an ber Kraft und bem Glan, ber Farbe und ber Deifterschaft eines unerreichten Binfels findet. Unerfennung gegen Unbere, mas allerdings bem felbst allgemein Anerkamten leichter ift, ale Ginem, ber erft nach Anerkennung zu ringen hat, behalt er fur fich felber nur ben Unspruch ber Gragie übrig. Eben die Grazie aber stimmt zu dem angenehmen und beitern Charafter, als welcher ber Runftler uns überliefert ift. Seine Bluthezeit fällt mit Alexander jufammen, ber von Riemand fonft gemalt fein wollte. Avelles malte ibn fur ben Tempel au Ephesus mit bem Blit in ber Sand, bas Lettere jur Ungufriedenheit bes nuchternen Sifvoniers Lyfipp, der eine Lange für bezeichnender hielt. Offenbar that es Apelles weniger, um die Vergöttlichung des Königs zu fördern, als weil er gern Blite malte, um bie leuchtenbe Rraft feiner Farbe wirfen gu Er malte auch ale eigene Figuren Donner, Blibleuchten und Bligwurf. In jenem Bild Alexander's trat die Sand bes Königs bermaßen vor, daß ber Blig gang außerhalb bes Bilbes zu fein fcien. Alexander fagte, es gebe zwei Alexander, ben unbestegten Sohn bes Philipp und den unnachahmlichen des Apelles. Daß ber Kunftler fonft auf die Göttlichkeit des Königs nicht allzuviel Ruckficht nahm, beweif't jene Mahnung an ben unverftanbig urtheilenden König, er folle bed

Acht haben, daß bie Farbenreiber ihn nicht auslachen. Als Alexander bas Pferd in einem feiner eigenen Bortrats nicht genügend lobte, ließ Apelles ein lebendiges Pferd vorführen und als dieses bas gemalte anwieherte, versicherte er ben König, bas Pferd scheine mehr Kunftverftand ju befigen ale er. Für jenes Bilb mit bem Blit ließ Alexander ihm gwanzig Talente, fünfzigtausend Gulben, in Goldmungen nicht zuzählen, sondern zumessen. Apelles malte ben Alexander auch in Umgebung von mythologischen und allegorischen Figuren, 3. B. auf einem Wagen mit einem gefesselten Rriegsbamon, ober zwischen ben Diosfuren und ber Siegesgöttin. Beibe Bilber wurden von Augustus im befuchteften Theil des Forums aufgestellt und erft durch Claudius verborben, ber ftatt Alexander's Angesicht bas bes Augustus einsehen ließ. Auch einzelne Generale Alexander's wurden von Avelles behandelt, 3. B. Klitus ju Pferd in ben Rrieg eilend und ein Knappe babei, ber ihm ben helm reicht; Reoptolemos zu Pferd gegen bie Berfer kampfend, und Antigonus zu Pferd, und zwar im Profil, weil er ein Auge verloren hatte. Rur mit Ptolemaus ftand Apelles ichlecht, und als er einft burch einen Sturm nach Aegypten verschlagen zur föniglichen Tafel fam, weil seine Rebenbuhler einen königlichen Diener angestiftet hatten, ihn einzuladen, verlangte der aufgebrachte König ben Diener zu kennen. Apelles zeichnete ihn mit Roble an die Wand, fo baß er erkannt war, als die Zeichnung kaum begonnen hatte. Doch wählte Apelles auch anmuthigere Gegenstände als Könige und Generale. Alexander ließ eine feiner Beliebten, Bantafte, wegen ihrer ausnehmenben Leibesschönheit, entkleidet von ihm malen, und ba ber Runftler fich felbst in fie verliebte, schenkte er fie ihm. Nach diefer Bankafte, ober wie Undere meinten, nach dem Borbito ber vor allem Bolf im Meer fich entfleidet zeigenden Bhryne foll Apelles feine auftauchende Aphrodite gemalt haben. Aus bem Tempel bes Asflevios zu Ros fam biefes gefeiertste Bild bes Alterthums nach Rom, und als es Schaben genommen, magte Niemand, es wieber herzustellen. Die Böttin brudte ihr feuchtes haar aus, mar aber naturlich so wenig eine Böttin als die Aphrodite des Praxiteles im benachbarten Knidos. einleuchtend ift une, was wir von einem figurenreichen, allegorischen Bild bes Apelles, bie Berlaumbung vorstellend, erfahren.

Allegorie scheint im Zeitgeschmack gelegen zu haben, benn auch von Lysippos nennt man eine allegorische Figur, ben Kairos, ben günstigen Augenblick, beren Beschreibung uns kaum an Erquickliches benken läßt 1087).

Brotogenes.

Bur felben Beit lebte auf Rhobus Protogenes, ber abnlich wie Apelles fich mit wenigen Figuren, einfachen Aufgaben begnügte und alles Streben auf die malerische Wirfung feste. Rur arbeitete er nicht rafch und leicht, wie Apelles, fondern tros bes unausgefesten Rleißes fehr langfam. Bu feinem Bild Jalnfos, bem Beros ber Rhodos benachbarten Stadt, brauchte er fieben Jahr und übermalte ihn viermal, bamit, wenn die obere Schicht beschädigt murbe, die untere jum Borichein fame. Apelles ftand betroffen vor bem Bild, und bedauerte nur, daß ob bes übergroßen Fleißes die Anmuth, die er fich selber vorbehielt, verloren gehe. Da er wahrnahm, daß Brotogenes ichlecht bezahlt wurde, icante er beffen fertige Arbeiten zu funfzig Salenten und verbreitete das Gerücht, er wolle sie felber auffaufen und für feine eigenen Werfe ausgeben. Erot bes Fleißes gelang bem Protogenes eine Sauptschönheit im Bild bes Jalysos, ber Schaum am Maul von beffen Jagdhund, nur badurch, daß er, ber gebuldigfte aller Runftler, endlich ben Schwamm barnach warf, und burch biefen Zufall erzielte, woran die oft erneute Arbeit verzweifelt hatte. Diefer Jalysos befand fich mahrend ber Belagerung burch Demetrius in einem Stadttheil, ber unter bem Geschüt bes Ronigs lag. Die Rhobier baten um Schonung fur bas Bild und Demetrius erflarte, er wolle lieber die Bilber feines Baters verbreunen, nämlich bes Untigonus, mit bem er bekanntlich im beften Berhaltnif ftand. Bahrend ber Belagerung wohnte Protogenes außerhalb und arbeitete mitten im Rriegsgetos an feinem Satyr, und wurde von Demetrius öftere befucht. Diefer Satpr mit feiner Doppelpfeife lehnte nachläffig an einem Pfeiler, auf welchem zuerft ein Rebhuhn zu feben war. Da alle Belt biefes Rebhuhn bewunderte, wischte Protogenes es wieder aus, damit die Sauptfigur nicht litte. Babrend früher ein Barrhaffus fich felbit feines üppigen Lebens ruhmte, hielt Protogenes, ohnedieß früher burch die Urmuth geschult, für nothwendig, mahrend ber Arbeit fich auf Faftenfoft zu seten, um burch feine Behaglichkeit zu erlahmen 1088).

Bugleich mit biefen bedeutenden Ramen werden genannt: A etion, Motton, von bem man eine Bermählung Alerander's mit Rorane hatte. Die wunderschöne Jungfrau saß schamhaft zu Boben blidend auf bem bräutlichen Lager vor bem ftebenden Alexander, mahrend Eroten um Beide fich zu schaffen machen. Ferner Untiphilos, jener Rebens bubler des Apelles in Aegypten, der mythologische Auftritte, wie die Befreiung ber Sefione von bem Meerungeheuer, bas Berungluden Sippolyt's burch ben Stier bes Boseibon, mahrscheinlich in figurenreichen Darstellungen, lieferte, aber auch Motive aus bem taglichen Leben, wie den feueranblafenden Rnaben mit'bem Wieberfchein bes Feuers im Beficht, und felbft tomifche Berrbilber. Theon von Samos suchte hochtragische Stoffe, wie bes Dreftes' Muttermord, und ftellte einen jum Rampf fturgenben Rrieger bar, bem man ben Schlachtmuth in ben Augen fah. Der Runftler enthullte bas Bild auch nur unter Begleitung eines Trompetenftoges. Daneben fehlten auch Solche nicht, die fich auf Darstellung von Barbier- und Schufterbuben und Stillleben verlegten, wie Beiranifos. Der lette bedeutende Maler ift Timomachos von Byzanz. Seinen Alas und Eimomachos. feine Medea, die vorher ber Stolz von Rngitos gemefen maren, faufte Cafar für achtzig Talente, zweimalhunderttaufend Gulben. Wie es scheint war Mias bargestellt, wie er von seiner mahnsinnigen That, ber Ermordung ber Heerden, jur Besinnung fommt, und Medea, wie fie in Gegenwart ihrer ahnungslos spielenden Rinder bie Mordgebanken wälzt, von benen man weiß, daß sie siegen werben. Gben ber Sintergrund, ben eine folche Auffaffung errathen ließ, scheint biefen Bilbern ihre Bedeutung gegeben zu haben 1089).

Es folgen noch eine Menge Ramen, die uns aber nichts wesentlich Wofaitbilber. Reues mehr bieten. Nur ben Sofos muffen wir noch nennen, ben erften namhaften Mofaitarbeiter, weil biefe Art bei ben Romern fo reiche Uebung gewann. Er führte zu Pergamum ben fogenannten ungefegten Saal aus, b. h. einen Mosaitboben mit ben fcheinbar liegen gebliebenen Speisereften. "Bewundernswerth, fagt Plinius, ift baran eine Taube, welche trinkt, und bas Waffer burch ben Schatten ihres Ropfes bunfter macht; Andere fonnen fich und reiben fich am Rande des Gefäßes 1040)." Bon diesen Tauben giebt es' eine Rach-41

ahmung in ben Tauben bes Kapitols, gleichfalls Mosaif, in Habrian's Billa zu Tivoli gefunden, welche selber wieder von den heustigen römischen Mosaiffünstlern auf zahllosen Brochen 2c. in die Belt gebracht werden.

## 19. Athen, Die untere Stadt.

Bir verlassen endlich bie Afropolis, um einen Gang burch bie Stadt zu thun und bas alte Leben uns zurudzurufen, soweit es mit Bulfe ber übrig gebliebenen Denkmale möglich ift. Es geht auf bem alten Weg wieder hinaus, oberhalb bes Theaters, bas ju hadrian's Obeum bes Zeit von Herobes Attifus, einem reichen Bürger aus Marathon, hier angefügt wurde. Er baute es ju Ehren seiner verftorbenen Bemablin, die er übrigens felber hatte zu Tod prügeln laffen. ein Obeum, b. h. ein gebecktes Theater, und hatte eine Decke von Ceberholz 1041). Jest sehen wir in die Tiefe bes Halbrunds hinab, bas durch die stehende, von Bogenfenstern durchbrochene Buhnenwand gegen Suben abgeschloffen wird. Um diefes Theater kommen wir außen herum und wenden uns langs ber Gubfeite bes Burgfelfens oftwarts. Bur Museionbaget. Rechten und hinter und bleibt ber Mufeionhugel, feit mafebonifcher Beit eine Zwingvefte ber Stadt, bie von ben Athenern unter Olympiodor einst muthig erstürmt wurde. Die südliche Stadtmauer lief über diese Sügelkante weg. Man fieht eine Manergade oben, ben Reft vom Grab bes Philopappus, eines Rachkommen bes fprifchen Konighauses, ber zu Trajan's Beit in Athen lebte. In ber halbrund nach innen geschweiften Facabe fist noch die verftummelte Nischenfigur bes Grabinhabers und hat zur Rechten beffen Grofvater, einen Ronig von Rommagene, und hatte zur Linken, wo die Facade abgebrochen ift, ben Seleufus Nifator, Brunder bes fprifchen Ronighaufes, gleichfalls ın einer Nische 1042). Wir laffen bas hinter uns und kommen zu bem weiten Salbrund am Oftende bieser Subseite, bem einstigen Theater bes Dionysos, wo wir bereits babeim find. Es war umgeben von

brei Gebauben, in benen bas Bolf bei plöglichem Regen Schut finden Das eine mar die fogenannte Salle bes Eumenes, vermuthlich westwärts, gegen bas herobestheater hin; bas andere bas Lendon, ber beilige Sof bes Dionpfos mit zwei Tempeln, mahrscheinlich im Guben, und bas britte mar bas von Berifles erbaute Dbeion im Often 1048). Diefes hatte ein zeltformiges Dach, bas an- Delon bes geblich nach bem Borbild von Kerres' Zelt ober gar aus ben Maftbaumen ber persischen Flotte erbaut war. Wie aber die Romödie spottete, hatte Beriffes als Borbild nur feinen eigenen meerzwiebelformigen Ropf gewählt, ben er sonft, wenn er sich abbilden ließ, gern im Selm verbarg. Uebrigens gab es ähnliche Gebäude schon früher und ift die von bem Samier Theodoros zu Sparta errichtete sogenannte Skias nicht anders zu benken 1044). Das Obeion bes Perikles war zunächst zu mw fifalischen Aufführungen bestimmt. Wir wenden und oftwarts weiter und betreten die große Tempelplatte des olympischen Beus. Auf etwaplichen Diefer weiten Tenne laffen bie Athener jest ihr Getreibe burch Ochsen Bom Tempel felbst fteht noch die Sudoftede bes Säulenrahmens, ber bas ungeheure Saus einft auf ben Giebelfeiten breifach, auf ben Flanken boppelt mit koloffalen Schäften faumte. Wie ein Stud Urwald ftehen die dreizehn Schäfte, burch ihr Bebalf noch verbunden, weiß, gelb, braun, eine ber großartigften Ruinen bes Alterthums, bei einander, und in einiger Entfernung gegen ben Burghugel bin folgen noch brei andere aus berselben sublichen Flanke. Die mittlere bavon wurde neuerdings burch einen Sturm niedergeffürzt, und liegt in gewaltigen Trommelftuden am Boben. Bas auf bem Gebalt biefer Sauptgruppe noch oben hangt, ift bas Schwalbenneft eines driftlichen Saulenheiligen.

Un diefem Tempel, ber ben größten jn Ephesus, Samus, Milet, Bififtratus. Agrigent nahe fommt, ist fehr lang gebaut worben. im fechsten Jahrhundert hat ihn begonnen, und wir haben feinen Grund zu zweifeln, daß die ungeheure, von Gewölben getragene Platform mit bem Stufenbau' aus Bififtratus' Zeiten ftamme. Die Stufen haben jene Schwellung wie fie bereits am alteften Barthenon, aber in ben späteren Bauperioben unseres Tempels nicht mehr erscheint 1045). war auf gehn Säulen Frontstellung berechnet — was allerdings bas

einzige Beisviel borischen Stils mare — wurde aber nicht vollendet, so

wenig als das achtfäulige Pythion, ein gleichfalls von ben Bififtratiben begonnener Apollontempel 1046). Wir feben, bamale ftand Athen an Großartigfeit feiner Blane hinter ber Rulturfraft ber afiatifchen Stadte nicht jurud. Aber ber Bau blieb liegen, weil fich verhaßte Erinnerungen baran fnupften. Erft Ronig Antiodus Epiphanes von Sprien, ber im Jahr 164 vor Beginn unserer Zeitrechnung ftarb, Korintbischer ließ ben Bau und zwar in forinthischem Stil burch einen römischen Architeften Ramens Coffutius wieber aufnehmen. Das ift ber Stil, ju bem wir von ben Bildwerfen-Riniveh's herab bereits mehrfache, jum Theil fehr alte Anfage, J. B. an ben Grotten auf Thera, fanden. Un biefe Grotten erinnern noch bie iconen Bilafterkapitale im Innern bes Apollontempels ber Milefier mit ihrer Einrahmung von hörnerartig aufrecht geftellten Boluten. Den Eingang in biefelbe Cella nahmen, nach innen gewandt, forinthifde Salbfaulen gwifden fich, und ein vollständiges, mit Akanthusblättern bekleidetes Rapital, wenn auch von unficherer Bestimmung, fand fich im Tempel zu Phigalia. Much biefes burfte noch alter fein ale ber Athener Rallimachus, bem die Erfindung bes forinthischen Rapitale jugefdrieben wirb. Er mag feine Berdienste um beffen Ausbildung haben, zumal ba von ihm ber hierzu unerläßliche Gebrauch bes Marmorbohrers bekannt ift 1047). Stopas bepflanzte in seinem Athenetempel zu Tegea die obere Gallerie mit forinthischen Saulen, und bas Denfmal bes Lysifrates zeigt fie gleichfalls. hier am Dlympie ion ragen fie über fechzig Fuß hoch auf ihren ber jonischen Ordnung entlehnten Fußgestellen und brauchte es allein für ben Säulenrahmen hundert und fechzehn Stud. Bei Epiphanes' Tob trat abermals ein Stillstand ein. Später schleppte Sulla, wie es heißt, bie Gaulen nach Rom, um fie im Bau bes kapitolinischen Jupitertempels zu verwenden. Da biefer Tempel aber in etrusfischem Stil und von mäßigem Umfang war, fann Sulla nicht bie foloffalen forinthischen Schäfte genommen haben. Aber eben so wenig werben es bie bei Seite gelegten borischen, sonbern vielleicht besonders fostbare aus bem Innern bes Baus gewesen fein. Augustus' Zeit wurde ber Bau wieder aufgenommen, und zwar von ben befreundeten Ronigen und Staaten, um ihn bem Benius bes

Augustus zu weihen. Aber erst Habrian vollenbete ben Tempel und stellte ein goldelfenbeinernes Kolossalbild darin auf, 650 Jahr nach der Grundsteinlegung. Der ungeheure, hallengefäumte Tempelhof füllte sich mit Statuen, denn jede Stadt stiftete ein Bild des Kaisers und die Athener einen Kolos desselben. Jeht begreifen wir kaum, wohin die ganze ungeheure Masse des Tempels kann verschwunden sein <sup>1048</sup>). Eine Kasseedude stellt ihre Tische in den Schatten der übriggebliebenen Riesenschäfte. Wir können gleichfalls hier rasten, um einige Blicke auf die Umgegend zu werfen.

Unter ber Guboftede Diefer von Strebepfeilern geftusten Blatform fließt der Ilisso Bie Quelle, die bort unter ben Felsen bes diesfeitigen Ufere niebertrieft, ift ber Enneakrunos. Bon bort wurden einst die wasserholenden Frauen ber Athener durch die drüben am fahlen Symettus angestebelten Pelasger weggeraubt. Auf bem jenfeitigen Ufer, in ber Senfung zwischen zwei Sügeln, mar bas panathenaifche Stadium. Unter ber Berwaltung bes Lyfurgus im Jahr 350 erbaut, wurde es fünfhundert Jahr fpater von bem reichen Berobes burchaus in weißen Marmor gekleidet. Dieffeits, wo wir jest ben prachtigen Bark bes weiter nordwarts fich erhebenben weißen Marmorichloßes ber Refibeng überschauen, lag bas Lyfeion. Es mar ein gereion großes Bymnafium, eine jener Unftalten, welche ihren Befuchern Belegenheit gaben, fich theils jur ftumpfen, unnüten Fleischmaffe eines Athleten auszubilden, theils die nothwendige Bewegung gwischen einer fitenden Lebensweise zu gewinnen, theils mit Bergicht auf alle Leibesübung die Bortrage ber Sophisten und Rhetoren zu hören. Ein folches Gymnaftum bestand wefentlich aus einem weiten Sofraum, ber von brei Seiten einen einfachen, gegen bie Mittagesonne einen boppelten Sallenfaum hatte. Aus ber Mitte bes boppelten trat man nach Bitruv in ben bahinter anschließenden Raum bes Ephebeion, ben Uebungeplat ber Erwachsenen, mit Siten an ben Banben. Un biefen ungebedten hauptfaal ichließen fich rechts und links hinter berfelben Doppelhalle bie warmen und bie falten Baber. Sinter ben übrigen, einfachen Sallen öffnen fich bie gleichfalls ungebedten ober gebedten Gale fur geiftige Uebung. Gin ganger Blatanenhain, auf brei Seiten gleichfalls von Säulenhallen eingefaßt, und burch bas querliegende Stadium abgeschlossen, erweiterte nach einer Seite bin bie Unlage wohl um mehr als bas Doppelte 1049).

Mriftoteles.

In biefen Schattengangen spazierend unterrichtete Ariftoteles, nachdem Alexander ben perfifchen Feldzug angetreten hatte. Morgens, beifit es, trug er ben vorgerudteren Schulern tiefere Wiffenschaft vor, Radmittage verfehrte er in weiterem Rreis. Die Lehren alterer Philosophen wurden hier burchgesprochen, und wenn wir bavon noch Einiges auflauschen könnten, es ware uns wichtiger als alle Ueberzeugungen ber Schule felbst. Wir mußten gerne noch mehr von jenen älteren Denfern, die fammtlich mehr ober minder von Aegypten und Innerasien abhängig waren. Auch die Philosophie ift feine griechische Erfindung. Thales von Milet, von phonifischer Abstammung, erwarb fein Wiffen in Aegypten und im Umgang mit aanptischen Brieftern. Erft in vorgerudtem Alter jurudgefehrt, murbe er bas Staunen ber hellenischen Welt burch richtige Vorhersagung ber am 28. Mai 585 eintretenden totalen Sonnenfinsternig. Er lehrte die äguptische Urgottheit: ein grenzenlofes Urgemaffer, aus welchem ber Beift Alles bilbet, und gwar im "leeren", b. h. bem unendlichen Raum, bem selber Wesenheit zufommt, und in ber anfang- und enbelosen Zeit. Das find bie fammtlichen Begriffe ber aguptischen Biereinigkeit: Beift und Stoffmaffe (Urgewäffer), Raum und Zeit. Die Welt ift bei Thales beseelt, wie in Aegypten, und ihre Theile find Götter. Sie wird fich in die Urgottheit wieder auflösen, natürlich sammt ben menschlichen Seelen, die inzwischen auf ber Wanderung begriffen find. Des Thales aftronomische Vorftellungen find richtiger ale bie seiner nächsten Rache folger. Er fannte bie Erbe als Rugel und läßt fie auf ber mit Waffer erfüllten unteren Salbichaale bes Himmels ichwimmen. Sein Schüler Anazimander. Anarimander zeichnete bereits eine aftronomifche Sphare, Himmelsfugel, und gab die erften Landfarten auf Erztafeln heraus. In einer profaischen Schrift - mahrend Thales noch in Bersen fcrieb - lehrte er biefelbe ägnptifche Urgottheit, bas "Unenbliche", b. h. die räumliche und zeitliche Unendlichkeit, erfüllt vom bewegenden Beift und ber "Neuchte", bem Baffer. Daraus entwickeln fich bie ungähligen Himmelsgewölbe und die in ihnen befindlichen Welten wiederum eine ägyptische Borftellung, benn in agyptischen Gemalben

Megnptifche Derfunft ber

griech. Philosorpie. Thales.

feben wir fo oft bie verschiedenen himmelsgewölbe in Geftalt langgeftrecter weiblicher Figuren fich über einander beugen. Weltbildner ift auch fur Anarimander bas Feuer, ber agyptische Phtah. Die Erbe schwebt frei als runde Platte und ihre Geschöpfe haben fich aus unvollkommenen Wafferthieren allmählig bis jum Menschen ausgebilbet. Bir haben von Pheretybes ichon gesprochen, ber gleichfalls in Bberetybes. Aegypten war und gleichfalls lehrt : Es war Beus (ber Aether, Beift) und die Zeit im unendlichen Raum und die Stoffmaffe. Die Stoffmaffe ift Baffer und Erbe. Der Beift geht in bie Belt über: Beus verwandelt fich in den Eros, b. h. in den ersten innenweltlichen Zeugegott - Alles rein agyptisch. Das Buch bes Pherefydes murbe, wie auch gleichzeitig bie erften Geschichtswerke bes Sekataus und Rabmus von Milet, und noch früher ale Anarimander's Werf, in Profa ver-Es hieß "die fieben Sallen", womit die Abtheilungen bes Raums: Weltraum, Firsternhimmel, Planetenhimmel, Connenhimmel, Mondshimmel, Erde und Unterwelt gemeint find. ägnptischen Ueberlieferung widerfeste sich ber ftarkbenkende, wenig gelehrte Xenophanes von Rolophon. Er leugnet die Biereinigkeit: wenn Gott bas allermachtigfte Befen fei, fonne er nur Giner Er faßt ihn als Eins mit ber Welt, alfo forperlich, und leugnet bie Unfterblichkeit ber Menschenfeele, Die nichts als ein Sauch fei: Bichtiger ale Alle bleibt une Pythagoras von Samos. Durch Buthagoras, Thales und Pherestides angeregt, war er schon in Jugendiahren nach Phonifien und Aegypten gegangen, und ließ fich einen Empfehlungsbrief bes Polyfrates an Amafis nachsenden, um mit Amafis' Bulfe Butritt zu ben ägnptischen Priefterschulen zu erlangen. Es gelang ihm endlich. Er wurde und blieb zwei und zwanzig Jahre lang ägyptischer Priefter, bis er fammt ben andern Priestern in Folge von Rambyses' Sieg gefangen- nach Babylon verfest wurde. Bereits war er zu fehr Megypter, als daß die bort vorliegenden innerafiatischen Borftellungen, und obgleich er perfonlich mit Boroafter aufammentraf, an feinem religiofen Unschauungefreis etwas hatte andern konnen. Durch Berwendung bes Tarentiners Gillos - jedenfalls eine merkwürdige Beziehung gwijchen Tarent und Susa — befreit, tam Pythagoras in bas ihm fremb gewordene Griechenland jurud, und begann eine Rundreise nach fammt-

lichen Myfterienstätten. Er wollte feben, wie weit biefe in Urwit überlieferten Weihebienfte an ihr ägpptisches Vorbild noch erinnerten. Um meiften jog ihn bie von Orpheus gestiftete Feier bes Dionnfos an, wie fie ju Libethri am thrakischen Olymp fich erhalten hatte. In biefen Dionpfostienft ließ er fich einweihen und beschloß feine religiösen Reformen an ihn anzulehnen. Der Plat bafür war Kroton, wo Pythagoras vor ben Junglingen, Mannern, Frauen mit foldem Erfolg predigend auftrat, bag die Rufunft seiner Schule alebald gesichert mar. Auf bem balb barauf eroberten Boben von Sybaris baute er ein Rollegium und versammelte die aristofratische Jugend zu einem neuen Lernen und Leben nach agyptischen Brauchen. Sausreligion mar ber orphische Dienft ber unterirdischen Botter, welche die Dacht haben, von ben Strafen bes Jenseits zu erlösen. Man fang Morgens und Abende bie fogenannten orphischen Symnen, Litaneien, und legte bem bogmatischen Unterricht bie von Bythagoras verfaßte sogenannte Die beilige heilige Sage zu Grund. Bon biefem, einst vier und zwanzig GeBotbagoras. fange starken Gebicht, sind so zahlreiche Bruchstude übrig, daß ber Sauptinhalt mit überraschender Sicherheit fich wieder herftellen ließ. Es beginnt mit Unrufung ber Sonne, welche bem Aegypter auch Quell bes geiftigen Lichtes ift:

> Diese vom himmel entstammte Bertunbigung borte von Dir ich, Und bein Ausspruch ift's — beg ruf' ich bich, Gerricher jum Zeugen!

In diesem ersten Theil erscheint die vollständige ägyptische Glaubenslehre: Weltschöpfung aus der viereinigen Urgottheit (Tetrastys)
und die auf einander folgenden Weltherrschaften verschiedener Götter.
Die Götter treten mit ihren ägyptischen Namen auf und ihre Beschreibung
ist oft geradezu nur die Beschreibung von noch vorhandenen Hieroglyphenbildern. An diese ägyptische Lehre schließt sich der ganze Schwall der vorhanbenen griechischen Mythen, nicht eben nach der Anmuth ausgewählt, sondern
in aller Nacktheit und Dürre. Sie sind angesnüpft an die Insel Kreta, auf
beren Boden, wie wir früher gesehen, allerdings die Umsehung in die hellenische Aussalfung vor sich ging. Pythagoras habert nicht mit der griechischen
Bolkssage, sondern läßt ihre Scheußlichseit für sich selber sprechen. Endlich aber löst er Alles auf in seinen eigenen Gottesbegriff. Zeus
frägt die Nacht (Raum- und Schicksalsgottheit): Wie soll ich's machen,

baß ich bie Weltherrschaft behalte? Und sie rath ihm: Umspanne, b. h. verschling' bu die übrige Welt! Das thut er, und nun ift Zeus Eins und Alles.

Beus ift bie Befte ber Erd' und bes fternbefaeten Simmels, Beus ift ber Obem bes All's und ber Strom nieraftenber Barme, Beus ift bie Burgel bes Meers und Beus ift Sonnen- und Mondball.

Dieses Bereinerleien bes Zeus mit ber Weltfugel hindert ben Dichter aber nicht, seinen Gott perfonlich und moralisch zu fassen:

D bu Berricher bes Meers, bes Methers und Abgrunds, Der bu ben festen Olymp mit beinem Donner erschutterft, Du, vor welchem bie Beifter erichauern, bie Gotter ergittern, Dem bie Befchice gehorchen, fo unerweichlich fie fonft finb, Ewiger Bater ber Mutter Natur, beg Wille fich Alles Beugt, ber bie Binbe bewegt, ben himmel mit Bolfen verhullet, Deg Bligftrahlen ber Aether fich theilt - bein ift ber Geftirne Orbnung, fie laufen nach beinen unwanbelbaren Bebeigen ; Dein ift ber junge Leng, ber von purpurnen Blumen erglanget, Dein ift ber Winterfturm, ber Schneegestober heranführt, Dein ift ber batchisch jubelnbe Berbft, ber Fruchte vertheilet -

in ber That eine Bluthe ber Poeffe, die nur bas hartnädigfte Borurtheil bisher in die Rumpelfammer werfen fonnte 1050).

Wir haben und verleiten laffen, in Aristoteles' Soule von. Dingen ju reben, von beneu Aristoteles felbft nur fehr unvollfommene Borftellungen hatte. Die Bythagoraifden Schriften wurden erst beim Aussterben bes Geheimbundes, in alexandrinischer Zeit, befannt. Es ift aber gar wohlthatig, zuweilen wieder einen Blid in die myftische, pietiftische Naturanlage bes Bolks ber Schönheit und ber Plaftif zu thun, benn auch die plastische Seite werben wir nur bann recht schäten lernen, wenn wir wissen, wie beschränkt sie war.

Raum minder bedeutend war der Einfluß auch jener anderen Quelle Boroafteliger von Religion und Wissen, jener innerasiatischen, die von Potha: Empedoties. goras amar vermieden murbe, in der frotonischen Mergteschule aber burch Demokedes, vormals Arzt bes Darius, Eingang fand, und umgestaltend spater auch auf die pythagoraische Lehre einwirkte. treffen wir die perfische Urgottheit, Baruana afarana, mit ben

beiben untergeordneten Machten, Ormust und Ahriman, Licht und

Kinsterniß, wieder. Em ped ofles von Afragas, ber in Kroton flubirte, läßt bie Weltbilbung burch zwei entgegengesette Rrafte, bie vereinigende Liebe und ben trennenden Streit, vor fich gehen. Der Streit, Ahriman, von außen in die Weltfugel einbringend, nöthigt ben guten Beift, Die Liebe, b. h. Ormugt, gur Weltbildung. Rach ber Biergahl ber Boroaftrifden Glemente: Licht und Finfterniß, Feuer und Waffer, nahm auch Empedofles eine Biergahl an, bezog beren Behalt: Luft, Keuer, Wasser, Erde, aber aus der Künfrahl ber pythagorischen, von denen Sippalos, er nur Eines, ben Aether, himmegließ. Sippasos, ausgestoßen aus Gerallic. bes Pythagoras Schule, worin er nur bie unteren Grabe erreicht hatte, und Hauptanstifter von Pythagoras' Bertreibung, grundete zu Rroton eine Schule von bem mas er Pythagorisches wußte und was die trotonifche Merzteschule Boroaftrifches lieferte. Aus biefer Schule ftammt Philolaos, ber ein ewiges Ur-Eines lehrt, und von biefem hervorgebracht zwei untergeordnete Brincipien: ein gutes, geiftiges Befen als formenbildend und grenzesetzend, und ihm gegenüber ein vernunftloses, boses, grenzenloses, die Materie. Alfo find hier die beiden erften agyptischen Götterftoffbegriffe, Beift und Materie, bem Begenfat ber beiben perfifchen Brincipien untergeschoben. Sie werben in Harmonie gebracht burch ein bagwischentretenbes Drittes, Die Beltfeele, das Feuer, und die Weltordnung wird bestimmt und gufammengehalten burch die Bahl 1061). Derfelben Schule gehört Beras flit von Ephesus an. Auch er fest als Dberftes bie Beit, Baruana afarana, das Unbegrenzte Allumfaffende, und innerhalb ber Welt ben alten Gegensat von Licht und Finsterniß. Der Streit, Ahriman, ift Bater aller Dinge, und Weltfeele ift bas Reuer. Sogar ber Logos, das weltschöpferische Wort, Sonover, das neben der Urgottheit fteht und felber eine Gottheit ift, fehlt nicht bei Beraflit 1062). Er weihte feine Bucher ber ephesischen Artemis, Die ale Mondgeift bekanntlich auch im Zoroaftrischen System sich erhalten hat. Dagegen Leufippos, ruht die Atomenlehre, wie sie von Leufippos und Demofritos ausgebildet murbe, im unentstellten altpythagorischen Syftem. Dort beißen die Atome Monaben. Wir zweifeln umsoweniger an ber

ägyptischen Berfunft biefer puthagorischen Lehre, als ihr Borfommen

bei ben vom ägnptischen Suftem abhängigen Phönifern uns verburgt ift. Der Sibonier Mochos, ber vor bem trojanischen Rrieg gelebt, foll sie aufgestellt haben 1058). Wir feben aber leicht, bag biefe Atome nichts find als ber aufgelöfte Beltftoff, Göttin Reith althene, bie phonitifche Muth, und ber leere Raum fammt Schicffalsmacht, ober Rothwendigkeit, Anagke, wie fie im felben griechifchen Suftem erscheinen, nichts anderes ale. Die agyptische Göttin bes Raums und bes Schicffale: Pacht-Ilithya-Chufartis-Doto Thuro- Sarmonia. Daß ber weitgereifte Demofrit übrigens auch perfifche Lehre mitgebracht, beweift z. B. feine Lehre von ber leiblichen Wiederauferstehung ber Tobten. Wenn endlich ber nach Athen übergefiedelte Unaragoras von Rlajomena, ben Nous, die Bers Mnaragoras. nunft, als Anftog ber Weltbilbung betrachtet, so ift auch bieß nur eine Wieberhervorholung bes agyptischen Urgeistes Umun-Rneph, bes phonififden Rolpiad und Ruad : Elohim, ber Beift Gottes, der über den Waffern schwebt. Anaragoras dachte diese weltbewegende Bernunft als bas Feinfte und Reinfte, aber immerhin ftofflich, wie auch ber wehende Beift ber Aegypter und Phonifer, ber in ber Eiche rauschende Zeus von Dobona, es war.

Alle diese ausländischen Beziehungen ber alteren Philosophen, haben wir gefagt, waren und viel anziehender als was Athen felber, z. B. in ber Weisheit bes filenföpfigen Sofrates hervorgebracht. Wir Cotrates. muffen auch feiner gebenfen, weil er einen grellen Gegensatz gegen alle poetische und funftlerische Unschauung bezeichnet, einen Gegensat, der bem Sofrates selber verderblich wurde. Weil ber Gott zu Delphi erflart hatte, bag feiner weiser fei ale er, ging Gofrates mit völliger Bernachläffigung feines barbenben Sausstands umber, um ju prufen, ob nicht Andere meifer feien, b. h. um die Andern von ihrer Unwiffenheit und feiner eigenen Ueberlegenheit ju überzeugen. Mit Sulfe einer bialeftisch=gewandteren Zunge war es leicht, die harmlosen Kunftler, Dichter, handwerfer 2c. jur Antwortsunfähigfeit, wenn auch nicht zur Ueberzeugung zu bringen, und wenn ber Prufer bann felbstgefällig hinwegging, burfte er überzeugt fein, bafür einen bitteren Aerger bei benen, die er bermaßen ennubirt hatte, ju hinterlaffen. Seinen Schulern, Die bas Jungengefecht bei ihm gelernt, gefiel biefes Spiel, und fie

machten es in ihres Meisters Namen ebenso, so daß in ganz Athen nichts als Menschen geprüft und überwiesen und verbittert wurden. Kein Bunder, wenn der souverane Boltshaß dem Urheber so vielen unnützen Aergers endlich den Giftbecher reichte. Wenige Jahre vorher eiserte Aristophanes in seinen Fröschen:

Schanbe, wer bei Sofrates Sigen mag und schwagen mag Und die schöne Kunst verdammt Und vom Größten ab sich wendet Was die trag'iche Muse sann! In gespreizten leeren Phrasen, Düsteleien, Duäckeleien, Faulgeschäftig sich zu üben Ist für leere Köpfe nur!

Cofrates und Ariftophanes.

Aber ichon zwei Jahrzehnte früher hatte Aristophanes in feinen Wolfen ben Sofrates in Scene gefest und mit Liebe behandelt. Man hat sich verwundert, wie er diesen Mann verkennen und zusammenwerfen konnte mit ben abscheulichen Sophisten, welche lehrten: "Der Mensch sei bas Maaß aller Dinge". Da hatte Sofrates boch einen festen Salt an bem "Guten an und für sich", bas er in bie blane Luft hinaus nagelte und womit er immer noch die Sympathie aller berer gewinnt, die mit ihren eigenen Suftemen im gleichen Fall find. Aber Aristophanes fragt nicht nach ben Resultaten, sondern fein funftlerisches Befühl emport fich gegen die Methobe, die bei Beiben bie selbe ift. Es ift ihm nicht um die alten Götter ju thun, die er felber graufam verhöhnt, aber er haßt bas leere Zungendreschen, wie es in ben platonischen Dialogen uns so widerwärtig berührt, jenes hinundherzerren blutarmer Gedanken, wobei niemals ein Nagel auf den Kopf getroffen wird 1054). Er haßt bas Charafterverberbniß, die aus dem Dunkel auf folche eitle Zungenfertigkeit hervorgeht, und laßt in ben Wolfen ben Anwalt ber guten Sache bem Jungling, wenn er ber alten Urt folge, verheißen.

Rein, blubend und strogend voll Jugendfraft auf dem Turnplag wirst bu bich tummeln,

Rein verschrobener Schmager und Bigling bes Martts, nach ber Beife ber beutigen Jugenb,

Kein Banker, ber stets vor ben Richtern sich balgt mit Lausbagatellenprocessen; Lustwandeln wirst du im friedlichen Hain Akademos, im Scharten des Delbaums, Mit schimmerndem Laube die Stirn bekränzt, an der Seite des sittsamen Freundes, Bon Eiben umdustet in seliger Ruh und ben filbernen Blättern der Pappel, In der Wonne des Lenzes, wann flusternd leis zu der Ulme sich neigt die Platane!

Es ift unfere Aufgabe nicht, nachzuweisen, was die griechische Philosophie Schließlich Selbftftanbiges geleiftet habe. Das liegt von ber funftlerischen Rultur allzufern. Aber berühren muffen wir, mas fie vom Ausland erhielt, weil bieß ein bedeutendes Licht auf bie parallelen Entwicklungen ber Runft hinüberwirft. Blato hat ben Biato. Philolaus ausgeschrieben, benn er befag beffen Schrift und lehrt wie diefer die einheitliche Urgottheit Boroafter's und die beiden untergeordneten, fich widerstreitenden Principien: bas Begrenzende, ben Beift, und bas Unbegrenzte, die Materie, bas Bofe, fowie bas britte, fie verbindende Princip: die Weltfeele ober Sarmonie. Nach bem Borbild ber Götter- und Geisterwelt wird die irbische Welt burch jene beiben ersten Principien, ursprünglich Ormuzd und Ahriman, ausgebildet. Jenes Borbild find bie nach ber Bahl geordneten Ibeen, an benen die irbifchen, gleichfalls nach Bahl und Daaß geregelten Dinge Theil haben. Also die gange Ibeenlehre ift Boroaftrifcher herfunft, und nur die von Plato mit aufgenommene Seelenwanderungs lehre geht burch Pythagoras nach Aegypten zurud. Blato felbst nennt diese Weisheit eine von den Göttern an die Aelteren und Befferen einst geoffenbarte. Selbst Ariftoteles, mit welchem ber hellenische Beift boch gewiß selbststandig geworden ift, er erklart die Lehre von ber weltumfaffenden Urgottheit und von ber Befeelung jebes himmelsförpers, die er felber annimmt, fur die Refte untergegangener, aus göttlicher Offenbarung stammenber 3beenfreise 1055).

Wir verlassen damit den Schatten der Riesensaulen, unter benen wir Plat genommen und wenden und wieder dem Burghügel zu, um auf seiner Nordseite den Boden der neuen und der ältesten Stadt zu betreten. Un der Ecke unserer großen Tempelplatte in jener Richetung steht, schief herangeschoben, das Thor Habrian's. Es ist ein Sadrian's Rundbogen, der früher forinthische Säulen zur Seite hatte, und auf bessen Gesims ein leichtes Gerüft von forinthischen Säulen und Pfeis

tern, mit einem Giebel über ber Mitte, fich erhebt. Dieffeits, auf ber Seite bes großen Zeustempels, lief't man über bem Bogen: "Dieß ift

bas Athen bes Habrian, und nicht bie Stadt bes Theseus." Auf der aubern Seite lief't man: "Dieß ift Athen, Die alte Stadt bes Thefeus." Augenscheinlich wollte Sabrian die prächtige Neustadt, wo er ben Beustempel vollendet hatte, bem unschönen alten Athen entgegenseten. Daß bas Lettere eng und schmutig und unansehnlich mar, ift uns vielfach bezeugt. Zwar die Tempelftrage ber Dreifuge, die fich hier um's hinterende ber Burg jog, mag eine anziehende Ausnahme gewefen fein und bort spazierte bie elegante Welt 1056). Aber in ben Rebengaffen fonnte man auch von Schweineheerben überrannt werben, und wenn öftere die Morgenfruh benutt wurde wie von jenem Burger in einem Stud bes Ariftophanes - jenem Bleppros, ber in Ermangelung eines entsprechenben hauslichen Instituts feine Rothburft auf bie Strafe verrichtet - bann fonnen wir uns ohngefahr benten, wie es im flassischen Athen einst ausgesehen. Die Straffen find fo eng, baß ichon ju Sippaichoe' Beit bie überhangenben Stodwerfe, und Thuren, die fich auf di Strafe öffnen, besonders besteuert wurden. Nach ber Strafe boten die Brivathäufer ohnedieß nur einen geringen Anblid. Wie im heutigen Damaskus maren bie besten Raume gridige nach innen verlegt. Bei geräumigeren Häusern, beren es aber hier in ber Altstadt nicht zu viele geben mochte, und bie auf ben Landgutern häufiger waren, trat man burd bie Sausthur in einen Bang, ber gur Seite die Stallungen und die Zelle bes niemals fehlenden Thurhuters hatte. Der Bang führte einwarts in ben Saulenhof ber Mannerwohnung, ber von Galen fur bie Belage ber Manner umgeben mar. In ber Mitte bes Hofs ftand ein Altar. Aus biefem vorberen Gaulenhof leitete ein schmaler Bang, ber burch eine einzige Thur bie gange hintere Salfte bes Saufes abzuschließen vermochte, weiter in ben inneren Saulenhof, ben Sof ber Beibermohnung. Diefer hatte nur auf brei Seiten Sallen, bagegen auf ber vierten, bem Eingang gegenüber, ein Gemach ohne Borberwand, alfo ahnlich wie in Damastus. (Šø bieß Proftas und hatte ju beiben Seiten bie Schlafgemächer. baube von fo ausgebehnter Unlage wie biefes von Bitruv gefchilberte, gehören aber ficher erft einer fpateren Beit an. Demofthenes flagt, baß

vie Privathäuser so großartig wurden und die öffentlichen Gedäude so gering, mahrend früher das Haus eines Themistosles oder Miltiades so bescheiden war, die Staatsbauten aber so unübertrefflich. Bereits von Alsidiades wissen wir, daß er sein Haus im Innern malen ließ. Immerhin dürsen wir auch später noch Gassen genug denken, wo die Häuser aus Raummangel ein Stockwerf mit oder ohne Fenster, mit slachem oder geneigtem Dach nach der Straße zu aussehen mußten. Bor dem Haus stand häusig ein Spispfeiler, der den wegbeschübenden Apoll, den Apollon Agvieus bedeutet, oder ein Pfeiler mit dem Hermessops, zuweilen auch ein Lorbeerbaum oder eine Platane. Das Haus wird nur von einer einzigen Familie bewohnt. Doch gab es auch Hotels für Spiel und Gelag, wo eine müßige Jugend sich zu Hahnen- oder Wachtelkämpsen sammelt, und über die Vorzüge ihrer Pferde und Hunde streitet, genau so, wie wir es heutzutag von den müßigen Rlassen gewohnt sind 1007).

Die jegige Stadt fteht hoch auf bem Schutt ber alten. Steil barüber bebt fich ber Burghugel mit feinen roth und grauen Felfen, zwischen benen einige Schuttfturze fich herabsenken, und wird von ber Burgmauer überhöht. Etwa in ber Mitte ber Rorbseite fommen wir aum sogenannten Thurm ber Winde, einem achtedigen, tuppelge- giburm bedten Bebaube, bas jest in ber Tiefe fteht, weil es bis ju feinem Fuß ausgegraben ift. Bon biefem Bau gibt es hiftorische Nachricht 1058). Er wurde von einem Andronifus Kprrheftes, etwa in ber Mitt. zweiten Jahrhunderts aufwärts, gestiftet und biente, hier im belebteftee Theil ber Stadt, als Stunden und Windezeiger Auf bem Gipfel bes Dache, bas aus feilformig jusammenklemmenben, außen ziegels förmig beschnittenen Marmorbalken besteht, war die Figur eines Triton, ber, vom Wind bewegt, mit feiner Ruthe nach bem Bilb bes jedesmal wehenden Windes niederwies. Diefe Bilber ber acht hauptwinde sieht man als breiten Fries oben an ben acht Seiten bes Thurmes, jeben mit beigeschriebenem Namen. Es find schwebende geflügelte Riguren, die theils als Junglinge in leichtem Gewand mit Blumen ober Waffergefaß, theils als langbartige Alte, 3. B. Boreas mit Mantel und Trompetenmuschel, sich fenntlich machen. Unter biesen ziemlich plumpen Figuren fieht man die Liuien ber einstigen Sonnenuhren. Im Innern war eine Wasseruhr. Sie wurde getränkt durch eine Quelle, die in einer Grotte des nördlichen Burgfelsens, der Grotte des Pan, entspringt und über den unteren Theil ihres Weges auf einer Bogenleitung herübergeführt wurde. Die Bogen sind aber nicht durch Keilsteine zusammengesetzt, sondern jeder ist in einen mächtigen, ganzen Marmorblock geschnitten. Wir sehen hier wiederum, daß die Griechen zwar den Bogen sich gesallen ließen, nicht aber die Schnitte eines Keilgewölbs mitten zwischen dem wagrechten Linienzuge des übrigen Gebäudes.

Marftplaß

Bur Linken, wenn wir bem Thurm und ber Burg ben Ruden wenden, folgte bie Agora, ber Marft - nicht bie neue Agora, benn es hat von jeher nur eine einzige gegeben 1069). Sie nahm die Riederung ein, die als Fortsetzung bes Sattels zwischen Afropolis und Areopag fich nach Rorden fentt. Auf der Sohe jenfeits ftand der fogenannte Thefeus-, in Wahrheit Arestempel; an ber Sebung Dieffeits Die bereits genannte Boifile, Die bunte Salle, ferner ein Gymnafium bes Btolemaus Philabeluhus, wovon noch eine Quaberede fieht, und bas Thefeion, jener heilige Hofraum um Thefeus' Grab. handen ift noch ein zu Auguftus' Zeiten erbautes Thor, bas von bieffeits jur Agora führte - vier borifche Gaulen mit Biebel, worauf eine Rigur bes L. Cafar fag. Der Markt felber ift ju benfen wie ein morgenländischer Bagar, unregelmäßig, von Tempeln und Sallen eingeschloffen, mit Blatanen und Statuen befest, voll von Buben und Tischen, wo gruppenweis Alles jum Berkauf kommt, Geschirr und Rranze, Sklaven, Brot und Knoblauch und Fisch — ber Fischmarkt mit bemfelben Schmug und bemfelben groben Sumor feiner Inhaberinnen, wie wir's heutzutage gewohnt find. Mußiges Bolf ber vornehmen ober vornehm thuenden Stande treibt fich bagwischen berum. Im Land ber Stlavenarbeit gab es ber Müßigganger noch mehr als heutzutag in unsern großen Städten 1060). Mitten auf dem Markt ftanden Pfeiler mit ben Figuren ber Eponymen, jener ftabtifden Beroen, nach benen bie athenischen Stämme genannt waren. Einige biefer Roloffalfiguren sind neuerdings wieder jum Vorschein gekommen, und ba eine ber Roloffalfiguren Schlangenfüße hat, wird fie wohl ben Refrops ober Erechtheus bebeuten. Am Ruden ber Pfeiler wurden Gefegesvorschläge, Kriegsdienstlisten z. angeheftet. Ein broncener Pindar mit einer Rolle auf den Knieen saß hinter der Königshalle, die sich jensseits, unterhalb des Arestempels, anschloß, und Demosthenes stand unter einer Platane gleichfalls am Fuß jener Tempelplatte. Vom Bouleuterion oder Rathhaus hat man neuerdings die Säulen, wahrscheinlich einer römischen Erneuerung, und eine Menge Inschriften aufgedeckt. Es lag am höchsten Theil der Agora gegen den Fuß der Akropolis.

Um Markt maren auch die Tifche ber Beldwecheler 1061). im Bereich ber hellenischen Welt jeder fleine Ort seine eigenen Mungen pragte, mußte eine ungeheure Mannigfaltigfeit hier zu Tage fommen. Biemlich fo ift es heute noch in ber hauptstraße Athen's, wo man auf ben Tischen ber Becholer neben dem Marien-Theresten-Thaler, bem ruffischen Silberrubel, bem turtischen Mebichibie, auch die Thaler ber spanischen Republifen Amerika's mit ihren Sonnen, Balmen, feuerfpeienden Bergen, Lama's zc. aufgeschichtet fieht. Die erften Gold- Mettefte und Silbermungen, ergablt Berodot, folugen die Lybier. That hat gang Aegypten und Mefopotamien uns noch feine Mungen geliefert. Es ift aber nicht unwahrfcheinlich, bag bie gabllofen Sfarabaen, die in Aegypten, Babylon, Riniveh, Etrurien, Griechenland in bem letteren oft fehr roh 1082) - fich vorfinden, als Gelb gebient Unter ben geschlagenen Metallftuden durften die in ber haben. Begend von Carbes gefundenen Golde und Silbermungen allerdings bie ältesten sein 1068). Sie zeigen auf einer Seite einen Stempeleinbrud, ber mit bem hammer ausgeführt wurde, und auf ber andern bie Spur ber Amboffpige, worauf bas runde Metallftud laa. Spur, in Beftalt ber Bruchflache eines abgebrochenen ftarfen vieredigen Ragels bleibt erft in biefer ursprünglichen Robbeit, gliebert fich bann felber wieder in Quadrate und wird endlich zu einem zweiten Dufter. Die ältesten lydischen Stempel find ein abenteuerliches Löwenhaupt, ober Borbertheil von Lowe und Stier gegeneinander ichauend, ober eine Königefigur mit Bogen und Röcher, bei welcher ber Ropf am größten und die Ruße verschrumpft find. Nach diesem lydischen Borbild schlugen die Verfer ihre gern gesehenen goldenen Dareiken mit Die Aegineten begnügten fich mit ber Schildfrote, ber Königsfigur.

Die Argiver mit bem Wolf, die Ephefier mit der Biene, Die Korinther Es heißt, Ronig Pheidon von Argos im mit bem Begasus 2c. achten Sahrhundert fei in Briechenland ber erfte gewesen, ber bas gepragte Gelb an bie Stelle bes bis babin ublichen nagels ober brats fpiefförmigen gefett 1084). Athen pragte eine Eule auf die eine, und ein fehr alterthumliches, agnptisches Atheneprofil auf die andere, und behielt biefen Stempel fehr lange bei. Menschliche Bortrattopfe ericheinen erft feit Alexander I. von Makebonien, bald nach ben Bollenbung namentlich in Mangiempel. Berferfriegen, und erreichen eine großartige Bollenbung namentlich in Sicilien gur Beit bes erften und zweiten Dionpfios. Die fconen großen Mungen von Sprakus mit bem weiblichen, von Delvhinen umgebenen Ropf auf ber einen, bem Biergespann mit ber Nife auf ber andern Seite, geben häufig in fleiner Inschrift auch ben Ramen bes Stempelichneibers. Durch die Siftorie find une feine folche Ramen überliefert. Wir wollen sie barum ruhen lassen 1085). Was uns zu ben Müngen gieht, ift ohnedieß weniger ihre afthetische, als ihre kulturbiftorifche Bedeutung, fofern fie und Architefturen, Gotterbilber, gange mythologische Scenen von bestimmter Tendenz, Bortratfopfe von Dichtern und Regenten ic. liefern. Gar manche namenlose Ruinenstätte bat burch die dort gefundenen Mungen einen aus der Historie bekannten Ramen erhalten, und manche Mungen hat man, zu benen ber Stadtboben noch fehlt.

Wiederung der Agora zur Seite und folgen vom Thurm der Winde aus der geraden Straße nordwärts. Beim Spunasium des Hasdran wenden wir links und kommen längs der noch stehenden, in rechten Winkeln vors und zurücktretenden Marmorwand, wo köstliche Trauben und Feigen feil stehen, in die breite, nordwärts führende Straße der Athene. Sie wird gekreuzt durch die Hermesstraße, die vom königlichen Schloß kommt und draußen, westwärts, in die Landstraße nach dem Piräeus übergeht. Einst sührten dort hinaus von hundertsechzig Fuß parallel laufend den nicht mehr sicher nachzuweisenden Mauerring von Athen an den Mauerring der Hafen stadt zu knüpfen hatten. Auf Themistoke Antrieb war die Hafenstadt

Birdeus - Munythia mit den gewaltig hohen Quaberwällen umgeben worben. In Rimon's Beit führte man vorerst ben nörblichen ber beiben Maueridenkel, burch viele Thurme verftarft, hingb. Aehnlich hatte man in Spratus eine meilenlange Mauer, aber, ba bie Stabt felber am Meer liegt, in umgefehrter Richtung ober landeinwarts nach bem Raftell bes Euryalus-Bugels getrieben — beiberfeits um ber Befahr einer feindlichen Einschließung zuvorzukommen. Themistofles hatte die Salbinfel Munychia jur Safenstadt gewählt, weil fie brei Safen bietet: ben großen Piraeushafen nach innen ober weft- Die gafen warts, und zwei fleinere Safen, die fich rund in ihre Abbange bineinwuhlen: Bea und Munychia nach ber offenen Gee. Diefe beiben, fomie eine vorbere Ede bes Biraeus maren Rriegshafen, und wurden beherricht burch die Burg Munnchia am Sug ber Salb-Roch fieht man parallele Mauern unter bem Waffer, ben Unterbau jener Schiffshaufer, in benen die ichlanten Trieren, bis gegen vierhundert an ber Bahl, fast fammtlich Unterfunft fanden. Gin alterer Safen, Phaleron genannt, lag eine Stunde oftwarts jenfeits ber bortigen weiten Bucht. Er ift ber Stadt naher und murbe barum querft benütt. Bon bort fuhr Thefeus nach Rreta, und Mneftheus nach Aulis, um fich ber troifden Geerfahrt anzuschließen. Diefer Safen, ben man lange irrigerweise in einem ber Beden ber Munnchiahalbinfel gefucht hat 1066), trat hinter ben höheren Borgugen jener hafenreichen Salbinfel jurud, mar aber boch icon ein fo bebeutenber Stadttheil, bag man ihn gleichfalls burch eine lange Mauer an ben Mauerring von Athen fnupfte. Sie mar funf Stadien furger als Die Biraeusmauer, weil ber Phaleronhafen um so viel näher liegt. Der ganze eingeichlossene Raum war also ein unregelmäßiges Dreieck, abnlich wie Sprafus. Da aber die weite Meerestufte einer feindlichen Landung offen war und ber Biraeus fich auf die entfernte Phaleronmauer . nicht verlaffen burfte, fant man in ber Folge, und zwar in Berifles' Beit, fur beffer, pargllel mit ber erften, nörblichen Mauer eine britte bas amifchen qu fuhren, welche ben Weg jum Biraeus hinab auch von ber Phaleronseite abtrennte. Der gange Raum zwischen biesen beiden Barallelmauern mar bicht bewohnt. Als bie Schredenspoft von ber Bernichtung ber athenischen Flotte bei Megospotami im Biraeus 42 \*

eintraf, lief ber Angstruf burch bie Mittheilung von Saus ju Saus reißend schnell nach ber Stadt hinauf. Balb erschien bie spartanische Flotte unter Lyfanber und nach harter Belagerung mußten die Athener zugeben, daß alle brei Mauern burch die Spartaner niebergeriffen wurden. Es geschah mit triumphirender Mufik. Nach gehn Jahren ftellte Konon bie beiben piraifchen Mauern wieber ber. Noch einmal fam Athen in ben Stand, burch verftandige Berwaltung unter Lufurgus, alle feine Rriegsmittel und wurdige Runftbenfmale berguftellen. Damals wurde bas Theater vollendet, das Lufeion und bas panathenaische Stadium angelegt, und am Biraeus erhob fich sammt ben wiederhergestellten Schiffshäusern bas vielgefeierte Arfenal bes Philon für vierhundert Schiffe. Der Piraeus war ohnedieß von Tempeln und Sallen umgeben. Gine Salle, bie fogenannte lange Salle, bestand aus fünf Säulengängen. Roch einmal und für immer zerstört wurden bie langen Mauern fammt bem Arfenal burch Sulla. Bu Strabo's Zeit war bie vormals ftolz an ihren Sohen anfteigenbe, mit allen ihren Safen von Mauern umringte Stadt ein fleines Dorf.

Wir laffen bas links in ber Ferne und folgen ber breiten Athenes

ftraße nordwärts aus ber heutigen, rafch angewachsenen Stadt in's Freie. Die Stadt bezeichnet fich noch burch einige fleine, altersgraue bnjantische Dome und burch ftattliche neue Bebaube, die Stiftung reicher Griechen im Ausland, fo baß fie, bank biefen ununterbrochenen Buschuffen, weit über bie Rrafte bes Landes hinaus fic entfalten fann. Die fonnige Lanbstraße läßt weiterhin gur Linken ben Mtabemie Sain ber Afabemie, nach bem wir hinüberwenden. Ginft mar ber Beg zur Afademie von gahlreichen Grabbenkmalen gefäumt. Da fah man die Gräber von Thraspbul, Verifles, Konon, Lyfurgus, auch von Philosophen, wie Zeno, und Malern, wie Nifias, bazwischen aber Die Ehrendenkmale auswärts gefallener Athener oder im Dienft Athens gefallener Bundesgenoffen. Alle Enden bes Rriegsschauplages, Thrafien, Sicilien, Affen ac. waren hier vertreten und zeugten fur eine reiche und große Geschichte 1067). Der Delbaumhain Afabemos selber enthielt ein Gymnaftum und Kapellen, z. B. bes Dionysos, wohin ber latmende Festzug ber großen Dionissien stattfand, und ben Brometheusaltar, ber bas Biel eines Fackellaufs war. Bon all bem ift nichts

mehr übrig als die Raturfraft ber feuchten Niederung felbst, wo ber Rephissos in ben Garten sich aufzehren läßt, und immer noch riefenhafte Platanen sich brangen. Wir ersteigen einen kleinen, sonnigen Felshügel, von dem man den Gartenwald mit seiner frischgrunen Unterwucherung von Rebenlaub fammt bem schönen Landschaftsbilb überschaut. Es besteht aus ber fernen Afropolis und ber tiefblauen See mit ber hoben, lichtblauen Insel Aegina. Unfer Sugel ift ber Rolo-Rolonoebagel. noshugel und traat auf feiner Sobe einen weißen Marmorpfeiler, ber bas Grab eines beutschen Gelehrten, Otfried Muller, bezeichnet. Bon ihm ift jene miffenschaftliche Richtung ausgegangen, die wir auf's Entschiedenfte abweisen muffen, jenes Absondern ber hellenischen Rultur von ber übrigen Welt, um alle geistige Errungenschaft ber Nation rein aus dem hellenischen Boben felbst hervorzuspekuliren. Rein Bunder, wenn auf diese Urt Alles falsch wird, wie wir namentlich bei Zerglieberung ber vermeintlich borischen Kultur nachweisen mußten. Es war dem Meifter felber aber nicht vergonnt, feine Lebensaufgabe ju volls enben, mas um fo beflagenswerther ift, als er bie Saltlofigkeit feines erften Anlaufs bereits eingefehen. Nur der Unverstand eines Theils feiner Schuler ift mit blindem Fanatiomus ber gegebenen Spur gefolgt, und nothigt und heute noch Borurtheile und Strupel zu befampfen, die einer Nation von freierem Gefichtsfreis niemals gefommen Dem Meister selbst gebührt für die mannigfachste Unregung und Förderung ber reichste Krang und anderer Dank als die Rugelspuren an biefem Pfeiler, welche beweifen, daß von ber Jagd beimfehrende Griechen ihre Gewehre barnach abfeuern.

Un diesem Hügel Kolonos läßt Sophofles ben Dedipus Debipus auf Kolonos. enden, und feiert die Landschaft in jenem Chorgesang, an den auch die heutige Natur noch erinnert:

Fremdling, du kamst in den schönsten Gau Des rossercichen, des attischen Lands! Der herrliche Hain Kolonos ist's, hier wo die klangvollen Nachtigallen Bahlreich klagen in grüner Schlucht, Im Spheudunkel, im heiligen Land, Dem tausendbeerigen, schattenliebenden, sturmverschonten hier wo der schwärmende Gott Dionhsos Gern kehrt ein mit den göttlichen Ammen. Es blut hier täglich im himmelsthau Die Araubenblume Rarfisson neu, Der großen Göttinnen alter Kranz, Und goldener Krotos; ruhlose Bachlein Arennen vom Strom bes Rephissos sich; Rimmer verstegend, rasch geboren, mit lauterstem Rase Resen sie täglich bas Fruchtgefilb.
Die Chore ber Musen verschmähen ben Ort nicht, Roch Aphrobite im goldenen Wagen.

Debipus, ber irrende Greis, mit leeren Augenhöhlen, von feiner Das Drama Lochter Antigone geführt, ist an biesem Hain niedergesunken. Befturjung fieht es ein vorübereilender Bewohner von Rolonos und beißt ihn weichen, weil hier geweihter, den Eumeniden heiliger Grund fei. Debipus aber hat ben Ramen mit Freuden vernommen, benn nach Apollon's Spruch weiß er, im Sain ber Eumeniben werde fein qualvolles Leben enden, und ein Donner werbe bas Zeichen bagu fein. Er weicht auch bem herbeigeeilten Chor von Alten aus Rolonos nicht, ber ihn von bem unnahbaren Grund vertreiben will, umsomehr, nachdem er Dedivus' grauenvolle Vergangenheit erfahren. versichert, seine Thaten seien mehr erlitten als selbst gethan und beruft fich auf ben Landesherrn, beffen Anfunft zu erwarten fteht. Inzwischen fieht Antigone ihre Schwefter Jemene herbeireiten. Diese bringt von Theben ben Irrenden die jungfte Ungludsfunde: Eteofles, ber jungere Sohn bes Dedipus, hat ben alteren, Polyneifes, vom Thron verbrängt, und biefer fammelt in Argos ein heer gegen Theben. jungfte Seherspruch von Delphi aber fagt, Kabmos' Burger murben fich einst nach Dedivus, bem Lebenben ober Todten, fehnen, weil fein Leib bem Lande, wo er ruben wird, Beil bringe. Darum wird Rreon ber Schwager bes Dedipus, ber ihn in diefe Berbannung geftoffen, fommen, um ihn wenigstens an die Grenze zurudzuschleppen und für folden Fall in der Rahe zu haben. Dedipus verflucht feine Gobne, welche die Verstoßung geduldet haben und ruft ben Schut bes Chors gegen Rreon au. Die Wohlthat feines Leibes will er lieber biefem attischen Land laffen. 'Auf den Rath bes Chors entfernt fich Ismene, um burch ein Opfer erft bie Göttinnen bes Sains, ob bes unbefugten Eindringens, zu verföhnen, und ber Chor selber regt burch Fragen

ń.

nach Dedipus' Bergangenheit bessen tiefste Bunden auf. Da erscheint Theseus und verheißt in edlen, milben Worten seinen Schup. Mit Befremden hört er von der fünftigen Feindschaft mit Theben, wobei Dedipus' Leiche dem Land zu gut kommen soll. Aber Dedipus meint:

Beliebter Cohn bes Megeus, nur ben Gottern nicht Birb Alter ober Tobesloos ju Theil, All' Anbres fturgt bie allgewalt'ge Beit! Es welft ber Erbe, welft bes Leibes Rraft, Es ftirbt bie Treue und ber Treubruch fproft empor; Nicht zwifden Freunden tauscht berfelbe Beift Sich ewig aus, noch zwischen Stadt und Stadt, Denn Diefen heute, Jenen fpater wirb Das Angenehme bitter und auch wieber holb. Wenn jest auch Alles wohl fteht zwischen bir Und biefem Theben, fo gebart bie Beit, Die enbefose, endlos Tag und Rachte bir, Worin ben Ginflang eures jegigen Sinns Der Speer gerichneibet um geringen Grund, Und fchlafend trinkt bann mein begrabner Leib, Der falte, tobte, Thebens warmes Blut, Wenn Zeus noch Zeus ift, und fein Gohn nicht lugt!

Rachdem Thefeus seinen Schutz gelobt und fich entfernt bat, barf ber Chor in jenem Gesang sich über die Schönheit bes Landes ergeben, und in ameiter Strophe den Delbaum ber Athene, wie ihn weder Afien noch die dorifche Salbinfel habe, feiern, fowie bas Rog, Bofibon's Gabe. Rreon fommt und sucht erft heuchlerisch fanft ben Debipus jur Rudfehr zu bewegen. Scharf von ihm zurudgewiesen, braucht er Gewalt, indem er zunächst die Mädchen fortschleppen läßt. Dann legt er Sand an Dedipus felber und biefer hat erft feine Wehr als feinen erschutternden Fluch über Kreon und beffen ganges Saus. Auf bas Gefchrei bes Chors fommt aber Thefeus herbei, ber in ber Rahe mit einem Opfer beschäftigt ift. Er läßt ben geraubten Madchen nachseben und Den zu erwartenden fernen nimmt ben Kreon selbst als Beißel mit. Rampf mit ben Entfuhrern begleitet ber Chor mit feinem Befang, bis Theseus mit ben Madden wiederkehrt. Rach ben Freuden ber Umarmung und bes Danks an Thefeus melbet biefer, ein Frembling habe fich am benachbarten Opferaltar Boseidon's niedergeworfen und verlange den Dedipus zu fprechen. Dedipus weigert sich heftig, ihn zu hören, sobald er merkt, daß es sein Sohn Polyneifes ift, und wird nur durch Antigone's schöne Rede beruhigt. Theseus läßt sie wies der allein, und der Chor singt vom Leid des Menschenlebens. Mit einem Ausbruck, den wir schon von Theogneis kennen, heißt es:

Richt geboren zu fein, es ware Bon allen Bunichen ber befte, Rachftbem: wenn bu erfchienen bift, Gilen woher bu famft.

Bolyneifes fann trop all seines reuigen Flebens ben Debipus nicht jum Reben bringen und erzählt, wie er felber aus Theben vertrieben, in Argos aufgenommen, mit feche anderen Fürsten gegen Theben rude. Der Sieg, heißt es, foll benen bleiben, ju benen Debipus halt, und barum fleht er nun im Ramen Aller. Statt beffen aber ruft ber unerbittliche Alte ben hartesten Kluch über ben, ber ihn ausgestoßen und verdammt ihn jum Wechselmord mit bem Bruber Polyneifes bittet bie Schweftern um ein Grab, falle ber Fluch fich erfulle und folgt, von Untigone fich nicht hemmen laffend, seinem Schidfal. Run bort man ben Donner, ber ben Chor mit Schred erfüllt, und mit bem Debipus fein Ende herannahen fpurt. Thefeus muß gerufen werben, Debipus eröffnet ibm, daß nur Er das Grab fennen und am eigenen Lebensende einem Andern mittheilen durfe. Dann werbe es ein Schut gegen Theben fein. Ohne Kuhrung erhebt fich nun ber Blinde und schreitet mit Theseus und seinen Töchtern in der Richtung jenes Orts. Chor ruft ein ergreifendes Gebet fur Debipus ju ben Machten ber Unterwelt, ba fehrt ber Bote gurud und melbet, an welchem Blat Debipus fteben geblieben, fich noch einmal habe mafchen laffen, und aus ben Umarmungen seiner Töchter endlich bem Ruf einer Gotterftimme gefolgt fei. Rur Thefeus durfte ihn begleiten. 218 ber Bote und die Madchen, die er bem Thefeus noch anempfohlen, endlich umschauten, faben fie nur ben Thefeus noch allein, ber bie Sand vor bie Augen hielt. Die Klagen ber wiederauftretenden Antigone und 38mene werben von Theseus gehemmt, aber bem Bunfch ber Antigone, nach Theben gefandt zu werden, ob das Unheil fich noch aufhalten laffe, will er entsprechen.

Db Dedivus, diefer leibenschaftliche Alte, vor bem mir baffelbe Grauen, wie der Chor, empfinden unverschuldet leide, wie er felber meint, entscheibet ber Dichter nicht. Er befriedigt uns burch beffen erfehnten Tob, ber die Frage: warum foldes Schickfal? aufhebt. 3hm genügt es auf bem von ber Sage gegebenen undurchichaubaren Boben Charaftere wie ben unversöhnlichen Alten, Die findlich und schwesterlich liebende Antigone, ben beuchlerischen Rreon, ben gegen ben Bater reumuthigen, gegen ben Bruber tropenben Polyneifes, ben eblen, flaren Thefeus fpielen ju laffen. Was ben Dichter aber jur Behandlung bes Bangen gerogen hat, ift die Beihe biefes Orts, die fiegreiche Behauptung bes fegenbringenben Debipusleibs für attifchen Boben, - vermuthlich in einer Zeit, wo wieder feindlicher Ueberfall brobte.

Das weitere Schickfal bes Ungludshaufes entwickelt fich in ber Antigone. Rreon hat befohlen, bag ber vor Theben gefallene Bo- Antigone bee lyneifes unbeerdigt bleibe. Aber eingebenf bes höheren gottlichen Besetzes fühlt Antigone fich berufen, bem Bruder bie Todeospenden au leisten und verfällt bem Tobesurtheil ihres nun in Theben herrschenden Dheims. Rreon vernichtet bamit fein eigenes Saus, benu feinen eigenen Sohn Samon, Antigone's Brautigam, gegen beffen Fursprache er gleichfalls unerbittlich mar, bringt er, felber gebrochen, nur noch als Leiche auf die Buhne. Samon hat in bem unterirdifchen Gemache, wo er bie eingeschlossene Beliebte bereits erhangt fant, fich getöbtet, und awar vor Kreon's Augen, ber vom Seher Teiresias geschreckt, sein Urtheil zurudnehmen wollte. Es ift bas erfte Stud, wo bie Rataftrophe aus Motiven, die auf der Buhne selber erft angelegt werden, fich vollenbet, alfo bas erfte vollkommene Drama. Die fampfenben Bewalten halten fich in iconem Gleichgewicht, und wenigstens gegen Enbe entwideln die beiben hauptfiguren, Antigone und Rreon, mit Aufgeben bes unseligen Abvofatentone, ber fammtlichen Figuren eigen ift, und bes sophistischen Beschmätwerfs, noch einige menschlich offene Naturmahrer ift die Sprache und ergreifender die Anlage im Seiten. König Dedipus, dessen Fabel sich vor den Dedipus auf Kolonos Ronies Desipus des anschließt. In Theben ift bie Best und ein Spruch von Delphi funbet Erlöfung, wenn man ben Mörber bes La ios, bes früheren Königs, ausstoße. Debivus gelobt es und schleudert seinen Kluch auf ben Un-

Diefer Mörber aber ift er felbft, ber Mörber feines Baters Laïos und Gemahl feiner Mutter, Jofafte, beffen Bittme. Um biefem Schidfal, bas ihm prophezeit mar, zu entgeben, hatte er fein vermeintliches Elternvaar ju Korinth verlassen, begegnete aber im Hohlweg am Parnaß feinem wirklichen Bater, erfchlug ihn im Bank, murbe bann Erlofer Theben's von ber Sphinr und erhielt mit dem Thron die Königin gur Die furchtbare Entbedung, Die ber Seher Teirestas bereits ahnen läßt und von Dedipus dafür mißhandelt wird, fie rudt ftufenweis zur Bewißheit, nicht ohne die Spannung mannigfacher Hoffnungszeichen, die immer in's vernichtende Gegentheil umschlagen muffen, und Dedipus, ber die Soffnungespuren mit leibenschaftlicher Saft verfolgt, er zwingt felber eben baburch fein Schickfal, fich bis auf ben Grund au enthüllen. Jofafte, die ben Zusammenhang rafder erfannt, erscheint nicht wieder, benn sie hat sich innerhalb bes Hauses erhängt, und Dedipus fehrt mit leeren Augenhöhlen gurud, Opfer eines Schicfale, beffen Barte man nicht begreift, bas bie Sage aber fo geliefert hat, und bas man in Ergebung an jene Mächte glauben muß.

Sophofles, biefes Bilb eines gludlichen Dichterlebens, icon

feiner Jugendichonheit wegen zum Reigenführer in ber Siegesfeier ber falaminischen Schlacht erwählt, siegte bereits im achtundzwanzigsten Jahr mit einem nicht mehr vorhandenen Stud über Mefchylus. Da im Theater Unruhe und Varteiung über ben Wettkampf fich vernehmen ließ, mahlte man außerorbentlicher Beife ben eben vom Sieg am Eurymebon gurudgefehrten Rimon mit feinen Unterfeldherrn gu Richtern Copholies und sie fronten ben Sophofles. Dieser blieb von ba an sein langes Leben hindurch im Frieden mit feinem Bolf und erfreute es durch ewig neue Schöpfungen. Sieben Tragobien find erhalten, hundert und brei-In ben froiden bes Ariftophanes, gebn follen es gewesen fein. wo in der Unterwelt Aeschylus den tragischen Thron einnimmt und Euripides ihn erobern will, bleibt Sophofles vom Rampf unberührt. Ihm hat Aefchylus weichen wollen, aber ber bescheibene Dichter hat abgelehnt und fich bereit erflart, in zweiter Reibe fich gegen Eurivides au ftellen. Als au Athen aber die Rachricht von Euripides' Ende eintraf, ber am makebonischen Sof vier und siebzig Jahr alt von hunben

zerrissen wurde, erschien ber fünfzehn Jahr altere Sophofles in Trauer-fleibern und ließ seinen Chor ohne Kranze auftreten.

Bir laffen die übrigen Stude bes Sophofles, fo mannigfach ihre Borguge find, bie feelenvollen, von Sophistit nur mäßig angeftedten Tragobien: Elettra, rafender Alas, Philoflet zc. auch ben gangen Guripibes, weil feine rhetorischen Theaterfiguren unfere Anschauung bes wirklichen Lebens um nichts, als etwa um bie athenische Tagesphilosophie, die er ihnen in den Mund legt, erweitern wurde, und feine Reuerungen in ber Runftgattung felbst uns nichts Roch finden sich schwunghafte lyrische als beren Berfall lebren. Stellen, wie in ben Bafden, großartig leibenschaftliche Charaftere, wie Medea, ober lieblich unschuldige, wie Iphigenie in Aulis und Jon. Aber bie flüchtige, willfürliche Anlage ber Stude, welche die Berwicklung durch einen Prolog erfeten und den Chor nur als hergebrachte Laft noch mitschleppen, die Entfremdung von ber alten Religion, beren Machte fur ben philosophisch gebilbeten Dichter nicht mehr bestehen, ber Mangel an Ibealgehalt seiner Figuren, ber fophis fifche Bank und bas breite Gerebe haben ben unaufhörlichen Spott ber Romobie herausgefordert. Der auf feiner Studierstube verschloffene Dichter ließ fich nicht abschrecken, und fo wenig Siegestrange er felber ju feben befam, fo mußte er boch, daß das Alte bereits überlebt fei und ber Ausbrud, ben er bem rafonnirenben Zeitgeift gab, folieflich boch gewinnen muffe. In der That beherrschte er noch bas Theater ber Nachfolger Alexander's und wurden feine Sentenzen eine Beisbeitquelle, und bie Malerei nahm ihre Stoffe aus ben manniafachen Scenen, mit benen er ben antifen Mythenbereich bis ju ben letten Enben erschöpft hat. Wir verwenden aber unsere Zeit beffer, wenn wir den schöpferischen Trieben nachgeben, so viele im späteren Alterthum noch auftauchen, und überlaffen ben Berfall jeder Gattung billig fich felber.

Lehrreicher nämlich wurde es sein, den ganzen Aristophanes zu Arinophanes erschöpfen, der nicht nur die hellsten Blide in das wirkliche Leben eröffnet, sondern Proben einer Kunftgattung hinterlassen hat, die zu den genialsten und selbstständigsten Schöpfungen hellenischen Geistes ge- hört. Ausgegangen von den Reckereien bei den ländlichen Dionpsos-

feften, gestaltete fich bie Romobie ju heiteren Lebensbilbern. mit Sinnfpruchen gewurzt, burch Epicharmus ju Sprafus, und erfaßte

burch ben alten Trinker Kratinos ju Athen mit aller Kuhnheit bas politische Leben und wurde Erfat für eine gedruckte Tagesliteratur von Rur die Angegriffenen felber erlaubten fich jugellofefter Breffreiheit. zuweilen perfonliche Rache, wie Alfibiabes, ber ben Eupolis, bes Aristophanes Borganger und Wetteiferer, in's Meer tauchen ließ. Ariftophanes begann fehr jung mit einem Stud "bie Becher", bas wegen bes Dichters Jugend nur unter eines Andern Ramen in Scene geben fonnte, und wie es icheint vom Erziehungswefen handelte, befanntlich eine Frage, worin ber Schulbantwis felber oft am beften mitrebet. In feinem nachften Stud, ben "Babyloniern", arbeiteten die athenischen Bundesgenoffen als Sflaven ober Babylonier in ber Muhle bes Demagogen Rleon. Diefer verlangte wegen folder Berhöhnung "bes Bolfe", bie in Gegenwart ber Fremben gefchehe, gerichtliches Einschreiten, wurde aber abgewiesen. Das erfte erhaltene Den find bie Acharner, ein lachendes Dentmal ariftophanischen Beiftes. Der Burger Difaiopolis, ber Kriegeunruhen mube, schließt burch Bermittlung einer fabelhaften Figur, Ramens Doppelgott, einen Separatfrieben mit Sparta, wird barum vom Chor ber Acharner, einer braven Ortschaft, bruben am Barnes, Die viel vom Feind gelitten, verfolgt, und findet für gut, eh er fich vertheidigt, fich von bem fammt feiner Studierftube aus bem Saus heransgebrehten Euris pibes bas rubrende Bettelfostum eines feiner Belben ju erbitten. Der Chor vergift seine feindliche Absicht und Difaiopolis thut ben burch ben Krieg unmöglich gewesenen Markt auf, wo alsbald ein verhungerter Megarer, in seinem Dialeft rebend, auftritt und feine beiden Mabden im Sad als Schweinchen verfauft. Gin Bootier bringt Male ic. und bekommt bafur einen herumschnuffelnden athenischen Syfophanten, Anflager von Gewerb, ju beliebigem Bebrauch gebunden ausgeliefert. Bahrend Difaiopolis braten und fochen läßt, rudt Lamachos, ber renommirende General, in's Feld, und fommt elend gerichlagen gurud, wie Difaiopolis eben in feinem höchften, landlich berben Kestjubel ist. Bur Erinnerung an ihre bauerische herfunft stedt Die alte athenische Romodie voll ber unflathigsten Spage und läßt ihren,

Des Ariftophanes.

mit entsprechenden Symbolen versehenen Chor fich in ben unanftanbigsten Tangformen bewegen. Weniger gute Laune als bie Acharner, aber um fo mehr bittern Sag enthalten bie "Ritter", aufgeführt im Die "Mitter-Die dummpfiffige Figur bes Demos, bes athenischen Bolfs, wird ba umschmeichelt von Rleon und einem Burfthanbler, bem Candidaten für die Rachfolge in ber Staatsverwaltung. suchen fich durch Gemeinheit und Unverschämtheit zu überbieten und ber Bursthandler gewinnt. Den Chor bilbeten die Ritter, Die wirkliche Reitersugend von Athen, aus haß gegen ben Demagogen, und Aristophanes spielte ben Kleon, ward aber noch im Theater auf Rleon's Beranftalten abgeprügelt. Wir haben die Bolfen bereits genannt, welche durchfielen. Das geschah schwerlich, weil bas Bolf mit ber Bebandlung bes Sofrates unzufrieden mar, fondern weil bas von Aristophanes felber hochgeschätte Stud allzusehr bes Sumore entbehrt. In ben Bespen geißelt er bie Richterwuth, von ber bas gange, mußige, für fein taufendweis zu Gerichtsten wohlbezahlte Bolf befesien Ein solder Fanatifer für Stimmstein und Wasseruhr wird von seinem Sohn in einem mit Regen überspannten Saus eingesperrt, mo ber Chor ber Wespen, stachelbewaffneter Richter, ihn vergebens zu be-Befriedigt wird er endlich burch ein Privatgericht, bas freien fucht. man ihn im Saus einrichten läßt, und wo er Processe zwischen fleinen Sunden entscheibet, im Uebrigen aber ein nach ber Meinung bes Dichters vernünftigeres Leben genießt. Phantaftifch fuhn, aber fteuerlos ift die Romodie ber Bogel. In ihrer Deutung wurde ichon Die "Bogel". Unglaubliches von Migverständniß geliefert. 3mei Athener, ber Proceffe mut, fuchen einen Plat, wo man ohne folche leben fann, gerathen in's Reich ber Bogel und bewegen biefe, zwischen himmel und Erbe eine luftige Stadt, Wolfenkufufeburg, ju erbauen. Die Bogel werben burch die Aussicht bazu gewonnen, daß ste ben Göttern ben Opferdampf abschneiben und selber badurch Götter werben. Ihr altes Recht auf Weltregierung wird höchst sinnreich bewiesen. Aber faum ift die Stadt gebaut, so fommen auch alle alten Blagen, benen die zwei Athener hatten entfliehen wollen, nach. Schlechte Poeten, Orafels verfäufer, ber Ralendermacher Meton, ben Aristophanes gleichfalls ju ben überfluffigen Befcopfen rechnet, Civilcommiffare, Gefetmacher,

Unfläger von Gewerb, biefe fcheußlichfte Blage im fouveranen Bobel, melben fich nach einander in ber neuen Stadt und werden von Beifthetaros, bem einen ber zwei Athener, mit Beitschenhieben hinausges Aber auch auf die Götter beginnt die zwischen himmel und Erbe geschobene Stadt ihre Wirfung ju außern. Prometheus unter einem Sonnenschirm, bamit bie Götter ihn von oben nicht feben, fommt, um mitzutheilen, wie fcblecht es oben ftebe. Gine Gefandtichaft, beftebend aus Bofeidon, bem gefräßigen Serafles und einem tauberwelfchen Barbarengott, richtet nichts aus, und um felber noch leben ju fonnen, muffen die Götter die Weltregierung ber Bogel anerkennen und die Jungfrau Bafileia, die fonigliche Sobeit, an Beifthetaros abliefern. Im Triumpfeinzug mit ihr beschließt er bas Stud. Wer boch auch in einem folden Reich leben fonnte, wo man von Allem frei ift, mas bas athenische Leben verbittert! - bas ift ber einzige Bunfc, ber in biefem, allerdings zuweilen aus ber Rolle fallenben Stud angeregt ruffitrate 20. werben foll. In ber Lysistrate fommen die Frauen von Athen und Sparta burch eigenthumlichen Bertrag überein, ihre Manner jum Frieben zu zwingen; die Weiber am Thesmophorenfeft enthalten bas Berfahren ber Beiber gegen ben Beiberfeind Euripides, und bie Rante, Die es biefen foftet, feinen in Beiberfleibern bort eingebrungenen und enthecten Sachwalter wieber los zu befommen. In ber Beibervolfeversammlung bemächtigen fich bie Beiber in faliden Barten und ben Manteln ihrer Manner ber Unnr und beschließen — weil bieß allein in Athen noch nicht verfucht wurde - bie Staateregierung folle ben Beibern geboren. Die Folgen bavon find Guter- und Man-In biefen brei Beiberfomobien leiftet ber grob unnergemeinschaft. flathigfte wie ber fein ichlupfrige Spaß fein Bochftes. Die Erfindung ift energischer und origineller als in irgend einer ber politischen Romö-Daß ber Dichter fich auf Diefe Gebiete wirft, zeugt fur Beschränfung ber Komödienfreiheit auf ber alten Bahn. Bon ber Ba= rabafe, ber unmittelbaren Unrebe bes Chorführers an bie Bufchauer, wie sie ber politischen Komobie eigen ift, wird wenig ober gar fein Bebrauch mehr gemacht. Wenn aber bie politische Kritif unterbunden Die Broider war, fo bleibt die literarifche Rritif noch offen. In ben Frofchen, im Jahr 405 aufgeführt, fteigt ber Theatergott Dionpfos, felbft in

Beftalt eines lieberlichen Atheners, unter ergötlichen Abenteuern in bie-Unterwelt, um sich einen bramatischen Dichter heraufzuholen, weil bas Theater jest fo schlecht sei. Drunten ift gerade großer Streit, benn Euripibes, ale er ankam, trat vor ben Baunern und Dieben, beren es da so viele gibt, beklamirend auf und forberte ben Thron bes Als Schiederichter wird Dionpfos gewählt, benn an funstverständigen Leuten fehlt es und Athener hat sich Aeschplus verbeten. Er halt bie meiften wohl fur Spisbuben? fragt Xanthias, bes Dionnfos Sklave und Reisebegleiter. Ja, und ben Reft fur Rarren, die fein Urtheil über einen Dichtergeift haben, erwiedert Meafos, ber hausknecht ber Unterwelt. Der Streit ber Dichter, Die fich gegenfeitig ihre Schaden vorwerfen, rudt auf die Buhne und wird entichieben burch eine große Bage, auf ber bie leichten Berfe bes Euripibes vor ber Bucht ber Aefchyleischen in die Luft schnellen. Dionpsos wählt ben Aefchylus, ber feinen Thron ingwischen bem Sophoftes zur Aufbewahrung überläßt. Oben angefommen ift aber Aeschplus nicht. Entwidlungen, Die burchlebt find, laffen fich nicht mehr rudgangig Auch die alte Romobie felbst, die im jabbewegten politis ichen Leben erwachsen mar, ging mit ihm vorüber. Bereits zur fogenannten mittleren Romodie rechnet man ben Plutos des Ariftos mittere und phanes, wo Plutos, Gott bes Reichthums, ber bisher blind umherirrte, sehend gemacht wird und von nun an selber die Wahl hat, wen er begluden will, welchem Wechsel ber Verhaltniffe fich einige komische Scenen abgewinnen laffen. Der Chorgefang fehlt, oder wird, wie in der fpateren Tragodie, burch fremd eingelegte lyrische Stude erfest. Aus Diefer mit Allegorie und Parodie erfüllten Uebergangszeit bilbete fich mit-Eintritt ber matebonifchen Berrichaft, ba man allen Befichtofreis über bas Privatleben binaus aufgeben mußte, die fogenannte neue Romobie, bie Romodie bes Menanber. Ohne Chor, aber mit Brolog und Epilog verfeben, brachte fie Charaftere eines in ber gangen Welt fich gleich geftaltenben Alltaglebens: ben brummigen Alten, ben leichtsinnigen Sohn, ben renommirenben Soltaten, die Betaren 2c., b. h. feine Berfönlichkeiten, fondern nur ewig gleiche Abstraftionen, und stellte fie in die Berkettung einer gewöhnlich fehr einfachen Intrique,

zumal burch Liebschaften, und wurtte fie mit Sentengen. Go aina biefe neuere Romödie zu ben Römern, beren frostige Nachbildungen uns übrig find, und wurde Borbild auch bes heutigen Luftspiels.

## Rundschau über Aprene, Alexandrien, Antiochien, Rhodus, Pergamum.

Bon biefem Rolonoshugel, unferer letten Raft, aus muß unfer Blid noch einen Rundgang über bie großen hellenischen Rulturplate in Afrifa und Affen machen, soweit fie bisher in unfer Bemalbe noch nicht eingetreten find. Diefe Blage, Ryrene, Alexanbrien, Antiochien, Rhobus, Bergamum zc. gehören meift bem fpathellenischen Leben an und entfalten beffen lette Bluthe. Von späten Grundung Grundungen haben wir auf europäischem Boden bereits Deffene genannt, jene Stadt im Sochthalbeden zwischen bem Doppelberg Ithom e-Eua einerseite und ben westlichen Soben anderseite. Epaminonbas hat die versprengten Meffenier hierher gurudberufen und mit feierlichen Opfern ben Stadtbau eröffnet 1068). Roch ziehen bie alten Quadermauern mit ihren Thurmen Berg auf und ab und umschließen noch jum größten Theil bas nach Gub, gegen ben entfernten meffenischen Bolf gefenkte Beden. Auf bem Sobenfattel nach Norben fieht jener Thorbau, beffen beibe hintereinander folgende Pforten einen freisrunten Sof, ficher einft bie belebtefte Stelle ber Stadt, gwifden fic nehmen. Bedeutsamer follte eine andere Grundung bes Epaminondas, Regalopolis. Megalopolis, werden 1069). Aus allen Bauen ber Arfabter mußten Bevolferungstheile zusammenziehen, um hier in ber Ebene am Beliffo nfluß, Sparta jum Trot, eine große, nur auf die Starfe ihrer Mauern vertrauende Stadt ju bauen. Diese jest verschwundene Mauer, mahrscheinlich eirund angelegt, hat in ber That harte Belagerungen überbauert, mar aber schließlich ju groß und ju mubfam ju erhalten fur bie wieder zusammenschwindende Stadt. Der Markt, auf der Rordseite bes Helisson, war von Säulenhallen gefäumt, welche ben gangen

inneren Raum abschließen, so daß die Straßen nur durch diese Hallen munden konnten, während nach älterem Stil, wie zu Athen, Sparta, Elis, nur einzelne Hallen sich an einzelne Markseiten anlegten. Auf dem Markt standen Tempel, die zu Pausanias' Zeit, wie die meisten Gebäude, bereits in Trümmern lagen, und ragte noch der eherne Apollonkolog von Phigalia. Heutzutag tritt unter den Ruinen nur das Theater, auf der Südseite des Bachs gelegen, hervor. Es ist in einen Erdhügel gebaut und war das größte in Griechenland.

Aber Stabte, die nur burch Lokalintereffen hervorgerufen find, wie Meffene und Megalopolis, und die fern von allem handelsweg fich mit Aderbau begnügen muffen, fonnen trot ihrer anspruchevollen Unlage nicht Stand halten, zumal in einer Zeit, wo Gefichtofreis und Beltverkehr fo großartig fich erweitern, wie in Folge von Alexander's Belteroberung. Dazu ift eine Lage nothig wie bie von Kyrene, bas "auf ber lichten Feldbruft Afrika's", wie Bindar fagt, Die Schape bes Innern: Golb, Elfenbein, Chelfteine, Strauffebern 2c. auf bem Karavanenweg an fich jog, und feinen eigenen Ueberfluß von Del und Honig, und Getraibe bem ewig hungernden Griechenland juführen konnte. Die Sauptausfuhr aber mar bas Gilphion, ber ge trodnete Saft eines Rrautes, bas heute noch in ben fprenaischen Lands fcaften wild wachft, jest Drias genannt und fehr gefürchtet, weil es ben Rameelen verberblich ift. Den fremben Thieren muß man bas Maul verbinden, die Einheimischen vermeiden es ohnedieß 1070). Den Grieden mar es unentbehrliches Gewurg, und allesheilende Medigin und wurde die größte Reichthumsquelle von Kyrene, bas die Bflanze auf feinen Mungen abbilbet. Gegrundet war bie Stadt ichon im fiebenten Jahrhundert burch Theraer, Die auf ihrer Afcheninsel fieben Jahr lang feinen Regen mehr erlebt hatten 1071), und hier in ein prachtig frifdes, quellenreiches Bergland famen. Ihre Stadtgefchichte, erft unter Ronigen und Tyrannen, bann in zugellofer Demofratie ober unter Berrs icaft abenteuernder Soldnerbanden, julept unter ben Ptolemaern, mar fo reich und furchtbar ale irgend eine hellenische Stadtgeschichte.

Gewöhnlich lantet man, von Malta aus, zu Bengazi, dem Bengazi. heutigen, schmutigen, pesterzeugenden Huuptort, vormals Berenife. hier gab es einst Hesperidengarten und jenen in's Fabelhafte ver,

größerten See Tritonis, an welchem Athene geboren ift. Er zeint fich jett als eine vam Meer getrennte und im Sommer vertrodnenbe Salglache 1078). Roch zu Strabo's Zeit ftand auf einer kleinen Infel bes Sees ein Aphrobitetempel - vielleicht gleichfalls eine Erimerung an die urfprüngliche Ginheit beiber Begriffe. Sier ju Bengagi munben neuerdings wieder in großen Zwischenraumen die Raravanen aus Babai mit ben alten Erzeugniffen bes Innern : Elfenbein, Gummi, Sflaven 2c. wie vormals zu Ryrene. Um Ryrene zu erreichen, folgt man nordoftwarts ber Rufte nach Tofrah, vormals Taucheira, mit wohlerhaltenen Mauern und mit erkennbaren Ruinenftragen im Innern. Weiterhin tritt bas reich bewalbete Gebirg malerisch schön an's Ufer. So fommt man gur Ruinenftatte von Ptolemais, jest Tolmita, wo außer ben Thorstumpfen und Mauerstuden noch brei hochragente jonische Saulen, übrigens von schlechtem Stil, auf einer Terraffe über gewölbten Gifternen ftehen. Der gange Umfang ber einftigen Mauer beträgt fast zwei Stunden 1078). In biefer Stadt ging bas altere landein-Barta und aufwärts gelegene Barfa, biefe vormals gefährliche libyfchellenische Nebenbuhlerin Kyrene's, auf, murbe felber aber erneut und wieber emporgebracht als Hauptstation bes west-öftlichen Karavanenzugs burch bie Araber. Wir wurden die Ruinenftatte Barta's, die wesentlich burch saracenische Trummer bezeichnet ift, auf ber Ebene ber ersten Bebirgsftufe, der Gbene El Merbicheh finden. Dort hinauf fteigt man burch wildschöne, mit Oliven, Lorbeer, Myrten bewachsene Schluchten und fteigt aus ber Ebene, Die zeitweis von ben Beerben ber Bebuinen belebt wird, oftwarts weiter über Schluchten und Soben voll bereicher Bichten, Cypressen und Oliven. Es fehlt unterwegs nirgende an alten Bebaudereften und gangen romifden Raftellen, jum Beweis, bag biefes icone Land vormals icon fo unficher mar wie heute, mo bie rauberifden Bebuinen ewig auf ber Lauer find und ber Reifende ihre Dorfer fern vermeiden muß. Ueber die von Schluchten gerriffene hochfte Sochplatte erreicht man von hinten her die lange Felsenstraße, bie, von Grabgrotten, Grabgebäuden, Sartophagen gefaumt zu ben Ruinenfels Aprene bern von Ryrene hinabführt. Gie liegen am nördlichen Rand ber jest öben Hochplatte und aberschauen nordwärts bie maldverhullten Schluchten und Borhöhen bis an's hohe blaue Meer. Die Stadt hat sich hier heraufgepflanzt, um eben diese Rüstenstufen zu beherrschen. Durch den alten Hippodrom der "wagenrüstigen Stadt" und die "gestadgeschnittene" Straße des Königs Battus kommen wir hinad zum Apollonquell, der am Fuß des ersten Felsabsturzes aus tiesem Grottengang hervortritt. Hierher hatte einst Apollon die Jägerin Kyrene vom Pindus in Thessalien entführt. Roch sieht man an der Felswand den Einschnitt eines Giebels, der eine dem Quell vorgebaute Halle andeutet. Hier schlägt sein Zelt auf, wer nicht der Zeitumstände wegen es für besser sindet, die Sicherheit irgend eines Felsengrabs in den Rachbarschluchten zu wählen 1074).

Bor ber Quellgrotte find Terraffen, welche einft ben Darftplat vorstellten und auf benen ber Trummerfturg verschiedener Bebaude lagert. Wir fonnen uns nicht mit deren Entzifferung abgeben, noch mit ben Theatern, von benen bas griechische abwarts, zwei romische aufwärts in ber Strafe bes Battus liegen. Wir laffen auch bie alten Tempelstätten und mannigfachen Gebäudeplane auf den beiden, burch die Senkung ber Battusstraße getheilten Sochstächen, dem eigentlichen Stadtboden hinter und über dem Apollonguell, sowie bie Refte ber Stadtmauer, Die bort hinten quer burch bas Sochland, nach Nord, West und Gudwest aber auf ber Sohe ber steilen Felsabhange Bas diese Stadt vor allen anszeichnet, find ihre Felsgraber. Belegraber. Belegraber. Die altesten findet man am Weg nad Apollonia, bem Safenplat von Aprene, alfo am altesten und nothwendigften Weg, rechts ober oftwarts vom Apollonguell hinab. Da fieht man eine lange Reihe aneinander gefchloffener Caulenvorhallen, die und nothwendig an die Grotten von Benihaffan erinnern muffen, aber viel plumper und rober find. Bon oben ber in dieser vermuthlich altesten Reihe kommen querft brei borische, ungeftreifte Säulen; bann eine jonische Giebelfacabe, beren überreicher Schmud mohl einer fpateren Beit gehört, über einem Saulenpaar und Seitenpfeilern; bann wieder neun, jest großentheils ausgebrochene borifche Säulen mit getrennten Rammerfpstemen hinter fich, und wieder drei Borhallen, jede mit drei Pfeilern, welche fammt : lich ein sonisches Rapital von außerster Robbeit ober Unausgeführtheit tragen. Die Rammern babinter find einfach, mit ober ohne Leichenbante ober Sargvertiefungen. Unter und oberhalb biefer alteften

Graberftrage murben fammtliche Stufenwande, oft bis ju zwölf Terraffen übereinander von Grabgrottenfacaben eingenommen und Reletreppen führen auf und nieder. Die Kacaben find bei ben reicheren Brabern bavor gebaut und find großentheils gefturit. Sie stellten häufig eine Reihe blinder oder offener Thuren neben einander vor, mit Pfeilern ober borifchen Saulen bazwischen und bem Trigliphenfries barüber. Bahlreich erheben sich an ben Abhangen auch die freifte benben Sarfophage mit bem Ohrenbedel, Die wir von Sprien ber fennen, ober freierbaute Braber in Sarfophagform. Der Weg, burch bie tiefgeschnittenen Spuren ber alten Raber bezeichnet, führte binab Apollonia nach dem vier Stunden entfernten Apollonia, der hafenftadt von Rprene, perschwindet nun aber bald in ber Wildniß. Nur auf den beschwerlichsten Bfaben burch bie wilben Balbschluchten, bie nur theilmeis bebaute Landftude gwifden fich haben und von Raftellruinen überragt werben, fommt man heutzutag jur Rufte hinab, wo die Statte von Apollonia burch wohlerhaltene Mauern und Thurme und Hafenbauten famint einem Theater bezeichnet wird. Wir laffen bas und wenden uns zur weftlichen Graberftadt von Aprene, jener tiefen Schlucht unter ber Weftseite ber Stadt. Sie ist uppig grun burch ihre Quellen, und an ben Felshängen malerifch überwachsen von Cypreffen, Feigenund Olivengebuich. Dazwischen erscheinen abermals malerisch ichone Grabfacaben zum Theil mit borifchem Triglophengiebel über jonischen Bolutenpfeilern. Ein anderer Giebel ruht auf brei Gaulen, von benen bie außeren beiben jonisch find, mahrend bie mittlere ein Doppelfapital zeigt, als hatte man zwei borifche, ein größeres über ein fleineres gefest 1075), alles Zeichen, daß hier fremde Elemente einwirften. ber Graber hatte im Triglyphenfries einer innern Kacade jene an-Grabgemälde muthigen Metopenbilder, worin immer zwei Figuren, und zwar schwarze Sflavinnen, in Spiel ober Bab zc. gruppirt fint. Man fiebt fie jest im Lonvre zu Baris. Gin Grab jener nördlichen Todtenftabt am Weg nach Apollonia enthält großere Gemalbe, welche bramatifche Aufführungen: befranzte Chorfangergruppen und tragifc bunt gefleibete Schaufpieler barftellen. Auch außen waren bie Grabfacaben reich bemalt: die Triglyphen, wie gewöhnlich, blau, die Querbander

roth 1c., wie die Spuren in biefer geschütten westlichen Schlucht noch ausweisen 1076).

Die Kyrenäer trugen koftbare Ringe mit geschnittenen Steis Gefeine nen 1077). Die uralte Kunst, Evelsteine zu schneiden, die namentlich in Babylon heimisch war, folgte auf griechischem Boden natürlich gleichs falls einem veredelten Stil. Wer solche Reste besitzt — und in Kyrene werden viele gesunden — mag sich persönlich daran erfreuen, aber in die Kulturgeschichte gehören diese Kleinigkeiten kaum. Wir begnügen und, den einzigen Ramen eines Steinschneiders, den die Alten übersliefert haben, zu wiederholen. Es ist Phrgoteles, der die Siegelzringe Aleranders schnitt. Weil dieser Rame berühmt war, wurde er später im Kunsthandel misbraucht.

Wir verlassen Aprene burch die obere, mit Grabgrotten gleich Bon Aprene Buben besetzte Graberftrage, burch bie wir hereingefommen, und geh'n in Bedanken oftwarts über bas tahle, aber ruinenreiche Hochland weiter. Ein furchtbar fteiles Absteigen führt zu ben Balmen- und Bananengarten von Derna, früher Regierungsfit bes Landes, binab. wir von bort über die lette Ede bes tyrenaischen Sochlands, dieser ungeheuren aus Meer und Bufte anfteigenden Burg, wegichneiden, muffen wir ber Statte von Brafa vorbeitommen, jener einft parabiefifchen Gegend, an welcher bie nachmaligen Aprenäer von ben Libvern bei Racht vorbeigeführt wurden, damit fie nicht versucht seien, gleich bort au bleiben 1078). Die Ryrender, von Thera ausgehend, hatten erft ungludliche Jahre auf ber Felseninsel Platea, jest Bomba, in ber benachbarten Bucht und bann auf ber unergiebigen Rufte am öftlichen Ruß bes Sochlands verlebt. Das Ruftenland bis Alegypten hinüber hieß Marmarifa und bietet wenig Erquidliches. Aus bem Hochland Libnen's, biefer breiten unteren Stufe bes fprenaifden Bergfastells, fteigt man burch ben fteilen Baß Ratabathmos hinab, gefährlich wegen bes Raubgefindels, bas hier auf ber Grenze fich herumtreibt. Einft war hier bie Grenze zweier Welttheile, benn Aegupten gablte man zu Affen. Unweit ber Rufte bin fommt man zum schmalen westlichen Ende bes mareotischen Sees und auf ber Landzunge zwischen See und Meer nach Aleranbrien 1079).

Grunbung Alexanbrien's.

Beil Alegypten in feinen feichten Rilmunbungen und flachen Dunenftreifen feinen genugenden Seehafen hatte, befchloß Alerander, ber einen fünftigen Weltverfehr ju überschauen vermochte, barin aus-Er fuhr von Memphis mit feinem friegerischen Gefolge ben Rilarm hinab nach bem Sanbelsplat Ranobus, und gog von bort auf ber Rufte meftmarts nach ber außerften Rordmeftede bes bebauten Landes, mo ein alter Rleden Rhafotis lag. Das mar-ber einzig mögliche Blat. Bor ber Rufte ftredte fich bie homerifche Infel Bharus, welche bie fünftigen Safen beden follte, und die fünftige Stadt fonnte Raum finden auf der felfigen Landenge grifchen ber Klippenfufte und dem vom Ril getranften Mareotischen Sumpffee im Da biefer Sumpf überschwemmt wird, fonnte er nicht ungefund werben, vermittelte aber ale Binnenhafen ben Berfehr mit bem Allerander bezeichnete felbft die öffentlichen Plate und die Strafen, alfo bie beiben, fpater mit Saulenhallen gefaumten Sauptftrafen von hundert fuß Breite, beren eine von ber Tobtenstadt im Beften burch bie Lange ber gangen Stadt, b. h. breifig Stadien ober anderthalb Stunden lang nach bem fanobischen Thor im Often führte, mabrend bie andere, bedeutend fürgere, im rechten Wintel fie burchichneibend vom Thor ber Conne am mareotifchen Gee jum Thor bes Donbes am Meer ging. Diefe Strafe wurde fpater burch bas fogenannte heptaftabium, einen fieben Stabien langen Damm, nach ber Infel Pharus fortgefest, und bildete fo bie beiben Safen, ben öftlichen, genannt ber große, ber jest verlaffen ift, und ben weftlichen, Eunoftu, zur gludlichen Rudfehr, ber jest noch, außer ber verfaulenben Rriegs flotte bes Pafcha, gange Maftenwälber aller europäifchen Klaggen auf Das Septastadium, einft mit zwei überbrückten Durchläffen versehen, ift zur breiten Landenge geworden und tragt außer bem Sas fenpalaft bes Bascha allein ichon ben größten Theil bes beutigen Alexanbrien. Auf ber Infel Pharus fieht bie Citatelle mit einem Leuchtthurm am westlichen Ende, also am schwierigen und ohne Lootsenbulfe nicht zu wagenden Eingang in den heutigen Safen. Der berühmte Pharus ber Ptolemaer ftand am anderen öftlichen Ende ber Infel auf einer Rlippe bei ber Ginfahrt in ben jest verlaffenen Safen. Diefer war einst engmundig, ift aber jest, seit eine pormals vom Land

vorragende Landzunge Afrolochias weggeriffen ift, offen und bem Rordoftwind preisgegeben. Durch bie arabischen Schiffe, bie Jahrhunberte lang ihren Ballast erft im Safen auswarfen, ift er zubem vollftanbig versandet 1080).

Der Architeft, ben Alexander ju Rathe jog, mar Dinofrates, Dinofrates. der Wiederherfteller des ephesischen Tempels. Diefer hatte sich ihm früher mit bem Plan vorgestellt, er wolle ben Athos in eine fniende menschliche Figur verwandeln, die in einer Sand eine Stadt mit gehntaufend Einwohnern halte, in ber andern eine Schale, aus ber ein Fluß fich ergieße. Die Ausführung unterblieb, weil man nicht wußte, wovon jene Stadt leben folle - Rudfichten, Die Alexander, ber phantaftische Eroberer, allerdings zu nehmen pflegte. Bon Dinofrates ward fpater ju Babylon auch ber großartig prachtvolle Scheiterhaufen bes Sephäftion errichtet, und im felben Beift mar Alexander's Leichenwagen felbft erbaut, ber neun Jahr nach Alexandrien's Grunbung, im Jahr 322, mit ber Leiche bes Grunders von Babylon nach Aleanpten zoa. Bon beiben Runftwerfen ift und Die Beschreibung erhalten und wir muffen einen Blid barauf werfen, bevor wir in Aleranbrien, wo und Entsprechendes begegnen foll, und weiter umfehen.

Bum Bau von Sephäftion's Scheiterhaufen ließ Aleran- Bephaftion's ber gehn Stadien babylonischer Stadtmauer niederreißen, offenbar um aus ben Steinen Die feste Platform, Die auf jeder Seite ein Stabium maß, herzurichten 1081). Un biefer erften Stufe maren bie Banbe mit vergolbeten Schiffeschnäheln, zweihundert vierzig an ber Bahl, beforirt. Auf jedem stand vorn eine aufrechte goldene Kriegerfigur, fünf Ellen boch, und zwei auf's Anie niedergelaffene Bogenschützen nach beiben Seiten. Die 3wischenraume maren Burpur. Auf der Mitte biefer breiten Platform erhob fich thurmartig in funf weiteren Stufen bis zu hundert breißig Ellen Gesammthohe bas Gebaube bes Scheiterhaufens. Es hatte im Grundrif breißig Kammern mit Palmftammbeden, natürlich um ben Brennstoff barin aufzunehmen. Diese erfte Thurmstufe mar nach außen bezeichnet durch funfzehn Ellen hohe Wo man fie anfaßt, hatten fie goldene Reife, und oben, wo bie Klamme emporfteigt, Abler mit ausgebreiteten Schwingen. Die Abler schauten nieber nach ben emporbäumenben Schlangen. Die zweite

Stufe bes Thurms zeigte Jagbilber mit Thieren aller Lander; Die dritte Kentaurenkampf von Gold; die vierte abwechselnd Löwen und Stiere in Gold - alfo ein altperfifch affprisches Motiv. folgten makebonische und Barbarenwaffen, die letteren als unterliegend Buoberst standen hohle Sirenen von Erg, in benen bie aruvvirt. Sanger bes Trauerchors fich verbergen fonnten. Wir muffen uns benten, daß bie gange Stufenppramibe auch architeftonisch ihre feste Deforationsgliederung hatte, und in biefer noch Raum war fur jene golbenen und elfenbeinernen Riguren, Die Alexander, wie ausbrudlich gesagt wird, erst ansammeln ließ. Daß bas Ganze nach bem Borbild babylonifder Stufenthurme, junachft bes Belusgrabe, gebaut wurde, werben wir kaum zu bemerken brauchen. Es fostete awölftaufend Talente, b. h. breißig Millionen Gulben. Wie Achilleus bei Batroflos' Leichenspielen im Borgefühl bes eigenen naben Tobes fein Beftes hingab, fo auch Alexander, wenn auch ohne zu wiffen, wie nah bereits fein Ende mar.

Grabgelete

Bald barauf mußte man auf fein eigenes Grabgeleite benten. Erft nach zwei Jahren mar es im Stand und brach von Babylon auf, um nach Makedonien zu ziehen. Aber Ptolemaus wußte ben Kührer bes Bugs zu gewinnen, daß er über Damaskus nach Aegypten lenkte, angeblich um die Dase bes Zeus Ammon zu erreichen, in Bohrheit aber, um Aegypten gludlich zu machen, benn gludlich follte nach einem Seherspruch bas Land werben, wo ber Leib bes Ronigs ruhte. unermeflichem Zulauf ber Bevölferung jog ber golbene tempelartige Leichenwagen mit einem Gespann von vier und sechzig goldgeschirrten Maulthieren, je fechzehn in einer Reihe, im Geleit von Truppen und wegbahnenden Arbeitern burch Sprien und murbe bort bereits von Ptolemaus mit heeresmacht empfangen. Er leitete ihn vorerst nach Memphis, bis bas Grab in Alexandrien, bas fogenannte Gema, fer tig war. Es biente später auch als Ptolemäergruft und bilbete als folde einen Theil ber Resideng. Wir muffen es also in beren Bereich am großen ober öftlichen Safen benten. Seine Beftalt ift nicht überliefert, und die genauere Ortslage nicht mehr nachzuweisen. Dort rubte Alexander erft in feinem ursprünglichen golbenen Sarg, und ale biefer burch einen späteren Ptolemäer gestohlen wurde, in einem gläsernen 1065).

Bie ber Scheiterhaufen bes Sephaftion, fo zeigt auch ber Leichen Reichenwagen magen Alexander's eine Berbindung griechischer und perfischer Formen 1088). Auf vier "perfischen" Rabern mit golbenen Speichen und Raben rubte ein golbener Tempel von vier fonifden Gaulen in Front, fünf in Flanke, mit rundgewölbter Dede. Ueber biefer Wölbung lag ein Burpurgewand und barauf ber große bligende Krang von golbenen Oelzweigen. Im runden Borbergiebel ftand ber golbene Thron. Berfifche Bunderthiere, fogenannte Bodbiriche, bilbeten aufgerichtet Die Borberpfosten biefes Throns, mit Ringen im Maul fur Blumengehange. Solche fäulenartig aufgerichtete Bunberthiere faben wir als Edpfeiler im Oberbau verfischer Königspaläste. Auf ben Eden ber Dachwölbung ftanben golbene Siegesgöttinnen, und am Rand lief ein netförmiger Das ift baffelbe Gitter- und Rettenwert, Gurt mit Gloden. bas wir als Saum von Darius Thronhimmel zu Persepolis' abgebilbet feben und als gleichfalls hangenden Gurt über ber Vorhalle fo wie innen an ber Borberwand bes Allerheiligften von Salomonis Tempel nachgewiefen haben 1084). Die Banbe bes Bemache, innerhalb ber golbenen, von Afanthus umichlungenen Gaulen bestanben gleichfalls aus einem Regwerf von fingerhiden Golbichnuren. Rur nach oben wurden fie zu festen Golbtafeln mit getriebenen Darftellungen. Da fah man auf ber Borberseite, über bem Eingang, ben Konig felbft mit bem Scepter auf seinem Wagen inmitten seines mafebonischen und perfischen Befolges. Auf ben andern Seiten gab es Reitergeschmaber, einen Bug Elephanten mit Indiern und Makedoniern besett, und hinten einen fampfbereiten Schiffsjug. Um Gingang in bie burchfichtige Nestammer ftanben zwei golbene Löwen, beren ägyptische Hieroglyphenbebeutung als Bachter burch gang Affien fich fortgeerbt hat 1085). Innerhalb ftanb ber goldgetriebene Sarg bes Ronigs, unter einer goldburchwirften Burpurbede, und die Waffen lagen baneben. Da Gaulen und Dede naturlich nur aus einem golbüberzogenen Solzfern bestehen, fo begegnen wir auch barin wieber ber urbabylonischen Art.

Bon biesem Auswand und aftatischen Geschmad werden wir balb auch in Alexandrien Beispiele sinden. Wichtiger sind Kunstwerke ver Pharus praktischer Bedeutung, die zugleich für alle Rachwelt ein heilsames Alexandrien. Borbild wurden, wie der große Leuchthurm vor dem Oftende der Insel Pharos, und felber Pharos genannt. Bereits ber erfte Ptolemaus ließ ihn aus weißem Marmor mit einem Aufwand von achthundert Talenten, zwei Millionen Gulben, burch ben Knidier Diefer hatte früher ju Knibus einen "fcwe-Softratus errichten. benben Spaziergang" erbaut, b. h. eine Halle, auf beren Dach man fich ergeben fonnte. Der Leuchtthurm war unten auf jeter seiner vier Seiten ein Stadium, b. h. fechehundert Fuß breit, und verjungte fich in Abfaten bis zu einer fehr bebeutenben Bobe. Lastthiere konnten Er war ein Bunber noch in Kalifenzeit. Seine Inhinaufsteigen. fchrift lautete: "Der Anidier Softratus, Deriphanes' Sohn, ben rettenden Göttern fur die Schiffenden." Jest ift feine Spur mehr vorbanden 1086).

Tas Cerapeum in

Kur die Tempel, sowohl bellenischer als ägnytischer Bötter, batte bereits Alexander die Plate bezeichnet. Großartiger als alle murbe bas von Btolemaus geftiftete Gerapeum. Es lag auf ber Burg. alfo auf ber burren Bobe im einstigen Besttheil ber Stadt, wo jest Die fogenannte Bompe jusfaule ragt. Gin frember Bott war bem Rönig im Traum erschienen und hatte ihm geboten, sein Bilb aus bem Bontus zu holen. Ptolemaus knupfte Unterhandlungen mit Sinope, wo ber Gott entbedt wurde, an, und fah ihn endlich nach wunderbar ioneller Kahrt in Alexandrien eintreffen. Gine aapptische Commission. worunter Manetho, ber Geschichtoschreiber, erfannte in bem Bott ben altagyptischen Gerapis, b. h. Offris als Richter, ben unterirdischen Es wird und nicht Wunder nehmen, daß ein folder in Sinope verehrt murbe, benn wenn wir auch die altägpptischen Rolonien, die Sefostrie in Roldis gurudließ, nicht beigieben wollen, so ift Sinope, wie wir gesehen, bas Ende ber großen affprischen Strafe und fann Serapis von Inneraffen aus, abnlich wie ber Verfeusdienft, bortbin vorgerudt fein. Gin Serapeum, naturlich agyptischen Ursprunge, gab es auch in Babylon 1087). Diefer Gott fagt felber von fich aus: ber Simmel fei fein Saupt, bas Meer fein Leib, die Erbe feine Fuge, fein fernschauend Auge bas Sonnenlicht 1008) alfo ein Gottesbegriff, wie ibn Pythagoras, und zwar gleichfalls aus agyptischen Mitteln aufftellte. Serapis fteigerte' fich jum alleinigen Gott 1089), und erregte barum que meift die Erbitterung des Chriftenthums, benn in ber Geschichte aller

Religionen und Geften hat fich immer am meiften gehaßt, was am nachften verwandt mar. Der prachtvolle Serapistempel in feinem Saulenhof auf ber Burg - eine Anlage, Die nachft bem romifchen Rapitol am höchsten geschätt murbe — mar die lette Festung ber alten Religion qu Alexandrien und wurde gegen bie Chriften in Berzweiflungefampfen vertheibigt. Endlich gab ein Befehl bes Theodoffus ben Tempel in beren Sanbe. Sie machten eine Kirche bes heiligen Arfabius baraus 1090). Sunberte von Gaulen ftanben im Mittelalter noch auf bem Blat und wurden ju Salabin's Zeit in ben großen Safen geworfen, um ihn ben Rreugfahrern unjuganglich ju machen. Mebria geblieben ift bie toloffale, sogenannte Bomvejusfäule, ein herrlicher Granitschaft mit schlechtem Fußgestell und Rapital. fommt daher, daß die früher ichen gestürzte Caule in Diofletian's Beit wieber aufgerichtet und ergangt murbe, um eine Rigur bes Raifers barauf zu ftellen. Jest ift fie ber hochste Buntt Alexandriens und über ber flachen Rufte fern in's Meer hinaus fichtbar 1091).

Ptolemaus trat noch bei Lebzeiten die Regierung an feinen Sohn, Btolemaus II. ober Philadelphus ab. Bald barauf fah man Beftaufung. jenen Reftaufzug, ber an Größe und Pracht einzig in ber Weltgefchichte ift 1009). Auf ber Burg - hier ift bie Refibeng am großen Safen gemeint - wurde ein fonigliches Speifezelt errichtet, bas an Alexander's Hochzeitszelt zu Susa 1098) und Römig Ahasverus' Belt im Buch Efther erinnert, aber großartiger war als beide. Das purpurne Beltbach, unter welchem im Rreis herum hundertbreißig Tifchbetten Blat fanden, marb von goldenen Balmbaumen und Thyrfusftaben, funf in die Tiefe, vier in die Breite, ju einer Bobe von funfzig Guen getragen. Sundert Marmorbilbfaulen ftanden unten herum und Sityos nifche Gemalbe bingen bagmifden. Darüber goldene und filberne Shitbe abwechselnd und zuoberft unter bem Beltbach öffneten fich Grotten, feche in die Tiefe, vier in die Breite, worin Berfonen aus Tragodie, Romodie und Satyrbrama fcheinbar lebendig mit golbenen Bechern ju Tisch fagen. Dieser hauptraum hatte zwei klugel, abermale mit hundert goldenen Purpurpoffterbetten, vor beren jedem ein golbener Tifch und ein Dreifuß auf filbernem Geftell ftanb. Koftbare versische Teppiche bedten ben Boben. In dem Raum hinter ber Sauptkuppel, bem Eingang gegenüber, war goldenes Prachtgeschirr mit Ebelsteinschmuck, im Ganzen tausend Talente, britthalb Millionen Gulben werth aufgestellt. Born war der Hauptraum von drei Seiten mit Burpurhallen umgeben, an deren Pfeilern Lorbeer und Myrtenbäume 2c. aufgestellt waren, und die Flora des ägyptischen Winters war über den Boden ausgestreut. Zuoberst auf der Auppel saßen zwei goldene Abler sunfzehn Ellen groß einander gegenüber.

Der Keftaug, ber naturlich alle hauptstraßen ber Stadt und bas Septastadium zwischen beiben Safen burchziehen mußte, zeigte bie Befchichte aller griechischen Götter, jumal bes Dionysos. Rigur ber bionpfischen Stadt Rufa von fechezig Menschen gezogen, erhob fich von felbft, goß Milch aus einer Schale und feste fich wieder. Ein anderer Bagen mit breihundert Mann Borfvann trug eine Relter, worin fechszig Satyre unter Reltergefang ben Wein traten. gangen Weg floß ber fuße Moft. Dann tam ber Bug ber Brachtgerathe, jum Theil von ungehenerer Größe in Silber, Gold und Krpstall und von preiswürdiger Kunft. Sechsbundert Kinder in weißen Rleibern mit verschiedenartigem, fostbarem Trinfgerath erfrischten Die Menge. Die Brautgrotte ber Semela, von Romphen umgeben, war zwanzig Ellen tief aus Epheu gewölbt und entflogen ihr fortwahrend Tauben mit Banbern am Fuß, um leichter erhafcht zu werben. Eine Quelle sprang mit Milch, eine andere mit Wein. Gleichfalls auf einem Wagen ftand ber goldgeruftete Elephant mit einem mölf Ellen großen purpurgefleibeten, goldgefronten Dionpfos, und funfhunbert kleine Madden, viele Satyre ju Fuß und gange Gefcmaber gu Efel folgten. Dann famen Wagen befpannt mit Elephanten, Antelopen, Straugen, wilben Gfeln, alle mit Rinbern befett, Rameele mit Laften von Weihrauch und eblem Gemurg, athiopische Gefandte, gang wie zur Beit ber alten Pharaonen, mit Elephantengahnen, Ebenholz, Goldgefchirr, alles in erstaunlichen Bablen. Unter ben Beerben frember Thiere war ein weißer Bar, eine Giraffe, ein Rhinocerse. Golbene Brachtgerathe und Symbole beginnen von Neuem, barunter ein golbener Thyrsusstab von neunzig Ellen und ein phallisches Zeichen, bem Dfiris-Dionysosdienst angehörig, von hundert und zwanzig Ellen, mit einem Stern auf seiner Bohe. Es folgten fechehundert Sanger und

Eitherspieler, zweitausend gleichfardige, goldgeschmückte Stiere, sodann Götterwagen, worunter ein goldener Alexander, goldene Palmbaume und Tempel, dreitausend zweihundert goldene Kranze und ein goldener, edelsteingeschmückter Kranz von achtzig Ellen Umfang für das Thor zum Tempel der Berenike, Ptolemäus' Gemahlin. Vierhundert Wagen Silbergeschirr, zwanzig Wagen Gold, achthundert mit Aromen werden zulest noch genannt, und den Zug schloß ein herrlich gerüstetes Heer von siebenundsünszigtausend Mann zu Fuß und dreiundzwanzigstausend Reitern. Die Kosten betrugen über sechsthalb Millionen Gulzben, natürlich ohne den Goldwerth, der dem königlichen Schaß entsnommen ist und dorthin zurüskehrt.

Schon ber erfte Btolemaus, Alexander's tapferer General, hatte Belehrte an fich gezogen, und burch Demetrius, ben verungludten Regenten von Athen, eine Bucherfammlung anlegen laffen. ift ungewiß, aber möglich, bag er felber ichon bas alexanbrinifche Mieganbrini-Dufeum gegrundet. Unter ber friedlichen Regierung feines abnlich lang regierenden Sohnes Philadelphus, ber bei fcmachtichem Rorper bie wissenschaftliche Unterhaltung liebte, mar es in vollem Gebeihen. In ber Nabe ber foniglichen Saufer, im Stadttheil Bruch i on, alfo am großen ober öftlichen Safen, ftand bas Duf eum egebaube mit Spaziergangen, Sithallen, großem Speifefaal, wo die Afabemifer von Alexandrien freie Berfoftigung fanden. Damit verbunden war die Bibliothef. Die Angaben über die Zahl ihrer Rollen schwanken zwischen vier- und fünfzigtaufend und fiebenmalhunderttaufend. Da die Bapprusrollen nur auf einer Seite beidrieben werben und jur Berftellung eines einzigen Somereremplare, nach vorhandenen Proben zu schließen, etwa einundvierzig Rollen nöthig find, fo fann bie Bahl ber Rollen allerbinge fehr anwachfen, ohne bag bie Bahl ber Schriftstelletnamen übermäßig groß ift. Diefe Bucherschäße bes Museums gingen in Feuer auf, ale ber Brand ber ägeptischen Flotte mahrend Cafar's Unwesenheit auch die Safengebaube ergriff. Bum Erfat ftiftete Untonius bie zweimalhunderttrufend Banbe, welche Bergamum angesammelt. Bas baraus geworben, weiß man nicht. Unter Autelian wurde ber gange Stabttheil Bruchion, wo bas Dufeum frant, gefchleift. Die Belehrfamkeit, fo viel beren noch vorhanden mar, jog fich in's Serapeum, mo feit

ben ersten Ptolemäerzeiten gleichfalls eine Bibliothek bestand. Dieses wurde von den Christen erstürmt, und wenn schließlich die Araber noch eine Bibliothek zu verbrennen fanden, so wird ste schwerlich mehr viel werth gewesen sein 1094).

In ben erften Zeiten ber Unftal vereinigte biefe in ihren Sinefuren bie berühmtesten Ramen und war in ihrer Beise von bedeutender Cleptte ju Thatigfeit. Die Philologen Benodotus, Aristophanes von Bogang, Aristard behandelten ben Somer mit eben fo viel Reuntniß von Sprache und Dialett, ale Mangel an Dichter- und Menschenverstand. Zwei verschiebenere Aufgaben als Wortfritif und Berständniß eines fünftlerischen Plans fann es nicht leicht geben. Aber seltsamerweise maßen fich die Heroen ber erfteren Thatigfeit auch bas zweite au, ohne fich ju fragen, ob fie jemals fetber eines poetifchen Bedankens Mit gerechtem Bergicht auf die Leiftungen ber eigenen fähia maren. Beit ftellte Ariftard einen Ranon flaffifder Schriftfteller auf. Undere, weniger strenge Redaktionen umfassen zusammen über hundert Ramen aus allen Zweigen als mustergultig. Diese Klassifer wurden fommentirt, und es hat in Alexandrien Grammatifer gegeben, wie ein gewiffer Dibymus, ber zu biefem 3med breitaufend funfhundert Werfe fdrieb.

Niemand wird seine Achtung den alexandrinischen Aerzten und Anatomen, den Mathematikern und Aftronomen versagen. Rur seltsam, daß fie in feinerlei Bezug zu ber national-agyptischen Biffenichaft gestanden haben. Der ptolemaische Sof mit seinem friegerischen und wiffenschaftlichen Gefolge ftand ewig fremd auf bem Boten bes Rilthals. Wir haben bereits früher bemerft, wie Unrecht man hat, die Erbauung ber großartigen Tempel zu Cofu, Phila zc. ben ptolemäifchen Regenten juguschreiben, Die als Opferbringer vor den Gottheiten bes Tempele bargeftellt werben 1095). Es ift überall agyptischer Brauch, baß ber jeweilige Herrscher bes Rithals in biefer Beife, b. h. als Datumsangabe, angebracht wird, ob er felber etwas bavon weiß ober nicht. Daß bie agyptischen Priefter bas alexandrinische Museum etwas scheel ansahen und mit ihren eigenen Biffensschäßen nicht eben mittheilfam waren, durfen wir voraussetzen. Underfeits faben bie Dathematifer und Aftronomen alexandrinischer Zeit mit Mitgachtung und freiwilligem Bergicht über bas Altägyptische weg und wußten selbst nicht mehr, baß

ste gleichwohl selber nur auf ägyptischen Studien fußen. **Bar bod** die vorgerückte Mathematik, wie sie von Thales und Pythagoras in Aegypten erworben wurde und jedem griechischen Fortschritt zu Grunde liegt, ein ägyptisches Eigenthum.

Bon ben Dichtern bes Mufeums fann und weber Rallimachus Plater gu aufhalten, der von haus aus Philolog, auch muhfam rhetorische hymnen 2c., 3. B. auf bas unter bie Sterne verfete Saupthaar ber Ronigin Berenife dichten mußte, noch ber mit gelehrtem Sag und einem Schmähgebicht "Ibis" von ihm verfolgte Apollonius, ber mit feinem frostigen helbengebicht Argonautifa in Alexandrien querft nicht burchbrang, in Rhodos aber Glud machte und ichlieflich bennoch bes Kallimachus Nachfolger als Vorstand ber Bibliothef wurde. Noch abfdre denber ift ber gleichfalls erhaltene Lyfophron mit feinem verschrobenen Weifagegebicht Alexandra voll gesuchter Rathselhaftigkeit bei ungesuchter Sohlheit, aber gleichwohl eifrig fommentirt - ein sprechenbes Denkmal vom Gefallen an fabem Rathselwig und einer Silbenstederei, die freilich schon tief aus attischer Periode her batirt und ber Burmftich hellenischen Beiftes ift. Rur ein einziger wahrhaftiger Dichter ward zeitweis in Alexandrien gesehen, Theofritos von Syesbeomic Rach dem Vorgang ber "Mimen" feines Landsmanns Sophron, jener charaftervollen Zeichnungen aus einem heiteren Bolfeleben, hat auch Theofrit einige Stude hinterlaffen, Die uns die lebendigften Blide, 3. B. gerade in bas Strafenleben von Alexandrien thun laffen. Die Sprakuserin Borgo fommt, ihre Landsmannin Brarinoa in Alexandrien jum Abonisfest abzuholen, bas die Königin auf ber Burg gibt:

Ach, halb tobt, Praginoa, bin ich! Lebensgefahren Stand ich aus bei ber Menge bes Bolks und ber Menge ber Wagen! Stiefel und nichts als Stiefel, und nichts als Krieger in Manteln! Dann ber unendliche Weg! Du wohnst auch gar zu entfernt mir.

Praxinoa's Gemahl ist nämlich "an's Ende ber Erbe" gezogen — bamit beibe Damen ja nicht Rachbarinnen wurden. Rachdem sie ihrem Herzen Luft gemacht, sebe über ihren Gemahl, was nur burch ben aufmerkenden Knaben ber Praxinoa unterbrochen wird, und nach den nothe wendigften Bemerkungen über Praxinoa's neues Kleid:

Einzig, Braxinva, steht bieß faltige Spangengewand bir. Sage mir boch, wie hoch ist bas Brug vom Stuhl bir gekommen? — Ach, erinn're mich gar nicht baran! Zwei Minen und brüber Baar; und ich seste beinah mein Leben noch zu bei der Arbeit —

find fie endlich auf ber Strafe und im Gewühl, bang, wie man hinburchkomme, jumal beim herantraben von bes Ronigs Pferden, haben aber gleichwohl ben Mund auf bem rechten Fled, wenn ein Reiter ihnen ju nah fommt. Beim Gingang in die Burg ift bas Sauptgebrang. Go bald fie brinnen find, ergeben fich ichon die Zungen über bie berrlichen Tapeten und ben Abonis auf seinem filbernen Bett, bis ein Frember fich unnvendet und die Schnatterganfe mit ihrer fprafufifc breiten Mundart schweigen heißt. Doch ber hat erft recht-in ein Bedpenneft gestochen, sie bleiben nichts schuldig, benn ben Doriern wird boch noch erlaubt sein "Dorisch zu reben." Eine Gängerin beginnt bas Abonislied. Wir sehen baraus, bag Abonis und Aphrodite auf bem purpurnen Teppichlager ausgestellt find, baneben Abonisgartden und grune Lauben, worin Rinderchen als Eroten flattern - alfo ein Apparat, wie er auch im katholischen Rultus in ben Beibnachtsfrippen des Bambino wiederfehrt. Aphrodite hat den Geliebten nur noch furze Zeit, benn morgen fruh wird er in's Meer getragen, und von den entgurteten Frauen mit einem Feiergefang entlaffen, ba fein Leben getheilt ift gwischen Unter- und Oberwelt. Wir feben also, baß au den ureinheimischen Mufterien Aegyptens, auch beren phonilisch-bellenische Umwandlung zurückgefehrt ift.

Ptolemäifcher Reichthum.

In einem Homnus Theofrit's auf Ptolemaus wird die Zahl ber ägyptischen Städte auf 33,333 angegeben. Der von diesem zweiten Ptolemaer angesammelte Schap soll an Geldwerth 740,000 Talente, also über achtzehnhuntert Millionen Gulven betragen haben — eine Zahl die an ihrer Unglaublichkeit verliert, wenn wir die Einzelangaben über das goldene Schaugerath beim Regierungsantritt des Königs in Betracht ziehen. Der ägyptischen Herrschaft war auch ein Theil von Arabien, Phönissen, Sprien und das südliche Kleinassen unterworfen, und der dritte Ptolemaer, Euergetes, dehnte die astatische Eroberung

und Beutejagd noch großartig bis in's innerste Asien aus. Er brachte auch die altägyptischen Götter- und Königssiguren jurud, die Kam- byses in's innere Asien entsuhrt hatte 1008).

Unter bem vierten Ptolemans, Philopator, murben bie größten, Das größte bis auf die neufte Zeit unübertroffenen Seefchiffe bes Alterthums gebaut. Das größte, beffen Befchreibung burch ben Rhodier Kallirenos, benfelben ber jenen Festzug beschrieben, und aufbewahrt ift 1097), mar 280 Ellen, alfo 420 Fuß lang, und 38 Ellen, alfo 57 Fuß breit, und am hintertheil vom Wafferspiegel bis zur höchsten Rrummung 50 Ellen hoch. Es hatte vierzig Ruberreihen über einander, welche viertausend Ruberfnechte erforderten. Da das oberfte Ruber gleichwohl nur 57 Fuß lang war — immerhin die größte Länge, die möglicherweis noch wirffam werben fann — und ba ein Ruber von 57 Fuß nicht höher als 25 Fuß über dem Wasserspiegel hervortreten durfte, denn ein Dritttheil ber Lange ift fur's Innere bes Schiffs und gehn Buß find fur's Eingreifen in's Waffer ju rechnen - fo begreift man nicht, wie in einer Sohe von 25 Fuß 40 Ruberreihen unterzubringen find. Es wird uns schwer genug, schon bie brei Ruberbanke eines Dreiruberers ju verdoppeln, benn ichon im Dreiruberer muffen bie Bante hinein und wieder herausruden, und die Ruberer ber einen Reihe fich fehr genugfam in bie Zwischenraume ber andern schieben, um nicht zu vielen Aber man weiß, daß König Demetrius bereits schnell-Plas zu fosten. fahrende Schiffe von funfzehn, fechgehn Reihen hatte, bag Ronig Biero eines von zwanzig baute, und in ber Schlacht von Aftium noch Schiffe von gehn Rangen Theil nahmen 1098). Bei ber ich wimmenben Burg bes Philopator fteigt die Angabe auf vierzig. Born und hinten war Borbertheil mit je fieben Schiffeschnabeln, ber größte wohl in ber Mitte und tie andern in berfelben eisernen Reihe nach oben und unten abnehmend. Steuerruber waren vier. Da die Alten fein in Angeln hangendes Steuerruber hatten, und jedes Schiff burch zwei auf beiben Seiten bes hintertheils wirfende große Schaufelraber, wie schon bei den Phonifern 1089), regiert wurde, so mußte an jenem Riesens fciff, bas febes feiner Enden als Borber- und Sintertheil benüten will, auch bas Doppelsustem an beiden Enden wiederholt werden. Bom

Stapel gezogen wurde ber Bau burch massenhaften Menschenvorspann unter Geschrei und Trompetenschall.

Edwimmen. ber Balaft.

Brachtiger war ein fcwimmenber Palaft, ben Philopator für feine Nilreisen herstellen ließ, breihundert Rug lang und funfundvierzig Es war unten breiter als oben, baute fich schlank empor und ragte zumal mit bem Borbertheil über, alfo ahnlich wie unsere beutigen Linienschiffe, bog aber in iconem Schwung mit ben Enben wieder einwarts, um ber antiken Anschauung treu gu bleiben. Um bas Schiff gingen Spazierhallen, Die untere ale offener Gaulengang, bie obere geschlossen und mit Fenstern. Auf bem Ded mar ein Belts faal und unter ihm ber große Speifesaal mit Gaulenreihen von Eppressenholz mit forinthischen Rapitalen von Gold und Elfenbein. Das golbene Bebalf zeigte einen Fries von Elfenbeinfiguren, boch mar, wie ber Berichterstatter bereits mittheilt, ber Stoff fostbarer als bie Hinter biefem mahrscheinlich zwei Stodwerfe einnehmenden Sauptfaal und feinen gegen's Borberende offenen Gbenholie Bros pylaen lagen die Wohngemacher und ber harem. Auf höherem Boben erreichte man einen Rundtempel ber Aphrodite mit beren Marmorbild und andere Gaulenfale, barunter ein Bafchifcher mit einer Grotte, worin man die Marmorbilder verwandter Könige fah, und auch einen ägyptischen Saal mit ägyptischen Relchkapitälsäulen 1100).

Das große Ediff bes hiero.

Jur selben Zeit ließ König Hieron zu Syrafus unter lebhafter persönlicher Theilnahme ein Riesenschiff bauen. Halbsertig wurde es mit der Maschinenhulse des Archimedes auf See gebracht und dort vollendet. Der sehlende Hauptmast machte Sorge, aber endlich wurde im bruttischen Gebirg ein ausreichend großer Baum durch einen Schweinehirten entdeckt. Das Schiff hatte zwanzig Ruderreihen und drei Berdecke: den unteren Raum für die Ladung, den mittleren für die Prachtgemächer des Schiffsherrn mit Mosaisboen, worin man die ganze Ilias dargestellt sah, und den oberen Raum für das Kriegsvolk. Zu oberst gab es Spaziergänge und Gärten mit Epheus und Rebenlauben, aber auch acht Thürme mit Bursgeschüt und bis hinauf auf die Segelstangen und Mastkörbe war alles kriegerisch gerüstet. Im Innern gab es einen Trinkwasserteich von zweitausend Maaßen, einen andern Teich für lebendige Kische. Sogar eine Bibliothek sehlte nicht. Dieses

Schiff wurde von Rönig Hiero, ba in Aegypten bie Ernbte migrathen war, borthin mit Betraibe belaben als Befchent gefanbt. Es fam gludlich bort an und wurde auf's Land gezogen.

In all bem goldenen Prunk bes ägyptischen Ronighauses hatte bie wahre Runft natürlich bald untergehen muffen. Das Alexanderbild in jenem großen Festzug war von Gold, aber nicht mehr von Lystppus' In ber Folge gingen auch bie Schate verloren und bie verfommenen Trager bes Ptolemaernamens gerrutteten immer tiefer ihr haus und bas Reich. Bereits war Alexandrien entvölkert gewesen burd bie Graufamfeit eines Regenten und fullte fich wieber mit jenem aufruhrluftigen Mischvolf, bas. ben romischen Kaisern fo viele Roth Aber ber Ort war feiner Weltlage wegen nicht ju ruiniren. Belibebeutung Als Alexander die Strafen der funftigen Stadt bezeichnen ließ, und anderes Material fehlte, hatte man Mehl bagu genommen. Die Bogel fraffen es auf, mas als gunftiges Zeichen galt. In ber That war ber Berfehr zu romischer Beit größer als je, und man konnte leicht feben, fagt Strabo, daß die Ausfuhr bedeutender als die Einfuhr mar. Ganze Klotten gingen und famen bamals aus Indien, beren kostbare Baaren man, trop bes eröffneten Rothenmeerfanals, burd bie oberägyptische Bufte nach bem Nil brachte und auf biesem herabführte. Ein Ranal von Kanobus und bem Ril herüber lief gwifchen bem mareotischen Gee und ber Stadt Alexandrien hindurch, um in ben jegigen ober westlichen Safen zu munden. Auf diesem Kanal bis Kanobus war ein luftiges Leben. Tag und Racht war er voll fleiner Schiffe mit Mannern und Weibern, die unter Flotenspiel und Tang fehr ausgelaffen thaten, und am Ufer gab es Sotels jur Ginkehr in Fulle.

Damals hatte die Stadt auch die Sohe ihres Monumentalwerths Dentmale alegantiene. erreicht. Die foniglichen Balafte, am großen ober öftlichen Safen, au benen bas Dufeum und bas Sema gehörten, nahmen allein ben vierten ober britten Theil ber Stadt ein, benn jeber Konig hatte einen Palaft hinzugebaut. Weiter westwarts gegen bas heptastabium folgte bas von Antonius nach ber Schlacht von Aftium noch erwählte fogenamte Timonium, ein Schloß auf bem Enbe eines in ben hafen ragenden Dammes. Dort wollte er fünftig als Menschenfeind leben - eine feltsame Einstebelei inmitten bes großen Safens, und inmitten

seiner Keinde. Dann fam ber Cafartempel. Seine Lage können wir noch bestimmen, benn zwei Obeliefen ftanben bavor 1101), bie beute noch auf bem Blat find. Der eine, bie fogenannte Rabel ber Rleopatra, fieht noch aufrecht; ber andere liegt halbbegraben baneben. Beibe führen ben Namen Thutmofis' III., ber liegende auch noch ben bes Rhamfes Sefoftris, und beibe find aus Beliopolis, naturlich erft in romischer Zeit, herübergefest. Doch hatte auch Btolemaus Philadelphus bereits einen angeblich achtzig Ellen hoben Obelisfen im Arfinoëum, bem Beiligthum feiner letten Gemahlin Arfinoë, Um Safen werben vollends die Waarenlager, aufaerichtet. Markt, Die Schiffslager genannt, was Alles fich von felbft verfteht. Aber nicht mehr nachweisen konnen wir bas Gymnafium mit feinen über fechehundert Fuß langen Sallen, bas Umphitheater, Die Luftgarten, und bas Banium, eine fegelformige Bohe, auf bie man in Schnedenwindung hinaufstieg, um von oben bie gange Stadt gu überfeben.

Außer ben Obelisten am alten Hafen, und ber Pompejussäule auf der Höhe der einstigen Afropolis im Westen sind vom alten Alexandrien nur die Eisternen noch aufzuspüren, die einst unter der ganzen Stadt hin das Wasser des Nilkanals zur Klärung und Kühlung aufnahmen. So sindet man es in den Grundmauern alter Gebäude stehend, wenn man deren aufdeckt, wie z. B. neuerdings in der Rähe des großen, sonnigen und charakterlos europäischen Hauptplatzes der heutigen Stadt 1102). Endlich nach Westen in die Wüste hinaus liegt die ungeheure Todtenstadt. Wie zu Krene und Seleusia haben die Griechen hier gesernt in den Fels hineingehn. Einzelne Anlagen sind anziehend durch ihre edlen Verhältnisse. In den sogenannten Bädern der Kleopatra, nah am Meer, kommt man durch einige Vorräume in einen schönen kuppelgedeckten Rundsaal, aus dem nach drei Seiten sich die inneren Räume verzweigen.

Antiodien's Grunbung und Baugefchichte

Unter ähnlichen Verhältnissen, wie Alexandrien, ist auch Antiochien, die sprische Königsstadt, groß geworden. Wir haben bereits vom Kastell zu Aleppo aus einen Blick herübergeworfen, weil hier durch die Thalöffnung des Orontes von seher die Euphratstraße nach dem Mittelmeer munden mußte und weil die Anlage Antiochien's selbst, z. B. in der großen Säulenstraße, altmorgenländische Vorbilder voraussest und

selber wieder Borbild fur eine Reihe von Stadten im inneren Sprien und Offjordanland geworben ift. Gegründet wurde bie Stadt im Jahr breihundert burch Seleufus Nifator und zugleich ber feche Jahr altere Berfuch einer Stadt Untigonia, weiter aufwarts am Drontes, wieder eingezogen. Als Seleufus, heißt es, zu Antigonia, noch zweifelhaft über fein Borhaben, opferte, raubte ein Abler vom Opferfleisch und trug es nach ben Soben von Antiochien. Das galt als Götterzeichen, wie in Alexandrien die Bogel, die bas Mehl fragen. Gleichwohl hielt man nicht für überfluffig, beim Grundsteinlegen nach fprifch-phonitischem Brauch eine Jungfrau zu opfern 1108). späteren Stadtboden zwischen bem Cafiusgebirg und bem um beffen Nordende herumfließenden Drontes nahm die Stadt bes Seleufus nur ben ebenen Theil am Fluß ein, wo bas heutige Antafia liegt. Ruftrömende Bevölkerung machte bald eine zweite Stadt ftromaufwarts nöthig, die gleichfalls mit eigenen Mauern umschlossen wurde. britte baute ober vollendete Untiodus ber Große, fünfter fprifcher Rönig, auf ber Strominfel. Sie mar von zwei Saulenstraßen gefreuxt, die in vierfachem Triumphbogen zusammentrafen. Die fürzere Querftrage führte nordwärts jur prachtvollen Rönigsburg, bie nach jenseits mit ben Säulengallerien zweier Stodwerke auf die Inselmauer felber trat und ben Strom überrägte. Was von Raum übrig mar gegen ben Berg und am Berg hinauf, bas befeste Antiodus Epis phanes, berfelbe, ber am Tempel bes olympifchen Zeus zu Athen weiter baute. Bon ihm ift bie große Gaulenftrage Untiochiens, bas großartigfte Beifpiel ihrer Art. Sie maß vom öftlichen bis jum weftlichen Thor feche und breifig Stadien, b. h. über anderthalb Stunben, und bestand aus vier Saulenreihen, bilbete alfo brei Bange, von benen bie beiben äußeren getedt, ber mittlere offen mar. In Balmyra ift ein Nachbild, wenn auch von geringerer Länge und geringerer Saulenftarte großentheils erhalten. Diefe Sauptstraße Untiochien's wurde in ber Richtung nach ber Strominfel von einer andern Säulenftraße Die Kreuzungöstelle hieß Tetrapylon, weil bort vier Triumphbogen, und zwar jeder mit brei Thorgewölben, das mittlere natürlich am größten, fich paarweis gegenüberftanden. In ber Mitte war ber Omphalos, ber Rabel ber Stadt. Wahrscheinlich faß bie

Kigur Apollon's barauf, benn mit dieser erscheint ber banberumwunsbene Rabelstein auf ben Münzen ber Stadt. Die Querstraße berührte am Strom, wo es ur Inselburg hinübergeht, das Nymphäum, einen hohen Ruppelbau mit bunten Marmorsäulen und fließenden Quellen. Da die Säulenstraßen auch golbene Hallen genannt werden, so dürsen wir annehmen, daß die Rapitäle aus vergoldeter Bronce besstanden, wie am Serapistempel zu Alerandrien und am Sonnentempel zu Palmyra. Auf einer Höhe des in die Stadtmauer aufgenommenen, von Schluchten zerrissenen Bergsuses baute Epiphanes einen Tempel des kapitolinischen Jupiter. Nicht blos dessen Decke, sondern auch alle Wände waren vergoldet 1104).

Der Banbne.

Bereits Celeufus hatte die Anlage bes großartigen Parts Daphne im Weften ber Stadt, ber fpater burch eine Borftadt Beraflea mit ihr verbunden wurde, begonnen. Bon ihm war der Tempel bes Bythifden Apoll, ein Amphiproftylos, b. h. ein Tempel, ber fich ohne vollständige Säulenumrahmung mit einem Säulenfaum ber Borberund hinterseite begnügt. Er ftand mit feinem hallengefaumten Sof in einem herrlichen Copreffenhain. Das Tempelbild war ein koloffaler Afrolith, b. h. Ropf, Sanbe und Fuße von Marmor, bas Gewand von vergolbetem Solg. Es ftellte ben Gott als Ritharoben, aber mit ber Rechten eine Schale ausgießend bar. Sein Meifter mar Br paris, berfelbe, ber am Maufoleum ju Halifarnag mitgearbeitet und bas Bild bes Serapis für das Serapeum zu Alexandrien geliefert hat 1108). In die Erweiterung diefes Apollonhains baute Antiochus Epiphanes ben Tempel bes olympischen Beus, und ließ beu Bott in Golb und Elfenbein, genau nach bem Vorbild bes Phibias, zweiundzwanzig Fuß hoch barin aufstellen. Ueber bie Herrlichfeit bes Barts, ber julest vier Stunden im Umfang hatte, ift viel Entzuden bei ben Alten und heute noch ift in ben frifden Quellkaskaben jener Schluchten eine Ahnung bavon vorhanden.

nach Indien reichte, hatten nicht soviel ruhige Muse wie die Ptolemäer, sondern alle Roth, dieses Reich zusammenzuhalten. Kein Bunder, wenn die unzersplitterte ägyptische Macht zuweilen Sprien wegnahm.

Doch lefen wir von Antiochus Epiphanes, bem Bollenber An-

tiochien's, einem bis jum Poffenreißer volksthumlichen Ronig, bag auch er einen Feft jug, ahnlich jenem großen ptolemaifchen, berftellte. war bei Belegenheit ber Daphnifden Spiele. Boraus marichierten Beerhaufen, wie bas weite Reich fie aufbieten konnte, Myfer, Riliker, Thrafer, Galater, Mafebonier, mebifche Reiter, erlefene Garbegeschmaber, zum Theil Mann und Pferd gepanzert, Alles in Burpurfleid und Sechs : und Biergespanne, Elephantenwagen, reichem Golbidmud. Rriegselephanten, goldbefranzte Junglinge, fette Ochsenheerden, Die Festgefandtichaften, endlich bie Darftellung aller benfbaren Götter, Das monen, Bergen in vergolbeten Figuren ober mit goldgestickten Kleibern. Wie in Alexandrien gab es eine unermegliche Fulle von Gold = und Silbergerath und Berschwendung fostbarer Salben aus goldenen Befäßen. Bei ben anderthalb taufend Tifchen ber Festgelage half ber Ronig felber bedienen, und riß Poffen mit ben Mimen, bag bie Gafte vor Scham entflohen 1106).

Natürlich kann von einer Kunstbluthe unter solchen Verhältnissen nicht mehr die Rede sein. Was von kunstlerischem Sinn noch vorhanden ist, geht, wie zu Alexandrien, lediglich in den Prachtgeräthen Bracht. auf. Der König besuchte selber fleißig die Gold. und Silberarbeiter und Toreuten, d. h. die Meister in getriebener Arbeit und Metallsssuhre. Das Geschirr wird mit Edelstein besetzt, woran Alexander's assatische Beute den Geschmack geweckt hatte, und ganze Gesäße werden aus edlem Stein geschnitten. So erbeuteten die Römer unter and berem Prachtgeräth zweitausend Onyxgesäße mit goldenem Rand, welche Mithribates, König von Pontus, angesammelt 1107). In Onyx schnitt man auch Porträtköpse, und zeigen die bedeutendsten, und in ihrer Art bewundernswerthen Stücke, die erhalten sind, die Köpse ptoslemässcher und seleusioscher Regenten 1108).

Wenn die Götterbilder in den Tempeln sich begnügten, ältere Bildungen zu wiederholen, so liegt uns doch auch die Erinnerung an eine Figur vor, welche neu geschaffen wurde, freilich bereits in der ersten Zeit der Stadt. Es ist die Tyche oder Fortuna von Anstadt ioch ien, deren Auffassung und durch antiochenische Münzen und durch Rachbildungen in Marmor, die schönste im Batikan, überliefert ist. Diese anmuthige Figur in gelassener Haltung sitt auf einem

Die Tyche von Antiochien. Felsen, bem Gebirg von Antiochien, auf bem ihre Linke ruht, während die Rechte, welche Aehren halt, den Ellbogen auf's übergeschlagene Knie stügt. Sie trägt eine Mauerkrone und zu ihren Füßen erhebt sich eine Jünglingssigur, der Fluß Orontes, halb aus den Wellen. Schöpfer dieser Bildung ist Eutychides von Sikvon, ein Schüler des Lysipp, verselbe, der einen so flüssigen Eurotas gebildet hatte, daß die Kunst, heißt es, noch fließender war als der Fluß. Die Stadtgöttin von Antiochien hatte ursprünglich den Seleukus und seinen Sohn An, tiochus zur Seite, von denen sie bekränzt wurde. Sie stadt, wie die Münzen zeigen, unter einem von vier Säulen getragenen Tempelzdach, hat aber mehrmals, wie es scheint, ihren Plaß in der Stadt gewechselt 1109).

Spätere Schidfale von Antiochien.

Die römische Zeit, von Cafar an, fuhr fort, Die Stadt mit Bafilifen, Babern, Wafferleitungen, Gebauben jum 3wed ber olympischen, für Aften hierher verlegten Spiele zc. zu fullen. Gine bebedte Saulenhalle, zwanzig Stadien lang, welche die Richtung ber hauptstraße nach Often fortfette, mar bem Tiberius zu Befallen von bem jubifchen Ronig Berobes zugefügt worben. Konftantin baute ben großen driftlichen Dom mit vergolreter Ruppel. Alles gieng zu Grund in bem furchtbaren Erbbeben furg vor Justinian's Regierungsantritt. Erdbeben wiederholte fich zwei Jahr später, und als die Stadt mit Justinian's Gulfe sich gleichwohl wieder erhoben batte, fam ein faum minder furchtbarer Feind, Die Berfer, barüber. Coon früher hatte einmal ein Schauspieler auf ber. Bubne nach bem Berg beutenb ausgerufen: Entweber traum' ich ober bas find bie Berfer! worauf alsbald ein Pfeilregen die Wirklichkeit bestätigte. Der zweite Befuch un= ter Ronig Chooru machte ber alten Stadt ein Enbe. Der -Könia verpflanzte Die Antiochener in ein neues Antiochien unweit Rtefiphon, richtete ihnen auch bort ihre Luftbarkeiten wieder ein. Eine ungeheure Menge Bilbfaulen, Gemalbe, koftbare Steine fchleppte er gleichfalls mit fich fort, und hinterließ ben Plat bermaßen verwüftet, baß Juftinian beim Wiebererwerb bes Lanbes mit Bergicht auf ben alten Stadtplan die Stadt in engere Mauern zusammenzog. Es find die Mauern, die von den Kreugfahrern erft belagert und bann vertheibigt

wurden und heute noch malerisch fuhn über die Schluchten bes Bergs fußes im Ruden ber Stadt hinwegspannen 1110).

Neben jenen schwelgerischen Königshöfen ber Seleufiben und Ptolemäer gab es auch bamals noch ftolze Burgerftaaten. Wir sind auf Rhobus bereits angefehrt, aber nur um der phonififden Bergangenheit ber Infel zu gebenken. Die hellenische hauptstadt murde grandung ber erft gegen Ende bes peloponnefischen Rriegs burch freie Bereinbarung ber älteren Stäbte Jalufos, Rameiros und Lindos nah an ber Rordoftspipe gegrundet. Architeft war Sippodamas von Dilet, berselbe ber die Stadt des Viraeus angelegt. Wie bei Alexandrien und Antiochien sonnte auch hier ein fester Plan zu Grunde gelegt werden, aber vor Alexandrien hatte man die Nachbarschaft der Höhen, vor Antiochien bas Meer, und vor beiben ben Sobestand bes Geschmacks voraus. Diefe theaterformig ansteigende Stadt war in Betracht ihrer Bafen, Straffen, Mauern, fagt Strabo, unerreicht von allen anbern. Lutian nennt fie die mahrhaftige Stadt ber Sonne, durch ihre Schonheit des Gottes wurdig, dem sie geweiht war. Wir haben bereits bemerkt, wie weit ihr Umfang über die Grenzen ber heutigen, mittelalterlichen Mauern hinausging. Jene alte Mauer, burch viele und hohe Thurme verftartt, umfaßte noch eine nun weit außerhalb liegende Sügelhöhe als Afropolis und stellte sich den Schiffern wie eine prächtige Rrone bar 1111).

Einer solchen Stadt war die Bevölferung würdig, eine der wenigen, Der Modifice die verdient haben, sich selber zu regieren. Eine gemäßigte Aristofratie, voll warmer Sorge für das Bolf, hielt Gesetz und Ordnung aufrecht und ihre Gesetze galten für die besten. Nach Bertreibung einer mases donischen Besatung in Folge von Alexander's Tod erhielt der Staat sich unabhängig, streng neutral, und konnte eben darum ungestört seine großartigen Handelsbezüge pslegen, während die königlichen Städte in Negypten und Sprien von der seweiligen Stellung ihrer Machthaber abhängig blieben. Eine Menge reicher Leute, die ungestört leben wollsten, zogen sich nach Rhodos. Auf die reichen Mittel und die Sees macht, welche die Rhodier der Seeräuber wegen halten mußten, wurde König Demetrius lüstern. Rhodus sollte genöthigt werden, am Krieg gegen Aegypten, wohin ihr Haupthandel ging, theilzunehmen. Da die

Stadt sich nicht fügte, landete Demetrius an der Rordspite mit einer ungeheuren Flotte und begann die Belagerung. Wir haben der ptoles mäischen Lurusschiffe Erwähnung gethan — wir mussen auch einen Blid auf die Kriegsmaschinen des Demetrius thum. Es war kulturgesschichtlich die denkwürdigste Belagerung des Alterthums 1112).

Belagerung Durch Demetrius.

Demetrius rudte mit feinen Ungriffsmaschinen in ben großen Safen, ber burch bie heut noch vorhandenen, fich entgegenragenden Molo's gebildet wird. Hinter biefem Safen hatten die Rhobier noch einen fleinen Safen innerhalb ber Stadt, wo fie ungefehen fich ruften fonnten. Der Angriff erfolgte burch eine Schwimmichilbfrote, beftebend aus zwei gefuppelten Fahrzeugen, die burch boppelte Wehr, die eine gegen ben Burf, bie andere gegen ben Schuß, gesichert waren. je zwei Lastschiffe trugen zusammen einen vierftodigen Thurm, ber die Safenmauern überragte. Ein Balifabenfloß murbe jum Schut vorausgeschoben, und eine Menge gleichfalls wohlgebedter Boote mit breispithamigen Ratapelten, b. h. Armbruftgeftellen, bie ihren brei Spannen langen Pfeil bis taufend Schritt weit treiben, beigegeben. Die Rhobier errichteten auf ihrem Safendamm am Eingang in ben fleinen Safen und auf ben Schiffen gleichfalls Befchupftanbe fur magrechten Schuß und fur ben Burf. Der lettere gefchah gleichs falls burch Armbrufte, beren Kraft gewöhnlich auf ben Burf eines Talents, b. h. vierundfunfzig Pfund, gespannt mar, aber auch bas Dreifache erreichen konnte. Den Bogen bieser Armbrufte, sowohl für Souf als Burf, bilbeten zwei, von einander gelöste Arme, Die felber gwar unelaftifc, aber burch Einbrehung in bie Spannnerven eines ftarfen Geftells ihre Spannkraft gewannen 1118). Mit folden Mitteln hatte ein heftiger Rampf im Safen zu Rhodus ichon eine Reihe von Tagen gebauert, und bereits hatte Demetrius in unfreiwilliger Raft seine beschädigten Thurme wieder herstellen muffen, als es ben Rhobiern gelang, am erften Tag feines Wieberanrudens bie Balifabe ju fprengen und die Thurmschiffe in den Grund zu bohren.

Demetrius baute einen breimal so großen Thurm, dieser versank aber im Seesturm und die Rhodier nahmen sogar die Schanze, welche Demetrius auf dem Borderende ihres Hauptmolo's gebaut und mit zerstörendem Burfgeschuß besetzt hatte. Run wandte er sich zum An-

griff auf ber Landseite, und ließ zu biefem 3med ben gangen Boben ber Rordweftseite ebnen. Gine Selepolis, b. h. Städtenehmerin, Die Betweitigs nach Demetrius' Erfindung ober Verbefferung, wurde erbaut, b. h. ein Thurm von hundertfunfzig Fuß Höhe, ber auf acht, brei Fuß biden Rabern ruhte. Er hatte in leicht pyramibaler Berjungung neun Stodwerke, fammtlich mit Gefchut befest, und zwar ftanben im unterften Stodwert zwei von jenen breitalentigen, b. h. Steine von hunbertaweiundsechtig Pfund schnellenden Wurfmaschinen. Außen mar ber Thurm mit Gifenblech, ber Brandpfeile wegen, beschlagen. Die Schießscharten murben burch gepolsterte Borhange, die man aufzog und nieberließ, gebeckt. Zwei Treppen gab es im Innern, eine fur's Aufund eine fur's Rieberfteigen. Bu jeber Seite biefes Sauptthurms rudte eine Bibberichilbfrote mit hundertachtzig Buß langem Sturmbod, jeder von taufend Mann bebient, gegen die Mauer, und acht "Schuttich ilb froten" gingen voraus, um alle hinberniffe wegguraumen. Bebedte, gleichfalls auf Rabern ftebenbe Laufgange murben nachgeschoben, um eine ungefährbete Berbindung bis außer die Schufmeite herzuftellen.

Die Maschinen thaten ihre Schuldigkeit und marken einen Thurm fammt ber Mauer nieber. Bevor aber ber Wallbruch gangbar murbe, erhoben die Rhodier in bunkler Racht beim Schein ihrer eigenen Keuerpfeile ein fo machtiges Schießen, bag es nur mit Muhe gelang, bie bereits brennende Helepolis baraus jurudzuziehen. Achthunbert Brandpfeile, fünfzehnhundert gewöhnliche, d. h. pfahlstarke Ratapeltenpfeile ließ Demetrius am Morgen fammeln. Mit ben hergestellten Mafchinen griff er an einer anbern Stelle an und legte abermals Brefche. Abtheilung seiner Rrieger brang bei Racht in ber That baselbst ein, wurde aber in das Theater gedrängt, und von den frisch durch ägyptischen Bugug verftarften Rhobiern bafelbst überwältigt. Ehe Demetrius neue Sturme vorbereiten fonnte, ward er von feinem Bater Antigonus angewiesen, Friede mit Rhodus zu machen und nach Griechenland ju gehen, wo er nothwendiger fei. Man schied mit ritterlicher Höflich-Die Rhobier hatten mahrend ber Belagerung die Bilbfaulen bes Demetrius und Antigonus, die in ihrer Stadt ftanden, unangetaftet gelaffen. Demetrius hatte um eines Gemalbes von Protogenes willen

eine Borstadt verschont und ließ nun den Rhodiern jum Andenken seine Helepolis jurud.

Von Ptolemaus waren die Rhodier reichlich mit Truppen und Getraidesendungen unterftugt worden. Darum nannten fie ihn Soter, Retter, und bauten ihm einen Tempel, ber im Biered von Saulenhallen, jede zu sechshundert Fuß, umgeben war. Undere ftolze Tempel waren icon genugfam vorhanden, und im Befit ber gefeiertften Gemalbe bes Protogenes. Auf ben uralt phonifischen Dienft ber Sonne beutet bas eherne Viergesvann bes Sonnengotts von Lysippus 1114). ihr ftolgestes Werk errichteten die Rhodier, wie es heißt, aus bem Erg ber jurudgebliebenen Maschinen bes Demetrius. Es war ber hundert-Der Moolide funf Fuß hohe Kolo f des Sonnengottes, ausgeführt von Chares aus Lindos, einem Schuler bes Lyfippus. Secheundfunfzig Jahr fpater wurde er durch ein Erdbeben erschüttert und an den Knieen abgebroden. Auch die liegenden Trümmer waren jum Erstaunen. fonnten bem Daum umfpannen. Weite Söhlen gahnten aus ben gebrochenen Gliebern ober maren noch mit ben Felsblöden gefüllt, welche bie Figur einst festzuhalten hatten. Es heißt, wegen eines Drafels hätten die Rhodier sie nicht wieder aufrichten wollen und das Erz blieb auf ber Stelle, wo es zusammengebrochen mar - eine Stelle, bie wir nicht mehr nachweisen können - liegen, bis jum Jahr 653 unferer Zeitrechnung, ba ein arabischer Eroberer es verkaufte. Neunhundert Rameele waren nothig, um die Laft wegzuschaffen. Diefer Rolof aber, fagt Plinius, war nur ber größte von hundert anderen, beren jeder eine Stadt hatte berühmt machen fonnen. Bon anderen Statuen gab es breitausend 1116). Daffelbe Erdbeben, bas ben Roloß niederwarf, hat die Rhobier

fo hart beschäbigt, bag, scheint es, ihre Erifteng in Frage ftanb. Da beeilten fich aber auf ihre Vorstellungen alle Städte und Könige bes oumanitate. Mittelmeers, ben befreundeten Staat aufrecht zu halten. Die Spen= preben bes den find so reich, wie es heut zu Tag unerhört ware. Ptole maus Euergetes fandte breihundert Talente, b. h. 750,000 Gulben, bagu ungeheuere Laften Betraibe, Bauholz, Segeltuch, gehn Dreiruberer 2c., einige hundert Arbeiter fammt beren Unterhalt, Ronig Siero von

Sprafus gab hundert Talente, fünfzig Ratapelten und erließ den Gin-

fuhrzoll in seine Häsen. Antigonus von Makedonien gab gleichfalls hundert Talente Silber, nebst Massen von Bauholz, Pfählen, Getraide, Eisen, Blei, Theer ze. Sprien gab freie Einfuhr in die sprischen Härsen, dazu zehn ausgerüstete Fünfruderer und Lasten von Getraide, Holz, Harz ze. Die Städte, welche beitrugen, sind gar nicht aufzuzählen. Das ist in der That ein überraschender Blick auf die Humanitätöstuse der menschlichen Gesellschaft um's damalige Mittelmeer. Aber außer der menschlichen Theilnahme für den hochachtbaren, Allen befreundeten Staat wirkten offenbar noch andere Erwägungen mit. Die wirthschaftliche Verknüpfung war bereits der Art, daß der Sturz von Rhodus eine Handelskrise nach sich gezogen hätte, die Allen verderblich werden konnte 1116).

Mit Sulfe folder Mittel erholte fich ber Staat und hielt bis in römische Zeit seine Sees und Handelsberrschaft aufrecht. Dank seiner Ariftofratie, blieb er von inneren Unruhen, bem Schicffal aller andern ungerruttet. Der Wohlstand bes Brivatlebens mar ber mahren Runft in Ababus gunftiger, als die golbenen Schäte bes ägnytischen und sprischen Sofs. Statt einer Lurusinduftrie von golbenen Befägen und geschnittenen Steinen sammelten fich jene breitaufend Statuen an, und bag biefe Bahl nicht übertrieben ift, bas beweift eine Menge auf ber Burg von Lindos zufällig gefundener Inschriften 1117). Gie find vom Fußgestell dablreicher Ehrenstatuen fur Briefter, verbiente Burger 2c. und nennen Runftlernamen, bie und fonft meiftens unbefannt waren. Runftbedurfniß und ber Wohlftand waren groß genug, um Werfe von ber Bebeutung ber Laokoongruppe und bes farnesischen Stiers möglich zu machen. Die lettere Gruppe, von Apollonius und Tauristus, murbe von Rhodus nach Rom verfest. Wir durfen baraus schließen, daß auch ber geistes- und formverwandte Laofoon, das Werf ber Rhobier Agefandrus, Bolyborus und Athenodorus, von eben ba bezogen und nicht erft in Rom, wo es im Valast bes Titus feine Stelle fant, lang nach, ber Rhobifden Bluthezeit, erft angefertigt murbe 11,18).

Alle Achtung vor einer Zeit, die Solches noch zu schaffen vermochte, vaotoonwenn wir selber mit diesen Werken auch nicht zusammen leben möchten. Das Lettere ift nun freilich, wie uns dunkt, für die Werthschanung eines Runftwerks bie allererste Frage. Wir wollen erwarmt und angeregt fein und und behaglich fühlen in feiner Rabe: bas ift aber mur möglich durch mahrhaftige Poefie und nicht durch blaffe, frostige Rhetorif. Laofvon ift uns feine Boefte, fonbern Rhetorif. Das Motiv, baß ein Bat,r zugleich mit zwei Sohnen von zwei Schlangen umftridt ju einer einzigen fünstlerisch entfalteten Arabeole werbe, ift ein fo unmöglicher Kall in ber Ratur, baß es bie muhfamfte Abstraktion braucht um auf den Boden dieser Hypothese sich erft aufzuschwingen. Ratur ift vollends badurch verzichtet, bag ber Bater in ber Mitte foloffal, die beiben Sohne im Gewind ber Schlangenarabeste im verfleinertem Magstab gehalten find. Damit ift bas Bange bermagen in's Reich ber Mythe und bes Symbols geruckt, bag auch die bargeftellten Schmerzen nicht mehr wie wirkliche Schmerzen auf uns wirken können. Aber auch bann murben fie nur forperliche Schmerzen fein, und nicht feelische, wie bei ber Niobe ober einem Alas, ber ben tobten Batroflos aus bem Rampf fchleppt. Jene leiben nur innerlich burch bie Sorge, bie fie um Andere haben, Laofoon ift felber ale vom Schmerg überwältigt gedacht und hat feine Beit, an feine Gohne ju benfen. Unfere gange Theilnahme beschränkt fich auf bie Frage: Bas gehört bagu, um das ju machen? Es ift alfo ber Runftler, ber in ben Borbergrund tritt, statt bag er vergeffen werbe über seinem Bert. Allerdings gehört etwas bagu, nachbem bas abstoßenbe, rein rhetorische Motiv einmal gewählt ift, bamit bermaßen Saus zu halten, baß bie brei Kiguren und zwei Schlangen flar von einander getrennt und boch unlösbar verfnüpft Rur die Ruße und Urme find umstrickt, die Leiber haben ihre, wenn auch hoffnungolofe Bewegung frei. Aber man merkt eben biefe absichtliche Anordnung. Die Schlangenleiber waren geduldig und ließen fich nach Laune herumlegen und zurechtrucken. Sicher ware ber Eindruck größer, wenn wir biefen herausgebäumten Laokoonsrumpf, biefe auf's Meußerste angesvannten Urme und Beine allein hatten und all bas malerische und arabestenhafte Beiwert feines Rahmens, b. h. bie beiben Sohne, verloren waren. Diefer Laofoonsleib verrath eine Formenkenntniß, die nur durch anatomische Studien, wie sie seit ber erften Ptolemäerzeit ftattfanden, möglich wird. Aber wie bei ber Unordnung bes Bangen bewundert man abermals nur bie Runftlerhand.

statt des machtvollen inneren Lebens, das einem Rumpf aus Phidias' Zeit bei geringerem Auswand von Mitteln eigen ist. Bollends der Kopf, den der gefolterte Riese im Schmerz etwas zurückbeugt und wortn man schon wunderbar viel, und natürlich Jeder etwas Anderes gelesen hat, er ist uns zunächst nur ein Gewirr von unruhigen Locken und Gesichtszügen, welches nicht ohne Mühe entzissert wird. Immerhin können wir uns glücklich schähen, auch von dieser Sorte ein Werf zu haben, und wollen mit Niemanden habern, der sich davon anregen läßt. Der Begriff von Poesse war zu verschiedenen Zeiten verschieden. Was die Franzosen so nennen, gilt z. B. uns für Rhetorik. Auch in der bildenden Kunst dürfte freie Wahl zu gestatten sein.

Noch weniger erquicklich ift die gleichfalls rhodische Gruppe des Barneficer farnefischen Stiers, die jest in Reapel steht. Sie stellt die Bestrafung der Dirke durch Zethus und Umphion wegen einer Besleidigung gegen Antiope, die Mutter der Beiden, dar.

In Diesem hochgethurmten Figurenbau fteigt am höchften ber wilbe Stier, ben einer ber Sohne, auf zwei Feldgaden ju unferer Rechten stehend an Maul und Horn gepackt hat, um ihm ben Ropf nach berfelben Seite niebergubruden. Un ben Bornern ift ber Strick befestigt, mit bem ber andere Cohn von links her ihn niederreißen hilft, und an benfelben Strick ift bas haar ber Dirke bereits gebunden. So wie fie ben Stier lostaffen, ichleift er bie Angebundene, die halbentblöst unter ben fteigenben Borberhufen liegt und mit ber Linken bas Bein bes Hornhalters noch umfaßt. Dahinter zur Rechten steht Untiope als Buschauerin. Daß bas Bange auf ber Bohe bes Kitharon vorgehe, wird burch eine Menge Beiwert von fleinen Thierfiguren an ber symbolisch behandelten, fehr unebenen Fugplatte angedeutet. Vorn ift ein fleiner hirt, beffen hund, obicon er gleichfalls nur Symbol ift, nach bem Stier emporspringt. Wie Dirke auf ben Ritharongipfel fam, erkennen wir an ber sogenannten mystischen Rifte und bem Traubengewinde neben ihr. Sie war Bafdantin. Das Gange fann nur bann einigermaßen genießbar werben, wenn wir von aller mythischen Deutung und Zuthat absehen und nichts bavon annehmen, als zwei Manner, die einen Stier bandigen 1190). Das mar die Aufgabe, welche die Runftler angeregt hat. Uebrigens ift bas Bange febr ftarf ergangt und g. B. ber gange Oberleib ber Dirfe, ber Antiope, und fammtliche Ropfe ber Sauptfiguren neu. Laokoon wurde in den Thermen bes Titus, ber farnesische Stier in benen bes Caracalla zu Rom gefunden.

Much in früherer Zeit hatte es figurenreiche Bruppen gegeben, aber feine von so inniger Beziehung ber Figuren untereinander und von so bramatischem und theatralischem Effett. Offenbar follte bamit ein neuer Boben erobert und bas Aeltere, wenigstens in Einer Richtung, Aber wir sehen in solchem Beginnen nichts als überboten werden. einen einmal ober mehrmals gemachten Bersuch, und haben fein Recht, baraus einen Zeitcharafter ober nur den Charafter von Rhobus bestimmen zu wollen. Die Zeit ift so reich, ber Boben so weit, baß alle Richtungen zugleich gebeihen konnten, und ber Berkehr ift fo lebhaft, daß eine einzige nicht herrschend bleiben fann. Beit werben wir auf affatischem Boben Aufgaben begegnen, bie ber innigsten Empfindung nicht entbehren, und von Rhodus selber fennen wir noch einen Namen, deffen Trager in völlig anderer Urt wirkte. Die Musen Es ift Philiskus, von dem zu Rom im nachherigen Portifus der Oftavia die Kiguren Avollon's und der neun Musen standen. Er hat beren Bilbung nicht neu geschaffen, benn fur ben langbefleibeten, githerfchlagenden Apoll gab es ichon ein Borbild bes Stovas, und bie Mufen hatte 3. B. ber noch altere Athener Rephisobotus in einer

Gruppe zu brei und einer zu neun auf bem Belifon aufgestellt. vorhandenen Mittel mag Philistus benütt haben, als er feinen eigenen Berein, wohl im Auftrag bes Metellus, bes Erbauers jener Salle,

Laofoon's Schmerzen. Da ift bie schöne Ralliope, Muse epischer Dichtung, welche fitend ihre Wachstafel auf bem Schoof halt und sinnend ihren Griffel bebt — Euterpe mit der Flote in der ruhenden Linken, auf ihrem helikoniichen Felsen fitend, auf ben ihre Rechte fich ftutt, und hinausschauend -Polyhymnia, Mufe ber Erinnerung, manbelnd, mit rofenbefrangtem -haupt, ein weites Gewand um sich gezogen, in welchem halb durch--fcheinend ber rechte Arm ruht, mahrend auch die niedergehaltene Linke

Apoll, welche, meist in Tivoli gefunden, jest unter ber Rotunde Des Musensaals im Batikan stehen. Unter jenen kann man ausruben von

Wahrscheinlich eine Rovie davon sind die Musenfiguren sammt

burdidimmert - Rlio, Dufe ber Gefchichte, entfaltet figent ihre Rolle, um zu lesen - Melpomene, mit Weinlaub im tragisch aufgeputten haar und einer herfulesmaste in ber Rechten, fest mit beroifdem Schritt ben linken Fuß auf einen Felsen und läßt ben linfen Urm mit bem halb verborgenen Schwert barauf ruhen - Thalia, Die fomische Duse, mit Epheu im haar, wird figend burch fomische Maste und Krummftab bezeichnet — Erato, Muse beg Liebesliebs, auf einem Felfen sitend, schlägt die Lyra, bas Inftrument mit ben weitausgebogenen hörnern und tieferem Schallboben, bas ohne Band auf ben Rnieen gespielt wird - Terpfichora, bie Muse bes Tangdors, trägt ftehend die Phorminx, beren Schallboden flacher ift, am Diefelben Mufen, von einem andern Fundort, fieht man in Billa Borghese, und einzeln find sie, wenn auch nicht ohne Abweichungen, vielfach wiederholt. Das sind Figuren mit denen man zusammenleben mag und die und nicht mit ewiger Wiederholung besselben Theaterschmerzes beläftigen. Schönheit muffen wir vorausseten, aber auch fte kann nur anziehen, wenn fte burch einen geistigen Funken, irgend eine Stimmung wohlthuend motivirt wird.

· Das ift der Fall bei dem fogenannten borghefifden Fechter Borgbefiider im Louvre, bem Bert bes Ephefiere Agafias, wie die Inschrift an bem ftubenben Baumstamm aussagt. Es ift ein nachter Rrieger, ber mit weitgespanntem, elastischem Schritt vorbringend ben linken Arm, woran ber Schild zu benfen ift, über bem aufwarts gewandten Beficht weit vorstreckt und zugleich mit dem rechten Arm nach hinten ausgreift, um ben Gegenstoß zu führen. Der Gegner, ben er angreift, kommt von oben her, ist also mahrscheinlich zu Pferd. hier reißt uns ber Siegeszorn und die Siegessicherheit mit, gewiß ein wurdiges und erhebendes Motiv. Der herrliche Leib, der so schöne Gelegenseit hat, die Spannung aller Rrafte zu zeigen, verrath eine Renntniß, wie ber Laofoonerumpf, ift une aber nicht verbittert burch abstoßendes Beiwerf. Er ift von innen heraus gefund, daß wir das Innere sehen möchten, in der Ueberzeugung es eben fo fest und rein und wohlbestellt zu finden, als ben elaftischen Bau von außen. Sier hat die Runft um - ihrer selbst willen und ohne Rebenzweck geschaffen -- immer bas Zeichen einer überlegenen Zeit ober Berfonlichfeit.

Un mahrhaftiger Empfinbung, gefund und ergreifend, fehlt es auch Bergamentige jenen Figuren nicht, welche man übereingekommen ift, ber pergamenischen Soule guguschreiben. Es ift ter fogenannte fterbenbe Rechter auf bem Rapitol ju Rom und jener andere fuhne Barbar in Billa Ludovifi, ber fein erftochenes Beib im Urm halt und eben fich felber erfticht. Die Grunde, die für Bergamum fprechen, find gwar nicht allzusicher. Wir wiffen nur, daß bie Könige Attalus I. und Eumenes II. ihre Schlachten gegen die Gallier burch Runftler, Ramens Ifigonus, Byromadus, Stratonifus, Antigonus barftellen ließen. Eine Rieberlage ber Gallier mar von Attalus auf Die Afropolis von Athen gestiftet worben, wo fie über ber Gubmauer, wie es scheint, bruftwehrartig aufgestellt mar, also wohl aus Blatten mit halberhobenen Riguren bestand. Freie Riguren wurde man schwerlich gegen ben leuchtenben himmel aufstellen. Aber was Bergamum felber befaß, ging ale Rachlaß bee letten Attalus nach Rom über. Gallier find in den genannten Figuren dargestellt, und ihre Auffaffung und Ausführung fest eine Beit voraus, welche alle Richtungen und Berdienste ber bieber besprochenen Schulen bereits hinter fich bat. und vielleicht gerade im Gegenfat zum hohlen Bathos fich zur Gefundbeit und einer nur mäßig verklärten Raturwahrheit zurückwendet.

Der fterbenbe Bechter.

straft hat. Das Haupt neigt sich, und wenn es noch eines Gedankens fähig ift, so ist es der, daß es ditter sei, jest schon sterden zu muffen. Der Schnurrbart, das struppige Haar, das dis in den Nasten heradswächt, die nicht idealen, aber darum um so ergreisenderen Gesichtszüge, das Halsband verrathen ihn als Barbaren und zwar als Gallier 1181). Die ganze Behandlung ist derh, die zur Bezeichnung der Hornhaut an Händen und Füßen. Bom selben Charafter ist der gleichfälls nackte Rudowist. Ballier in Villa Ludowissi, der mit stiegender Chlamps im Rücken weit und heftig ausschreitend und verzweiselt sich umschauend das kurze Schwert steil in seine odere Brust senst, während er mit der Linken sein bereits erstochenes Weib noch vom Boden halt. Sie ist neben seinem linken Schenkel in die Kniee gesunken, den Kopf überseinem Knie, berührt mit der Rechten saft den Boden, und wird unter

Der fterbenbe Fechter liegt auf feinem flachen Schild, ben

ihrem linken Arm noch gehalten, eine junge, hübsche, rührende Figur. Offenbar ist es ein Gallier, der sich und sein Weib der Knechtschaft entziehen will. Man sieht, wie wohl ihm der eigene Todesstoß thut. Das ist kein Theaterpathos und nicht der Schmerz von Idealsiguren, sondern historische Wahrheit, der wir in der griechischen Kunst so höchst selten begegnen. Auch der borghesische Fechter ist kein Idealgesicht; darum glauben wir um so mehr an-die Kraft seines Stoßes.

Gine Runft, Die folde Figuren zu ichaffen vermochte, fteht unferem eigenen Bedürfniß naber, als irgend eine vorher. Die Zeiten find verwandt. Außer im rhobischen Freistaat gedieh fie, mit Vermeibung ber fdwelgerifden Großhöfe, unter bem Schut ber befcheibenen Ronige von Philhetarus, ter Schatmeifter bes Lyfimachus auf vergamum Beraamum. ber Burg von Pergamum, fah sich bei bessen und seiner Rachfolger Tod ohne herrn und behauptete fich felbftftandig mit Bulfe feiner neuntausend Talente. Sein Rachfolger Eumenes fchlug bie Sprer bei Sarbes, und beffen Rachfolger Attalus bie Galater bei Bergamum und nannte fich Ronig. Die Stadt, welche querft auf Die Burghöhe eingeschränft mar, ftieg am füblichen Sang und westwärts berumter, und verbreitet fich heute noch mit gahlreichen Ruinen unter ber jegigen Turfenftabt Bergama. Ginige antife Bogenbruden führen über ben Bach und an einer Stelle ift er weithin burch zwei lange Parallelgewölbe, die auf gemeinfamem Mittelpfeiler ruhen, bedeckt. Auf diesen Doppeltunnel brangen sich die Hutten des heutigen Orts und theilweis betreten ihn noch die Ruinen eines großen Valaftgebaubes, bas aus wechselnben Schichten von Ziegel und Marmor fich aufbaut. Es war vermuthlich bas spatere Rönigsschloß und befand fich hier die Bibliothet, die Eumenes II., Attalus' Rachfolger, angelegt, und die fpater, zweimalhunderttaufend Bande fart, nach Aegypten Bur Afropolis im Rorben windet fich ein alter Pflafterweg hinauf, und führt ichon auf halber Sobe burch eine Mauer, Die großentheils aus alten Saulenschäften gebaut ift. Die obere, gleichfalls mittelalterliche Burgmauer ruht theilweis noch auf iconem, antifem Quaderbau und umschließt formlose Trummerhaufen. Hier giebt es mehr Giftschlangen, als in irgend einer Ruine fonft. Eine noch erfennbare große. Tempelstätte haben wir bereits früher genannt, wegen

ber fünf parallelen Tonnengewölbe, von benen fie ber Lange nach getragen wird. Man übersieht von oben die Stadt mit ben Reften eines fehr großen Theaters und eines Umphitheaters - in Uffen eine seltene Erscheinung - und bie pergamenische bebaute, von bem kluß Raufus burchbliste Ebene bis zur fernen See und ber Infel Lesbos im Weften 1199).

Wir haben bereits erwähnt, mas für prachtvolle Anlagen die pergamenischen Rönige zu Beffinus in Galatien hinterließen, bort, von wo fie bas Bild ber Göttermutter nach Rom liefern mußten 1198). Sie Englina. bauten auch zu Cyzifus, z. B. ben Tempel ber Apollonis, ber Gemahlin bes Attalus. An biefem fah man Bildwerk mit Scenen findlicher Liebe, 3. B. Dionnfos, Die Semele nach bem Olympos führend ; Rleobis und Biton; die Bestrafung ber Dirke 2c., benn ber Tempel war ber Mutter von ihren Göhnen erbaut 1124). Cygitus, einft von ben Milefiern befett, lag am sublichen Berghang ber Propontioinfel, die zu Alexander's Zeit durch Damme mit dem Festland verbunden wurde. Jest ift ein breiter Isthmus aus biefen Dammen geworben. Der Umfang ber alten Mauern läßt fich noch verfolgen, aber im Innern ift eine große, gebuschvuchwachsene Berwuftung 1195). Die Saulen ber faulenreichen Stadt hat man nach Ronftantinopel geschleppt. Unficher find bie Rachrichten über einen Tempel, angeblich ben größten und ichonften aller Tempel, mit Monolithfaulen von funf und fiebenzig Suß Sohe, ber nach einem Erdbeben zu Sadrian's Ehr en hergestellt wurde 1196). Seine Quaberfugen waren durch Goldfäden bezeichnet - ein schreienbes Beiden bes Ungeschmads, benn bas Streben einer althellenischen Tempelwand war es, alle Fugen unsichtbar zu machen.

Es ware zu vermundern, wenn in einer Zeit bes Privatlebens, wo man die Weltregierung ben Großmächten überläßt, nicht auch bas Genrebilder, eigentliche Genrebild gediehen mare. In der That nennt man uns Namen wie Boëthos vom benachbarten Chalfebon, von dem z. B. ber Knabe, ber eine Gans wurgt, gerühmt wurde 1197). Bon biefem tapferen Knaben, ber mit beiben Urmen ben Sals ber Bans umarmt und an feine linke Seite gedrudt mit fortschleppt, haben wir eine anziehende Rachbildung im Rapitol. Bon ahnlichem Gefchmad ift bie

Knöchelspielerin, jenes halberwachsene, kauernde Madchen im leichten Gewand zu Berlin, und ber dornausziehende Knabe von Bronce im Kapitol, ber ben linken Fuß auf's rechte Knie legt und sich sorgfam barüber beugt.

Wir sind am Ziel. Ueber den Boden einer reichlohnenden To-Colunt. pographie weg haben wir die drei parallelen Entwicklungen der Resligions, Literaturs und Kunstgeschichte verfolgt und hoffentlich in allen Zweigen gereinigt und erfrischt Die drei Entwicklungen sollen sich umschlingen und stügen, wie die drei ehernen Schlangenleiber, die jenen goldenen Dreifuß zu Delphi trugen. Das Gold, das wir zu gewinnen hoffen, ist die Ueberzeugung, daß auch in diesem Gebiet das Spekuliren zu Ende sei, und nur eine vergleichende — b. h. mittelst so nüchterner Grundsäte, als die unsern sind, vergleichende — Geschichtsbetrachtung die Aussicht habe, das unermeßlich viele Unversstandene und Falscherslärte, das in unsern Bibliotheken sich aufgesspeichert, menschenverständig aufzulösen.

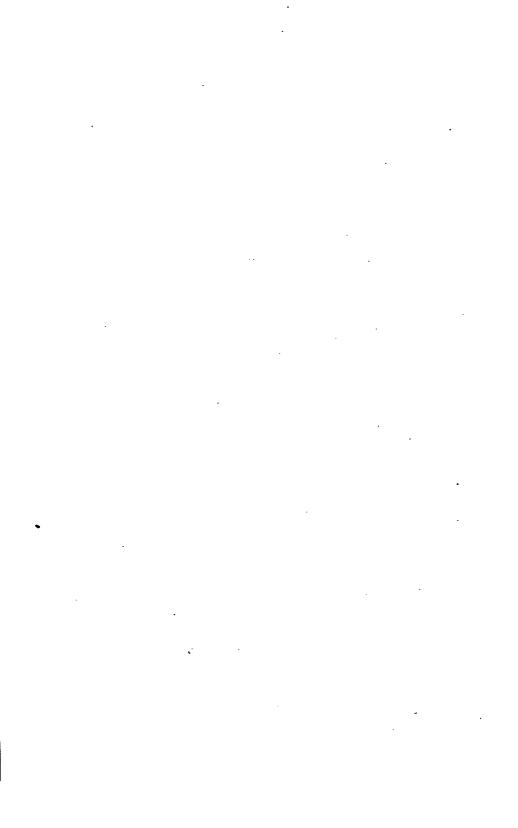

## Citate und Anmertungen.

- 1) Diodor, 3, 34.
- 2) Plin. 19. 3. Ausführliches über altphönikische und spätere Schiffs fahrt, Movers, Phonizier, III, 1, 148 2c.
- 3) Bb. I, 465. 489.
- 4) Rof, Dellenika I, Borwort. Rof in der Zeitfchr. für Alterthums. wiff. 1850. Rr. 1 2c.
- 5) Rof, Inselreisen, III, 39.
- 6) Herod. 4, 44.
- 7) Roß, Inselreisen III, 93. Diodor. 5, 58.
- 8) Ueber Rhodus im Allg. außer Roß, l. c. III. IV. siehe Rottiers, Description des Monuments de Rhodes. Hamilton, Researches in Asia Minor 2c. I. Guérin, Voyage dans l'Ile de Rhodes. Andre Literatur ebenda S. 2 2c.
- 9) Material für die Götterdienste und die phönikische Gesch, von Rhodus: Deffter, Götterdienste von Rhodos, I. II. III. Movers, Phönizier I, 24 2c.
- 10) Diodor. 5, 59. Apollodor. 3, 2. Sod, Kreta II, 364. Bergleiche unten S. 515.
- 11) Ueber Telchinen, Röth, Gesch. uns. abendland. Philos. I, Rote 28. Strabo 14, 653. Diodor 5, 55. Soc, Areta I, 345.
- 12) Movers, Phonizier II, 2, S. 246 ac,
- 13) Ueber Lindos Hamilton, Researches I. Roß, Inselreisen III, 71. Guérin, Voyage dans Ile de Rhodes, Chap. XVII. Die Tempel, Roß in Gerhard arch. Zeitung 1851. Rr. 25.
- 14) Die Götterdienste von Lindos, Seffter, l. c. II. Guerin, Chap. XVII.
- 15) Herod. 2, 182. Plin. 19, 2.
- 16) Rbth, Gefch. unf. abendland. Philof. I. Der agypt. Glaubenefreis.

- 17) Clem. bei Lobeck Aglaophamus I. 375. Arnob. bei Movers, II, 2, 311.
- 18) Roth, I, Rote 185.
- 19) Röth, I, 313 2c. Rote 188.
- 20) Movers, I, 643. Aeschyl. Sept. 460 und 486 wird häufig mißverstanden, als ware das Reiththor ein Anderes als das Ballas Ogfathor. Eteofles schickt ten einen Selden zum Reiththor, den andern zum Rachbarthor "der Ballas Ogfa", d. h. zu einem nicht mit Ramen genannten, welches dem Thor und dem Seiligthum der Reith oder P. Ogfa benachbart ist.
- 21) Plut. de Isid. et Osir. 9. Roth, I, Rote 90. Procl. in Plat. Tim. p. 29. Seffter II, 90.
- 22) Champollion, Panthéon Egyptien, Pl. 6, quinquies.
- 23) Orph. Hymn. XXX. 10. Champollion, l. c. Pl. 6. bis.
- 24) Paus. 7, 5.
- 25) Layard, Nineveh and its Remains II, 462.
- 26) Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria etc. Introduct. Dionys. Halicarn. 3, p. 195. Xenoph. Anab, 1, 10.
- 27) 3. B. auf Rolonos Paus. 1, 30. Siebe unten G. 39 2c.
- 28) Röth I, Rote 87.
- 29) Seffter, II, 117.
- 30) Movers, I, 646.
- 31) Movers II, 2, 258.
- 32) Odyss. 19, 172.
- 33) Bb. I. 449. Röth I. Rote 17. 25.
- 34) Pashley, Travels in Crete I, Chap. 4. Für Aptera Raphtor Movers II, 2, 258.
- 35) Steph. Byz. Gortyna. Sod, Rreta, 1, 152.
- 36) Ueber bas Labyrinth: Protesch, Dentwürdigfetten I, 606 2c. Sod I, 447. Falkener, Museum of class. Ant. II, 284.
- 37) Strabo, 8. p. 369. 373. Curtius, Beloponnejos II, 391.
- 38) Ueber Kreta: Sieber, Reise nach der Insel Kreta I. II. Sod, I. II. III. Pashloy, Travels in Crote, I. II.
- 39) Mit Pashley, I, 203.
- 40) Plin. 26, 13. Diod. 1, 97. Die Münzen bei Pashley, I, 202. 208.
- 41) Plin. 36, 90.
- 42) Roth I, 159.
- 43) Ueber bas Zeusgrab Sod III, 298. 335. Pashley I, Chap. 13. Roth II, 360.
- 44) Ueber Bel: B b. I, 171. 214. 254.

- 45) Rovers I, 668. Auch nach Kortyra und Epirus wurde ein Zeus Rafius von den Phönikern getragen. Ebenda.
- 45 b) Paus. 2, 29.
- 46) Herod. 2, 56.
- 47) Gerhard, Griechische Denthologie § 131 2c.
- 48) Gerhard, 1. c. § 192 2c. 198.
- 49) Diodor. 5, 73. Strabo 10, 730.
- 50) Gerhard & 216, 5. 219. Paus. 8, 22.
- 51) Röth I, Rote 228.
- 52) Lobeck, Aglaoph. 550 2c.
- 53) Bd. I, 172 2c.
- 54) Lucian. de Dea Syra 11 16. Roth I, Rote 293.
- 55) Gerhard, § 219.
- 56) Bb. I. 455. 510.
- 57) Paus. 3, 8. 3, 18. 3, 21. 9, 16.
- 58) Apollod. 1, 9. Sod, Rreta II, 65. 70.
- 59) Apollon. Rhod. 4, 1637. Es gab ebendort auch einen hermes Tallaios, Pashley I, 138.
- 60) Pashley, Travels in Crete I, chap. 26. II, chap. 28. 29. 31.
- 61) Pashley II, p. 64. Dafelbft andere Beispiele aus Griechenland.
- 62) Bb. I, 509.
- 62 b) Strabo 10. Sod, III.
- 63) Otfr. Muller, Gefch. hellenischer Staaten und Stamme II. III. Dorier.
- 64) Aristot. Polit. 2, 7. 8. 65d, III, 430.
- 65) Ephorus bei Strabo 10, 481. Sod, III, 12.
- 66) Aristot. Polit. 7, 9. Athen. 4, p. 148. Sod III, 120. Movers II, 1, 493.
- 67) Movers II, 1, 281.
- 68) Bod II, 372 2c.
- 69) Movers II, 1, 529.
- 70) Herod. 2, 63. 64. Die Tänze der Spartanerinnen, Aristoph. Lysistrata 82. sinden wir auf ägypt. Bildern. G. Rawlinson, Herodotus, II, 324.
- 71) I Konige 18, 28. Lucian. de Dea Syra, 51. Undere Stellen bei Movers I, 424.
- 72) Herod. 1, 172.
- 73) Athen. 4, p. 143. Muller, Dorier II, 269 2c. Bod, 111, 453.
- 74) \$6 d II, 215 2c.
- 75) Herod. 1, 173.

- 76) Herod. L. a. \$5 d II, 328.
- 77) Paus. 7, 2. 7, 3. \$5 d II, 304 xc. 316 xc.
- 78) Virg. Aen. 3, 104. \$5 d II, 239.
- 79) Diod. 1, 21. Plut. de Isid. c. 19. Rith I, Rote 205.
- 80) \$ 8 d III, 153.
- 81) Siehe unten Delphi und ben bom. homnus, S. 423.
- 82) Pashley II, 263. Steph. Byz. Tarra. Ruller, Dorier I, 207.
- 83) Röth I, Rote 97.
- 84) Strabo 10, 487.
- 85) Ant. Lib. 35. Steph. Syessa. Gerhard, Myth. § 306, 2.
- 86) Odyss. 15, 525. Aristoph. Aves 510.
- 87) Röth I, Rote 172.
- 88) Bb. I, 483. Movers, Phonizien, in Erich u. Gruber Encott. 398.
- 89) Movers [, 14.
- 90) Gerhard, Myth. § 316. Menfchenopfer auf Drakelverord. Paus. 6, 6. 7, 19. 1, 5 und ofter.
- 91) Mit Potode, Beschreib. des Morgenlands II, 373. Sieber, Reise nach Rreta I, 476.
- 92) Pashley, I, 28. II, 155.
- 93) Movers II, 2, 266. Schol. in Pind. Pyth. 4, 88.
- 94) Rof, Allg. Monatsschr. 1852. S. 349 2c. Gerh. Arch. Zeit. 1854. Tafel XLI. Phonik. Bergangenheit v. Korinth siehe unten: Korinth, S. 316.
- 95) Journ. Asiatique 1855. p. 418. Roß, Infelreifen I, 66.
- 96) Botta, Monument de Niniveh II, Pl. 165.
- 97) Roß, Infelreifen I, 54 2c. 82 2c. 187.
- 98) Roß, Monum. inediti publ. dall' Inst. etc. III, pl. XXV, XXVI. Roß, Insterisen I, 69 2c.
- 99) Layard, Nineveh and Babylon 232.
- 100) Bb. I, 497.
- 101) Roß, Inselteisen, III, 3 2c. Expedition sc. de Morée III. pl. 25. 28. Texier, Asie Mineure, III, 47.
- 102) Steph. Byz. Melos. Movers II, 2, 130, 269.
- 103) Roß, I, 134 2c.
- 104) Bb. I, 441.
- 105) Dovers I, 14. 422 2c. Röth I, 310.
- 106) Herod. 4, 53. 2, 91.
- 107) Apollod. 1, 6, 3. Movers I, 421.
- 108) Sanchuniath. p. 30. Plutarch de Iside, c. 20.
- 109) Paus. I, 20. 22.
- 110) Röth I, 307.

- 111) Rbth I, Rote 185.
- 112) Roth I, 266.
- 113) Sanchuniathon, p. 38. Movers I, 664.
- 114) Sanch. p. 32. Polyb. 7, 9, 2. Movers II, 2, 468.
- 115) Roth I, Rote 184. 185.
- 116) Herod. 2, 63. 71. Roth, Rote 185.
- 117) Paus. 5, 15.
- 118) Gerhard, Myth. § 349.
- 119) Roth I, 309.
- 120) Gerharb, § 350.
- 121) Curtius, Beloponnefos II, 391. Rhein. Dufeum 1850, S. 455 2c.
- 122) Curtius, Belopon. II, 393. 169.
- 123) Abbildungen: Dodwell, Cyclopian Remains, 2—4. Gell, Argolis. Stadelberg, La Groe Pitt. Bergl. Gbttling, fl. Schriften, 21. Curtius II, 384.
- 124) Paus. 9, 36. 2, 25.
- 125) Journ. Asiatique 1855, p. 419.
- 126) Bb. I, Anm. 343. b.
- 127) 28 b. I, 188. Journ. of the Asiat. Soc. XV. (Abu Scharein.) Revue des deux mondes 1853, p. 49.
- 128) Paus. 6, 19, 2.
- 129) Paus. 3, 17, 3. 10, 5, 4.
- 130) Alterthumer von Athen, Donaldson, Supplem. Lief. 2, 1 5. Blouet, Exped. scient. de Morée II, pl. 66 2c. Curtius, II, 407.
- 131) Raoul-Rochette, Hercule Assyrien, Mem. de l'Inst. XVII. Pl. VIII. IX.
- 132) Thierich, Abhand. der bapr. Atad. 1852. Taf. 1. B.
- 133) Strabo. 8, 373. Paus. 2, 16.
- 134) Alterthumer von Jonien, Kap. VII, Taf. 59 IV.
- 135) Göttling, fl. Schriften, Argos. Bifcher, Erinnerungen aus Griechenl. 319. Curtius II, 361.
- 136) Curtius II, 396.
- 137) Paus. 8, 1.
- 138) Dodwell, Cyclopian or Pelasgic Remains, Pl. 1. Roß, Reisen im Belop. I, 74. Curtius I, 298.
- 139) Herod. 6, 137.
- 140) Dionys. Halic. 1, 26. Lepfius, über die Tyrthen. Belasger.
- 141) Roth I, Rote 17. 25.
- 142) Ilias 7, 134.
- 143) Paus. 8, 3.

- 144) Abbilbungen: Dodwell, l. c., Pl. 72-104.
- 145) Paus. 1, 14.
- 146) Strabo, 6, 329.
- 147) Roth I, 92.
- 148) Ausland, 1858, S. 164. Pouqueville, Voy. dans la Grèce I, 464 etc.
- 149) Dionys. Halic. 1, 18.
- 150) Bie Strabo 13, 621.
- 151) Plin. 3, 16.
- 152) Dion'ys. 1. c. Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria. Chap. 56. Lepfius, Eprth. Belasger. S. 10.
- 153) Herod. 7, 94. 1, 146.
- 254) Herod. 1, 56.
- 155) 38 b. I, 31.
- 156) De Saulcy, Voy. autour de la mer morte, II, 533. pl. XLVIII.
- 157) Bb. I, 426. Ritter, Erdf. XI, 1, 97. 120. 964. XV, 2, 1101. 1103. 1152.
- 158) Pashley, Crete, I, 278. Steph. Byz. Biennos.
- 159) Otf. Müller, Arch. § 45. Ich verdanke frn. Brof. Ernst Meier die Erinnerung an die Möglichkeit einer semitischen Ableitung des Ramens Kyklopen. Kalaph ist hauen, hämmern, Kelaph nach LXX Steinaxt; davon ein vierbuchkabiges Denominativ. Kaklaph oder Kaklop, der hämmerer, Steinhauer. Der folgende Sat dürfte einen Irrthum enthalten, denn die Rachricht Schol. Apoll. 4,1091 stammt vom athenischen Logographen Pherekydes.
- 170) Bb. I, 505, 464.
- 161) Eurip. Herc. fur. 948.
- 162) Bb. I, 460.
- 163) Bb. I, 508. Alterthumer von Jonien, Rap. 7, Taf. 59 III.
- 164) Arist. Eth. Nicom. 5, 10. Fordhammer über Ryflop. Mauern.
- 165) Dionys. Halic. 1, 18. Diodor. 5, 81. Strabo 13, 621.
- 166) Eurip. bei Strabo 8, 371. 5, 221. Paus. 2, 19. 20. Apollodor. 2, 1.
- 167) Berhard, Myth. § 793. Beffter, Götterbienfte von Rhodos.
- 168) Roß, Reisen im Belop. I, 85. 143. Abbild. in Alterthumer von Athen Suppl., und Expedit. sc. de Morée II, Stadelberg, La Grèce etc.
- 169) Curtius, Belop. II, 380. 418. 295.
- 170) Thucyd. 1, 8. Strabo 8, 365. Rrufe, Dellas I, 484.
- 171) Athen 14, 625.
- 173) Strabo 8, 353. 378. Ruller, Arch. § 71.
- 174) Paus. 5, 17 2c. Duller, Arch. § 57. Bergt, in Gert. Arch.

- 3. 1845, R. 34—36. Ebenda Jahn, 1850, R. 17. Presser 1854, R. 72.
- 175) Gerhard, Ard. 3. 1854. Taf. XLI.
- 176) Paus. 3, 18. 19. Müller, Arch. § 85. Pyl in Gerhard Arch. 3. 1852, R. 43. Ebenda Bötticher 1855, R. 59. Ruhl, 1854, R. 70. Lloyd im Mus. of class. Antiq. II, 13 2c.
- 177) Profeich, Denfwurdigfeiten I, 53. II, 6.
- 178) Paus. 2, 38.
- 179) Paus. 7, 2 2c.
- 180) Raß, Zeitfchr. für Alterthumew. 1850. R. 2.
- 181) Roth I, Note 25. Movere II, 2, 7. Laffen, in Zeitschr. b. deutsch. morgenland. Gefellich. X, 380 2c.
- 182) Paus. 7, 3.
- 183) Strabo, 13, 622. Statt Elea lies Elaa.
- 184) Strabo, 14, 639.
- 185) Sod, Rreta II, 407.
- 186) Siehe unten, S. 240.
- 187) Strabo, 13, 621.
- 188) Herod. 1, 94.
- 189) Herod. 1, 14. 16. 149. Strabo 14, 646. 633.
- 190) Paus. 7, 5.
- 191) Brotesch, Dentwürd. II, 156. III, 335. Hamilton, Researches etc. I, Chap. 4. Texier, Asie Mineure, II, p. 249.
- 192) Texier, II pl. 130. 131.
- 193) Dit Brotesch, III, 5 2c.
- 194) Brotesch, l. c. Fellows, Asia minor 15 2c.
- 195) Fellows, Asia Minor, 47. Texier, II, pl. 108-115. Text 143.
- 196) Lepsius, Sur l'ordre des colonnes piliers, Annali dell' Inst. 1837.
- 197) Wilkinson, Thebes etc. 91.
- Denon, Descript. II, Chap. 16. Planches Vol. IV, 68. N. 19.
   Lepsius, l. c., 79.
- 199) Gell, Argolis, 121. Paus. 2, 25, 6.
- 200) Rog, Reifen im Belop. S. 7.
- 201) Rog, Infelreifen II, 147.
- 202) Falkener im Mus. of class. Ant. I, 87.
- 203) 3. B. Mon. ined. publ. dall' Inst. IV, tav. 54. Saulenfuße zu Baftum am kleineren Tempel. Siehe unten S. 532.
- 204) Wilkinson, Manners and Customs etc. III, 310. Lepfius, 1. c.
- 205) Texier II, pl. 1142c. Clarac, Musée de Sculpture, II, pl. 116 AB.
- 205 b) Bb. I, 546.
- 206) \$5. I, 397.

- 207) Rosellini, Mon dell' Egitto, M. R. CXII. CXVII. Bergleiche die ahnl. etrust. Triglyphen Roual-Rochette, Mon. inédits, XXXI. LIX. Triglyphenartige Gliederung in Südbabylonien, Loftus, Chaldaea and Susiana, Wuswas, 174, mit der agypt. des Byramidenalters stimmend. B d. I, 27. 29.
- 208) 8 b. I, 397. 399. 421. 422. 520.
- 209) Wilkinson, Manners etc. II, 125. Rosellini M. C. LXXI. LXXII.
- 210) \$5 d. I, 100.
- 211) Strabo 5, 226. Diod. 15. p. 337. Dennis, Chap., 32.
- 212) Mon. publ. dall' Inst. II, tav. XLIII.
- 213) Odyss. 3, 278. Daß die Berfer alle Tempel Attika's zerftört haben müßten, nach Her. 9, 13, ift zuviel angenommen. Ueber vorperfische Tempel in Athen, siehe Leake. Topographie von Athen, Einleit. S. 9. Selbstverständlich bleibt aus unserem Text "der älteste griechische Tempel" auf Berg Ocha, Ulrichs, Mon. ined. eto, Inst. III, tav. 37. Beiker kl. Schr. III., 377, da wir unmöglich etwas Anderes als mit Roß, Banderungen in Griechenl. II, 30, eine Sennhütte zu erkennen vermögen. Zu diesem "Hypäthraltempel" hat man neuerdings noch viele andere ebendort entdeckt: Beiker, Rh. M. 1857, S. 611., was auf ein bedeutendes religibses Besdürfniß auf jenen Bergweiden schließen läßt. Man hat sogar eine eigene Bauweise, die "dryopische", darin erkannt, Gerh. Arch. Z. 1855, R. 82. Solche Berirrungen sallen mit der Beseitigung des Grundirrthums, als hätten die Griechen von vorn anfangen müssen, von selbst weg.
- 214) Profesch III, 12.
- 215) Plin. 2, 205. 5, 117.
- 216) Steuart, Descript. of some anc. monuments in Lydia and Phrygia, pl. 1.
- 217) Paus. 1, 21. Ilias 24, 213.
- 218) Ueber Sardes Profesch III, 25. Texier II, p. 17.
- 219) Mit Raoul-Rochette, Hercule Assyrien, 271.
- 219 b) Apollon Chomäus, Bd. I, 571.
- 220) Laffen, Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gefell. X. 382.
- 221) Herod. 1, 171.
- 222) Thacyd. 1, 4. 8. Roth I, Rote 25.
- 223) Strabo 12, 572.
- 224) Ilias 4, 141.
- 252) Plin. 7, 126. 35, 55.

- 226) Herod. 1, 13. 14. Lydische Gesch. siehe Rawlinson, Herodotus I, 353 2c.
- 227) Herod. 1, 94. Rawlinson, Herodotus I, 683.
- 228) Bodh, Metrologifche Untersuchungen.
- 229) Dunder, Gefch. des Alterthums II, 523.
- 230) Herod. I, 92.
- 231) Herod. 5, 102.
- 232) Brofesch, Texier, Abbild. bei Chesney, Expedition etc. II, 265.
- 233) Roth I, 269.
- 234) Plut. De Isid. 69. 197. Lob. Aglsoph. 1111. 1139. Movers 1, 191.
- 235) Layard, Nineveh and Babylon, 590.
- 236) Siehe unten. S. 152.
- 237) Bb. I. 203. 229. 293.
- 238) Nouvelles Annales, publ. par la sect. franç. de l'inst. arch. 1836. pl. V.
- 239) Botta, Monument de Niniveh II, 160. I, 59 bis.
- 240) Mon. ined. publ. dall' Inst. 1, tav. 48. (Rorchia). Rugler, Gefc. b. Baut. 160. 302.
- 241) Alterthümer von Jonien Kap. 3. Taf. 8. Texier, Asie Min. I, 45. 46.
- 242) Layard, N. and B. 647. Alterthum. von Jon. Rap. 7, Taf. 59 IV.
- 243) Bd. 1. 331. 479.
- 244) Siehe nnten, S. 122.
- 245) Paus. 8, 45.
- 245 b) Beulé, Acropole d'Athènes II, 55.
- 246) Raoul-Rochette, Mon. inédits pl. 28. 45.
- 247) Brotefd, III, 49. Hamilton, I, 145.
- 248) Herod. 1, 93.
- 249) Curtius in Gerh. Arch. 3. 1854. R. 61—63. Spiegelthal in den Monatsberichten d. Berl. Afad. 1854. S. 700.
- 250) Texier, III, 21.
- 251) Duncan M'Pherson, Antiquities de Kertsch. Athenseum 2. Mai 1857.
- 252) Ueber die Alterth. von Kertsch, Dubois de Monpéreux; Sabatier, Reumann, Bellenen im Stythenland I; Antiquités du Bosphore Cimmérien, Petersb. Die vermeintl. Blunderung des Kul Obo nach s. Aufdedung wird sehr beschränkt durch den Ausgrabebericht im letzt genannten Berk.
- 253) Reumann I, 513.
- 254) Bb. I, 511. Reumann I, 423.

- 255) Paus. 3, 16. Curtius, 1. c.
- 256) Herod. 7, 64.
- 257) Herod. 1, 16.
- 258) Erman, Arch. für wiffenfch. Runde von Ruftland XIV, 558.
- 259) Herod. 1, 103.
- 260) Herod, 4, 127.
- 261) Erman, Archiv, XIV, 567 2c. Reumann I, 211. 241.
- 262) Erman, XIV, 573. XVI, 335.
- 263) Curtius in Gerh. Arch. 3. 1853. R. 60.
- 264) Strabo 7, 321. 13, 611.
- 265) Paus. 5, 13.
- 266) Athen, 14, 625. Dben G. 58.
- 267) Choiseul-Gouffier, Voy. Pitt. II, 27. Brotefch. III, 329.
- 268) Berh. Arch. Anzeiger 1854, S. 511.
- 269) Le Chevalier, Voy. dans la Troade. Brotefch I, 211. Forche hammer, Topograph. v. Troja.
- 270) Ilias 11, 371.
- 271) Paus. 1, 32.
- 272) Rog, Banderungen in Griechenl. I, 192.
- 273) Ilias II, 604.
- 274) Dodwell, Cyclop. or Pelasgic Remains, Pl. 13. Siehe unten Droomenos, S. 431.
- 275) Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria, Introduction.
- 276) Dennis II, Chap. 32, 33.
- 277) Dennis, Chap. 34.
- 278) Museo Gregoriano, I.
- 279) Dennis, Chap. 33.
- 280) Dennis, Chap. 21.
- 281) Mon. ined. publ. dall' inst. II, tav. 39. 41. Inghirami, Mon. etrus. I, t. 100. Rugler, Geich. b. Bautunft 153.
- 282) Thierich in d. Abhandl. d. bayr. Atad. 1835.
- 283) Brotefd III, 56.
- 284) Protesch III, 67.
- 285) Hamilton, Researches etc. I, 137. II, 134. Texier I, 129.
- 286) Ilias 2, 782.
- 287) Leake, Asia Minor I, 153. Texier, I, p. 154.
- 288) Texier, I, pl. 56. L. de Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 289) Laffen in der Zeitschr. der deutsch, morgent. Gefellich. X, 368. Rawlinson, Herodotus, I, 666.
- 290) Paafe, Phrygien in Erich und Gruber, Encyt! S. 301.
- 291) Herod. 8, 138. Paus. 1, 4. Saafe, 291.

- 292) Ueber Phrygien Saafe I, c. Abel, Makedonien von Kon. Philipp S. 41 2c. Abel, Phrygia, in Bauly, Realencykl.
- 293) Baafe, 306. 246.
- 294) Texier, I, pl. 58. 59.
- 295) Steuart, Descript. of some anc. monuments etc. Ainsworth, Asia Minor, Ch. 30. L. de Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 296) Texier I, pl. 37.
- 297) Fellows, Discoveries in Lycia pl. 24.
- 298) Texier I, pl. 60. 61. p. 158 2c.
- 299) 3. 3. Mon. ined. publ. dall' Inst. I, tav. 45.
- 300) Texier II, p. 75 x. pl. 89. 90. 91. Hamilton II, 244 x.
- 301) Texier II, pl. 92. 93.
- 302) Hamilton I, 402.
- 303) Bb. I, 491. 508. 511. Ritter, Erdfunde XVII, 1, 929. Eprus 360. Arab 856.
- 304) Bb. 1, 446.
- 305) Arundell, Discoveries etc. I, 262. Hamilton, I, 493 20.
- 306) Hamilton, II, 208.
- 307) Hamilton II, 286. Ainsworth, Asia Minor, Chap. 15.
- 308) Barthey, Wanderungen in Sicilien, 151. S. Non, Voy. pitt. IV, 2, 314.
- 309) Rie pert, in den Monateber. d. Berl. Atad. Febr. 1857.
- 310) Bd. I, 327.
- 311) Strabo 12, 561.
- 312) Hamilton I, 366. Ainsworth, Asia Minor, II, 16.
- 313) Movers II. 2, 197. 293. Ueber Sinope Fallmeraper, Fragsmente; Samilton, Tichihaticheff 2c.
- 314) Movers I, 422. II, 1, 285.
- 315) Movers I, 227. 11, 1, 276.
- 316) Movers II, 2, 292. Das Sargonbild von Kition auf Cypern zu Berlin. (Abbild. bei Roß, Hellenika, I, 69.)
- 317) Strabo 12, 559. Hamilton I, 361.
- 318) Hamilton II, 300. Texier II, 109.
- 319) Texier I, 209. Ham. I, 391.
- 320) Herod. 1, 76.
- 321) Strabo 14, 672. Burck. Barker, Cilicia, Tarsus-Anchiale.
- 322) Bb. I, 405. Texier I, pl. 80.
- 323) Texier, I, pl. 72—79. Roch einige Felsenbilder verwandten Stils, siehe Kiepert zu Ritter, Erdf. XVIII, 2, S. 1024. Badger, the Nestorians I, 352 (eine Rischenfig. bei Bir).
- 324) Bb. I, 253.

- 325) Texier, I, pl. 81. 83.
- 326) Bd. I, 312.
- 327) Botta, Monument de Niniveh II, 148. Bd. I, 548.
- 328) Longperier, Journ. Asiatique 1855. p. 426.
- 329) Hamilton I, 382.
- 330) Paus. 1, 4. Saafe, Bhrygien, 301.
- 331) Texier I, 171.
- 332) Arnob. adv. gent. 4. Diodor. 3, 5.
- 333) Texier I, 163. pl. 162.
- 334) Rretischer Apbeledienft, Bod, Rreta I, 197.
- 335) \$5 d, I, 134. 143. 260.
- 336) Bd. I, 172. Unten, G. 176.
- 337) Paus. 1, 4.
- 338) Röth I, 270.
- 339) Lobeck, Aglaoph. 1139. Engel, Rypros I, 189.
- 340) Texier I, 145.
- 341) Hamilton I, 462. Abbild. bei Laborde u. Tshihatscheff.
- 342) Riepert, Monateber. d. Berl. Atad. Febr. 1857.
- 343) Saafe, Phrygien in Erfch und Grub. Encytl. 256.
- 344) Plut. Parall. min. 5. Saafe, 301.
- 345) Texier II, 140. Ham. II, 205.
- 346) Saafe, Phrygien, 292.
- 347) Arnob. adv. Gent. 5, 5. 7. Saafe, 292.
- 348) Bd. I, 232.
- 349) Texier II, 53. Hamilton II, 259.
- 350) Tex. II, 61. Ham. II, 270. Tshihatscheff, pl. 19. 20.
- 351) Riepert in Gerh. Arch. 3. 1843. R. 3. Lepsius ebenda 1846. R. 41. Texier II, pl. 132.
- 352) Herod. 2, 106.
- 353) Texier II, 304.
- 354) Mit Profesch II, 81. Texier, II, 275. Schubert, Reise in's Morgenland 2c.
- 355) Ilias 2, 460.
- 356) Choiseul, Voy. Pitt. I, pl. 121. Brotesch II, 94.
- 357) Herod. 1, 26. Polyaen. 6, 50. Ael. V. H. 6, 26. Paus. 7, 2. 1, 9.
- 358) Callimach. Hymn. in Dian. Paus. 6, 31. 7, 2.
- 359) Bd. I, 262.
- 360) Strabo 14, 634.
- 361) Bd. I, 468. 483.
- 362) Röth I, Rote 206.

- 363) Gerhard, Mythologie § 328.
- 364) Gerhard, § 345, 2.
- 365) Roth I, 414. 419.
- 366) Gerhard, Arch. 3. 1854. R. 61.
- 367) Vitruv. 10, 2.
- 368) Ueber Ephefus Choiseul I, p. 190. Alterthumer von Jonien, Rap. 7, Taf. 39. 40. Profesch, Texter 2c. Guhl, Ephesiaca.
- 369) Ueberblid bei Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 370) Texier II, 270.
- 371) Strabo 14, 640. Vitruv. 10, 2. 7, praef. Plin. 7, 125. 36, 95. Sirt, Tempel der Diana von Ephefus. Hirt, Gesch. der Baukunft I, 232.
- 372) Liv. 1, 45. Dionys. Hal. 4, 26.
- 273) Ulrich &, Rhein. Muf. 1856. Brunn, Gefch. d. griech. Runftler II, 1, 344.
- 374) Rof, Reine Sppathraltempel mehr, Bellenita I. Bergebl. Biberlegungsversuch, Botticher, Tettonif ber Bellenen, II, 361.
- 375) Vitruv. 3, 2.
- 376) Eine andere Stelle, wo Bitruv von einem Spyäthrus zu sprechen scheint, 4, 6, ist verdorben und muß das Bort hypaethri durch hypothyri oder hyporthyri, welch' Letteres now öfter als Haupttheil der Thur bei ihm vorsommt, ersest werden, denn er spricht dort von den Thuren, dorischen, jonischen, attischen, und kann nicht mit seinem Hypäthrus dazwischen sahren. Auch wäre dann über die dorische Thur gar keine Belehrung gegeben. Derselbe Bitruv tadelt 3, 3, am sog, pyknostylen und spstylen Tempel, daß man wegen der dichten Säulensstellung die Thur nicht sehe, und das Götterbild verdunkelt werde, also leitet er das Licht durch die Thur. Biese Lichter wurden gesbraucht, Lactant. J. D. 6, 2. Das Ausbeden der Tempel ist Bersstrung und Schändung derselben, Corn. Nep. Paus. 3. Euseb. Vit. Const. 3, 54. (Briest. von Ros.)
- 377) Plin. 14, 2. 16, 47.
- 378) Rubl, Gerh. Arch. 3. 1855, R. 75. Paus. 5, 12.
- 379) Clemens Alex. bei Champoll. Figeac, Egypte 26.
- 380) Paus. 10, 38.
- 381) Plin. 36, 5.
- 382) Texier II, 274.
- 383) Callimach. Hym. in Dian. 249.
- 384) Texier II, 271.
- 385) Rog, Infelreifen II. 12.
- 386) Hamilton II, 27.

- 387) Bd. I, 76. 162. Bergl. oben 125 die Bogenwölbung bes Thore von Pteria, wo allerdings ber Bogen ouch in hiefiger Beife abges schnitten sein konnte.
- 388) Texier II, pl. 110. 111.
- 389) Texier III, pl. 143. Rof, Rletnaften, 121.
- 390) Siebe unten G. 149.
- 391) Strabo 14, 624. Paus. 7, 3.
- 392) Texier II, 299.
- 393) Paus. 1, 9. 7, 3.
- 394) Alterthumer von Jonien, Rap. 1. Hamilton II, 11.
- 395) Vitruv. 3, 2. 4, 3.
- 396) Hamilton II, 6. Allan, A pict. tour etc. (Theater von Ernthra.)
- 397) Paus. 7, 5.
- 398) Paus. 7, 2.
- 399) Millin, mythologische Gallerie, pl. 30.
- 400) Vitruv. 3, 3. Berbesserungsversuch der Stelle, Lorentzen,, Ann. dell' Inst. 1855. p. 72.
- 401) Sod, Rreta, II, 409.
- 402) Texier III, 90.
- 403) Rog, Bellenifa I, 2.
- 404) Strabo, 14, 640.
- 405) Texier II, 287.
- 406) Strabo, 14, 639.
- 407) Paus. 7, 24. Texier II, 290.
- 408) Roß, Inselection, II, 133. Guérin, Description de l'Ile de Patmos et de l'Ile de Samos.
- 409) Strabo 8, 347. Paus. 7, 5.
- 410) Ros, II, 146.
- 411) Seneca, Epist. 90.
- 412) Siehe oben, Anm. 269.
- 413) Rog, Inselreisen, II, 146. Rog, Encheiridion etc. 169.
- 414) Bd. I, 351.
- 415) Aristoph. The smoph. 53.
- 416) Expéd. scient. de Morée III, Pl. 89. Curtius, Belopon. II, 490.
- 417) Köln. Zeit. 1855. R. 55. Soll heißen Athenetempel. Siehe Bauly, Realencykl. Bergamum.
- 418) Texier I, pl. 28.
- 419) Herodot. 3, 60.
- 420) Bd. I, 462.
- 421) Guérin, l. c., Chap. 14.
- 422), Diodor. 2, 13.

- 423) 88 d. I, 225.
- 424) Ritter in der Abh. der Berl. Atad. 1854. S. 355. Erdt. XVII.
- 425) Ueber Rhotus und Theodorus Brunn, Gefch. der griech. Runftler I, 31. Ulrichs im Rhein. Muf. 1856. Brunn, 1. c. II, 1, 380.
- 426) Vitruv. 7. Praef.
- 426 b) Choiseul, Voy. Pitt. I, 52—54. Alterthumer von Jonien Rap. 4. Guerin, Chap. 8. 14.
- 427) Bb. I, 276. 279.
- 428) Millin, mpthol. Gallerie, Zaf. 30.
- 429) Paus. 7, 4.
- 430) Ritetas in Alterthum. von Jonien. S. 157.
- 431) Paus. 3, 17. 10, 38. 8, 14.
- 431 b) Homer. Epigr. 3.
- 432) Herod. 4, 152.
- 433) Museo Gregoriano I. tav. 15. 16.
- 434) Herod. 1. 25. Paus. 10, 16. Athen. 5, p. 201.
- 435) Streit darüber, oben Rote 225.
- 436) Bb. I, 488. Auch die kleine 3lias fennt einen goldenen Beinftod, Bephaftos' Bert, Brunn II, 1, 386.
- 437) Alterthumer von Jonien, Rap. 2. Roß, Rleinafien 2c. 139.
- 438) Rarte des Fortschritts bei Choiseul, I, 111.
- 439) Rog, Rleinafien, 135. Texier, II, 316.
- 440) Reumann, Bellenen im Stythenland, I, 349.
- 441) Dovers, Phonizier, II, 2, 286.
- 442) Reumann, 342.
- 443) Herod. 5, 28. 29. Athenaus bei Reumann, 349.
- 444) Dben G. 129.
- 445) Fellows, Discoveries in Lycia, 15. Texier III, 28.
- 446) Strabo 14, 649. Abbild, bei Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 447) Herod. 7, 27. Plin. 33, 137.
- 448) Texier I, 137, pl. 53, 54.
- 449) Alterthümer von Jonien, Kap. 2, 2. Texier, II, 136 2c. Roß in Gerh. Arch. 3. 1850. R. 13.
- 450) \$8 d. I, 137.
- 451) Ueber den Tempel die Alterthümer von Jonien. Kap. 3. Roß, Kleinasien. Texier, III, 116, pl. 136—141.
- 452) Dben G. 35.
- 453) Paus. 1, 16. 8, 46. Urliche im Rhein. Duf. 1856.
- 454) Strabo 14, 634. Paus. 7, 5.
- 455) Plin. 34, 19. Dtf. Muller, Ard. & 86.
- 456) Difaard, Bauly Realencyf. II, 1015.

- 457) Herod. 2, 159. Ueber bas Drafel, Alterth. v. Jon. Text. Rap. 3.
- 458) Paus. 9, 10.
- 459) Otfr. Muller über den Apoll des Ranachoe, fl. Schriften II. Brunn, Runftlergefc. I, 74. Mon. inedit. etc. Inst. I, 58, 59.
- 460) Mon. ined. publ. dall' Inst. IV, 44.
- 461) Rog, Infelreifen I, 34. 81.
- 462) Rog, 1, 39.
- 463) Diodor, 1, 98.
- 464) Texier I, 23. pl. 24-49. Tchihatcheff, Fellows, Asia Minor etc.
- 465) Texier III, 39.
- 466) Paus. 5, 20.
- 467) Fellows, Discov. in Lycia, 29. Texier III, 151, pl. 150— 158 ter.
- 468) Dit Rof, Rleinafien 2c. 129.
- 469) Ros, 120. Texier, III, 136. pl. 142-145.
- 470) Texier, III, pl. 147-49.
- 471) Alterthum. v. Jonien Rap. 7. Zaf. 33. Leon de Laborde, Voy. en Asie Mineure.
- 472) Polyb. 16. 1.
- 473) Texier III, 137.
- 474) Strabo, 14, 658.
- 475) Strabo, 13, 611. 7, 321.
- 479) Texier III, pl. 146.
- 477) Roß, Inschreisen, I, 173. II, 104. 112. Spratt and Forbes, Travels in Lycia, II, 125.
- 478) Newton, Classical Museum 1847. Roß, Infelreisen IV, 30. Laborde, Voy. en Asie Mineure. Texier, II, pl. 135.
- 479) Früherer Anblid, Alterthum. v. Jon. Kap. 7, 59, II.
- 480) Choiseul, Voy. Pitt. J, pl. 99.
- 481) Die Streifen haben Inschriften von oben nach unten, zwar jungeren Datums, aber andere, vor Alter unleferliche, giebt es auf Thera, Roß, Inselreisen I, 181. Das erinnert an die dorischen Säulen zu Benihaffan.
- 482) Vitruv. 2, 8.
- 483) Plin. 26, 5. 34, 30. 31.
- 484) Newton, l. c. Gerhard in f. Arch. 3. 1847. R. 12.. Falkener in Mus. of class. Antiq. I, 157.
- 485) Bd. I, 170. 277. 345. 509.
- 486) Choiseul, I. pl. 85. Alterthümer von Jonien, Kap. 7. 24-30. Fellows, Discoveries 65 x.

- 487) Fellows, 81.
- 488) Mus. of. class. Antiquit. I, 180.
- 489) Mon, ined, publ, dall' Inst, V. tav. 1-3, 18-21, Urliche in Gerhard Arch. 3, 1847. R. 11.
- 490) Falkener, 1. c. 186. Ueber die Ergebnisse der neuen Ausgrabung an Friesplatten, Trümmern von mannt. und weibl. Figuren, Pferden und Löwen, Illustr. London News, 24 Oft. 1857.
- 491) Newton, Classical Mus. 1847. p. 182.
- 492) Newton, 183. Roß, Infelreifen IV, 50.
- 493) Bt. I, 345. 509.
- 494) Serra di Falco, Antichità della Sicilia III, tav. 28-31.
- 495) Diodor, 14. Statt Similfon lies Sannibal.
- 496) Descript. de l'Algérie, Archéologie, Pl. 161. Mus. of class. Antiq. I, 172. Ein verwandtes innerfleinafiat. Denfmal ebenda 174.
- 497) Herodot. I, 174.
- 498) Rof, Infelreisen, II, 86. IV, 11. Texier, II, 309.
- 499) Abbildung bei Allan, a pictorial tour in the Mediterranean.
- 500) Rof in Gerh. Arch. 3. 1850, R. 22. Texier, II, pl. 133.
- 501) Bb. I, 453.
- 502) Röth, I, 257.
- 503) Bb. I, 483. Als agnotischer Gott verehrt zu Epidaurus, Paus. 2, 27.
- 504) Hamilton, II, 39. Texier III, 171, pl. 159-163.
- 505) Thucyd. 8, 15.
- 506) Texier, III, pl. 160.
- 507) Luc. de Amor. 11, 18. Plin. 36, 5.
- 508) Plin. 36, 4. 7, 39.
- 509) Strabo, 14, 657. Plin. 35, 91.
- 510) Dben G. 11.
- 511) Gerhard, Mythol. §. 138 2c. §. 358.
- 512) Gerhard, Mythol. §. 371. 380.
- 513) Cbenda §. 379, 2.
- 514) Ebenda §. 379, 4.
- 515) Engel, Appros II, 227.
- 516) Roth, I, Rote 99 und 116.
- 517) Paus. 2, 10.
- 518) Engel, Appros II, 208.
- 519) Dben S. 39. Unten S. 339.
- 520) Berbard, §. 372, 3.
- 521) Schol. Theoc. 3, 48. Engel, Appros II, 571. Ucher Abonis 536 2c.
- 522) Gerhard, §. 365, 3. Lobeck, Aglaophamus 573.

- 523) Paus. 1, 19. 8, 6. Gerhart &. 373. Rtob I, Rote 139.
- 524) Roth, I, 288 und Rote 98.
- 525) Roth, I, 263. 325.
- 526) Siehe unten Elis S. 367.
- 527) Roß, Inselreisen IV, 78. Guerin, Rhodes, Chap. 13.
- 528) Revue Arch. IV, 513.
- 529) Mela, bei Texier, l. c. Rev. Arch.
- 530) Rev. Archéol. V, 129.
- 531) Loftus, Chaldaea and Susiana, 188. Bb. I, 547.
- 532) Choiseul, Voy. pittor. pl. 63-72. Fellows, Asia Minor 243. Fellows, Discoveries in Lycia, 107. Rof, Reinafien, 71. Texier III, 186. pl. 166-178.
- 533) Alterthum. von Jonien Rap. 7, Zaf. 59. Clarke, Travels etc. II, 1, 236.
- 534) Texier III, pl. 167.
- 535) Texier III, pl. 169. Texte 186 2c.
- 536) Fellows, Discoveries, Pl. 11. 12. Roß, Rleinafien, 16.
- 537) Busammenstellung bei Fellows Discoveries, Pl. 6. 9. 10.
- 538) Fellows, 142.
- 539) Dben G. 46.
- 540) Clarke, Travels etc. Il, 1, 244.
- 541) Texier III, pl. 173. Fellows, 172.
- 542) Fellows, Chap. 7. Spratt and Forbes, Travels in Lycia, Chap. 1.
- 543) Fellows, Discoveries, 133. Asia Minor, 238. Spratt and Forbes, I, Chap. 1. Roß, Rleinaffen, 59.
- 544) Fellows, Discoveries, pl. 13. S. 136.
- 545) Fellows, 137. Spratt etc. I, S. 1 und 294.
- 546) Rof, 58.
- 547) Fellows, Asia Minor, 226. Discoveries, 165. Roß, 46.
- 548) Gerhard, Arch. 3. 1843 Nr. 4, 1845 Nr. 29, 1855 Nr. 73. Mon. ined. publ. dall' Inst. IV. 26.
- 549) Abbild. bei Fellows, Discoveries (jum Harppiengrab). Bildwerke berselben Stufe siehe unten S. 549.
- 550) Bd. I, 296.
- 551) Bd. I, 211. 281.
- 552) Bd. I, 498. 517.
- 553) Follows, Discoveries 173.
- 554) Bd. I, 419.
- 555) Fellows, Discoveries, 176. 28 b. I, 492.

- 556) Soll heißen: "ftand". Er ist jest gleichfalls im brit. Mus. Die altere Ansicht bei Fellows in Transact. of the Roy. Soc. of Lit. Sec. Ser. I, 254.
- 557) Ueber lytische Sprache Sharpe zu Fellows, Discoveries App. und zu Spratt etc. App. Bd. II. Lassen, Beitschr. ter beutsch. morgenl. Gesculich. X, 329.
- 558) Frang in Gerh. Ard. 3. 1844 Rr. 17.
- 559) Herod. 1, 173.
- 559) Ilias, 6, 184.
- 561) Choerilus, Joseph. cont. Apion. 1, 22. Röth I, Rote 25. Rovers I, 15.
- 562) In lytischen Bildwerten Fellows, Discoveries 133.
- 563) Herod. 1, 176.
- 564) Plutarch. Brutus, 31.
- 565) Fellows, The Xanthian Marbles, their Aquisition and Transmission etc.
- 566) Serstell. von Fellows, Account of the Jonic Trophy Monument etc. Falkener, Mus. of class. Ant. 1, 256.
- 567) Fellows, Discoveries 62.
- 568) Abbild. bei Fellows, Jonic Trophy Monument, und Faltener, Mus. of class. Ant. I, 284.
- 569) Obige Deutung der Friese auf den Kampf mit harpagus hat keinen Anspruch auf Ueberzeugungskraft, noch weniger aber die von Beleter in Otfr. Müller's Arch. Dritte Aust. 129. Die dargestellte Stadt ist eine lykische, wie ihre Bausormen beweisen, und keine kyprische oder kilikische. Aus den bewegten weiblichen Figuren oder Rer'eiden den Schrecken einer Seeschlacht zu erkennen, fordert viel Phantaste. Warum ist die Seeschlacht nicht abgebildet? Mit dem Bericht herodots stimmt allerdings die Darstellung nicht genau, aber die wenigen Zeilen herodots können auch nicht maßgebend sein. Roch weniger reichen anderweitige Kenntnisse aus, um die Darstelslung einem andern Ereignis zuzusprechen.
- 570) Dben, S. 162.
- 571) Rog, Rleinaften, 45.
- 572) Fellows, Xanthian Marbles, 29.
- 573) Alterthum. v. Jonien Kap. 7, Zaf. 56, 57. Fellows, Discoveries 179. Texier, III, 191. pl. 179—190.
- 574) Texier, III, pl. 179.
- 575) Rof, Rleinaften, 41.
- 576) Fellows, Asia Minor, 219. Discoveries, 187. Texier III, 198. pl. 191—202. Roß, 33.

- 577) Fellows, Asia Minor, Frontisp. unb 228.
- 578) Fellows Discoveries 142.
- 579) Rog, Rleinafien, 37.
- 580) Texier III, pl. 197.
- 581) Bb. I, 400.
- 582) Bd. I, 419.
- 583) Spratt and Forbes, I, 161.
- 584) Texier III, 200. pl. 203. 204. Spratt etc. Chap. 3.
- 585) Rof, 19.
- 587) Spratt etc. Chap. 3. Roß, 17.
- 587) Texier III, pl. 206 -209. Rof, 8.
- 588) Texier III,
- 589) Roß, Rleinafien, 6.
- 590) Rog. 12. Texier III, 205. pl. 222.
- 591) Fellows, Discoveries, 192. Spratt and Forbes, Chap. 3. Texier III, pl. 212-231.
- 592) Bd. I, 430.
- 593) Fellows, Discoveries, 197. Texier III, pl. 225. 226.
- 594) Fellows, 198. Texier III, pl. 228-251.
- 595) Fellows, Asia Minor, 209. Spratt etc. Chap. 3.
- 596) Fellows, Discoveries App., Spratt etc. II, 293.
- 597) Gerhard, Arch. 3. 1854. Taf. 41.
- 598) Fellows, Discoveries p. 128. fig. 20. 219. Spratt etc. Chap. 4.
- 599) Fellows, Asia Minor, 209 2c. Spratt etc. Chap. 5.
- 600) Spratt and Forbes, Chap. 6. Abbild. Bd. II, Frontisp.
- 601) Spratt etc. Chap. 6. Fellows, Discoveries, 239.
- 602) Strabo, 13, 631. Spratt etc. Chap. 7.
- 603) Lechevalier, Voy. à la Trosde. Profesch,, I, 211.
- 604) Strabo, 13, 595.
- 605) Herod. 7, 33. 9, 116. Philostr. Heroica, bei Choiseul, II, 2, 442.
- 606) Choiseul II, 1, pl. 30.
- 607) Rof, Banderungen in Gried enl. I, 192.
- 608) Philostrat, Heroica, bei Choiseul, II, 1, 309.
- 609) Strabo 13, 596. Plin. 5, 30.
- 609 b.) Strabo 13, 597. Außer den versehlten, von Strabo irrgeführten Anschauungen bei Choiseul, Lechevalier, Mauduit, Hammer,
  Brokesch, Ulrichs, Belker, Forchhammer 2c. siehe die richtigeren bei Barker Webb, Topographie de sa Troade, Paris 1844, und die noch genaueren von Mac Laren, Edinburgh, bei B. Webb, im Anhang wiederholt, und Edenbrecher, Rhein. Mus. 1843. Die

- richtige Anficht feither aufgenommen in ben Geschichtswerken von Groote, Dunder.
- 610) Seit Wolfii Prolegomena ad Homerum 1795. Siehe die Lites atur bei Bernhardy, Gefch. der griech. Boefie.
- 611) Athenaeum, 1854. p. 997.
- 612) Ilias 16, 385.
- 613) Demetrius von Stepfis bei Strabo, 1. c.
- 614) Thucyd. 1, 11.
- 615 b.) Batrachomyomachia, 3.
- 615) Diodor. 3, 66. Herod. 5, 59. Roth, Inschrift bes Amafis, 115
- 616) Eustathius,
- 617) Lobeck, Aglaopham. 606.
- 618) Bie in Hermann, de interpolationibus Homeri, Opuscula 5.
- 619) Bd. I, 221. 64.
- 620) Paus. 1, 23.
- 621) Strabo, 14, 638.
- 622) Barker Webb, l. c., 46. Clarke II, 1. Frontisp.
- 623) Strabo, 13, 610.
- 624) Herod. I, 23. Paus. 3, 25.
- 625) 28 b. I, 66.
  - 626) Ueber Alfäus, Sappho und alle folgenden Figuren der griech. Literatur fiehe die Literaturgeschichten von Bode, Ulrici, Berns hardy, Mure 2c. Abhandlungen von Belker in d. fl. Schriften I—III.
  - 627) Beller, fl. Schr. II, 80, dagegen Mure, Critical History of the Language etc. Sappho.
  - 628) Bie bei Belter, Aefop eine Rabel, fl. Schr. II, 228.
  - 629) Bundel im Rhein. Duf. 1847. C. 422. 639.
  - 630) Turiner Papprus bei Champollion-Figeac, Egypte, pl. 36.
  - 631) Ael. 5, 9, 15. Bode, Gefch. hell. Dichtf. I, 269.
  - 632) Ueber Renophanes Roth II, 1, 174.
  - 633) Bode, Gefch. hell. Dicht. II, 1, 191.
  - 634) Ueber Pherefpdes Roth II, 1, 161.
  - 635) Odyss. 15, 403.
  - 636) Thucyd. 1, 8..
  - 637) Ueber Delos Roß, Inselreisen I, 21. 30. II, 167. Expédition de Morée III, pl. 1—23.
  - 638) Rof, nselreisen, l, 154. 204. II, 39. III, 152. Belter, Al. Schr. III, 284. 314.
  - 639) Herod. 2, 60.
  - 640) Rog, Infelreifen, I, 173.

- 641) Herod. 5, 87.
- 642) Bronftedt, Reifen in Griechenl. I, 17. Rof, I, 129.
- 643) Champollion-Figeac, Egypte 121.
- 644) Uebersetung von Beber, die eleg. Dichter der Bellenen.
- 645) Ueber den Isthmus und alle fünftigen Pfade in der Morea, Curstius, Beloponnesos. I. II.
- 646) Dben G. 81. 115.
- 647) Curtius, l. c. II, 525. 528.
- 648) Wilkinson, Manners and Customs of the ancient Egyptians. Sec. Series II, 59. Roth I, Note 202.
- 649 Ueber das Saigripiel Bode III, 1, 79. Bernhardy II, 564.
- 650) Strabo 8, 379.
- 651) Curtius, Beloponnejos II, 517.
- 653) Paus. 2, 20.
- 653) Rof, Reifen im Beloponnefos I, 66. 2c.
- 654) 3. B. der Strudel Deine an der Kufte von Argos, Curtius, II, 373.
- 655) Kallmeraper, Gefch. der Morea I, 294. Curtius II, 215.
- 656) Paus. 3, 11.
- 656 b) Siehe oben S. 26 2c.
- 657) Athen. 15, 696. Soct, Rreta III, 43.
- 658) Paus. 3, 20. Roß in Gerh. Arch. 3. 1854. R. 65.
- 659) Siehe oben S. 176 2c.
- 660) Rog, Reifen im Beloponnes 1, 7.
- 661) Paus. 4, 16. Mure, A critical History etc. III, 189.
- 662) Paus. 4, 24.
- 663) Paus. 4, 36. Curtius, Peloponnesos II, 177.
- 664) Dtfr. Müller in Gerhard, hyperboraifch romifche Studien 310.
- 665) Euseb. Praepar. evang. 2, p. 29.
- 666) Paus. 9, 22.
- 667) Schol. Theocr. 7, 109. Cicero N. D. 3, 32. Gerhard, Griech. Mythol. § 282.
- 668) Unten S. 435. 462.
- 669) Aristot. de mirab. ausc. 107. Plin. 10, 23. Aruje, Hellas I, 449.
- 670) Gerhard, Mythologie, § 275, 3.
- 671) Bd. I, 516.
- 672) Paus. 8, 41. Roth I, 293. Dben S. 23.
- 673) Dben G. 12. 39.
- 674) Dben S. 176.
- 675) Bd. I, 454.

- 676) Ilias 7, 134.
- 677) Dben G. 50.
- 678) Dben G. 20.
- 679) Paus. 8, 38.
- 680) Herod. 2, 160.
- 681) Dodwell, Cyclopian etc. Remains, pl. I. Roß, Retsen im Beiop. I, 85. Curtius I, 295.
- 682) Roth I, 140. Rote 111. Unten S. 446.
- 683) Roth I, 314. Unten S. 471.
- 684) Stadelberg, Apollontempel zu Bassä. Expédit. scient. de Morée II. Curtius I, 327.
- 685) Dben G. 212.
- 686) Falls nämlich die Angaben wortlich festzuhalten.
- 687) Paus. 5, 7. 5, 8. Rraufe, Dlympia, 27.
- 688) Ueber Olympia, Krause, 1. c., Krause, Hellenika I, 1. 2. (Symsnastit urd Agonistis). Curtius II. 51.
- 689) Blouet, Expédit. scient. de Morée, I, pl. 62 20.
- 690) Ueber die Aufführung, Thierfc, Bindarus Berte überf., Ginleitung.
- 691) Paus. 6, 25. Man hat fie schlecht errathen, wenn man die Schilde frote als Symbol der "Säuslichkeit" oder "himmelswölbung" faßt. Wer die Naturgeschichte der Schildkröte kennt, muß einsehen, daß sie lediglich als Begattungssymbol dient.
- 692) Curtius I, 438. 453. II. 10. 31. 95.
- 693) Gell, The Geographie and Antiquities of Ithaka.
- 947) Odyss. 6, 42.
- 695) Gell, Ithaka, 83.
- 696) Dben S. 285.
- 697) Bd. I, 217.
- 698) Dben S. 120. Bd. I, 329.
- 699) Schol. Apoll. Rhod. 1, 917. Bauly, Realencyfl. Cabiri.
- 700) Odyss. 14, 257.
- 701) Ed. Müller, Gefch. der Theorie der Runft bei den Alten II, 229.
- 702) Bd. I, 494.
- 703) Dben G., 253.
- 704) Dben S. 12. 39. 177. 339.
- 705) Barth, Banderungen durch die Ruftenlander des Mittelmeers I, 258.
- 706) Odyss. 20, 382.
- 707) Unten S. 533.
- 708) Grafenhan, Gefch. der Philologie, Rrates 2c.
- 709) Suidas, Orpheus. Roth II, 1, 28.
- 710) Siebe unten S. 478.
- 711) Bd. I, 74.

- 712) Roth II. 495.
- 713) Jesaia 14.
- 714) Unten S. 435.
- 715) Schol. Odyss. ed. Dindorf II, 525.
- 716) Dben G. 259.
- 717) Gell, Ithaka, 40. Dagegen Thierfch, Morgenblatt 1832, S. 965 2c. der eine schöne Tropffteingrotte, aber hoch über der Bucht, beschreibt. Sie kann die von homer gemeinte nicht fein, denn diese ift dicht am Baffer, kann aber die malerische Ausstattung, die Webstühle von Stein 2c. für die untere geliefert haben.
- 718) Aristot. Poet.
- 719) Gell, 15. Bergl. Leake, Travels in Northern Greece III, 53.
- 720) Plan von Bog ju feiner Ueberfigung.
- 721) Belter, der epifche Cytlus. Bernhardy, Gefch. der griech. Boefle, 135.
- 722) Dodwell, Cyclopian etc. Remains, pl. 27. 28.
- 723) Bd. I. 484.
- 724) Paus. 7, 18. Curtius, I, 435.
- 725) Curtius I, 195.
- 726) Ueber Delphi, Ulriche, Reisen und Forschungen in Griechenl. Rap. II VII.
- 727) Paus. 10, 5. Ulrich &, Rap. VI.
- 728) Millin, mythologische Gallerie, Taf. XVII.
- 729) Rof, Banderungen in Griechenland, I, 31.
- 730) Dben S. 30.
- 731) Ulriche, Reisen 2c. 49. Statt Entfühnung lies Entfundigung.
- 732) Philochoros bei Lobeck, Aglaopham. 573. Gerhard, Griech. Myth. § 457, 4. 441, 4.
- 733) Diodor. 5, 70. Sod, Rreta I, 177.
- 734) Monateberichte ber Berl. Atab. 1856. S. 162. 286.
- 735) Bd. I, 29.
- 735 (bis) Rof, Banderungen, II, 50. Strabo 10, 486. Bifcher, Erinnerungen aus Griechenland.
- 737) Roß, Banderungen I, 50. 11, 190. Ulrich s, Rap. IX. Ganz ähnlich die Lieder, mit denen Demetrius Phalereus in Athen empfangen wurde. Oropfen, Gefch. des hellenism. I, 512.
- 738) Paus. 9, 35, 38.
- 739) Diodor. 1, 18.
- 740) Apollod. 3, 15. Sod, Rreta II, 84.
- 741) Dodwell, Cyclopian Remains, pl. XIII.
- 742) Otfr. Müller, Orchomenos und die Minper.
- 743) Material bei Müller, Orchomenos.

- 744) Ulriche, Reisen 2c. Rap. XIV-XVIII.
- 745) Strabo 9, 407.
- 746) Müller, Drchomenos 154. Gerhard, Mythologie. § 192, 3.
- 747) Paus. 9, 39. Ulriche, Rap. XII.
- 748) Müller, Orchomenos, 150. 199.
- 749) Plut. De Iside. etc., 3. Roth I, Rote 169. 175.
- 750) Bergl. Gerhard, über die Hesiod'sche Theogonie, Abh. der Berl. Atad. 1856. In der Darstellung Hesiod's, der homerischen Hymnen, sowie später Siciliens und der Akropolis von Athen folgen wir theilweis wörtlich unserem ersten, in manchen anderen Theilen noch unreisen Entwurf: "Studien und Skizzen." Siehe Bd. 1, Borrede, X.
- 751) Roth I, 138.
- 752) Röth I, 140.
- 753) Roth I, Rote 115.
- 754) Röth I, Rote 129.
- 755) Röth 1, Rote 159.
- 757) Röth I, Note 159. Bergl. Röth II, 677, und oben S. 9 2c. Statt Theins und Thetis lies Tethys.
- -759) Röth II, 683.
  - 760) Roß, Wanderungen, I, 87. Söttling, Abhandlungen 1. Bischer, Erinnerungen 2c.
  - 761) Roth I, Rote 193.
  - 762) Röth I, 176. II, 683.
  - 663) Chrysostom. bei Roth II, Rote 1087. 1, Rote 200.
  - 764) Dben G. 37.
  - 765) Diodor. 1, 19. Roth I, Rote 174. 162. Rach herodor, Müller, Fragm. Hist. II, 34, war Prometheus ein König der Stythen, den fie an einen Felfen schmiedeten, weil er ihr Land vor der Ueberschwemmung durch den Fluß Aetos nicht hatte retten können.
  - 766) Bb. I, 329.
  - 767) Paus. 9, 27.
  - 768) Dben Anm. 20.
  - 769) Ueber Kadmus, Movers, Phönizier I, 519. Müller, Orchomenos, 113. 217. Gerhard, Myth. § 732. Oben Bd. I, 510. In der phönifischen Sage gewinnt Kadmus die von Typhon dem Zeus ausgesschnittenen Sehnen wieder von Typhon. Movers I, 514. Im Griechischen entwendet sie hermes, Apollod. 1, 6. Das ist wieder eine Andeutung der ursprünglichen Einerleiheit von Kadmus und hermes trismegistos. Die Sage selber ist eine Scene des ägyptischen Kamps zwischen Oficis und Typhon.
  - 770) Diodor. 5, 77. Roth I, Rote 188.

- 771) Material über Kabiren: Müller, Orchomenos: Movers, Phonizier I; Lobeck, Aglaophamus 1203. Roth I, Rote 159.
- 772) Strabo. 9, 401. Rrufe, Bellas I, 422.
- 773) Strabo. 10, 447.
- 774) Dennis, Cities etc. of Etruria I, 285. 296. 301. 327 2c.
- 775) Wilkinson, Manners etc. of the ancient Egyptians Sec. Ser. II, 59.
- 776) Material über Dionpfos Gerhard, griech. Ryth. § 438 2c. Breller in Bauly, Realencyfl.
- 777) Diodor. 1. Plut. De Iside etc. Roth I, 160.
- 778) Herod. 2, 48.
- 779) Dben G. 88. 128.
- 780) Jul. Firmicus bei Lobeck, Aglaoph. 570.
- 781) Dben G. 127.
- 782) Plut. Alexand. 2. Preller, Dionyfia in Pauly Realencyfl. 1067. Röth 1I, 379.
- 783) Plut. De prim. frigid. 18.
- 784) 2 Chronica 35, 25. Movere, Phonizier 1, 249.
- 785) Röth II, 372. 713.
- 786) Zamolgis, Stlave des Phthagoras, trug ppthagoraische Beisheit zu den Geten und wurde dort als Gott verehrt. Herod. 4, 94. 95.
- 787) Rof, Banderungen, II, 99. Alterthümer von Attifa, Cleufis, Kav. I IV.
- 788) Plut. Pericles 13. Aus dem griech. Ausdrud hat man kein Recht, auf eine "Ruppelwölbung" zu schließen, wie Otfr. Ruller, Arch. § 107.
- 789) Paus. 1, 14.
- 790) Herod. 2, 171.
- 791) Röth I, Note 96.
- 792) Röth I, Rote 188, und S. 315.
- 793) Herod. 2, 156. Auf dieser Berwechslung beruht auch der Jrrthum des Aefchylus, der die Artemis zu einer Tochter der Demeter macht, während fie Tochter der Ifis ift. Paus. 8, 37.
- 794) Röth I, 269.
- 795) Herod. 2, 60.
- 797) Dben S. 22. 49. 128. 153.
- 798) Ueber die Eleufinien, Otfr. Muller in Erfch und Gruber Encytt. Breller in Bauly Realencytt. (Cleufinia und Myfteria).
- 798 bis) Ueber die Anfange des griech. Theaters Bernhardy, Gefch der griech. Poefie 559.
- 799) Ueber Theaterbau: Strad, das altgriech. Theatergeb. Biefeler, Theatergeb. d. Griechen u. Romer. Schonborn, die Stene d. Dellenen.

- 800) Ueber die Feste Preller, Pauly Realencyfl. Dionysia. Gerhard, Abhandl. der Berl. Afad. 1858.
- 801) Movers, Phonizier, II, 2, 311.
- 802) Bb. I, 449. 465. Dben S. 50. Movers II, 109. 312.
- 803) Appian B. C. 5, 17. Movere II, 2, 319.
- 804) Diodor. 4, 24. Movers 312.
- 805) Thuoyd. 6, 2. Nach Movers, 336, sautet der phönikische Namen von Panormus: Machanat choschbim, Lager der Buntwirker. Das wäre bezeichnend für die Klasse phönik. Bevölkerung, die damals auszewandert ist, und würde beweisen, daß damals, wie heute in Amerika, die Luzusindustrie am meisten Aussicht hatte, auf dem neuen Boden zu gedeihen. Mit Ackerbau war Sicilien selber schon versehen.
- 805 b) Movers II, 2, 315.
- 806) Polyb. 1, 56. 57.

itt i

] j:

3.2

₽

- 807) Movers II, 2, 319. Serra di Falco, Antichità della Sicilia I. Hittorf et Zanth, Architecture antique de la Sicile etc.
- 808) Movers II, 2, 323.
- 809) Movers, 332.
- 810) Diodor. 13. Gefch. von Selinunt bei Serra di Falco, 1I, 1.
- 811) Die Tempelplane zc. bei hittorf und Banth zc. S. d. Falco II, Tav. I—XXV. Der große Tempel behandelt auch seine Borhalle pseudodipterisch, d. h. er schiebt die Querreihe von vier Saulen soweit vor, innerhalb des äußeren Rahmens, daß noch eine zweite, ähnliche Stellung hinter ihr Plat fände, von welch' letterer aber nur die beiden äußeren Saulen, vor's Ende der beiden Cellenwände tretend, aufgestellt find.
- 812) Dennis, Cities etc. of Etruria II, 352. Micali, Ant. Pop. Ital. III, tav. XXII.
- 813) 3. B. Rugler, Runftgefch. I, 63.
- 814) Bb. I, 517. Roß, Infelreisen IV.
- 815) Journ. asiatique 1855, p. 413.
- 816) Movers II, 2, 331. 318. 118.
- 816b) Movers 332. 244. 174.
- 817) Dhen S. 189. Unten S. 540. 547. Die Metopen von Selinunt bei Serra di Falco, II, tav. XXV—XXXIV. Hittorff etc. pl. 24. 25. 49. Thierich, Epochen d. bild. Kunft 405.
- 818) S. Non. Voy. pittor. IV, 1, 186.
- 819) Diodor. 4, 79. \$ &d, Rreta, II, 574.
- 820) Diodor. 13, 82 etc.
- 821) Siehe oben S. 16.
- 822) Dben, S. 6.

- 823) Dben, G. 172.
- 894) Diodor. 13, 86.
- 825) Diodor. 13, 82.
- 826) Fazello bei Serra di Falco III, 65.
- 827) Auf Roften Serra bi Falco's.
- 828) Serra di Falco IV, tav. XXXV. Hogg, im Museum of class. Ant. II, 220.
- 829) Die Ortsnamen bei Movers II, 2, 325. 340.
- 830) Ueber Spratus Serra di Falco IV. Leake, Transactions of the Roy. Soc. of Lit. Sec. Ser. III, 237.
- 831) Die Belagerung von Spratus bei Thucyd. 6. 7. Diodor. 13.
- 832) Diodor. 11, 72. Paus. 5, 13.
- 833) Cicero, Verr. 4, 53.
- 834) Dben S. 73. Bb. I, 137.
- 835) Cicero, Verr. 4, 56. Serra di Falco IV, 118.
- 836) Plutarch. in Marcell. Livius, 24.
- 837) Movers II, 2, 325. Movers, Phonizien in Erich und Gruber Encyfl. S. 400.
- 838) Movers, II, 2, 329.
- 839) Spart, in Hadrian. 13. Parthen, Banderungen, 261.
- 840) Diodor. 4, 24. Movers, 313.
- 841) Serra di Falco, V, tav. XLI. S. di Falco, Cenni su gli avanzi dell'antica Solunto.
- 842) Dben G. 126.
- 843) Strabo 5, 251. Athen. 14, 632.
- 844) S. Non III, 153 etc. Delagardette, les ruines de Paestum.
- 845) Euseb. Chron. ed. Scal. p. 100.
- 846) Curtius, griech. Befch. I, 355.
- 847) Movers, Phonigier II, 2, 344.
- 848) Sid, Rreta II, 382.
- 849) Bergl. Gerlach, Baleutos, Charondas, Phihagoras.
- 850) Strabo 6, 259 etc. S. Non III, 116.
- 851) Roth II, 445.
- 852) Ueber den Tempel, Polyb, 3. 33. Liv. 28, 46. 30, 20.
- 853) Strabo 6, 262. S. Non III, 104.
- 854) Röth II, 414. 460.
- 855) \$6. I, 495.
- 856) Strabo 6, 263. S. Non, Voy. Pitt. III, 145. 95.
- 857) Strabo 6, 263.
- 858) Duc de Luynes, Métaponte.
- 859) Röth II, 977.

- 860) Herod. 7, 170. Diodor. 11, 52.
- 861) Paus. 10, 13.
- 862) Herod. 3, 125. Roth II. 351.
- 863) Liv. 20, 3. Strabo 6, 278. S. Non III, 70.
- 864) Strabo 6, 253. Röth II, 353.
- 865) Dben, G. 21.
- 866) Exped. scient. de Morée, III, pl. 38-70. Bagner's Bericht über die Aeginetischen Bildwerke.
- 867) Paus. 7, 5. 10, 17. 10, 33. 2, 37. Bergl. Beifer, alte Dentsmäler I, 41.
- 868) Dben G. 162.
- 869) Paus. 8, 40.
- 870) Schol. Plat. Men. p. 97. Suidas, Daedalus. Brunn, Gefch. der griech. Künstler I, 21.
- 871) Paus. 2, 4.
- 872) Dtf. Muller, Arch. §. 95. Belfer, alte Dentmäler I, 41.
- 873) Paus. 2, 30.
- 873 b) Bu den Mythen unserer "fritischen" Archäologie gehört die Borausssehung, Aegypten sei bis auf Psammetich in japanischer Abgeschlossen, beit erhalten worden. Wer hat je einen Blick in's alte Testament geworfen, und darin eine japanische Abgeschlossenheit Aegyptens versspürt? Bergleiche Roß, Zeitschr. für Alterthumsw., 1850. N. 1 2c. über eine misverstandene Stelle im Borphyrius, worauf jener Mythus sich flügt.
- 874) Plin. 36, 9. Brunn, Runftlergefch. I, 43.
- 875) Dtfr. Müller, Ard. §. 82.
- 876) Paus. 2, 22.
- 877) Paus. 5, 17.
- 878) Paus. 8, 53.
- 879) Brunn, I, 26.
- 880) Paus. 6, 18.
- 881) Paus. 6, 9. 11.10.
- 882) Paus. 5, 23.
- 883) Dben S. 339.
- 884) Ueber Rallon und Onatas Paus. 8, 42. 5, 25. 10, 13. Brunn, Runftlergesch. I, 84.
- 885) Siehe oben S. 161 2c.
- 886) Paus. 6, 10. Brunn, 63.
- 887) Herod. 2, 178. Roß, Banderungen in Griechenl. I, 145.
- 888) Blouet, Expedition scient. de Morée III. pl. 55.
- 889) Paus. 2, 29. 1, 44.

- 890) Rog, bas Thefeion und ber Tempel des Ares in Athen.
- 891) Rog, chenda, S. 10.
- 892) Stuart, Alterthumer von Athen, III. Blouet, Exped. de Morée, III, 92. Leafe, Topographie 2c.
- 893) Abbild. Laborde, Le Parthénon etc. Mus. of class. Ant. I, 252. Bergl. Brunn, Runftlergefch. 108.
- 894) Bd. 1, 208.
- 895) Bd. I, 517. 497, und oben G. 189.
- 896) Winkelmann, alte Denkmaler ber Runft, 56.
- 898) Siebe oben S. 509. Ueber Ralamie, Brunn, 125.
- 899) Plin. 34, 71.
- 900) Lucian. imagg. 4. 6. Dial. meret. 3, 3. Brunn, 127.
- 901) Strabo 7, 319. Plin. 31, 39.
- 902) Plin, 34, 59.
- 903) Brunn, Runftlergeich 132.
- 904) Plin. 34, 57. Lucian Philops. 18. Quinct. 2, 13. Belter, alte Dentmaler I, 417.
- 905) Ueber Myron, Brunn, 142.
- 906) Rog, Bnyg und Belasgiton ju Athen.
- 907) Ucber Epimenides Roth II, 362.
- 908) Beulé, Acropole d'Athènes, I, Chap. V. Curtius in Gerh. Urch. 3. 1854. Rr. 64. Bifcher, Erinnerungen aus Griechenl.
- 909) Rof, Bnyr und Belasgiton. Rof, Archaolog. Auffage I, 78.
- 910) Ueber die Proppfden Beule, I. c., I, Chap. VI. VII.
- 911) Plut. Pericles 13.
- 912) Aesch. bei Beulé I, 167.
- 913) Ueber die Giebelgruppen Laborde, Athènes aux XV°. XVI°. XVII° siécles, I, 128. Beulé II, Chap. II. Descript. of the collection of Ancient Marbles in the British Museum VI. Belter, alte Denkmäler II, 67, und andere mehr.
- 914) Laborde, l. c. II, 228. Der Thetistopf ber Barifer Bibl Laborde, I, 157.
- 915) Demost. adv. Tim. bei Beule II, 50.
- 916) Beulé II, 55.
- 917) Beulé II, 37.
- 918) Beulé II, 41.
- 919) Paus. 1, 24. Beule II, Chap. V. Ueber die Technif Quatremère de Quincy, Jupiter Olympien, 236.
- 920) Boeckh, Corp. Inscript. I, 177. Beulé II, 51.
- 921) Siehe oben Unm. 913. über die Biebel.
- 922) Tetzes bei Beule II, 99.

- 923) Rugler, Gefch. der Bautunft, I, 199. Beule II, 17.
- 924) Penrose, An investigation of the principles of Athenian Architecture, 1851.
- 925) Herod. 3, 57. Ulriche, Reisen und Forschungen in Griechenl. Rap. VI. Für möglichst viel Farbe: Hittorf, Architecture polychrome chez les Grees.
- 926) Ueber die Metopen Boule II, Chap. III.
- 927) Abbild. der Metopen in Descript, of the collection of Anc. Marbles in the British Museum VII.
- 928) Beulé II, 117.
- 929) Beulé II, 133.
- 930) Beulé II, 140.
- 931) Descript, of the Anc. Marbles etc. Plate I, II. Otfr. Muller zum beutschen Stuart.
- 932) Aristoph. Nubes 383.
- 933) Muller zum deutsch. Stuart. Rleine Schriften II, 564.
- 934) Beulé II, Chap. IV.
- 935) Ueber das Erechtheum Tetaz, Revue Arch. VIII. Beulé II, Chap. VII. VIII, IX. Thiersch, Abhands. der bayr. Afad. V, 3. VI, 1. VIII. 2.
- 936) Eine erschöpfende Betrachtung, entfernt von Drt und Stelle, ift beutgutag möglich durch die genannten dankenswerthen Arbeiten von Thierich (1849. 1857). Aber die Gintheilung des Berf. konnen wir une schließlich dennoch nicht aneignen. Beil in der Bauinschrift Die Bestwand ale die Band "am Agalma", am Götterbild, bezeichnet wird, fest er das befleidete Bolgvild der Athene unter diefe Beft- oder Fensterwand und vereinigt den gangen übrigen Inhalt bes Erechtheums, den ehernen Balmbaum fowohl, als ben lebendigen Delbaum in diefen schmalen Cifternenraum zwischen beiden Borhallen. Rann denn aber unter dem Agalma nicht ein außerhalb befindliches Steinbild, vielleicht der erhaltene Athenerumpf, der am Eingang der Afropolis fist, gemeint fein? Babrend man an der Mauer baute, faß doch das Rultusbild nicht darunter. Auch die Rarpatidenhalle wird nach dem Ackrovsgrab bestimmt, das nach Thiersch's neuerer und gewiß richtiger Unnahme westwarts außen an fie anschloß. Athene's Celle war dunkel, denn es brannte eine Lampe darin. Bas follen dann die drei Fenster? Mußte die ewige Lampe nicht bet jedem Bindftog erlofden? Der Bind mehte aber fo ftart, bag er, wie gefagt, die gange Bestwand niederwarf. Athene's Bild ichaute nach Often, wie die große Parthenos druben, und mandte bei Raifer Augustus' Tod ploglich nach Beft. Das hat nur dann einen Ginn,

٠,

wenn fie ihr Angeficht in ben hintergrund einer dunklen Cella, aber nicht, wenn fie es der Fenfterwand gutehrt. Ber durch die beiden Borhallen eintritt, fieht fie bann ebenfo gut oder noch beffer ale vorber. Sie überhaupt beim Eintritt nicht anders als im Profil feben ju tonnen, ift ein fo miglicher Umftand, daß das Beifpiel eines einzigen Basenbildes uns nicht daran gewöhnen fann. Thur, welche durch die Bestwand führt, ift in ihrer heutigen Sobe als antit nachgewiesen. Sie mußte fich also unmittelbar neben dem beiligsten Götterbild ber Stadt öffnen. Das ift noch fataler. ben hauptraum des Tempels bleibt bann nichts, als jene unbebeutenden Altare des Butes 2c., die nach Baufanias' Borten ebenfo aut außen fteben konnen. Statt deffen beharren wir bei der Anordnung von Tetag und deden nur das heutzutag nicht mehr brauchbare Sppathraldach zu. Wir haben sonft den Raum nicht, gegen uns widerstrebende Auffaffungen mit Grunden zu ftreiten, und thun es nur, wo die Bedeutung des Ramens, ber fie vertritt, es erfordert.

- 937) Die Baurechnung Boeckh, Corpus Inscript. I. Thiersch, Abhandl. der bayr. Akad. V.
- 939) Siebe oben S. 462.
- 938) Strabo 9, 407. Gerhard, Mythologie § 754.
- 940) Ilias 2, 547. Odyss. 7, 81. Ueber Erichthonius : Erechtheus, Gerhard, Mythologie § 766.
- 941) Siehe oben S. 12. 339.
- 942) Siehe oben S. 11. 461. 463.
- 943) Beulé II, 201.
- 944) Paus. 1, 25. Siebe unten Bergamum S. 706.
- 945) Penrose, Principles of Athenian architecture, 70 etc. pl. 40. Roß, Archäolog. Auffäge I, 126.
- 946) Beulé, I, Chap. X. XI. XII.
- 947) Paus. 1, 22.
- 948) Ueber den Nifetempel, Roß, Schaubert und hansen, die Afropolis 2c. I. Beule I, Chap. IX.
- 948 b) Ueber die altere Kunft, Thiersch, Epochen der bildenden Kunft unter den Griechen. Otfr. Muller, Archaologie. Brunn, Gesch. der griech. Kunftler.
- 949) Paus. 10, 1,
- 950) Siehe oben S. 544.
- 951) Paus. 9, 4.
- 952) Ueber die Kosten der Proppläen, Leake, Topograph, von Athen, übers. von Rienäcker, 426. Bodh, Staatshaushalt der Athener I, 217. Boule, I, 37.

- 953) Plut. Pericles 12.
- 954) Plut. Pericles 31. Diodor 12, 39. Brunn I, 157.
- 955) Brunn, I, 168.
- 956) Paus. 5, 14. 15. 4, 31. Brunn I, 177.
- 957) Lucian. Imagg. 4. 6. Plin. 34, 53.
- 958) Lucian. Imagg. 4. Plin. 34, 54. Brunn I, 182.
- 959) Plin. 36, 49. Paus. 1, 19. Lucian. l. c. 4. 6. Dial. meret. 20. Brunn I, 235.
- 959 b.) Roß, Banderungen in Griechenl. II, 160. Alterthumer von Attika, Kap. VI. VII.
- 960) Paus. 1, 33. Strabo 9, 396. Andere Quellen bei Brunn I. 239.
- 961) Paus. 5, 20. 5, 10.
- 962) Stadelberg, Apollontempel zu Baffa.
- 963) Paus. 10, 19.
- 964) Paus. 5, 22.
- 965) Plin. 34, 79. Brunn I, 259.
- 966) Paus. 1, 23.
- 967) Plin. 34, 82. Brunn I, 267.
- 967 b.) Bouillon, Musée des Antiques II. Clarac, Musée de Sculpture, Pl. 265. Visconti, Muséo Pio-Clementino.
- 968) Plin. 34, 53. Brunn 1, 261.
- 969) Lucian. Philops. 18. 20. Brunn, 256.
- 970) Plin. 35, 92. Paus. 1, 26. Vitruv. 4, 1. Brunn, 251.
  - 971) Strabo 8, 372. Paus. 2, 17.
  - 972) Plin. 34, 55. Die anderen Stellen Brunn, 219.
  - 973) Plin. 34, 53.
  - 974) Plut. symp. 2, 3. De profect. in virt. 17. Fassch verstanden von Brunn I, 230.
  - 975) Paus. 10, 9.
  - 976) Paus. 10, 10.
  - 977) Paus. 7, 23. 8, 31. 8, 37.
  - 978) Lucian. Amor. 13. 14. Imagg. 4. Plin. 36, 20. 7, 27. Vis. conti, Mus. Pio-Clem. I, pl. XI. Brnnn, 339. Ueber Anidos oben S. 175.
  - 979) Paus. 9, 27. 10, 14.
- 980) Plin. 36, 22. Paus. 9, 27. Undere Stellen bei Brunn, 341.
- 981) Paus. 1, 20.
- 981 b.) Bouillon, Musée des Antiques I. Visconti, Museo Pio-Clementino, II, 30. Mus. Cap. III, 32.
- 982) Callistr. 8.

- 983) Visconti II, pl. XXVIII. XXIX.
- 984) Raccolta de Monumenti piu interessanti del M. Borbonico.
- 985) Bei Brunn 357 2c.
- 986) Mit Brunn 357.
- 987) Plin. 36, 25. Properz. 2, 31, 15. Bergl. unten Rhodus, G. 704.
- 988) Callistr. bei Brunn 326.
- 989) Paus. 1, 28. Clem. Alex. bei Brunn 320. 354.
- 990) Paus. 8, 45.
- 991) Plin. 36, 26.
- 992) Paus. 9, 11.
- 993) Aus der großen Riobidenliteratur vergl. namentlich Bagner, Runftblatt 1830 R. 51-63. Belfer, alte Denfmaler I, 209 2c.
- 994) Plin. 36, 28.
- 995) Dben S. 168.
- 996) Plin. 34, 30. 31.
- 997) Mon. ined. publ. dall' Inst. V. 1-3. 18-21. Annali 1849, p. 74. 1850, p. 285.
- 998) Illustrated London News. 24. Oct. 1857.
- 999) Plin. 34, 77. Brunn 314.
- 1000) Plin. 34, 79. Undere Quellen bei Brunn, 388.
- 1001) Plin. 34, 51. Plut. Quaest. conv. 5, 2. Brunn 394.
- 1001 b.) Visconti, Museo Pio-Clementino, II, pl. XLIV. Stahr, Zorjo II, 311.
- 1002) Plin. 34, 63. Dben G. 6.
- 1003) Plin. 34, 40. Strabo 6, 278, Plut. Fab. Max. 22. Nicetas 2c. bei Brunn, 361.
- 1004) Stat. silv. 4, 6. Martial 9, 44. 45. Brunn, 362.
- 1005) Plin. 34, 64. Plut. Alex. 16. 40. Brunn, 363. Die vorshandenen Alexanderfiguren Stahr, Torfo II, 33. Clarac, Musée de sculpture, pl. 264.
- 1006) Plin. 34, 62.
- 1008) Plin. 34, 65. 35, 129. Brunn, 373.
- 1007) Damalige Buftande, Dropfen, Gefch. des Bellenism. I, 425.
- 1009) Beulé, Acropole d'Athènes, I, Chap. 8.
- · 1010) D. Müller, Archaologie 456. 283.
  - 1011) Gerhard, Ard, 3. 1854. Taf. XLI.
  - 1012) Dodwell, Travels in Greece II, 195.
  - 1013) Rog in ber Alla Monatofchr. 1852. S. 349.
  - 1014) Roß, l. c. S. 359.
  - 1015) Aristoph: Eccles. 994. Eine panathenäische Preisvase zu Athen (Muller, Arch. 84) ift nicht in einem Grab, sondern in freier

- Erde gefunden. Bergleiche Banathenaische Basen in Ersch u. Gruber Enchkl. Rog, Archaol. Auffage I, 11.
- 1016) Bb. I. 186. 546.
- 1017) Plin. 7, 126. 35, 55. Es ift nicht gesagt, daß excidium Magnetum oder proelium Magnetum die Bernichtung der Stadt Magnefia bedeute, die allerdings später als Kandaules stattsand. Somit ist jeder auf solche Uebersetzung gegründete Einwand unzulässig. Unglückliche Treffen kann es vorher genug gegeben haben. Roß, Hellenika, I.
- 1018) Herod. 4, 88.
- 1019) Amm. Marcell. 24, 6. Dtf. Ruller, Arch. 313.
- 1020) Plin. 35, 56. Brunn II, 1, 9.
- 1021) Plin. 35, 58.
- 1022) Synesius, bei Brunn 61, mit deffen ungenügender Biders legung.
- 1023) Siehe oben S. 546.
- 1024) Paus. 1, 17.
- 1025) Quellen bei Brunn, 19.
- 1026) Paus. 9, 25-31.
- 1027) D. Jahn in den Rieler phil. Studien 1851. Welfer in den Abhandl. der Berl. Akad. 1848. Lloyd im Mus. of class. Antiquities I, 44.
- 1028) Aristot. Poet. 6. Brunn, 43.
- 1029) Bb. I, 124.
- 1030) Bir verdanken das Material und die Charafterbestimmung der Maler der Künstlergesch, von Brunn II, 1, ohne welche das gegenwärtige Berk in diesem Theil bedeutend hatte verkummern muffen.
- 1031) Lucian. Zeuxis, 4'20.
- 1032) Plin. 35, 67.
- 1033) Plin. 35, 69.
- 1034) Plin. 36, 73. 74. Brunn, II, 1, 120.
- 1035) Brunn 130-157.
- 1036) Bruun, 159-202.
- 1037) Brunn, 202-233.
- 1038) Brunn, 233-243.
- 1030) Brunn, 243-284.
- 1040) Plin. 36, 184.
- 1041) Philostr. in Herod. 5. Paus. 1, 20.
- 1042) Paus. 1, 26. Leate, Topographie von Athen, überf. v. Riens ader 130. 414.

- 1043) Paus. 1. c. Vitruv. 5, 9. Leafe 222 gc. 424. 454.
- 1044) Paus. 3, 12.
- 1045) Penrose, an investigation etc. 70. Die Baumeister hießen Antifiates, Kalläschros, Antimachides und Porinos. Vitruv. Procem. 7.
- 1046) Ueber das Bythion, Roß in "feine Spathraltempel mehr", Delslenita 1, 9.
- 1047) Paus. 1, 26. Vitruv. 4, 1, 9.
- 1048) Baugeschichte in Rathgeber, Olympieion, Erich und Gruber Encyflop.
- 1049) Vitruv. 5, 11, 4. Beder, Chariftes I, 309. Unvollständige Blanc von Gymnasien zu Alexandria, Truas, Ephesus, Hierapolis bei Texier und in den Alterthümern von Jonien.
- 1050) Siehe die Rachweisungen bei Roth, II.
- 1551) Röth, II, 890 2c.
- 1052) Lafalle, die Philof. Beraklitos des dunkeln, Bd. II, 362.
- 1053) Bofidonius bei Strabo 16, 1068. Roth II, 853.
- 1054) Ariftophanes von Seeger I, 232. Bon dort die Ueberfepungen.
- 1055) Röth II, 911 2c. 982.
- 1056) Dropfen, Geich. des Bellenism. I, 427.
- 1057) Ueber das griechische haus und die Strafen von Athen, Beder, Charitles 1, 67. 297.
- 1058) Varro 3, 6. Vitruv. 1, 6. Leafe 151.
- 1059) Roß, das Theseion 41 2c. 59 2c.
- 1060) Beder, Charifles I, 249 2c. Martt und Sandel.
- 1061) Beder, Charitles I, 237.
- 1062) Siehe oben S. 35.
- 1063) On the invention of coining, G. Rawlinson's Herod. I, 683.
- 1064) Bodh, Metrolog. Untersuchungen 76.
- 1065) Brunn, die Mungftempelfcneider, Runftlergefch. II, 1, 415 2c.
- 1066) Berichtigung durch Ulrichs, die Safen von Athen, Abhandl. der bapr. Akad. 1843. Derfelbe in Zeitschr. für Alterthums-wiffenschaft 1844, R. 3. 4. 5. Bergl. Leake, die Safen 331 2c. Die langen Mauern 364. Ueber die Mauern, Roß, Archäolog. Auffätze I, 230.
- 1067) Paus. 1, 29.
- 1068) Ueber Deffene, Curtius, Beloponnefos II, 138 2c.
- 1069) Ueber Megalopolis, Curtius I, 281 2c.
- 1070) Barth, Banderungen durch die Rüstenlander des Mittelmeers I, 469. Hamilton, Wanderings in North Afrika, 27.
- 1071) Herod. 4, 151.

- 1072) Barth, 387.
- 1073) Ueber den Ben nach Styrene außer Barth, Hamilton, siehe Packo, Relation d'un voyage dans le Marmarique, le Cyrénaique etc.

  and F. W. und H. W. Beechey, Proceedings of the expedition

  to explore the northern coast of Africa etc.
- \*1074) Barth, 419. Hamilton, Chap. X. Plan bei Bacho und Beechen's Abbilbungen ber Denkmale bei Bacho.
  - 1075) Pacho, Pl. XLVII. Barth, 442.
  - 1076) Barth, 441. Die Gemalbe bei Bacho.
  - 1077) Düller, Archaol. 135.
  - 1078) Herod. 4, 158. Barth, 503.
  - 1079) Barth, 520 x.
  - 1080) Ueber Alexandrien, Strabo 17, 791. Barthey, Alexandrin. Mufeum, mit Stadtplan. Barthey, Banderungen in der Levante.
  - 1081) Diodor. 17, 115. Quat. de Quincy, in Mém. de l'Inst. Roy. IV, 895.
  - 1082) Strabo 17, 792.
  - 1083) Diodor 13, 26 at. Quat. de Quincy, in Mém. de l'Inst. Roy. IV, 315.
  - 1094) Bb. L 311. 407. 409.
  - 1085) Siehe oben, S. 194. Die neuesten Ausgrabungen am Maufoleum zu halifarnaß lieferten gleichfalls Löwenfiguren.
  - 1086) Strabo 17, 791. hirt, Gefch. der Baufunft, II, 160 2c.
  - 1087) Arrian. 7, 26. Movere, Bhonigier, I, 535.
  - 1088) Macrob. Sat. 1, 20. Dropfen, Gefch. des Bellenismus II, 41.
  - 1089) Bd. I, 526.
  - 1090) Gibbon, Gefch. des Berfalls 2c. Rap. 28.
  - 1091) Wilkinson, Topographie of Thebes etc. 289. Barthen, das alex. Ruseum 18 2c.
  - 1092) Ralligenos bei Athen. 5, 196 2c.
  - 1093) Bd. I, 321.
  - 1094) Parthey, das gleg. Mufeum, 76 2c.
  - 1095) Bd. I, 96.
  - 1096) Dropfen, Befch. des Bellenismus, II, 44 2c. 341 2c.
  - 1097) Athen. 5, l. c.
  - 1098) J. Smith, über ben Schiffbau der Alten. Aus dem Engl. von D. Thierich.
  - 1099) Layar d, Nineveh and its Remains II, 386. Mover e, Phonizier III. Schifffahrt.
  - 1100) Macs bei Athenaeus 5, 204.
  - 1101) Plin. 36, 9.

- 1102) Brugid, Reifeberichte aus Megypten, G. 9.
- 1103) Malalas, tros Otfr. Rullers Biderfpruch, in Antiquitates Antiochenae, 231.
- 1104) Müller, Antiquit. Ant. Der Blid auf Antiochien, Bb. I, S. 337, enthält, zum Theil durch misverstandene Correttur, einige Unsgenauigkeiten, die nach dem Gegenwärtigen zu berichtigen find.
- 1105) Ueber Bryagis, Brunn, Runftlergefch. I, 383 2c.
- 1106) Polyb. 31, 3, 13. Athen. 5, 199 etc.
- 1107) Appian, Mithridat. 115. Dtfr. Daller, Ard. 168, 442.
- 1108) In Betersburg und Bien. Visconti, Iconog. pl. 53. Otfr. Duller, Urch. 168.
- 1109) Ueber Eutychides, Plin. 34, 78. Paus. 6, 2, 4. Brunn I,
- 1110) Ueber Antiochien: O. Müller, Antiochenne Dissertationes.
- 1111) Strabo 14, 654. Meursius, Rhodus. Guérin, Voyage dans l'Ile de Rhodes, Chap. IX.
- 1112) Diodor 20, 84 etc. Dropfen, Gefch. des Bellenis. II, 477.
- 1113) Ueber die Belagerungsmaschinen, Ruftow und Röchly, Gefch. des griech. Heerwesens 307. 376. 418.
- 1114) Siehe oben G. 6.
- 1115) Plin. 34, 41. Strabo 14, 652. Guérin, Chap. VIII.
- 1116) Polyb. 5, 88. Diodor. 26. Dropfen II, 574.
- 1117) Rog, im Rhein. Dufeum, Reue Folge IV, 161.
- 1118) Plin. 36, 37. Belter, alte Dentmaler I, 322. Brunn. Runftlergefch. I, 475.
- 1119) Bemerkenswerth ift eine Radirung von Titian, die den Laokoon im Gewind der Schlangen als großen Pavian, seine Sohne als, fleine darftellt.
- 1120) Dit Stahr, Torfo, II, 90.
- 1121) Nibby bei Brunn I, 444. Visconti, Opere Varie, IV. 326.
- 1122) Ueber Bergamum, Choiseul, Voy. pittor. II, Pl. 1—7. Profesch, Denkwürdigkeiten III, 304 zc. Texier, Asie Mineure II, pl. 116—127. Text S. 217.
- 1123) Dben. S. 127.
- 1124) Dtfr. Müller, Arch. 157. 161.
- 1125) Ueber Cygifus Broteich, Dentwurd. III, 271. Texier II, 167.
- 1126) Dio Cassius 70, 4. Plin. 36, 22.
- 1127) Plin. 34, 84. Brunn, Runftlergeich. I, 500.

<u>1</u>: II. v. i. ! ů. 27 • • •

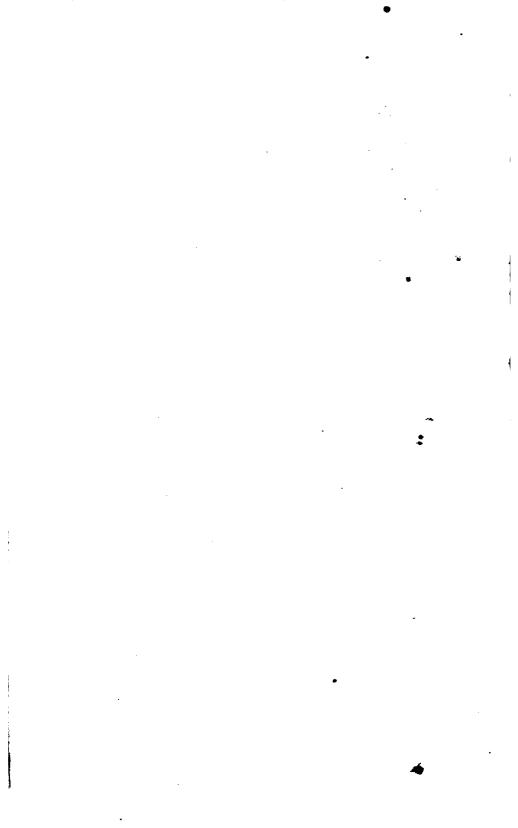

• 





